



## Darftellungen

aus ber

# Sittengeschichte Roms

in ber Zeit

von August bis zum Ausgang ber Antonine.

Bon

Endwig Friedlaender

Professor in Königsberg.

Dritter Theil.

Leipzig, Berlag von S. Hirzel.



Das Recht ber leberfetjung ift vorbehalten.

Meinen alten Freunden

# Arthur Hobrecht

in Breslan

unb

# Robert von Kendell

in Berlin

gewibmet.

### Borwort.

Mit dem vorliegenden Theile beschließe ich vorläufig meinen Bersuch, die bedeutendern Erscheinungen der römischen Kultur in den beiden ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit darzustellen. Um diese Darstellungen zu einem annähernd vollständigen Gesammtbilde jener Kultur zu erweitern, dazu bedürfte es vor allem einer eingehenden Behandlung der Zustände Italiens und der Provinzen: welche, wie jeder Kundige weiß, nicht wol vor der Bollendung des Corpus Inscriptionum Latinarum unternommen werden kann. Ob es mir noch vergönnt sein wird, diese ebenso anziehende als schwierige Arbeit auszusühren, ist mindestens zweiselhaft.

Hoffentlich wird es Entschuldigung finden, daß der mehr kulturals sittengeschichtliche Inhalt dieses Theils, in welchem auch bereits Zustände des ganzen Reichs in weiterm Umfange als in den beiden frühern in Betracht zu ziehen waren, dem Titel nicht mehr völlig entspricht.

Noch eine Bemerkung muß ich in Bezug auf den ersten Absichnitt hinzusügen, in dem ich versucht habe allgemein verbreitete Anssichten vom römischen Luxus als unhaltbar zu erweisen. Als ich meine Untersuchungen über diesen Gegenstand begann, theilte ich diese Ansichten durchaus; je weiter ich aber darin sortschritt, desto unmöglicher schien es mir sie festzuhalten. Ihre Unhaltbarkeit glaubte ich namentlich auch durch Bergleichungen mit dem Luxus andrer Zeiten darthun zu müssen. Ohne Zweisel würde mich eine bessere Kenntniß der mittelalterlichen und neuern Kulturgeschichte in

ben Stand gesetzt haben bessere Parallelen zu wählen, und Irrsthümer zu vermeiden, die bei der Benutzung eines nur durch den Zufall gebotnen Materials sast unausbleiblich sind. Da ich übersdies hier auch, dadurch daß ich nicht umhin konnte, das mir fremde Gebiet der Nationalökonomie zu streisen, der Gesahr zu irren ausgesetzt gewesen din, habe ich um so mehr Grund, diesen Abschnitt, als einen ersten Bersuch der Bergleichung des römischen Luxus mit dem Luxus andrer Zeiten, der Nachsicht sachkundiger Leser zu empfehlen.

Ronigsberg, im November 1871.

# 3nhalt.

#### I. Der Lurus. G. 1-104.

- Allgemeines S. 1—18. Die herrschende Ansicht zum Theil auf Ausnahmen und Anomalien begründet. Luxus der Naiser (Caligula und Nero) S. 4. Luxus der Nabobs in der letten Zeit der Republit S. 6. Ihre Einnahmen enorm, desgleichen ihre Ausgaben, ihr wirklicher Besit nicht verhältnismäßig groß S. 7. 8. Die größten Einzelvermögen des Alterthums stehen hinter den größten der neuern Zeiten zurück S. 9. Fernere Ausnahmen Apicius S. 10. Der Luxus der muthwilligen Zerstörung werthvoller Dinge S. 11. Ueberstrenge Ausichten unserer Hauptberichterstatter Barro, Seneca und Plinius z. B. über die Kühlung von Speisen und Getränken mit Schnee und den Gebrauch der Federkissen S. 13—15. Die Deklamationen über Berweichschung und Ueppisseit eine rhetorische Gewohnheit S. 15. Eine gesonderte Betrachtung der Gattungen des Luxus nothwendig S. 17. Zeit des größten Luxus in Rom 31 v. Chr. bis 69 n. Chr. S. 17.
- 1. Der Tafellurus und die Einführung von Nahrungsmitteln aus der Fremde S. 18—31. Mäßigkeit der Südländer S. 18. Bescheidene Anfänge des Tafellurus im letten Jahrhundert v. Chr. S. 18. Einführung ausländischer Nahrungsmittel in Folge der Zunahme des Wohlstandes und Handelsverkehrs S. 19. Uebertreibende Berurtheilungen dieses Lurus S. 21. Faktische Seltenheit ausländischer Nahrungsmittel vor der Schlacht bei Actium S. 23. Steigen des Tasellurus nach dem Frieden S. 25. Einschränkende Bemerkungen S. 25. Die Kostspieligkeit großer Gastmähler nur zum Theil durch den Lurus der Tasel veranlaßt S. 25. Die hohen für Leckerbissen gezahlten Preise zum Theil Eitelkeitspreise S. 26. Bergleichungen des römischen Tasellurus mit dem des 19. Jahrhunderts S. 27. Der Gebrauch der Bomitive nach Tisch zum Theil rein diätetisch S. 28. Der Tasellurus des 18. Jahrhunderts. S. 30.
- Die Einführung und Berbreitung egbarer Thiere und Gewächse S. 31—43. Einführung von Thieren zur Luxusnahrung S. 31. Urtheil bes Plinius barüber S. 32. Künstliche Austernzucht S. 32. Die

- eingeführten Gestügelarten S. 33. Einführung von Aulturgewächsen in Italien während ber Republik und während ber Kaiserzeit S. 34—38. Bersebelung und Bervielfältigung der Früchte und Gewächse S. 38. Bergleich mit der heutigen Gartenkultur S. 39. Berbreitung der Kulturgewächse auß Italien in die Provinzen S. 40. Berbreitung des Delbauß S. 40. Berseitung des Weinbauß S. 41—43.
- 2. Der Luxus der Tracht und des Schmucks. 43—59. Der Luxus der kostbaren Stosse im Alterthum sehr beschränkt S. 43. 44. Der Luxus der Tracht überhaupt in vielen Punkten geringer als in spätern Zeiten S. 45. Der Luxus des häusigen Meiderwechsels S. 45. Der Luxus der Farben Purpurluxus S. 46. 47. Bergleich mit dem Aleiderluxus in neuern Zeiten S. 47—49. Der Import orientalischer Luxuswaaren nach modernem Maßstabe sehr gering und der damit getriebene Luxus auf Rom und die größten Städte beschränkt S. 49—51. Luxus der Edelsteine S. 51—53. Imitierte Edelsteine S. 53. Perlenluxus S. 54. 55. Der Inwelenreichthum der Conquistadoren und Nabobs S. 55. Sonstiger Luxus mit Perlen und Edelsteinen in neuern Zeiten S. 56. Luxus der Tracht in den untern Ständen? S. 57. Luxus der Wohlgerliche S. 57. 58.
- 3. Der Luxus ber Wohngebäude S. 58—79. a. Stäbtische Pastäfte S. 58—69. Anjänge bes Bauluxus in Rom sehr spät S. 58. 59. Schnelle Zunahme bes Bauluxus 78—44 v. Chr. S. 59—61. Neme Steigerung bes Bauluxus seit 31 v. Chr. S. 61. 62. Aenherungen bes Hauluxus seit 31 v. Chr. S. 61. 62. Aenherungen bes Hauluxus bis 69 n. Chr. S. 63. 64. Größe ber Paläste S. 64. Luxus ber architektonischen Dekoration S. 64. Inkrustation ber Wände mit buntem Marmor, überhaupt Verschwendung kostbarer farbiger Steinarten S. 65. 66. Reichsthum bes Marmorlagers am Aventin S. 66. Anwendung bes Glases, des Golds und Silberblechs zu besorativen Zwecken S. 67. Bewegliche Helderbecken S. 67. Sogenannte Armenzimmer S. 67. Das goldene Haus des Mero S. 67—69. Der Palast Domitians S. 69.
  - b. Billen und Gärten S. 69—79. Zunahme und gesteigerter Lurus der Billenbauten seit 31 v. Chr. S. 70. Ueberwindung von Bodenschwierigsteiten S. 71. Bauten im Meer S. 71. Die Billen des jüngern Plinius S. 72. Die von Statius beschriebenen Billen S. 72—74. Die tiburtinische Billa Hadrians S. 74. Die Billa der Gordiane S. 74. Bergleichung der römischen Billen mit englischen Schlössern S. 74—76. Der römische Bankurus vielleicht unerreicht. Die Baulust die Hauptleidenschaft der Reichen und Großen S. 76. 77. Die röm. Parke und Gärten im Bergleich mit modernen einsörmig und dürftig S. 77. Nömischer und moderner Blumenslurus verglichen S. 78. 79.
- 4. Der Lugus ber hauslichen Ginrichtung S. 79-87. Charafter bes Lurus ber hauslichen Einrichtung im römischen Alterthum S. 79. Die

enormen Preise von Luxusmöbels und seräthen — waren ungewöhnlich hohe, die Durchschnittspreise viel niedriger S. 80. 81. Die sehr hohen Preise meist Affectionspreise S. 82. Bergleichung des römischen Luxus der hänsslichen Einrichtung mit dem modernen S. 82. 83. Luxus des Silbergeschirrs — in den letzten Jahrhunderten der Republik durch Anhäufung von Edelmetall sehr gesteigert S. 83. 84. Steigerung des Silberluxus seit der Entdeckung von Amerika S. 84. 85. Die großen Silberschüsseln der Römer — dienten vielleicht zugleich als leicht transportabler Reservesonds S. 85. 86. Berbreitung des Silberluxus in den mittlern und untern Ständen S. 86. 87.

- 5. Der Sclavenlurus S. 87—91. Der Sclavenlurus burch die Massensphaftigleit des Sclavenimports und die Einträglichkeit des Sclavenbesitzes gefördert S. 87. Berschwendung der Arbeitskraft durch übertriebene Arbeitstheilung und in Folge des Mangels an Maschinen und Instrumenten S. 88. Die Arbeit so viel als möglich von den Herrn auf die Sclaven abgewälzt S. 88. Studiensclaven S. 89. Uebertreibungen und Lächerlichsteiten S. 89. 90. Lurussclaven S. 90. Zwerge, Riesen, Misgeburten S. 91.
- Schluß S. 91—100. Grund ber relativ geringen Entwicklung des römischen Luxus die relative Aleinheit und Armuth der antiken Welt S. 91. 92. Daher der Maßstab der Alten für den Luxus kleiner S. 92. Der größte Luxus wesentlich auf Rom beschränkt S. 92. 93. Die guten Seiten des römischen Luxus S. 93. Gleichheitlichseit und Natürlichkeit der Kleidertracht und andrer Lebensgewohnheiten S. 93. 94. Verbindung des Luxus mit Sparsamkeit, wohlseile Surrogate besonders im Kunskluxus S. 94. 95. Luxus der Reinlichkeit. Allgemeinheit der Wasserleitungen und Bäder S. 95—97. Naturgenuß S. 97. 98. Die untern Klassen S. 98. Ihr Mitgenuß an dem Bermögen der Reichen S. 98—100. Der Luxus der Regierungen und der Communen demokratisch S. 100. Schluß S. 100.

Anhang zum ersten Abschnitt S. 101—104. 1. Zu S. 12. Das Auf-

- 2. 3u S. 24. Speisezettel einer cena aditialis im Jahre 1721 S. 102. 103.
- 3. Zu G. 95. Das Latrinenwesen in Rom G. 104.

#### II. Die Kiinste. S. 105-270.

1. Architektur, Skulptur und Malerei S. 105—230. a. Zwecke und Berwendung der Architektur S. 107—128. Menge und Groß-artigleit der lleberreste S. 107. Kultur und Wohlstand der alten Welt in der früheren Kaiserzeit S. 108. Menge und Schönheit der Städte S. 108. Städte in Italien, Gallien, Spanien, Nordafrika, Aegypten, Sprien, Usia, Bithynien, Cappadocien, Griechenland, Germanien, Britannien, Dacien S. 109—113. Bauten der Communen S. 113. 114. Nachahmung Roms S. 114. 115. Bauten Bithynischer Städte S. 111—113. 115. 116. Ein-

fünfte der Communen zur Bestreitung der Bauten S. 116. 117. Oeffentliche Bauten von Privatlenten S. 117—119. Bauten der griechischen Sophisten S. 119. Herodes Attitus S. 120. 121. Bauten von Senatoren — taiserlichen Freigelassenen — fremden Fürsten. Herodes von Judäa S. 121. 122. Bauten der Kaiser. Ihre Unterstützung der Städte, besonders bei Bränden und Erdbeben S. 122—124. Bauten der Julier und Flavier, Trajans, Hadrians, besonders in Griechensand, der Antonine S. 125—127. Brivatbauten in den Provinzen S. 128.

b. Berwendung und Zwede ber Plaftit und Malerei G. 129-181. a. Deforative Kunft S. 128-143. Anschluß ber bilbenben Künfte an bie Architeftur S. 128. 129. Künftlerische Deforation ber öffentlichen Bauten und Plate in ben Stäbten Briechenlands und Italiens G. 129-131. Statuen ber Könige und Felbherrn S. 131. 132. Statuen ber Stabt-Künftlerische Deforation ber Privatgebäube, Parke und genien G. 132. Garten in ber letten Zeit ber Republit — in ber Kaiserzeit S. 132—135. Allgemeinheit ber fünftlerischen Detoration und Universalität ber Kunft S. 135—137. Reichliche Anwendung wohlfeiler Materiale. Plastit in weichen Stoffen S. 137. 138. Studmalerei S. 138. 139. Fortbauer ber Allgemeinheit der fünstlerischen Dekoration bis ins späteste Alterthum S. 139—141. Künftlerischer Schmud bes Hausraths — ber Grabbenfmäler S. 141—143. 3. Monumentale Runft G. 143-176. Perfonliche Dentmäler S. 143. Alter ber Ehrenstatuen in Rom S. 143. 144. Bilber bistorischer Ereignisse S. 144. 145. Bilber für besonbere Beranlaffungen S. 145. Bilber für Triumphzüge — taiferliche Scheiterhaufen — Gerichtsverhandlungen S. 145 —147. Bilber für Schiffbrildige S. 147. Botivbilber S. 147. Sonstige Darstellungen perfönlicher Erlebnisse S. 147. 148. Für bie Dauer bestimmte Bilber S. 148. 149. Porträtmalerei S. 149. Porträts ber Kaifer S. 149. 150. Portrate orientalischer Prinzessinnen zur Brautwahl G. 150. Porträts von Privatpersonen S. 150. Porträts in Büchern, in Bibliotheken S. 151. Allgemeine Berwendung der Porträtmalerei S. 151. 152. Plastische Darstellung von Personen S. 152. Büsten und Statuen ber Kaiser; ihre allgemeine Berbreitung und ihr Kultus E. 152—154. Berftörung ber Denkmäler verhaßter Kaifer, besonders Domitians S. 154. 155. Er= haltung ber Kaiferbenkmäler, hauptfächlich burch die Confecration S. 155-157. Schnelle Herstellung ber Kaiferbenfmäler im ganzen Reich S. 157. 158. Ihre Errichtung burch Beamte, burch Provinzialverbande und Communen, burch Privatpersonen S. 158. 159. Statuen Sabrians in Griechenland, Angusts in Rom S. 159. 160. Die Kaiserdenkmäler so gut wie nie burch Umarbeitung älterer hergestellt S. 161—163. Dentmäler ber Mitglieder bes Kaiserhauses — ber höchsten Beamten — ber Provinzialstatthalter — ber angesehenen Römer in ben Provinzen, ber Subalternbeamten S. 163 - 166. Ehre ber Statue in den Municipien S. 166—168. Dehrere Statuen berfelben Berfonen S. 168. 169. Errichtung auf Koften ber Geehrten S. 169.

- Statuen von Fremben S. 169. 170. Botierung ber Statuen burch bie Gemeinderäthe, in Rom burch ben Senat S. 170. 171. Deffentlich errichte Statuen Berstorbener S. 171. 172. Orte ber Aufstellung in Rom S. 172. Privatmonumente S. 172—174. Errichtung ber eigenen Statue S. 174. Privatmonumente sür Berstorbene, befonders als Grabbenkmäler S. 174—176.
- y. Religiöse Aunst S. 175—181. Menge ber Götterbilder in Folge ber Theocrasse S. 177. 178. Unsiedlungen von Künstlern bei großen Tempeln S. 178. 179. Ausbehnung des Kunstbedürfnisses und der Massenproduktion über das ganze röm. Reich S. 179. 180. Herculanum und Pompeji zeigen das Durchschnittsmaß des künstlerischen Schmuck der Städte Italiens S. 180. Statistische Angaben über den künstlerischen Schmuck Koms S. 180. 181.
- c. Der Kunstbetrieb S. 181—200. Gleichartigkeit ber Kunst und bes Kunstbetriebs mit Ausnahme von Acgypten und Palästina S. 182—184. Ausssührung von Kunstwerken sür die Provinzen in Rom S. 184. 185. Ausssührung in den Steinbrüchen S. 185—187. Im Borrath gearbeitete Bildwerke S. 187. 188. Ausssührung am Ort der Berwendung, theils durch wandernde, theils ansässige Künstler S. 188. 189. Ueberall Gleichförmigkeit der Behandlung, selbst Technik S. 190. Fesihalten an der Tradition S. 190. 191. Rom auch hier das Borbild sür das ganze Reich S. 191. Die Produktion wesenklich Reproduktion S. 191—195. Hohe Entwicklung des Aunsthandwerks S. 196. Fabriknäßiger Kunstderied S. 196. 197. Beitzgetriebene Arbeitskheilung S. 197. Kunstarbeiten großentheils durch Sclaven ausgesührt S. 197. 198. Wohlseilheit der gewöhnsichen Kunstarbeit S. 199. Künstlerhonorare S. 199. 200.
- d. Die Künstler S. 200—206. Gründe für die Geringschätzung der Künstler bei den Römern S. 200. 201. Die Plastit in den Händen der Griechen, die Malerei auch von Römern betrieben S. 201. 202. Malerinnen S. 203. Weibliche Modelle der Bildhauer S. 204. Die Architestur von den Rösmern hoch geschätzt S. 204. 205. Römische Architesten zahlreich S. 205. 206.
- Gründe für die Geringichätzung ber Knuft e. Der Runftfinn S. 206-221. bei ben Römern S. 206. 207. Berbreitung von Kunstlenutniß und Kunstinteresse in Rom S. 207. 208. Anerkennung ber Bebeutung ber Kunft von Seiten ber Römer S. 208. 209. Dilettautismus in ber Stulptur und Malerci S. 209. 210. Kunstbetrachtung auf Reifen S. 210. Kunstfammlungen hauptfächlich burch Prachtliebe veranlaßt, bestanden vorzugsweise aus ältern Werken S. 210-212. Die Sammler mit Cobien viel betrogen S. 212-214. Runftwerfe, Die berühmten Berfonen gehört hatten, besonders geschätzt S. 214. 215. Ansprüche ber Sammler auf Rennerschaft S. 215, 216. Mangel an mabrem Kunftfinn G. 216. Reine Gpur von Intereffe und Berständniß für Kunft in der römischen - zahlreiche Zeugnisse für beibes in ber griechischen Litteratur S. 216-220. Die gleichzeitige Kunft in beiben Litteraturen wenig berflcfichtigt S. 220, 221.

Anhang zum zweiten Abschnitt S. 222—230. 1. Marmor und Bronce als Statuenmateriale S. 222, 223.
2. Preise von Statuen S. 224—230.

2. Mufit S. 233-270. Die römische Musik frilh burch die griechische verbrängt S. 233. Die antife Musik eng mit ber Poesse verbunden und bei ben meisten Gattungen ber Boefie obligat S. 233-236. In ber Botalungif bie Melodie bem Text untergeordnet S. 236. 237. Reine Harmonie in ber Botalmufit S. 237. Instrumentalmusik S. 237, 238. Die Klöte S. 238. Die Saiteninstrumente S. 238. Die Cither S. 239. Zusammenspiel von Justrumenten S. 239. 240. Dürftigfeit ber Inftrumentalmufif S. 240-42. Brogramm= musit S. 242. In Rom Berstärtung und Bermischung ber musikalischen Mittel und Wirkungen S. 242. 243. Massen zusammenwirkender und 3n= sammenspiel verschiedenartiger Justrumente S. 243. Ginfing ungriechischer, besonders ägyptisch-alexandrinischer Musik S. 244. 245. Das Ordiester im Pantominus S. 245. 246. Monstreconcerte in Rom S. 246. 247. Berfall und Entartung ber Musit S. 247-249. Berwerthung ber Musit zu finnlichem Genuß S. 249. 250. Gewöhnlichteit ber Tafelmufik S. 250. 251. Kein Unterschied zwischen beiliger und profaner Musit S. 251. Berbreitung bes musikalischen Interesses burch bie Deffentlichkeit ber Aufführungen S. 251. 252. Borträge ber Citharöben und anberer Künffler S. 252. 253. Musikalische Wettkämpfe, besonders ber capitolinische S. 253. 254. Mufifer (oft zugleich Komponisten) S. 255. Birtuofenthum S. 255—257. Künftlereitelfeit S. 258. Künftlerlaunen S. 258. 259. Künftlerneib S. 259. Betragen gegen bas Publifum S. 259. Bezahlter Beifall S. 260. musikalische Dilettantismus S. 260. Musikunterricht S. 260—262. Def= fentliche Aufführungen von Anaben- und Mäddenchören E. 262. 263. tantinnen S. 263. Dilettanten S. 264. 265. Große Bahl ber faiferlichen Dilettanten S. 265. 266. Reros Streben, nicht Dilettant, sondern Künftler ju fein S. 266. 267. Mufikalifde Buftanbe in ber letten Beit bes Alterthums S. 267. 268. Die Musik im driftlichen Gottesbienft S. 268-270. Kortpflanzung ber griechischen Tonarten S. 270.

#### III. Die schöne Litteratur. Poefie und Kunft der Brofa. G. 271-420.

Wirtungen des Jugendunterrichts. Sein Hauptzweck Berehfamteit S. 273. 274. Gegenstand des ersten Unterrichts: Lesung und Erstärung der Dichter S. 275. Griechische in der Schule gelesene Dichter S. 275. 276. Römische in der Schule gelesene Dichter. Im ersten Jahrhundert hauptsächlich die lebenden S. 276—278. Reaction gegen die moderne Litteratur S. 278. Einsührung der alten Dichter in die Schule S. 278—281. Alterthümelnde Poesie im 2. Jahrhundert S. 281. 282. Wirkungen der Beschäftigung mit den Dichtern S. 282. 283. Die Lehrer oft selbst Dichter S. 283. 284. Frühreise Dichter häusig S. 284. 285. Rhetorenschule S. 285. 286. Des

clamationen, Suaforien S. 286. 287. Controversen S. 287-292. Griedische Rhetorenschule S. 292. 293. Wirkungen ber Rhetorenschule S. 293 —295. Abnahme ber Schulbilbung — und Berfall ber Sprache im 2. Jahrhundert. Bestrebungen zur Berstellung ber Korrektheit S. 296. 297. Birtungen ber flaffifden Poefie ber Augusteifden Zeit. Ihre Bedentung S. 297. 298. Schöpfung ber Dichtersprache S. 298. Berbreitung biefer Poesie unter ben Zeitgenoffen S. 298-300. Popularität Bergils - und ber übrigen klaffischen Dichter S. 300-303. Poetischer Dilettantismus, hervorgerusen burch die klassische Boesie S. 303. 304. Wirtungen ber politiichen Buftande ber Monarchie S. 304-306. Theilnahme ber Raifer an der Boesie und Litteratur. August, Mäcenas, Tiberins, Nero, Titus, Domitian, Nerva, Habrian S. 306-312. Aufhören bes poetischen Dilettan= tismus an den Höfen im 2. Jahrhundert S. 312. 313. Grinde biefer Erscheinung S. 313. 314. Folgen ber neuen Bebentung ber Poefie und Litteratur S. 314. 315. Entstehung bes Buchhandels als eignen Geschäfts 6. 315. 316. Gründung öffentlicher Bibliotheken S. 316. Einführung ber Recitationen S. 316—322. Dichterfröhungen, besonders die capitolinischen Precare außere Lage ber Dichter S. 326—329. Ihre Ab= **⑤.** 323--326. □ hängigkeit von ber Freigebigkeit ber Reichen und Großen S. 329. 330. Die Gegenseitigkeit bieser Berhältnisse S. 330. 331. Freigebigkeit ber Kaifer gegen bie Dichter S. 331-334. Freigebigkeit ber Großen. Mäcenas S. Sein Berhältniß ju hora; S. 335. 336. Clientenstellung ber späteren Dichter zu ihren Gönnern S. 336. 337. Das Lobgebicht auf Messalla S. 337. Das Lobgevicht auf Piso S. 337—339. Bemühungen Martials um Gönnerschaften S. 339-341. Gönner bes Statins S. 342. Armuth beiber Dichter S. 342. 343. Niedrige Gefinnung Martials S. 343. 344. Die Poesie als Mittel der geselligen Unterhaltung S. 344, 345. Würdigere Haltung des Statius. Die höhere Gelegenheitspoesie — auch ein Surrogat ber Journalistif S. 345. 346. Massenhaftigkeit ber Gelegenheit8gebichte S. 346-348. Migverhältniß zwischen Martial und Statins S. Reib und Gifersucht ber Dichter gegen einander S. 349. 350. Ueberproduktion in ber poetischen Litteratur S. 351. Borwiegen bes (mythologischen) Epos S. 352, 353. Poetische Tändeleien S. 353. Die Poesse größtentheils Reproduction S. 354. Nachahmung bes Bergil und Catull S. 354-356. Boetischer Dilettantismus bes j. Plinins S. 356-358. Poetischer Dilettantismus in ben bobern Ständen hänfig, besgl. im höhern Lebensalter S. 358. 359. Umschwung in Habrians Zeit burch bie griechische Sophistit S. 359. Die griechische Sophistit und ihre Wirkungen in ber griechischen — in ber römischen Welt S. 360-363. Interesse ber Kaiser und der Römer liberhaupt für die Kunft ber Sophisten S. 363-366. Ein= fluß der griechischen Sophistit auf die röm Litteratur bes 2. Jahrhunderts S. 366. 367. Apulejus S. 367. Bebeutung ber Poesie für Gefammtbilbung und Kultur seit der Renaissancezeit S. 368. 369.

- Anhang zum britten Abschnitt. S. 370-420. 1. Benutung ber Controversiae bes älteren Seneca in ben Gesta Romanorum, S, 370. 371.
- 2. Chronologie ber Epigramme Martials S. 372-390.
- 3. Chronologie ber Silven bes Statine G. 390-396.
- 4. Die Gönner und Freunde bes Martial und Statius S. 396-411.
- 5. Neber Juvenals sichente Satire S. 411-413.
- 6. Chronologijdes zu Bellins G. 414-420.

#### IV. Die religiösen Buftande. G. 421-540.

1. Der Götterglanbe G. 423-504. Berichiebenartigfeit ber litterarischen und monumentalen Quellen S. 423. 424. Die Litteratur bisher fast ausschließlich berildsichtigt S. 424. Irreligiöfe Richtungen in ber letten vordriftlichen und ersten nachdriftlichen Zeit G. 424. 425. Saß bes Glaubens (bei Lucrez) vereinzelt S. 425. 426. Standpunft ber nicht philosophisch gebildeten Römer S. 426. Glaube (Tacitus) — Schwanten zwischen Polytheismus und Donotheismus (Quintilian) — Unbedingte Lengnung ber Götter (Plinius) 6. 426-429. Berföhnung von Bernunft und Glauben in ber Theologie bes Stoicismus S. 429. 430. Restauration bes Glaubens im 2. 3abrhundert S. 430. Ausbildung und dogmatische Geltung der Dämonenlehre 6. 430-434. Gesammteinbruck ber röm, und griech. Litteratur bes 2. Jahrhunderts S. 434-436. Lucian S. 436. Die Kaiser bes 2. Jahrhunderts S. 436. 437. Charafteristische Erscheinungen bes nen erwachten religiösen Lebens. Die Orthodoxie und Intoleranz bes Aclianus S. 437— Schwärmerei bes Aristibes S. 440-443. Unveränderte Stärke und Fortbauer bes Bollsglaubens S. 443. 444. Drei Beweise bafür S. 444. 1. Seine Uffimilationstraft. Aufnahme von Elementen aus orientalischen Religionen S. 444. 445. Die Theotrasie eine nothwendige Wirkung der Böllermischung S. 445. 446. Der Begriff ber Superfition ein relativer und wechselnder S. 446-449. Die Theotrafie, nur von Ungläubigen verspottet — ben Gläubigen unanstößig S. 449. 450. Plutarche Berehrung ägpptischer Götter neben ben griechischen S. 450-452. Sellenifirung ber orientalischen und barbarischen Götter S. 452-54. 2. Produktivität bes Götterglaubens. Reue Gottheiten S. 454. Annona S. 454. Der Genienglaube S. 455. Die Bergötterung von Menschen. Der Kaiserfult S. 455. 456. Apotheofe bes Antinous S. 456-458. 3. Widerstandsfraft bes Götterglaubens. Gein Ginfluß auf die Christen G. 458. Dirette Zeugnisse für bie unveränderte Stärke bes Bolksglaubens. Der Wunderglaube 6. 458. 459. Leibhaftes Erscheinen ber Götter S. 459. Andere von ben Göttern bewirfte Bunber S. 460. Steigerung bes Bunberglaubens burch ben Kampf ber Religionen S. 460. Daffelbe Bunber von beiben Seiten

in Anspruch genommen S. 461. 462. Der Glaube an Borausverkündigung ber Zukunft — bie verbreitetste Form bes Wunderglaubens unter ben Gebilbeten S. 462. 463. Berichte ilber Borzeichen bei ben Geschichtsschreibern S. 463. Tacitus S. 464. Sueton über August S. 464. 465. Fortbauer bes Glaubens an die herkömmlichen Weissagungsmethoden. Die haruspicin S. 465-467. Die Aftrologie S. 467. 68. Die Oratel S. 468. Ihr zeitweiliger Berfall burch bas überwiegende Aufehn ber Italischen Prophezeihung S. 468. 3hre Restauration S. 469 und Berbreitung ihres Ansehns außerhalb ber griechischen Länder S. 469. 470. Das Orakel bes Alexander von Abonoteichos S. 470. 471. Der Glaube an vorbedentende Träume S. 471. 472. Sein Zusammenhang mit bem Bersehungsglauben S. 472. 473. Seine allgemeine Berbreitung S. 473. 474. Die Tranmbeutung als Wissenschaft. Das Traumbuch bes Artemibor S. 474-476. Heilung von Krantheiten burch Träume G. 476 - 478. Die Botivsteine ber Minerva Memor S. 478. 479. Glaube an die Wirtsamkeit ber Local= götter außerhalb ihrer eigentlichen Machtsphäre S. 479. Der Glaube an bie Götter als Geber bes Guten S. 480. Das Gebet S. 480. Botiv= inschriften und andre religiöse Denknäler S. 481. Anrufung von Landesund Lotalgottheiten S. 482. Anrufung ber Götter einer bestimmten Birtfamkeit an bestimmten Orten S. 484. Allgemeine Anrufung ber Götter einer bestimmten Birtfamteit, ber untern, ber obern G. 486, besonders bes Inpiter S. 487. Mangel an Angaben über bie Menge ber Ungläubigen und Indifferenten G. 488. Die Atheisten eine Heine Minorität G. 490. Der Kultus und seine Wirkungen auf die Erhaltung bes Glaubens S. 491. Erhaltung nrafter Kulte und Rituale in Italien S. 492. Das Ritual ber Arvalbrilder S. 492. Fortbauer uralter Kulte in Griedenland S. 494. Fortbauer ber allgemeinen Betheiligung am Gottesbienste S. 497. Bethätigung ber Frommigfeit burch Tempelbauten G. 498 und andre Stiftungen zu Kultuszweden S. 499, befonders von Götterbildern S. 500. Die Bilberverehrung S. 501. Identification bes Bilbes mit ber Gottheit S. 502,

- 2. Jubenthum und Christenthum S. 504. Gegensatz bes Monotheismus zum Polytheismus S. 504. Berschiedenes Verhältniß des Indenthums und Christenthums zum Polytheismus S. 505. Zerstreuung der Inden in der alten Welt S. 506. Ihre Ansiedlungen in den östlichen Ländern S. 507, in Italien S. 509, in den westlichen Ländern S. 512. Bürgerliche (S. 513) und sociale Stellung der Inden. Der Indenhaß S. 514. Anziehungstraft des Indenthums S. 515. Religions- und Besehrungsfreiheit dis auf Harian S. 516.
- Das Christenthum S. 517. Der Bekehrungseiser ber Christen S. 517. Berfolgungen seit Trajan S. 518. Berhältnißmäßig geringe Anzahl ber Märtyrer S. 519. Hauptursachen ber schnellen Ausbreitung bes Christenthums S. 520. Unlantre Elemente in ben christlichen Gemeinden S. 522.

Sektenwesen S. 523. Der Montanismus S. 524. Der Verfasser ber "Widerlegung aller Ketzereien" (Hippolyt) S. 524. Seine Darstellung ber Lausbahn des Callistus S. 525. Verbreitung des Christenthums (besonders in Rom) im ersten — (S. 529) und zweiten Jahrhundert S. 530. Ber-hältniß der Christen zur Gesammtbevöllerung S. 531. Verbreitung des Christenthums in den höhern Ständen erst seit Commodus S. 532. Seltne Erwähnung und Unkenntniß des Christenthums bis ins 3. Jahrhundert S. 533. Heidnische Convertiten der höhern Stände vor Commodus S. 534. Das angebliche Verhältniß des Seneca zum Apostel Paulus S. 535. Geringschähung des Christenthums in der heidnischen Welt dis ins 3. Jahr-hundert S. 536. Die lange Agonie des Heidnischen Welt dis ins 3. Jahr-hundert S. 536. Die lange Agonie des Heidnischen Welt dis ins 3. Fahr-hundert S. 536. Die lange Agonie des Heidnischen Welt dis ins Heweis für seine Lebenstraft S. 537. Heidnische Elemente, die den Untergang des Heidenstehens überlebten S. 539.

### V. Die Philosophie als Erzicherin zur Sittlichkeit. G. 543-612.

Der Zusammenhang ber antiten Sittlichkeit mit ber Religion und ihre angebliche Gefährdung burch ben Anthropomorphismus S. 543. Wefen ber antifen Sittlichkeit im Gegensatz zur driftlichen G. 546. Berhältniß jur Gottheit und Menscheit S. 547. Die Moralphilosophie. Die Erlenntnif Grundlage ber Glidseligseit S. 548. Die Glüdseligseit Resignation S. 549. Berbreitung ber griechischen Philosophie in ber römischen Belt S. 549. Die Opposition gegen die Philosophie. Die im romischen Nationaldvarafter begründeten Antipathien S. 550. Migliebigseit ber Philosophie bei ben Regierungen. Verfolgungen ber Philosophen E. 552. Umschlag nach bem Tode Domitians E. 554. Berfuche ben Borwurf ber Regierungsseindlichfeit der Philosophie zu entfräften S. 556. Abneigung ber großen Menge gegen die Philosophie S. 558. Ihre Zwedlosigkeit nach ber Ansicht ber meisten ungebildeten (S. 559) und vieler gebildeten S. 560. Der Gegenfat zwischen Rhetoren und Philosophen S. 560. Der ä. Seneca. Quintilian S. 561. Fronto S. 562. Lucian S. 563. Arifibes S. 564. Berufung ber Gegner ber Philosophie auf bie Unsittlichkeit ber Philosophen S. 565. Afterphilosophen in Rom (S. 568) und Griechenland S. 569. Die Cymifer S. 572. Anerkennung ber Philosophie als Filhrerin zur Sittlickfeit bei ben Differenzen über bas erforberliche Maß philosophischer Mömern S. 574. Bildung S. 576. Theilnahme ber Römer an ber Philosophie. Die Schule Berbreitung bes Stoicismus, bes Epifureismus und ber Sertier S. 577. ber übrigen Spsteme bei ben Römern S. 578. Beginn bes philosophischen Unterrichts gewöhnlich im ersten Junglingsalter S. 580. Logif und Dia-Physit S. 585. Ethif S. 586. leftil S. 592. Pflicht und Recht ber Lehrer ben ganzen Lebenswandel ber Schüler zu beauffichtigen und zu leiten S. 547. Dreierlei Stellungen ber Philosophen als Lehrer S. 591. 1. Die Philosophen als Erzieher und Seelsorger in vornehmen Säusern S. 592. Behandlung dieser Hausphilosophen nach Lucians Schilderung S. 593.

Philosophen am Hose S. 594. 2. Philosophen als Vorsteher öffentlicher Schulen S. 595. Uebelstände des Unterrichts in den Philosophenschulen S. 596. Vereitlung der Wirtungen des Unterrichts durch die Schuld der Schüler S. 597 — durch die Schuld der Lehrer S. 599. Schönrednerei und Haschen nach Beisall S. 600. 3. Philosophen als Missionare der Sitzlichseit und Volksprediger (Chniser) S. 604. Demetrins S. 606. Demonax S. 607. Schliß. Läuterung der sittlichen Anschauungen durch die Entwicklung der Philosophie in den ersten Jahrhunderten S. 608. Unhaltbarsteit der Annahme eines allgemeinen Sittenversalls in dieser Zeit S. 611.

#### VI. Der Unfterblichfeiteglaube. S. 615-652.

- 1. Verhältniß der Gebildeten zum Unsterblichkeitsglauben S. 615. Läugnung. Der ä. Plinius S. 615. Die Epitureer. Materialistische Grabschriften S. 616. Läugnung der Unsterblichkeit in andern Systemen S. 620. Glaube und Beweis der Unsterblichkeit. Pythagoreismus und Platonismus S. 620. Die Zweisler unter den Gebildeten S. 621. Galenus, Quintilian, Tacitus S. 622. Cicero als Repräsentant der Gläubigen unter den gebildeten Kömern S. 622. Die Stoiter. Seneca S. 624. Die Platoniser. Plutarch S. 625. Upulejus. Pausanias S. 626. Andeutungen des jensseitigen Lebens auf Sarkophagen und andern Grabbenkmälern S. 627.
- 2. Der Glaube ber Ungebildeten S. 629. Fortdauer der mythischen Borstellungen von der Unterwelt S. 631. Der Glaube an den Todtensfährmann S. 632. Zeugnisse für die Verbreitung der volksthümlichen Vorstellungen S. 633. Versetzung des Volksglaubens mit orientalischen Elemensten S. 634. Die Existenz der Seelen als eine materielle gedacht S. 635. Sinnliche Vorstellungen von Lohn und Strase im Jenseits S. 636.
- 3. Die Allgemeinheit des Geisterglaubens als Beweis für die Allgemeinheit des Unsterblichteitsglaubens S. 639. Die Todtenbeschwörung S. 644. Die Devotion S. 646.
- Schluß. Unterschiede des christlichen und antiken Unsterblichkeitsglaubens. Der letztere dem diesseitigen Leben zugewandt S. 647. Der Wunsch einer Fortdauer im Gedächtniß der Nachwelt S. 648. Der antike Unsterblichkeitsglaube nicht wie der christliche ein unentbehrlicher Trost und nicht so schwerff wie dieser dem Unglauben entgegengesetz S. 649. Schwermuth und Resignation Grundzüge der antiken Lebensanschauung S. 651.



I.

Per Auxus.

### Allgemeines.

Seit lange ift man gewohnt, ben Luxus bes fpatern romischen Alterthums als einen ebenso beispiellosen und fabelhaften, wie unsittlichen anzusehn.' Bei dem Gedanken an das kaiserliche Rom drängen sich der Erinnerung jene so oft wiederholten Erzählungen auf von den Bauten im Meer, den Gärten auf hoben Dächern, der Verwendung von Gold und Silber zu den Sufbeschlägen ber Maulthiere, sowie zu den Behältern für Unrath, von den Bädern in Ejelsmild und wohlriechenden Effenzen, den Getränken, in benen fostbare Perlen ausgelöst waren, den aus Pfauengehirnen und Flammingozungen bereiteten Gerichten, und was dergleichen mehr ist. Bei näherer Betrachtung ergibt sich jedoch, daß die Thatsachen, auf die man sich zu berufen pflegt, wenigstens zum Theil falsch aufgefaßt ober falsch gruppirt sind, und daß die herrschende Ansicht wesentlicher Einidränfungen bedarf. Dies würde selbst dann der Fall sein, wenn die betreffenden Angaben überall ben vollen Glauben verdienten, der ihnen zum Theil ihrer Natur nach von vornherein verfagt werben muß.

<sup>1)</sup> S. 3. B. Beder, Gallus II<sup>3</sup> 284 (Rom — gegen bessen verschwenderische Pracht der ausschweisendste Luxus aller Zeiten als ärmliches Unverwögen er scheinen muß); Roscher, Ansichten der Volkswirthschaft I S. 450 (das großartigste Beispiel eines solchen — unklugen und unsittlichen — Luxus bietet uns Rom in der Kaiserzeit). Göthe (Bd. 39, S. 53) vergleicht den Luxus der Römer mit dem ungebisdeter Menschen, die, zu großem Vermögen gelangt, sich dessen auf eine lächerliche Weise bedienen, und bezeichnet ihn als ungereimt und übertrieben. Dagegen Gibbon (History of the fall and decline ch. II ed. Basel 1787, Vol. I p. 70 s.) urtheilt günstig über den Luxus in der Zeit vor Commodus.

Ueberall auf dem Gebiet der Alterthumsforschung sind wir durch bie Natur ber Ueberlieferung ber Gefahr ausgesetzt, aus einzelnen zufällig berichteten Fällen falsche Schlüsse zu ziehn und Ausnahmen für die Regel anzusehn. Bei den Versuchen den römischen Luxus zu schildern hat man seit dem Borgange von Meursius Berichte aus den verschiedensten Zeiten und von der verschiedensten Art zusammengeworfen: Berichte von den Extravaganzen berüchtigter Berschwender, der fürstlichen Lebensweise prachtliebender Großen, den raffinirten Schwelgereien ber Virtuosen bes Genusses — und zwar gewöhnlich ohne Rücksicht auf den Standpunkt der Berichterstatter und auf den Zusammenhang, in dem die Thatsachen mitgetheilt werden.

Die herrs fcenbe Anfict Ausnahmen ber Raifer

Bor altem batte immer gang von der Betrachtung ausgeschlossen aum Theilauf bleiben follen, was von dem Luxus einzelner Kaiser berichtet wird. und Anoma-Der Luxus eines Caligula und Nero erhielt seinen ganz exceptionellen tien begriffe Charafter dadurch, daß er eine Dokumentation ihres Allmachts-Caligula u. schwindels war. Sie wollten auch hierin die übermenschliche Macht und Größe des Casarenthums, den unermestlichen Abstand des Weltherrschers von seinen Unterthanen zur Anschauung bringen, für sie sollte es feine Unmöglichkeit, für ihren Willen keine Schranke geben.2 In diesem Sinne ließ Caligula — bessen Casarenwahnsinn übrigens nicht ohne eine Beimischung wirklicher Berrücktheit gewesen zu sein scheint3 - im Meer mabrent des Sturmes Bauten aufführen, und verpraßte den Tribut breier (?) Provinzen (zehn Millionen Sesterzen) an einem Tage; 4 in diesem Sinne unternahmen er und Nero bei ihren Festen, in ihren Prachtschiffen und Palästen die Träume

<sup>1)</sup> Dies bemerkt schon Deierotto über Sitten und Lebensart ber Römer, britte Ausgabe (1814), Borrede S. XXX f., ber auch bas Buch von Meursius richtig beurtheilt.

<sup>2)</sup> Sueton. Calig. c. 37: nihil tam efficere concupiscebat, quam quod posse effici negaretur.

<sup>3)</sup> Niebuhr, Vorträge über römische Geschichte III S. 178 bat auf bie Schlaflosigkeit Caligulas, als ein sicheres Symptom seines Wahnstnus aufmerkfam

<sup>4)</sup> Sueton. I. I. Seneca cons. ad Helv. 10, 4.

einer ausschweifenden Phantasie zu verwirklichen.' Doch Caligula und Nero sind auch in dieser Beziehung unter ben Kaisern ber beiden ersten Jahrhunderte fast alleinstebende Ausnahmen, denen man nicht einmal Lucius Berus an die Seite stellen kann, ba sich ber Luxus des Bitellius auf die Befriedigung einer monstrosen Ge= fräßigfeit beschränfte: bagegen sind Tiberius, Galba, Bespasian, Pertinax bis zur Kargheit sparsam und unter ben übrigen keiner ein eigentlicher Berschwender gewesen. Und es fragt sich wol noch, ob selbst der Luxus Caligulas und Neros widersinniger und verderblicher war, als der mancher fleiner deutschen Desvoten des sieb= zehnten und achtzehnten Jahrhunderts. Denn wenn August ber Starke allein für eine einzige Oper 80000 Thaler,2 für bas Lust= lager von Mühlberg Millionen verausgabte; wenn Karl von Bür= temberg (ber Stifter ber Rarlsichule) feinen Sof zum glänzendsten in gang Europa machte, die ersten Künstler in jeinen Schauspielen auftreten, unter seinen Gästen die fostbarften Geschenke verloosen, für die Menge Beinfontainen springen ließ, Feuerwerke gab, die eine halbe Tonne Goldes kosteten, Seen auf Bergen graben ließ und Schlittenfahrten veranstaltete, zu benen ber Schnee Meilen weit berbeigeschafft werden mußte: ' so wurden die Mittel zu dieser rasenden Berichwendung doch in Ländern erprest, deren Steuerfraft schwerlich die einer einzigen größern römischen Provinz erreichte. Bon diesen entrichtete Gallien (Die einzige, über die wir eine Notiz haben) gleich nach seiner Eroberung 40 Mill. S. (2,338,800 Thir.) als Contri-

<sup>1)</sup> Tac. A. XV 42: Nero tamen, ut erat incredibilium cupitor, effodere proxima Averno juga conisus est.

<sup>2)</sup> Devrient, Gesch. b. beutschen Schauspiellunft II 306 (die Oper Suleiman in Dresben 1753).

<sup>3)</sup> Kenftler, Reisen durch Deutschland, britte Ausg. 1776. S. 1326 gibt die Kosten auf 5 Mill. an.

<sup>4)</sup> Behse, Gesch. b. beutschen Höse, Bb. 25 S. 247—290. Nicht alle Angaben Behses mögen zuverlässig sein, aber so viel Glauben als die meisten Angaben ber römischen Schriftsteller über den Luxus verdienen sie sicherlich, und vielleicht noch mehr. Bgl. auch Devrient a. a. D. II 301 über die Kosten des Ballets n. der Oper unter Karl Eugen. Nach der Semiramis wurden allein sür 15000 Kl. Geschenke vertheilt.

bution, später ohne Zweisel bei weitem höhere Steuern. In Würtemsberg (einem Lande mit 155 Quadratmeilen und etwa 600,000 Einswohnern) deckten in der That unter Karl die ordentlichen Einsnahmen aus dem Kammergute und den Steuern die Ausgaben nicht. Iedenfalls aber würde ein Schluß von dem Luzus Caligulas und Neros auf den des damaligen Rom eben so unzulässig sein, als ein Schluß von den Ausschweifungen der absolutistischen Höfe auf die Sitten des damaligen Deutschland.

Lugus ber Nabobs in ber lettenZeit ber Republik.

Ebenso wenig wie auf die Beispiele der römischen Kaiser kann man sich bei der Beurtheilung des römischen Luxus ohne Weiteres auf die jener Großen in der letten Zeit der Republik berufen, die in siegreichen Feldzügen reiche zum Theil noch unerschöpfte Länder plünderten und von dort ungeheure Schätze heimbrachten. Die toloffale Berschwendung eines Scaurus, Lucullus, Pompejus, Cafar war durch Umstände und Beranlassungen bedingt, die später im Alterthum nicht wieder eingetreten sind; sie ist selbst von den Kaisern faum jemals überboten worden. Plutard, fagt, daß die Gärten des Lucullus trot ber großen seitdem erfolgten Zunahme des Luxus zu den prachtvollsten unter den kaiserlichen gezählt wurden;3 Plinius, daß ein Privatmann wie Scaurus durch sein Theater die Bauten des Caligula und Nero an unfinniger Verschwendung übertroffen habe.4 Es mag dahin gestellt bleiben, ob die seit Jahrhunderten von orientalischen Despoten aufgehäuften Gold= und Inwelenschäte,5 die den römischen Besiegern Asiens zusielen, der Beute der spanischen Conquistadoren, der englischen Eroberer Oftindiens nachstanden. Das Lösegeld für den Infa Atahualpa von Peru wird auf 23,300,998 Brcs. angegeben (eine Summe, deren damaliger relativer Werth das vierfache des heutigen betragen soll); auf Pizarros Antheil kam ein

<sup>1)</sup> Marquardt, Hbb. III 2, 215.

<sup>2)</sup> Perthes, Polit. Zustände u. Personen in Dtschlo. unter franz. Herrschaft 1 506.

<sup>3)</sup> Plutarch. Lucull. 39, 2.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XXXVI 113.

<sup>5)</sup> Die von Alexander d. Gr. in Ecbatana beponirten, aus den Eroberungen von Susa und Persepolis stammenden Schäpe beliefen sich auf 150,000 Talente, größtentheils in Barren. Grote, History of Greece XII 245.

Werth von 1,402,748 Fres. Für Clive wäre es in Bengalen während seiner zweiten Berwaltung, wie Macaulah sagt, leicht ge= wesen Reichthümer aufzuhäufen, wie sie fein Unterthan in Europa Ohne die reichen Bewohner der Proving einem stärferen Druck zu unterwerfen als an den sie ihre milbesten Beherricher gewöhnt hatten, hätte er Geschenke im Belauf von 300,000 Uftr. jährlich empfangen können; die benachbarten Fürsten würden gern jeden Preis für seine Gunft gezahlt haben.2 Den römischen Weld- 3bre Einnabherren und Beamten im Orient boten sich dieselben Gelegenheiten wie Clive; von seiner Mäßigung und verhältnismäßigen Uneigennützigkeit aber waren sie sehr weit entfernt. Wie ungeheure Summen ihnen zuströmten, mögen einige Angaben zeigen. Der Judenfürst Aristobulos bestach bei seinem Streite mit seinem Bruder, dem Hobenpriefter Hyrcanus, den Legaten A. Gabinius mit 300, ben Quaftor M. Uemilius Scaurus mit 400, ben Bompejus mit einem goldenen Beinstock im Werth von 500 Talenten (471,525—628,700—758,875 Rthlr.).3 Gabinius hatte als Proconsul in Sprien über 100 Mill. Denare (23,388,000 Thir.) erpreßt. Dem Könige von Aegypten Ptolemans Auletas hatte er angeblich seine Unterstützung für 10,000 Talente (15,717,500 Rthfr.) zugejagt, nachdem Cajar in seinem eigenen und Pompejus Namen demselben bereits gegen 6000 Talente (9,430,500 Thir.) abgenommen hatte. Craffus raubte aus dem Tempel zu Jerusalem an Geld und Geldeswerth 10,000 Talente. Inch Gallien war in Cafars Zeit ein goldreiches Land. Der von Q. Servilins Capio (etwa 106) aus der Tektosagenstadt Toloja geraubte Tempelschatz betrug nach Posidonius 15,000 Talente

1) P. Chaix, Histoire de l'Amérique mérid, au XVIme siècle II 67 f.

<sup>2)</sup> Das Bermögen Clives wurde bei seiner Rildfehr 1760 auf 1,200,000 Lit geschätt: Bebie 19,220. Gir John Malcolm gibt fein Jahreveinkommen auf 40,000 Lite. an, nach Macaulay zu niedrig.

<sup>3)</sup> Joseph. A. J. XIV 3, 1 sq.

<sup>4)</sup> Cass. Dio XXXIX 55.

<sup>5)</sup> Cic. pro Rabir. c. S.

<sup>6)</sup> Sueton, Caesar c. 54.

<sup>7)</sup> Joseph. A. J. XXIV 7, 1.

S) Diodor, V 27.

(23,576,250 Thir.).1 Noch der Frankenkönig Theodebert schlug Müngen aus bem Golbe einheimischer Bergwerke.2

beegleichen ibre Muegaben,

Ebenso groß als die Beute jener Römer in der letten Zeit der Republik waren aber auch die Ausgaben, zu benen ihre Stellung und die Ruchkarkeit ihrer Verbrechen sie nöthigte. Vor allem verschlangen tie tolossalen Bestechungen, die Unterhaltung eines ungeheuern Troffes von Anhängern und die Schauspiele, beren Bracht ans Kabelhafte grenzte, enorme Summen. Die Nedilität des Scaurus erschöpfte sein Bermögen und fturzte ihn in Schulden.3 Go zerrannen jene Schätze zum großen Theil so wie sie gewonnen waren, und der ibr wirklicher wirkliche Besitz der damaligen Nabobs stand weder zu ihren Erstestungs werbungen noch zu ihrer Berschwendung im Berhältniß. Selbst Craffus, beffen Reichthum in seiner Zeit als beispiellos gegolten zu haben scheint, war nicht so reich als mehrere Freigelassene ber ersten Raiserzeit, als Ballas Callistus und Narcissus. Dem ältern Plinius erschien die lette Zeit der Republik, mit der Gegenwart verglichen, als eine Zeit der Armuth, und wahrscheinlich erreichten in der That die großen Capitalsansammlungen in der Kaiserzeit nicht nur eine Die großten größere Höhe, sondern waren auch häufiger als in der Republik. genbestlier- Aber auch die Summen der größten Reichthümer in der Kaiserzeit fteben binter ben Summen, zu welchen bie bochften Bermögen und neuen Zeiten Ginfünste in neuern und neuesten Zeiten geschätzt worden sind, zu-Die größten Bermögen des römischen Alterthums betragen 300 und 400 Mill. S. (2134 u. 29 Mill. Thir.); und nur zwei Personen werden genannt, die die lettere Summe beseiffen faben sollen, der Augur En. Lentulus und ber Freigelassene Neros Narcissus. Das böchste aus dem Alterthum befannte Jahreseinkommen ist dasjenige, welches die reichsten römischen Familien am Anfange des fünften Jahrhunderts bezogen haben sollen: etwa 4000 Pfund Gold baar, und Naturalien

1) Straho IV 188.

Einzelver mo-

thums steben

hinter ben größten ber

gurtid.

<sup>2)</sup> Procop. B. Goth. III 33, vgl. King, Natural History of precious Stones and pr. metals p. 183-187.

<sup>3)</sup> Ascon, argum, orat, pro Scauro,

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XXXIII 134.

<sup>5)</sup> Id. ib. XIII 92.

im Werthe bes britten Theiles diefer Summe; im Ganzen nach beutigem Gelbe 1,624,000 Thir.1 Die Reichthümer aber nicht weniger Großen und Geldmänner in unserm wie in früheren Jahrhunderten werden (zum Theil beträchtlich) höher angegeben. Anton Fugger hinterließ außer seinen Juwelen, liegenden Besitzungen und Gütern in allen Ländern Europas und beiden Indien an baarem Gelde 6 Mill. Goldfrouen (etwa 15 Mill. Thlr.).2 Mazarin's Bermögen schätzt Voltaire auf etwa 200 Mill. Fred. nach damaliger Währung.3 Potemtin brachte, unter folossalen Berschwendungen bei einem Brafferleben, beffen Mufter in den Märchen von 1001 Nacht zu suchen ist, in 16 Jahren ein Vermögen von 90 Mill. Rubel zusammen, während ramals die ganze Jahreseinnahme des Reiches etwa 50 Mill. betrug. Der jährliche Berbrauch des Grafen Brühl wurde auf 2 Mill. Thir. geschätt. Das Einfommen ber Familie Bedford wird dagegen nur auf 1 Mill. Thir., das der Herzöge von Northum= berland und Buccleuch auf 200,000 Lftr. angegeben.7 In Rußland soll die unermestlich reiche Familie Scheremetjew vor der Aufhebung der Leibeigenschaft 200,000 (nach andern 128,000) männliche Seelen Leibeigne beseffen haben, unter benen viele Millionen im Bermögen hatten. Die Demidoffs sollen unter anderm einen ungeheuren Felsen von Malachit besitzen, von dem jedes Bud 800 Rubel kostet; ber ungeheuer reiche Aftaschef allein im Jahre 1843 in Sibirien 111 Bud Gold brutto, d. h. einen Werth von 1,701,630 Thir. gewonnen haben. Das Bermögen des Fähnrichs Jakubow schätzte man auf mehr als 100 Mill. Thir.8 Dies wurde vor etwa 20 Jahren als

<sup>1)</sup> Marquardt, Hob. III 2 A. 215 II 3 A. 1132. Die Reduction überall nach Hultsch, Metrol. 253.

<sup>2)</sup> Jacob, Production und Konsumtion der edeln Metalle, übersetzt von Kleinschrod II 19.

<sup>3)</sup> Voltaire Siècle de Louis XIV ch. 6.

<sup>4)</sup> Sybel, fl. hiftor. Schr. 12 170 f.

<sup>5)</sup> Behfe, Gefch. b. Sofe 33, 332.

<sup>6)</sup> Briefe eines Berftorbenen III 217.

<sup>7)</sup> Behse a. a. D. 21 S. 31 u. 280.

<sup>8)</sup> Harthausen, Studien über die innern Zustände Ruftlands II 226. III 76 (vgl. 11 721. III 82.

Jermögen des im November 1868 zu Paris gestorbenen Baron James Rothschild gaben die Zeitungen auf 2000 Mill. Fres. an. Johann Jakob Ustor wurde 25—30 Mill. Tollars reich geschäßt, als er starb; bech im Jahre 1865 gab der reichste Mann der Union, Alexander J. Stewart, Kausmann in New-York, sein Jahreseinstommen auf 4,071,256 Dollars an, und zahlte an Einkommensteuer 407,000 Dollars.

Alle solche Angaben genügen nun freilich nicht zur Beantwortung der Frage: ob die reichsten Leute des Alterthums reicher waren, als die reichsten ber neuern Zeiten. Dazu wäre außerdem noch eine genaue Kenntniß des Sachwerths erforderlich, den das Geld in den beiden veralichenen Perioden batte. Dan nun ber Sachwerth bes Gelbes im Alterthum weit böber gestanden habe als heute, ist eine Unsicht zu der auch die neueste Forschung über diesen Gegenstand gelangt. Zwar wird zugestanden, daß er die letzten Jahrhunderte der Republik hindurch bis jedenfalls zu Nero etwas sank, doch nur für Rom und Italien; von ba ab stieg er aber wieder im ganzen römischen Reich." Dech schwerlich wird sich das Verhältniß des Sachwerths des Geldes im römischen Alterthum zu seinem Sachwerth in irgend einer Periode nach der Entdeckung Amerikas auch nur mit annähernder Genauigkeit ermitteln lassen. Aber wäre jener selbst doppelt so groß gewesen als vieser, so würden die größten antifen Einzelvermögen immer noch hinter den größten modernen zurückstebn.

Fernere Ausnahmen — Apicius.

Doch nicht bloß der Luxus der Kaiser und der Großen in der letzten Zeit der Republik ist ein exceptioneller; auch von den übrigen Beispielen des Luxus, auf die man sich zu berusen pflegt, werden manche ganz offenbar als einzeln stehende Ausnahmen berichtet.

<sup>1)</sup> F. Napp, Gesch. b. beutschen Einwanderung in Amerita G. 358.

<sup>2)</sup> Nationalzeitg. v. 23. August 1866.

<sup>3)</sup> Robbertus, Zur Frage des Sachwerths des Geldes im Alterthum, in Hildebrands Ztschr. für Nationalökonomie XV (1870) S. 341 ff. XVI 182 ff. vgl. besonders S. 198 u. 232 f. Meine in ders. Ztschr. 1869 S. 306—308 (Ueber den Kornpreis und den Sachwerth des Geldes in d. Zeit von Nero bis Trajan) geänßerte Ansicht sehe ich als durch diese Untersuchung völlig widerlegt an.

Zener Apicius,' der unter August und Tiber ungeheure Reichthümer (100 Mill. S.) in raffinirter Schwelgerei verpraßte und als er sein Bermögen bei einer Ueberrechnung auf zehn Millionen S. (725000 Thir.) herabgeschwunden fand, sich nach glaubwürdiger Mittheilung den Tod gab, weil er angeblich mit einer so geringen Summe zu leben nicht für möglich hielt, und vielleicht noch mehr weil er alle Genüsse bis zum Etel ausgekostet hatte: " er galt auch seiner Zeit als ein Wunder von lleppigkeit. Ein gelehrter Biel= schreiber (Apio) gab ein Buch über seinen Luxus heraus,3 sein Name ward sprichwörtlich, er selbst zum Mathus, und durch diesen zu einer Art von Thous ber vollendetsten Schwelgerei; nech zweihundert Jahre ipäter wählte ein Elagabal ihn zum Borbilde. Anckoten, deren Gegenstand er war, genügt als Probe Die folgende (vielleicht aus Apios Buch entlehnte): er habe eigens eine beschwerliche Seereise von Minturna nach Afrika unternommen, weil er gebört hatte, daß dort die Krebje sehr groß seien, und als er sich vom Gegentheil überzeugt, sei er sofort wieder umgekehrt. Denn es aber überall unzulässig ist aus Anomalien und Ausnahmen auf allgemeine Zustände zu schließen, so gilt dies ganz besonders für das kaiserliche Rom, auf beisen Boben, unter Einflüssen und Bedingungen, wie sie so nie wiedergekehrt sind, Laster und Ausschweifungen bie Tenden; batten ins Kolossale und Monströse auszuarten: und so mögen freilich Apicius und seines gleichen die berüchtigtsten Verschwender neuerer Zeiten hinter sich zurücklassen, wie den Grafen Brühl und den (durch den Halsbandprozeß befannten) Cardinal Rohan, von dem die Neußerung berichtet wird: er begreife nicht, wie man mit weniger als anderthalb Millionen Livres als Einkommen leben fonne.6

Bollends jener widersinnige Luxus, der nicht im Genuß sondern Der Luxus ver muthwilin der Herabwürdigung und Zerstörung des Kostbaren und Werth- ligen Zerstövollen seine Besviedigung findet, fann der Natur der Sache nach voller Dinge.

<sup>1)</sup> Tenffel, St. R. E. I2 1241. Nipperben zu Tac. A. IV 1.

<sup>2)</sup> Seneca ad Helv. 10, 9. Dio LVII 19.

<sup>3)</sup> Athen. VII 294 F.

<sup>4)</sup> H. A. Vit, Elagabal, c. 18.

<sup>5)</sup> Athen. I p. 7 C. Suid. s. Anízios.

<sup>6)</sup> Bebse, G. b. S. 47, 282; über Graf Brühl 33, 332.

nie anders als vereinzelt vorgefommen sein, und nichts spricht dafür, bak er in Rom verhältnißmäßig bäufiger war als in modernen Weltstädten, wo zu allen Zeiten ungeheurer Reichthum und Uebermaß des Genusses Uebersättigung und einen mit dem Frevel prahlenden Uebermuth erzeugt hat. In der That sind fast die einzigen auffallenden Beispiele dieser Form des Luxus, die aus dem alten Rom berichtet werden (wenn man von den Kaisern absieht), das des Beripeisens von Singvögeln, abgerichteten und iprechenden Bögeln und des Schlürfens aufgelöster Perlen. Rach Balerius Maximus soll ber Sohn des großen, durch seine Kunft sehr reich gewordenen tragischen Schauspielers Nejop tas Lettere zu thun gepflegt, nach Plinius jedem von seinen Gästen eine aufgelöste Perle vorgesett haben. Nach Hora; schlürfte er selbst eine solche, die Metella im Ohr getragen, um auf einmal eine Million hinabzuschlucken. Auch bas Braten von Singvögeln und sprechenden Lögeln schreibt Balerius Maximus dem Sohne, Plinius dagegen bem Bater Aesopus au; ber lettere gibt sogar ben Preis ber einzelnen auf 6000, ben Breis ber gangen berühmten Schüffel auf 100,000 S. an; bei Horaz endlich sind es die beiden Söhne des Q. Arrius, die theuer gekaufte Nachtigallen zu speisen pflegten.' Die Abweichungen ber Berichterstatter zeigen, wie diese und ähnliche Aneldoten sich im Munde jedes Erzählers anders gestalteten, daß baber ihre Zuverläffigkeit in Einzelheiten äußerst gering ift, und ihr Werth nur darin besteht, daß sie allgemein geglaubt wurden. Doch haben solche und andere "Solöcismen der Wollust" eben auch damals für Anomalieen gegolten: August, erzählte man, habe Eros, seinen Profurator in Alegypten, weil er eine in allen Kämpfen siegreich gebliebene Wachtel taufte und braten ließ, an einen Schiffsmast nageln laffen.3 Wenn also diese Extravaganzen außer dem unsinnigen Verschwender höchstens noch den ungebildeten Emporkömmling kennzeichneten (bei Trimalchio find die Riffen mit Purpurwolle gestopft),' so konnen sie nicht zur Charafteristif des Luxus im Allgemeinen benutt werden.

<sup>1)</sup> Valer. Max. IX 1, 2. Plin. H. N. IX 122. X 141. Hor. Satt. II 3, 239-246.

<sup>2)</sup> Lucian. Nigrin. 31.

<sup>3)</sup> Plutarch. Apophthegm. Rom. Caesar August, 4.

<sup>4)</sup> Petron. Sat. c. 31.

Zu Irrthümern hat es ferner geführt, daß man öfter ohne neberstrenge Ansichten unsprüfung in die verdammenden Urtheile römischer Schriftsteller über ser Kauptbestrichter manchen Luxus eingestimmt hat, der einer unbefangenen Vetrachtung Barro, Sonnecaund Plischen tabelfrei und vernünftig, ja selbst als erfreuliches Symptom fortgeschrittener Kultur und vermehrten Wohlstandes erscheint. Befanntlich ist ber Begriff des Luxus ein burchaus relativer. "Jeder Einzelne und Stand, jedes Bolf und Zeitalter erklärt alle diejenigen Consumtionen für Luxus, welche ihm selbst entbehrlich scheinen." Im Ganzen war nun aber die Ansicht des Alterthums in dieser Beziehung eine strengere als die neuerer Zeiten. Das leben ber Alten war (und das der Südländer ist, wenn auch in geringerem Grade, noch beute) weit mehr an die Natur gebunden und darum naturgemäßer als bas ber Modernen. Jede durch die steigende Kultur berbeigeführte fünstliche Befriedigung ber Bedürfnisse erschien jenen darum viel eher nicht bloß als überflüssig, sondern selbst als widernatürlich,2 während bei den bocheultivirten Nationen der nördlichen Zonen, die von vornherein auf einen fünstlichen Ersat der ihnen zu ihrem Wohlbefinden von der Natur verfagten Bedingungen gewiesen sind, eine Erhöhung dieser Künstlichkeit nicht nur als unschuldig, jondern jogar oft mit Recht als ein Fortschritt erscheinen Dazu kommt daß zufälliger Weise gerade die Schriftsteller, denen wir hauptsächlich die Radrichten über den römischen Luxus verdanken, Dt. Barro, L. Seneca und ber ältere Plinius, Männer von besonders einfachen und strengen Gewohnheiten, ja von einer grundfätzlichen Enthaltsamkeit waren, deren Ansichten die durchschnittlichen ihrer Zeitgenoffen gewiß an Strenge übertrafen.3 Na= mentlich gilt dies von Seneca, der sich in seiner Jugend sogar ein Jahr lang ber animalischen Nahrung enthielt, sich auf ben Rath des Attalus nicht bloß unerlaubte, sondern auch überflüffige Genüffe

<sup>1)</sup> Roscher (über ben Lurus) Ansichten G. 408.

<sup>2)</sup> Seneca epp. 122, 5: omnia vitia contra naturam pugnant — hoc est luxuriae propositum, gaudere perversis, nec tantum discedere a recto, sed quam longissime abire, deinde etiam e contrario stare. Mehulich Epp. 90, 19. Plin. H. N. XIX 55: nihil utique homini sic quomodo rerum naturae placet.

<sup>3)</sup> Plin. Epp. III 5, 10 (von seinem Obeim): cibum-interdiu levem et sacilem veterum more sumebat.

verjagte, und wenn er gleich allmälig in ber Strenge seiner Lebens= weise nachließ, sich doch selbst im höheren Alter der Austern und Bilze, der Wohlgerüche, des Weins, der warmen Bader enthielt, und auch in ben Genüssen, Die er sich gestattete, eine an Enthaltsamkeit grenzende Mäßigkeit beobachtete. Sein Körper war, wie sich bei seinem Tode zeigte, durch die dürftige Ernährung abgemagert. Er, Plinius und Barro verdammen mehr oder minder unbedingt jede Bequemlichfeit, jede Verfeinerung des Genusses, ja jogar jeden entbehrlichen Genuß; die beiden ersten sind selbst von Anwandlungen einer Sehnsucht nach dem ursprünglichen Naturzustande nicht frei.2 Plinius, bei dem die Betrachtung des unergründlichen Reichthums der sich selbst überlassenen Schöpfung diesen Hang nährte und steigerte, geht unter anderm so weit, die Erfindung des Segelschiffs als einen frevelhaften Eingriff in die Ordnung der Natur zu verwünschen.3 Barro mißbilligt das Herbeischaffen von Nahrungsmitteln aus fremden gandern.' Plinius findet in der fünstlichen Spargelzucht den Beweist einer monströsen Schlemmerei; ber und Seneca 2. 20. uber die deklamiren, der letztere wiederholt, gegen das Kühlen von Getränken mit Schnee, als einen naturwidrigen Luxus, während bies heutzutage im Süden auch dem Mermsten als unentbehrlicher Genuß gilt, und schon seit Jahrhunderten gegolten hat; Addison, der Neapel in den ersten Jahren des vorigen Jahrhunderts besuchte, meinte, ein Mangel an Schnee würde bort ebenso gut als anderswo ein Mangel an Korn einen Aufstand erregen. Gewiß ist es aber auch ein sehr naturgemäßer Genuß: in Sicilien soll mit bem zunehmenden Gebrauch des Schnees sich auch der Gesundheitszustand gehoben haben. Die Bereitung des Gefrorenen von Fruchtfäften und anderen wohl=

. 23. über bie Speisen und Getränten mit Schnee

<sup>1)</sup> Seneca Epp. 108, 13-17. Tac. A. XV 63; ib. XV 45.

<sup>2)</sup> Bgl. Roscher a. a. D. S. 402 (Plin. H. N. XXXIII 3).

<sup>31</sup> Plin. H. N. XIX 5 sq.

<sup>4)</sup> Gell. VI (VII) 16.

<sup>5)</sup> Plin. H. N. XIX 54: heu prodigia ventris! (Bgl. XIX 150).

<sup>6)</sup> Id. ib. XIX 55. Seneca N. Q. IV 13. Epp. 78, 23 unb öfter.

<sup>7)</sup> Addison, Remarks on several parts of Italy (1700-1703), London Vth edition (1736) p. 145.

<sup>8)</sup> Roscher, Grundlagen t. Nationalökonomie (vierte Aufl.) E. 184 § 102, 2.

schmeckenden Substanzen ist übrigens eine (französische) Erfindung aus dem Ende des 17. Jahrhunderts; auch der folossale Aufschwung, den Gishandel und Eisfabrifation in ber neuesten Zeit genommen haben, ist wol geeignet, an den Abstand des heutigen Lugus von bem antifen und die engen Schraufen, in die ber lettere gebannt war, zu erinnern. Begründeter als gegen den Luxus der Kühlung und ben Gedurch Schnee ist das Bedenken des Plinius gegen die Verweichlichung brauch ber durch den Gebrauch von Federkissen:2 doch schwerlich fann diese nordische bem wärmeren Klima burchaus nicht zusagende Sitte' im Alterthum jemals große Berbreitung gefunden haben. maß des Luxus aber vermögen wir auch hierin keineswegs zu erkennen. Ein Boltswirthschaftslehrer des vorigen Jahrhunderts sieht jogar darin einen Beweis für die Armseligkeit des römischen Handels, daß die Römer sich zur Füllung ihrer Kissen nur der Federn deutscher Banje bedienten, während die Daunen der Eiderganse aus den Polar= ländern ihnen unzugänglich blieben. Den Preis der Gänsefedern gibt Plinius auf 5 Denare (1 Thir. 13½ Sgr.) für das römische Bfund (19,65 Loth Zollgewicht) an. Ein Pfund der feinsten Eiderdannen kostete in Frankfurt a. M. im Jahre 1786 sechs Thaler.4

Außerdem darf man nicht vergessen, daß die meisten römischen Die Dettama-Schriftsteller dieser Zeit die Tendenz haben, die Vergangenheit zu Verweichtigung und preisen und zu rühmen, die Gegenwart auf deren Kosten herabzus Nepplisteit setzen. Durch die ganze spätere romische Literatur zieht sich wie ein iche Gewohnrother Faden die Klage über Berichlimmerung ber Zeiten, wobei die Alage über das Ueberhandnehmen der Ueppigkeit und Schwelgerei. wie berechtigt auch in vieler Hinsicht, boch viel zu sehr verallgemei= Man glaubt in Diesen "Capucinernert und übertrieben wird.

<sup>1)</sup> Daremberg, Oeuvres d'Oribase 1 625 sf. bemerkt, daß man sich nur des Schnees, nicht bes Eises bediente: l'on ne parait pas avoir connu nos veritables glaces, qui font aujourd'hui les délices des gourmets du monde entier. Ueber biefe vgl. Bedmann, Beitr. 3. Gefc. b. Erfindungen IV 201.

<sup>2)</sup> Plin. H. N. X 53 f.

<sup>31</sup> Behn, Culturpflanzen u. Sausthiere G. 268.

<sup>4)</sup> Bedmann, Borbereitung zur Waarenfunde (1794) I 277 1, welcher vermuthet, bag ber Saubel mit Eiderdannen um bie Mitte bes 17. Jahrhunderts begonnen habe.

predigten," wie sie Göthe genannt hat,' eine der von der Rhetorenschule anhaftenden Gewohnheiten zu erkennen, wo derartige Bergleichungen zu den Gemeinpläten gebört baben mögen: eine Gewohnbeit der sich selbst die nicht immer entziehen konnten, die wie Seneca überzeugt waren, daß ber Zustand ber menschlichen Dinge im wesent= lichen zu allen Zeiten berselbe gewesen sei und bleiben werde.2 Namentlich Plinins entlehnt ben Maßstab zur Beurtheilung bes Luxus im faiserlichen Rom ben Zuständen ber Zeit, in der Mehlbrei aus irdenen Töpfen gegessen die Hauptnahrung der Römer war, die Bände der Wohnungen noch keinen Bewurf hatten und ein einziger Sclav ben Dienst eines großen Hauswesens besorgte. Er und andere reden so als wenn es auch nur deutbar wäre, daß Diese Ginfachheit hätte dauern können, nachdem Rom eine Weltstadt geworden war, in ber die Genufmittel aller Zonen zusammenström= ten, nachdem eine boch entwickelte Kultur Bedürfnisse und Genüsse unendlich vervielfacht, verfeinert und verallgemeinert hatte. erscheint der Glanz und die Bracht, die Anmuth und das Behagen, mit benen bieje Kultur bas leben geschmückt hatte, faum minder beklagenswerth als ihre schlimmsten Schattenseiten. Ihre Klagen haben deshalb oft keine größere Berechtigung als wenn jemand beutzutage die Zustände der Jahrhunderte zurückwünschen wollte, wo Die Stragen der Städte weder Pflafter noch Beleuchtung, Die Fenfter der Wohnhäuser feine Glasscheiben hatten und der Gebrauch der Gabel beim Effen unerbort war.3

<sup>1)</sup> Göthe, Geschichte ber Farbenlehre (39, 54): Bloß indem man diese Betrachtungen (über den albernen n. übertriebenen Lurus der Römer) anstellt, begreift man, wie Seneca, der ein so bedeutendes Leben geführt, dagegen zürnen kann, daß man gute Nahlzeiten liebt, sein Getränt dabei mit Schnee absühlt, daß man sich des günstigen Windes bei Seeschlachten bedient, und was derzleichen Dinge mehr sein mögen.

<sup>2)</sup> Seneca de benef. I 10.

<sup>3)</sup> lleber Straßenpflaster n. Beleuchtung sersteres in bentschen Städten nicht vor dem 14. Jahrhundert, lettere sehr viel später) vgl. Klemm, Allgem. Culturgesch. 9, 157; siber Glassenster Wachsmuth, Culturgesch. 2, 302, 7; siber den Gebranch der Gabeln Beckmann, Beiträge zur Gesch. d. Erfindungen 5, 294 sin Italien seit dem 15. Jahrhundert), Marquardt, Hob. d. R. A. V 325 und Rossicher, Ansichten S. 408 s. ("die Einleitung zu Hollinsheds Chronik (1577) klagt

Endlich ist die Beurtheilung des Luxus dadurch erschwert wor- Gine gesonden, daß man seine verschiedenen Gattungen nicht auseinander ge- tung ber Gattungen bes balten hat. Der Luxus der Tajel, der Kleidung und des Schmucks, Luxus nothe der Wohnungen und der häuslichen Einrichtung, der Sclavenlurus, der Kunftlurus beruhen zum Theil auf sehr verschiedenen Be-Dingungen und fordern eine gejonderte Betrachtung.

menbig.

Die erste Periode eines enormen Luxus in Rom war jene Zeit der Nabobs, und Lucull, den die Beute zweier orientalischer Königreiche in den Stand setzte als "Xerres in der Toga" zu leben, galt damals wie später als ihr Hauptrepräsentant, der die ungeheure Berichwendung besonders in Bauten und Gastmählern in Rom eingeführt habe.' Doch blieb diese während der Republik natürlich vereinzelt oder auf kleine Areise beschränft, und verbreitete sich erst nach Begründung der Monarchie, in der auch, wie oben bemerkt, der Darum sagt Tacitus ohne Zweifel mit Beit bes größe Reichthum größer war. Recht, die Periode des größten Luxus in Rom sei das Jahrhundert Rom 31. v. von der Schlacht bei Actium bis zum Regierungsantritte Bespafians gewesen, der, selbst ein Mann von alterthümlicher Lebensweise, durch sein Beispiel mehr zur Einschränfung ber Ueppigkeit beitrug, als Berordnungen und Wesetze vermocht hatten.2 Dazu fam, daß vielen großen Familien gerade die Sucht sich durch Glanz und Pracht bervorzuthun unter den Zulischen Kaisern den Untergang gebracht hatte, wodurch die übrigen weiser und vorsichtiger geworden waren. Endlich waren aus den Städten Italiens und der Provinzen viele "neue Männer" in die römische Aristofratie eingetreten, die die beimische Sparsamkeit mitbrachten und, auch wenn sie reich wurden, ben früheren Sinn bewahrten. Alle biese Bedingungen zur Ginschränfung des Luxus haben durch das ganze zweite Jahrhundert fortbestanden; das Beispiel der Kaiser, (mit Ausnahme des L. Berus),

sehr bitter barilber, daß man seit Kurzem so viele Kamine in England errichtete und flatt bolgerner Schuffeln irbene ober ginnerne einführte").

<sup>1)</sup> Bgl. Cic. de off. I 39. Nicol. Damasc. bei Athen. VI 274. XII 543 Vellej. II 33, 4. u. Drumann R. G. 4, 168 ff.

<sup>2)</sup> Zwar spricht Tac. A. III 55 nur von bem luxus mensae, boch geht aus ben borbergebenden Kapiteln berver, bag er ben Lurus überhaupt im Sinne bat. Friedlaenber, Darftellungen Ul.

eine stete Abnahme des alten, eine stete Zunahme des neuen Adels: es ist daher nicht anzunehmen, daß nach Trajan, in dessen letzter Zeit Tacitus jene Aeußerung that, in dieser Beziehung eine wesentliche Aenderung eingetreten wäre.

## 1. Der Tafellurus und die Einführung von Nahrungsmitteln aus der Fremde.

Mäßigkeit ber Sublänber.

Mur mit großer Borsicht darf man die Alagen der Acten über den Luxus der Tasel aufnehmen. Das Nahrungsbedürsniß der Südländer ist so gering, ihre Mäßigkeit im Genuß von Speise und Trank so groß, daß ihnen sehr leicht als Böllerei erscheint, was uns als erlaubter Genuß gilt, um hier nur an das Trinken des unsgemischten Beins zu erinnern.' Selbst die Philosophie Episurs machte ja ihren Schülern die größte Einfachheit der Genüsse, die größte Genüzsamkeit zur obersten Regel. Der "Lehrer der Wollust" pries den dem Impiter gleich, der sich an Wasser und Brod genügen lasse, und befolgte diesen Grundsatz so streng, daß er nur, wenn er schmausen wollte, sich etwas Cythnischen Käse gestattete, ja er versuchte das geringste Maß der zur Fristung des Lebens ersorderlichen Nahrung zu ermitteln, um sich darauf zu beschränken.

Bescheibne Anfänge bes Tasellugus im letten Jahrhundert v. Ehr.

In Rom erhielt sich die größte Einfachheit des Tisches sehr lange. Auch nachdem das aus Kleinasien zurücksehrende Heer (im 3. 188) Rom zuerst mit orientalischer Ueppigkeit und Schwelgerei bekannt gemacht, nachdem man ersahren hatte, daß es eine Kochstunst gebe und nun ansing für Köche, sonst die verachteisten Scaven, gute Preise zu zahlen, auch da kann der Luxus der Tasel (mindesstens während der nächsten hundert Jahre) noch nicht groß gewesen sein. Denn bis zum Jahre 174 bereiteten die Hausfrauen das Brod

<sup>1)</sup> Galen. ed. K. XV 699: οἱ πολλοὶ τῶν ὑγιαινόντων πίνουσιν οἶνον ὑδατωμένον.

<sup>2)</sup> Diog. Laert. Epicur. 11. Seneca epp. 18. 25, 4. Stob. Serm. 17, 30 n. 34.

<sup>3)</sup> Liv. XXXIX 6.

felbst und gab es feine Bäcker in ber Stadt,' und noch im Jahre 161 erregte bas Mästen von Hühnern soviel Anstoß, baß es burch eine eigne censorische Berordnung verboten und dies Berbot seitdem in allen folgenden Luxusgesetzen wiederholt wurde: man umging es daburch, daß man Hähne mästete.2 Noch viel später wurden außländische Bögel und Muscheln in Rom eingeführt: eine Berordnung, bie beides (und außerdem Haselmäuse) verbietet, ist frühestens im Jahre 115, vielleicht erst 78 v. Chr. erlassen worden.3 Noch um bas Jahr 100 wurde auch bei prächtigen Mahlzeiten griechischer Wein nie mehr als einmal herumgegeben: \* was bei der Leichtig= des Berkehrs zwischen Italien und Griechenland am besten für die große Bescheidenheit der damaligen Tafelgenüsse zeugt. Der Stoifer Posidonius berichtet nach seinen um biese Zeit ober etwas später gemachten Beobachtungen, daß die Wohlhabenden in Italien ihre Kinder an eine überaus einfache Rost gewöhnten. Doch "ber aufblühende Sandel erhob mit den übrigen Waaren auch die Rahrungsmittel der Fremde zum Bedürfnig." In Folge der immer Cinführung ausgedehnteren Bezichungen Roms zu den überseeischen Ländern, des Rabrungs. immer lebhafteren Berkehrs, in welchem die Küsten des Mittelmeers Folge der Buihre Produkte austauschten, wußte man in Rom bald sehr gut, daß Bobistandes die Böckchen in Ambracia, die Efelfische in Pessinus, die Austern in wertehrs. Tarent, die Datteln in Aeghpten u. f. w. in größter Bollfommenheit zu finden seien. Strengere Zeitgenossen, wie Varro, bemerkten

1) Plin. H. N. XVIII 107.

<sup>2)</sup> Plin. H. N. X 139: Gallinas saginare Deliaci coepere, unde pestis exorta opimas avis et suopte corpore un ctas devorandi etc.

<sup>3)</sup> Id. ib. VIII 223. vgl. Beder, Gallus III<sup>3</sup> 356. Gibbon, History ch. XXXI 45: it is reported that they are still esteemed in modern Rome and are frequently sent as present by the Colonna princes.

<sup>4)</sup> Varro bei Plin, H N. XIV 96.

<sup>5)</sup> Athen. V1275 A: πρότερον θε οὕτως όλιγοθεεῖς ἦσαν οἱ τὴν Ἰταλίαν κατοιχοῦντες, ὥστε καὶ καθ' ἡμῶς ἔτι, φησὶν ὁ Ποσειθώνιος, οἱ σφόθρα εὐκαιρούμενοι τοῖς βίοις ἦγον τοὺς υἱοὺς ὕθωρ μὲν ὡς τὸ πολὺ πίνοντας, ἐσθίοντας θ'ὅτι ἂν τύχη καὶ πολλάκις, φησί, πατὴρ ἢ μήτηρ υἱὸν ἠρώτα πότερον ἀπίους ἢ κάρνα βούλεται θειπνῆσαι καὶ τούτων τι φαγών ἠρκεῖτο καὶ ἐκοιμᾶτο.

vies mit der größten Mißbilligung, weil sie offenbar schon darin eine tabelnswerthe lleppigfeit fanden, daß man sich nicht an den boch so vortrefflichen einbeimischen Nahrungsmitteln genügen ließ. Schwerlich ist aber eine so strenge Auffassung selbst im Alterthum zu irgend einer Zeit allgemein gewesen. Thuchdides hebt es als Borzug Athens hervor, daß dort die Erzeugnisse aller gander eingeführt würden, und seinen Bewohnern ber Genuß fremder Güter nicht minder eigenthümlich sei, als einheimischer:2 und Dichter ber spätern attischen Komödie, wie Antiphanes, und (ber von Ennius bearbeitete) Archestatrus von Gela (in einer gaftronomischen Reise um die Welt) haben Berzeichnisse von Lederbissen verschiedener Länder mit sichtlichem Behagen zusammengestellt.3 Um wenigsten dürfte Barros Ansicht beutzutage auf Zustimmung zu rechnen haben, wo "bei einem Frühstück res beutschen Mittelstandes oftindischer Kaffee, dinesischer Thee, westindischer Zucker, englischer Käse, spanischer Wein, russischer Kaviar vereinigt sein können, ohne als Luxus aufzufallen. Erblicken wir aber in dem täglichen Genuß von Rahrungsmitteln aus andern Welttheilen nicht nur feinen tabelnswerthen, sondern überhaupt gar keinen Luxus, so können wir Barros Klagen um so weniger begründet finden, als wir nicht den mindesten Grund haben zu glauben, daß die Beschaffung von Nahrungsmitteln aus Usien, Amerika und Afrika heute für Deutschland leichter und weniger fostspielig ift, als damals von ben naben Ruften bes Mittelmeers für Rom, bas fast eine Seeftadt war. Bielmehr lönnen wir, wie gesagt, bier nur eine ber Erscheinungen erkennen, die Zunahme des Wohlstandes und Erweiterung der Handels= beziehungen zu allen Zeiten mit Nothwendigkeit herbeiführen. In Paris 3. B., das im 13. Jahrhundert in so vielen Beziehungen für bie erste Stadt Europas galt, war damals die Lebhaftigkeit bes Berkehrs schwerlich so groß, der Reichthum sicherlich sehr viel geringer als zu Rom in Barros Zeit: boch "in Hinsicht auf bie Bezugsquellen

<sup>1)</sup> Gell. VI (VII) 16. Dod vgl. Varro R. R. II 6.

<sup>2)</sup> Thucyd. Il 38.

<sup>3)</sup> Bgl. das in dem Programm Acad. Alb. 1869 V in Clemens Alex. Paedag. II 1. 3 p. 164 Pott nachgewiesene, von Lehrs hergestellte Fragment aus einer mittlern oder neuern Komödie.

<sup>4)</sup> Rofder, Anfichten G. 428, 54.

der einzelnen Nahrungsmittel herrschte keineswegs Gleichgiltigkeit. man wußte gar wohl, welche Landschaft das eine oder das andere Brodukt am beste erzeuge und wober der Keinschmecker seine Speisefammer versorgen müsse. So bielt man die Erbsen von Bermandois über alle andern, holte die Kreise aus dem Orleanais, die Rüben aus ber Auverane, die Awiebeln aus Corbeilles, die Schaloten aus Estampes und ichätzte den Käse aus der Champaane und Brie namentlich boch. so wie Fische aus den Teichen von Bondi, Burgunder Birnen und Aepfel aus der Auverane. Die besten Kastanien wurden aus der Lombardei, Feigen aus Malta und Rosinen aus der Levante bezogen;" von fremden Beinen waren auker dem Moselwein besonders die spanischen, die von Cypern, griechische und italienische Sorten beliebt. Achnliche Angaben werden sich aus allen Zeiten und Ländern mit einigermaßen entwickelten Handelsbeziehungen machen lassen, über welche wir genügend unterrichtet sind. Micolai läkt im Leben bes Sebaltus Nothanker" einen gräflichen Eftünstler nur die besten Nahrungsmittel der deutschen Provinzen aufzählen: aber dies ist ein beutscher Patriot, der das frangösische Essen nicht leiden kann. erhält posttäglich Bommersche große Muränen, breiviertel Ellen lang, Flindern von der Insel Hela, Berlinische Sander; kalte Basteten aus Hanan und gewürzte Schwartenmagen aus Frankfurt a. M. muß man nach ihm im März, Krammetsvögel vom Harz besgleichen, Fasanen aus Böhmen im Februar beziehen; Arebse aus Sonnenburg, Westphälische Schinken in Champagner gefocht, Kaviar aus Königsberg, Aftrachansche Melonen und Ananas gehören ebenfalls zu seinen Bedürfnissen. Ein wie überaus armes Land Deutschland und wie unentwickelt seine Verkehrsmittel damals waren, ist allbekannt.

Liest man freilich die Aeußerungen römischer Schriftsteller über Uebertreis,, die verabscheuungswürdigen Jagden, das Durchsuchen aller Länder iheilungen und Meere nach Leckerbissen: so möchte man glauben es seien besonders

2000 1748

<sup>1)</sup> Springer, Paris im 13. Jahrhundert S. 32 u. 34.

<sup>2)</sup> Nicolai Leben bes Geb. Nothanter I 54.

<sup>3)</sup> Varro ap. Gell. l. l. Sallust. Catilina c. 13: Vescendi causa terra marique omnia exquirere. Seneca ad Helv. 10, 3: epulas quas toto orbe requiremt. Epp. 89, 22: vos—quorum profunda et insatiabilis gula hinc maria

umfassende Auftalten getroffen, ganze Schaaren auf weite, gefahrvolle Expeditionen ausgesandt worden um die Tafeln ber römischen Schwelger zu versorgen. In der That ist dies von Vitellius geschehen, der die Ingredienzien zu einer vielberufenen Riesenschüssel, Makrelenlebern, Fasanen= und Pfauengehirne, Flamingozungen, Muränenmilch durch die römischen Flotten bis aus Spanien und Parthien holen ließ. Aber Bitellius scheint selbst unter den römischen Kaisern nur einen Nachahmer gefunden zu haben, Glagabal:2 abgesehn von ben Ungeheuerlichkeiten dieser faiserlichen Schwelgerei ift, soviel wir sehen, in Rom nicht mehr geschehen als daß unter ben Produkten aller Länder's auch ihre Nahrungsmittel und Leckerbissen auf den Markt famen und guten Absatz fanden. Und fragt man, welches benn die Röstlichkeiten waren, beren Beschaffung aus weiter Ferne so großen Anstoß erregte, so findet man fast überall nur einige Geflügelarten genannt, den Fasan und das numidische Huhn (Perlhuhn), den Flamingo und wenige andere, bie aber zum großen

scrutatur, hinc terras. Plin. II. N. XXVI 43: hujus (ventris) gratia praecipue avaritia expetit, huic luxuria condit, huic navigatur ad Phasim, huic profundi vada exquiruntur. Prepan. paneg. in Theodos. c. 14: cibis.—quos —famosa naufragiis maria misissent, quos invitae quodommodo reluctantique naturae hominum pericla rapuissent.

<sup>1)</sup> Sueton. Vitell. c. 13.

<sup>2)</sup> Vit. Elagabali c. 18: cum ipse privatus diceret se Apicium, imperator vero Othonem et Vitellium imitari.

<sup>3)</sup> Th. 13 S. 16 ff.

<sup>4)</sup> Varro R. R. III 9, 18: Gallinae Africanae — quas µeleayqidas appellant Graeci. Hae novissimae in triclinium ganearium introirunt e culina propter fastidium hominum. Veneunt propter penuriam magno. Den Fasan neunt ex chenso wenig als den Flamingo. Die meleagris ist identisch mit dem numistischen Horat. Epod. 2, 53: non Afra avis descendat in ventrem meum, non attagen Ionicus (zusammen mit Lucriner Austern rhombus und seari). Manil. V 370. (Mumidische Hilhner und Fasanen). Columella VIII 8, 10: illos qui Ponticum Phasin et Scythica stagna Maeotidis eluant. Jam nunc Gangeticas et Aegyptias aves temulenter eructant. Petron. c. 93. Mumidische Hilhner, Fasanen, seari). Id. c. 119, 33 (seari, Austern, Fasanen). Plin. H. N. XIX 52: avis ultra Phasidem amnem peti—alias in Numidiam atque Aethiopiae sepulcra. Martial. XIII 71 (phoenicopteri — die Apicius eingessihrt zu haben scheint, Plin. H. N. X 133: ph. linguam praecipui esse sa-

Theil schon in Italien gezogen wurden, und dann schwerlich sehr theuer gewesen sein können; wie denn der Fasan in dem Maximaltarif Diocletians zu einem nur um ein Biertel höhern Preise angesetzt ist als die Gans.

Uebrigens ist nicht bloß die Acclimatisation ausländischer Thiere Factische Sel-und Gewächse, von welcher später aussührlich die Rede sein soll, länd der Rahrungssondern auch beren Beschaffung im Handelswege für die Tafeln mittel von ber Roms in größerer Ausbehnung sicher erft seit Begründung ber Monarchie erfolgt, und es waren eben nur die Anfänge dieses Luxus, vie Barros Unmuth in so hohem Grade erreaten. Denn in seiner Zeit scheinen ausländische Gerichte selbst bei üppigen Mahlzeiten noch selten gewesen zu sein. Wir haben bas Berzeichniß ber Speisen bei einer priesterlichen Antrittsmablzeit, aus ber ersten Sälfte (boch nicht lange vor der Mitte) des letten Jahrhunderts v. Chr.,3 und darunter ist nur eine zum Theil ausländische, und feine seltene ober fostbare Schüffel. Die Mahlzeit fand am 24. August statt. Boreffen bestand aus Meerigeln, roben Austern nach Belieben, zwei Musche arten, einer Droffel auf Spargeln, einer gemästeten Benne, einem Aufter= und Muschelragout, schwarzen und weißen Marronen; bann wieder verschiedene Muscheln und Meerthiere mit Feigenschnepfen, Lenden von Reben (?) und Wildschweinen, Geflügel in einer Teigkrufte,

Vagatur omnis turba sordidae chortis, Argutus anser gemmeique pavones, Nomenque debet quae rubentibus pinnis, Et picta perdix Numidicaeque guttatae Et impiorum phasiana Colchorum; Rhodias superbi feminas premunt galli.

1000

poris A. docuit) 72 (phasiani) 73 (Numidicae). Id. ib. 45: Si Libycae nobis volucres et Phasidos essent Acciperes, Tu nunc accipe chortis aves. Stat. Silv. I 6, 48: quas Nilus sacer horridusque Phasis, Quas udo Numidae legunt sub Austro. Juv. XI 139: Et Scythicae volucres et phoenicopterus ingens. Auth Lucian. navig. 23 neunt als Lecterbiffen: δρνις έχ Φάσιδος καὶ ταῶς ἐξ Ἰνδίας καὶ ἀλεκτρυῶν ὁ Νομαδικός.

<sup>1)</sup> Martial. III 58, 12:

<sup>2)</sup> Mommsen, Ber. d. Sächs. Gesellsch. 1851 S. 12: fasianus pastus ¥ 250 sasianus agrestis ¥ 225 sasiana pasta ¥ 200 sasianu non pasta ¥ 100 anser pastus ¥ 200 anser non pastus ¥ 100 pullorum par ¥ 60 lepus ¥ 150.

<sup>3)</sup> Marguardt, Hob. IV A. 1136.

Burpurschnecken mit Keigenschnepfen. Die Hauptmahlzeit: Saueuter, Schweinstopf, Fricassee von Fischen, Fricaisee von Saueuter, Enten, eine andere Art Enten gesotten, Hasen, gebratenes Geflügel, eine Das Berzeichniß des Nachtisches Mehlspeise, picentinische Brobe. fehlt.' Diese Mablzeit, an der die vornehmsten Männer und Frauen des kamaligen Rom (unter andern Julius Cäser als Boutifex, im Ganzen wahrscheinlich 6 Briester und 6 Priesterinnen) Theil nahmen, muß doch wohl selbst unter den wegen ihrer Schwelgerei sprichwörtlichen priesterlichen Gastmählern 2 sich besonders ausgezeichnet haben: sonst würde ein vier bis fünf Jahrhunderte später lebender Schriftsteller ben Bericht über sie kaum der Mittheilung werth gehalten haben. Es würde jedoch leicht sein, aus verschiedenen Perioden der neuern Beit Mablzeiten anzuführen, deren Luxus ebenso groß oder größer war, ohne daß sie besonderes Aufsehen erregten. Gin Bericht 3. B. über die zur Investitur des Superintendenten Depling zu Leipzig am 13. August 1721 von der Stadt gegebene Festmahlzeit hat sich nur zufällig in ben bortigen Rathsacten erhalten: doch dürfte auch diese Tafel in Bezug auf ihren Luxus ten Vergleich mit jener berufenen römischen Priestermahlzeit aushalten.3 In ber Zeit, Die zwischen derselben und den Meußerungen Barros liegt, könnte nun freilich die Beziehung von Leckerbiffen aus der Fremde fehr zugenommen haben. Aber auch bei bem von Horaz geschilderten Gastmahl, mit bem der reiche Nasidienus Mäcen und bessen Freunde bewirthet, kommen nur inländische Schüsseln vor, und die Satire des Dichters richtet sich hier und anderwärts inicht sowohl gegen den übermäßigen Aufwand ber Tafel, als gegen die lächerliche Wichtigkeit, mit der die Roch- und Eftünstler ihre Kunft betrieben, und die dem mit den einfachsten Speisen, am liebsten Pflanzenfost begnügten Freunde epikurischer Lehre boppelt thöricht erscheinen mußte.

<sup>1)</sup> Macrob. Sat. III 13: cenam quae scripta est in Indice IV Metelli illius pontificis maximi in haec verba. Bgl. Böttiger, fl. Schr. III 217 ff.

<sup>2)</sup> Marquardt, Hob. IV A. 1076.

<sup>3)</sup> Bgl. ben Anhang zu biefem Abschnitt.

<sup>4)</sup> Bef. Sat. II 4.

<sup>5)</sup> Hor. S. II 6, 114: Inde domum me Ad porri et ciceris refero laganique catinum. Lgl. S. II 6, 13. C. I 31, 16.

Tafellurus

Frieben.

Erst nach der Schlacht bei Actium begann, wie Tacitus in ber Steigen bes oben angeführten Stelle bestätigt, die Beriode des größten Tafellurus: wozu der Aufschwung des Handels nach Wiederherstellung des Weltfriedens und namentlich die Eröffnung des Verkehrs mit Oftindien und ganz Afien fiber Mexandria ohne Zweifel fehr wesentlich beitrug. Rund erst wurde Rom eine Stadt, ber ber Welthandel Jahr aus Jahr ein im Ueberfluß zuführte, "was bei allen Bölkern erzeugt und bereitet warb," "wo man die Güter ber ganzen Welt in ber Rähe prüfen konnte":' nun erst konnten auch die seltensten und köstlichen Erzeugnisse aller Zonen für die Tafelgenüsse ber Schwelger in reichem Maße verwerthet werden. Run wurden, sagt Plinius in seiner schwülstigen Weise, die verschiedenen Ingredienzien in der Art vermengt, daß jedes durch einen ihm eigentlich fremden Weschmack ben Gaumen zu reizen genöthigt ward, und so auch die verschiedenen Erd = und himmelsstriche mit einander vermischt. Bei einer Speise wird Indien hinzugenommen, bei einer andern Aeghpten, Chrene, Creta und so fort. Und selbst vor ben Giften bleiben bie Menschen nicht stehn, um ja nur alles zu verschlingen.2

Wenn nun aber auch der Luxus der Tafel in Rom während Einsche Bemerder Periode von August bis Bespasian ohne Zweifel einen sehr hoben Grad erreichte, so war er boch sicherlich weder so ausschweisend und ungebeuerlich noch so allgemein, als man nach manchen Acukerungen von Zeitgenossen, namentlich eben des älteren Plinius und jüngern Sencca, vielfach angenommen hat. Manches, was ihnen als unbedingt verdammenswerth galt, erscheint uns in milderem Lichte, manches, was ihnen neu und unerhört war, sind wir gewohnt und finden es natürlich, anderes hat nicht die Bedeutung, die es zu haben scheint. Wenn große Gastmähler ungeheure Summen kosteten, so wurden Die Kostspiediese keineswegs allein für die Bewirthung, sondern auch (und vielleicht Gastmähler nur zum Zweil zum größten Theil) für Ausstattung, Dekoration u. dgl. ausgegeben, durch den Luzus der Lasel und gestatten daber keinen unbedingten Schluß auf den Luxus ber veranlagt. Tafel. Bei den Lordmanorsessen in London betrug die Ausgabe für Speifen und Getränke früher die Balfte, unter Georg III. ein Drittel,

<sup>1)</sup> Bgl. Th. 13 16 ff.

<sup>2)</sup> Plin, H. N. XV 105.

bei dem Cithbanquet 1853 für Napoleon nur noch ein Viertel der Gesammtausgabe; bei bem lettern Test wurden 1000 Litr. für Beleuchtung, 1860 für die Anordnung ber Stühle und Sige, 1750 für Die Deforation des Raumes ausgegeben. Bei einem Gastmabl eines ber Freunde Neros kosteten die (ohne Zweifel im Winter und in großen Massen verschwendeten) Rosen mehr als 4 Mill. S.2 Bei bem Gast= mahl, welches L. Berus für 6 Mill. gab, bestand die Verschwendung hauptsächlich in kostbaren Geschenken an die Gäste, unter denen sich schöne Sclaven, lebendige Thiere, Gefäße aus den werthvollsten Materialen, silberbeschlagene Wagen mit Maulthiergesvannen und den dazu gehörigen Treibern befanden.3 Auch das üppige Fest des Q. Metellus Bius in Spanien (72 v. Chr.) zeichnete fich vorzugsweise burch die Pracht der Tekoration und des übrigen Zubehörs aus." Wenn also die Kosten jenes Mahles des Lucullus im Apollosaal auf 200,000 S. angegeben werden,5 wenn die Arvalen öfter zu 100 Denaren das Couvert speisten,6 so bleibt es ungewiß, wie viel von solchen Summen 7 auf Kränze, Blumen, Wohlgerüche, Beleuchtung, Schmuck des Lofals und der Dienerschaft, Aufführungen und Schauspiele, Gastgeschinke u. s. w. verwendet wurden.

Die hohen für Leckerbissen gezahlten Breise zum Theil Eitelleitspreise.

Uebrigens kommt die Verschwendung für üppige Gastmähler, namentlich aber die hohen Preise, die für einzelne Leckerbissen gezahlt wurden, nicht allein auf Rechnung der Schwelgerei, sondern auch auf die der Mode, der Prahlerei, der Sucht sich hervorzuthun und in den Kreisen der Genußkünstler von sich reden zu machen, und dasselbe gilt von vielen andern Erscheinungen des damaligen Luxus. "Die

<sup>1)</sup> Nach einer Mittheilung von Roscher aus einer mir nicht zugänglichen Schrift von Mangelbt.

<sup>2)</sup> Sucton. Nero c. 27.

<sup>3)</sup> H. A. L. Ver. c. 5.

<sup>4)</sup> Valer. Max. IX 1, 5. Macrob. Sat. III 13.

<sup>5)</sup> Plutarch. Lucull. c. 41; vgl, c. 40: τὰ δεῖπνα τὰ καθ' ἡμέραν οὐ μόνον στρωμναῖς ἀλουργέσι καὶ διαλίθοις ἐκπώμασι καὶ χοροῖς καὶ ἀκροάμασιν ἐπεισοδίοις κτλ.

<sup>6)</sup> Marini Atti tab. XLI u. XLII)

<sup>7)</sup> Tertullian apol. c. 6: Vides enim et centenarias cenas, a centenis jam sestertiis dicendas. Bei Seneca Epp. 95, 41: et totiens tamen \* sestertio aditiales cenae frugalissimis vinis constiterunt — ist die Zahl ausgefallen.

Berichwender", jagt Seneca, "ftreben barnach ihr Leben fortwährend zum Gegenstand der Ge präche zu machen. Bleibt es verschwiegen, so alauben sie ihre Mühe verloren zu haben. So oft etwas, was fie thun, bem Gerücht entgeht, find fie migvergnügt. Es gibt viele, bie ihr Bermögen verpraffen, viele die Maitreffen halten: um sich unter biesen einen Namen zu machen, genügt ce nicht üppig zu leben, man muß es in auffallender Beise thun, eine gewöhnliche Berschwendung verursacht in einer so beschäftigten Stadt fein Gerede".1 Sben bas Bestreben Gerebe zu verursachen ist es gerabe gewesen, was 3. B. mehr als einen Verschwender bewogen bat, jene großen Summen für Exemplare ber Seebarbe (mullus) von ungewöhnlichem Bewicht zu gablen, die so oft als Beweise beispielloser lleppigkeit angeführt worden sind.2 Go erkaufte ein B. Octavius mit ber Summe von 5000 S. für ein 51/2 Pfund (römisch) schweres Exemplar den Ruhm, einen Fisch erstanden zu haben, der nicht nur dem Kaiser Tiberius sondern auch seinem Rivalen Apicius zu theuer gewesen war,3 "und erlangte damit unter seines Gleichen großes Ausebn." Diese und gewiß noch manche andere Breise gehören also zu den Eitelkeitspreisen, deren Höhe nur von den Zahrungsmitten.
begrenzt wird. lebrigens gilt aber auch gegenwärtig ein großer dungen bos Tömischen Las Stör selbst am Ural bis 400 Rubel Banco (125 Thlr.), in Moskau fellurus mit bem bes 19.

3ahrhun. die Kosten einer von ber Stadt Genf dem Erzfanzler Cambaceres gefandten Riesenforelle nebst Sauce sollen vom Rechnungshof auf 6000 Frs. veranschlagt worden sein. Plinius sagt mit übertreiben= der Phrase, daß Röche in seiner Zeit mehr kosteten als vormals ein Triumph,7 aber schwerlich erhielten fie so hohe Bezahlungen als im 19. Jahrhundert in London und Paris. Anton Careme, ber bei Lord Stewart, Tallehrand, Rothschild und Kaiser Alexander ange-

<sup>1)</sup> Seneca Epp. 122, 14.

<sup>2)</sup> Marquardt Hbb. Y 2, 45.

<sup>3)</sup> Seneca Epp. 95, 42.

<sup>4)</sup> Rofcher Grundlagen (Bierte Auflage) G. 131, 1.

<sup>5)</sup> Harthausen Studien ilber die innern Bustande Ruglands III 160.

<sup>6)</sup> Grenzboten 1852 G. 151.

<sup>7)</sup> Plin. H. N. 1X 67.

stellt war, erhielt bei letterem monatlich 2400 Frcs. Gehalt, und seine Ausgaben für die Küche beliefen sich monatlich auf 80 – 100.000 Frc8.; 1 nach ben Briefen eines Berstorbenen gab es in England Köche, die ein Gehalt von 1200 Litr. bezogen.2 Seneca erzählt von einer "berühmten, zum Stadtgespräch gewordenen Schüssel" wie von einer Monstrosität: es waren darin die feinsten Leckerbissen, die sonst auch bei großen Gastmählern nach einander aufgetragen wurden (als Auftern und andere Schaalthiere, Seeigel, ausgegrätete Seebarben), so durcheinander gemischt und mit der gleichen Brühe übergossen, baß man das Einzelne nicht unterschied: "der Auswurf eines Erbrechenten fonnte nicht mehr burcheinander gemengt sein."3 Wenn ein solches Gericht so großes Aussehen erregte, möchte man glauben, daß die Kochkunst der Neronischen Zeit an Raffinement der modernen französischen sehr nachgestanden habe. Auch der robe (als Plinius schrieb gewöhnliche) Luxus, den P. Servilius Rullus etwa in Sullas Zeit eingeführt hatte, ganze Eber für wenige Bafte auftragen zu lassen, erregt Zweifel an dem Raffinement der römischen Tafelgenüsse, zu benen bas wilbe und zahme Schwein (bas man auf fünfzig Arten zu bereiten verstand) zu allen Zeiten sehr beliebte Beiträge geliefert hat.6

biatetijch.

Der Gebrauch Endlich muß hier noch erwannt werden, bei Gebrauch Der Bomitive nach Eisch gum Brechmitteln nach der Mahlzeit keineswegs ein jo unbedingter Besacht ber Beriffen Endlich muß hier noch erwähnt werden, daß der Gebrauch von weis für Unmäßigkeit und Böllerei ist, als es nach heutigen Begriffen Wenn Casar, ber nichts weniger als unmäßig war, nach

<sup>1)</sup> Bärst Gastrosophie II 111.

<sup>2)</sup> Briefe eines Berftorbenen III 401.

<sup>3)</sup> Seneca Epp. 95, 26 sqq.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. VIII 210.

<sup>5)</sup> lb. VIII 209.

<sup>6)</sup> Marquardt Sob. V 2, 39 f. Auf feinen Fall waren bie Preife bes Schweinefleisches boch genug, um es hieraus ertlären zu können, bag bies ,,in ber fvätern Römerzeit bes fashionabelste Effen mar." iRoscher a. a. D. S. 133, Si; ebenso wenig war es aber, wie Preller Reg. 139 meint, bas wohlseilste Fleisch. Bgl. Robbertus zur Frage bes Sachwerths bes Gelbes II in Silbebrands Zifchr. für Nationalölonomie 1870 G. 226.

<sup>7)</sup> Sueton. Caesar c. 53. Plutarch. Caesar c. 17. Drumann R. G. III 739.

einem reichlichen Mahl bei Cicero ein Brechmittel nahm und ber Lettere dies ohne jede Mißbilligung erwähnt': so folgt daraus nicht, daß damals eine viehische Maglofigkeit im Genusse so allgemein war, daß sie niemandem mehr auffiel, sondern vielmehr daß das gegenwärtig nur in Krantheitsjuständen angewandte Mittel bamals auch als ein rein diätetisches angesehn und gebraucht wurde.2 In der That war das bei den alten Aegyptern gebräuchliche regelmäßige Purgieren auch durch Bomitive von der größten ärztlichen Autorität des griechischen Alterthums, von Sippotrates, empfohlen worden:4 dem sich die spätern Aerzte wenigstens zum großen Theil auschließen, die nur den Migbrauch widerrathen. Daß Astlepiades den biätetiichen Gebrauch der Brechmittel in seinem Buche über Erhaltung der Gesundheit ganz verworfen habe, wollte Celjus nicht tadeln, wenn er durch die Unsitte mancher, sie täglich zu nehmen, dazu veraulaßt worden sei: der Schlemmerei wegen dürfe es allerdings nicht geschehn, boch wußte Celsus aus Erfahrung, daß das Mittel, hin und wieder angewandt, der Gesundheit nur zuträglich sein könne. Auch der berühmte Arzt Archigenes (unter Trajan) erklärt den zweibis breimaligen Gebrauch im Monat für erstannlich heilsam,6 Galen räth ihn mehr vor als nach der Mahlzeit an. 3u denen, die bas

<sup>1)</sup> Cic. ad Attic, XIII 52.

<sup>2)</sup> Daremberg hat in den Anmerkungen zum Oribasius Vol. II p. 829 ff. nur vom diätetischen Gebrauch der Bomitive im Alterthum gehandelt, welcher belehrenden Abhandlung ich die solgenden Stellen entlehne. Aus derselben scheint mir hervorzugehn, daß der Gebrauch des Bomitivs keineswegs von den Aerzten "mit Rücksicht auf die einmal vorhandene Böllerei" als nöthig anerkannt wurde, wie Marquardt sagt Hob. d. R. Alt. V 340.

<sup>3)</sup> Herodot, Il 77. Diodor, I S2.

<sup>4)</sup> Daremberg a. a. D. S. 830: Du temps d'Hippocrate les vomissemens après le repas paraissent avoir été plus usités que les vomissements à jeun.

<sup>5)</sup> Cels. I 3 p. 27 sq. Ueber Asklepiades val. auch Plin. H. N. XXVI 17.

<sup>6)</sup> Oribas. Coll. med. VIII 23 (ed. D. III p. 202): Περὶ ἐμέτου ἀπὸ σιτίων ἐχ τῶν ᾿Αρχιγένους. Ἐμέτφ θὲ τῷ ἀπὸ σιτίων ὑπὸ ἀνάγχης μὲν μὴ διεθίση · ὅνησις θὲ θαυμαστὴ θὶς ἢ τρὶς ὡς ἄν παρήχη κατὰ μῆνα παραλαμβάνειν · καὶ γὰρ τῷ δι΄ ἀνάγχην ἐπίμετρός τις ἀκολουθεῖ ὑαστώνη, ἀπὸ ἢς προήχθησαν ἤδη τινὲς καὶ εἰς ἔθος ἐνδελεχοῦς ἀποφορτισμοῦ τῶν σιτίων, οἱ μὲν ἀχριβοῦς οἱ δὲ ὁλοσχεροῦς καταστῆναι.

<sup>7)</sup> Daremberg a. a. D. S. 831 f.

Mittel nur in Krankheiten angewendet wissen wollten, gehört Plinius.¹ Immerhin mag die Zahl der Schlemmer, die "spieen um zu essen, aßen um zu speien und die aus allen Welttheilen zusammengebrachsten Mahlzeiten nicht einmal verdauen wollten,"² wenigstens in Neros Zeit, wo Seneca dies schrieb, groß genug gewesen sein. Aber die Neußerungen dieser zum Uebertreiben und Generalisieren so geneigten Schriftsteller berechtigen schwerlich zu dem Glauben, daß die ekelhaste Unsitte des täglichen Bomierens mit all' ihren schlimmen und widerslichen Folgen auch nur in größeren Kreisen allgemein war,³ selbst nicht in der Zeit der größten Schwelgerei, geschweige denn in einer späteren.

Der Tafels luxus bed 18. Jahrhuns berto.

In der That ergibt sich also aus allem Ueberlieserten, daß der Tasellurus im kaiserlichen Nom, so ausschweisend und unnatürzlich er den Alten erschien, hinter dem der größten Städte des jegigen Europas sehr zurückstand, ja es ist wol die Frage, ob er auch nur dem des 18. Jahrhunderts gleich kam. Lady Montague wurde bei ihrem Ausenthalt in Wien 1716 bei Gastmählern des hohen Abels wiederholt mit mehr als 50 in Silber augerichteten Schüsseln, und einem entsprechenden Nachtisch auf dem seinsten Porcellan bewirthet; wozu öster dis 18 seine Weinsorten gereicht wurden, von welchen Berzeichnisse neben den Gedecken lagen. Unter Ludwig XV. wurden in die Küche des Prinzen von Conde wöchentlich 120 Fasanen gesbracht, dem Herzoge von Penthiedere reisten, als er die Stände von Burgund erössnen sollte, 152 hommes de douche vorans; Danton soll Diners zu 400 Fres. das Couvert gegeben, Barras, als er im Directorium war, seine Pilze mit Extrapost von der Rhonemündung

<sup>1)</sup> H. N. XXVIII 54: vomitione rara sibi mederi utile homini. Den biatetischen Gebrauch halt er für schäblich: XI 282. XXIX 27.

<sup>2)</sup> Seneca ad Helv. 10, 3.

<sup>3)</sup> Dies ist Marquardts Ansicht a. a. C. S. 340, wo die Römer, die Plinins und Galen beschreibt, geschildert werden "als ein Geschlecht mit blassen Gesichtern, hängenden Wangen, geschwollenen Augen, zitternden Händen und dicken Bänden, schwachem Verstande und ohne Gedächtniß" u. s. Die Folgen der Ausschweisungen, die Plin. H. N. XIV 142 und Senera epp. 95, 15 sqq. schildert (Galen, de meth, med. Vol. X p. 3 sq. ed K. spricht nicht davon), mögen in seiner Zeit immerhin nur zu häusig gewesen sein — daß sie in größern Areisen allgemein waren, ist, wie mir scheint, auch an und silr sich unglaublich.

<sup>4)</sup> Letters of Lady Montague, L. 7,

haben kommen lassen u. s. w.' Wie sehr aber die gewaltige Steigerung des Weltverkehrs seit den ersten Decennien dieses Jahrhunderts namentlich auch dem Tafelluxus Vorschub geleistet hat und immer noch leistet, ist bekannt genug.

## Die Einführung und Berbreitung egbarer Thiere und Gewächfe.

Der Tafellurus hat auch im römischen Alterthum keineswegs nur schädliche oder gleichgiltige Wirkungen geübt; sondern dadurch, daß er die Hauptweranlassung zur Einführung fremder Kultursgewächse und eßbarer Thiere in den Ländern des Occidents und somit zur Beredelung und Berseinerung der Nahrungsmittel übershaupt war, ist er ebenso wie in neuern Zeiten ein nicht unwichtiger Factor zur Berbreitung und Hebung der Gesammteultur gewesen. Dieser Gegenstand verdient eine besondere Betrachtung.

Schon in der Zeit der Republik war ein großer Theil der zur Einführung Luxusnahrung dienenden Thiere und Gewächse in Italien eingeführt zur Luxus worden. Bei den unbedingten Gegnern des Luxus fand nun freilich die Acclimatisation fremder Fische und Bögel zur Bereicherung der

101980

<sup>1)</sup> Bgl. ben hauptfächlich auf bem (mir nicht zugänglichen) Almanac des Gourmands beruhenden Auffatz (von G. Frentag?): die Entwicklung der französfischen Kostkunst (Greuzboten 1852).

<sup>2)</sup> Ich hatte diesen Gegenstand bereits in einer aussilhrlichen Abhandlung, hauptsächlich mit Benutzung des inhaltreichen Buches von K. W. Bolz (Beiträge zur Kulturgeschichte. Der Einfluß des Menschen auf die Verbreitung der Hausthiere und der Kulturpstanzen 1852) behandelt, als das ausgezeichnete, in so vieler Beziehung ganz neues licht verbreitende Wert von Victor Hehn Kulturpstanzen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien so wie das übrige Europa (1870) erschien. Da hier alle in Vetracht kommende Punkte mit einer noch nicht dagewesenen Sach- und Quellenkenntniß, Gründlichkeit und Schärse behandelt sind, blieb mir nichts übrig als meine Abhandlung bei Seite zu wersen und die Resultate dieser neuen Forschung in der meinem Zwed entsprechenden Anordnung wiederzugeben, was ich meist mit den eignen Worten Hehns gethan habe. Ich habe mich auch der Verweisung auf Volz und die alten Autoren entshalten, da Hehn die Belegstellen am vollständigsten gibt, nur hie und da habe ich einige unbedeutende Zusäte gemacht.

Tafelgenüsse ebenso strenge Wisbilliaung als deren Beschaffung auf Unter Tiberius gelang es bem Flottenpräfecten dem Handelswege. Optatus Elipertius einen fehr hochgeschätzten Fisch, ben Scarus, aus bem Meere zwischen Creta und Rhodus an die Westküste Italiens zwischen Oftia und Campanien zu verpflanzen; Plinius, in bessen Zeit sie dort schon häufig waren, sagt darüber: "So hat sich also Plinius bas die Schlemmerei durch Aussäen von Gischen Lederbissen berbeigeschafft und dem Meere einen neuen Bewohner gegeben, damit man nicht erstaune, daß ausländische Bögel in Rom Gier legen!" Aus dem Tafellurus Gewinn zu ziehn, haben freilich auch feine größten Tabler nicht für Unrecht gehalten, wie benn Barro nicht verschmäht bat, zur fünstlichen Zucht von Wild, Geflügel, Tischen und Schaalthieren die ausführlichsten Anweisungen zu geben, auch von solchen, die aus der Fremde eingeführt waren, als afrikanische Perlhühner, gallische und spanische Hasen und Kaninchen, illprische und afrikanische Schnecken.2 Auch zu ber Erfindung ber fünftlichen Aufterbaffins im Lucrinersce (burch Sergius Orata) gab nach bem Zeugniß bes Plis nius nicht Schlemmerei die Beranlassung, sondern Gewinnsucht.3 Uebrigens war die fünstliche Austernzucht schon früher, doch ohne Erfolg versucht worden. Nach Aristoteles' hatten einige Chier aus Pyrrha in Lesbos lebendige Austern mitgenommen und in einigen gang ähnlichen Stellen ihres Meeres versenkt. Nach längerer Zeit hatten sie zwar an Größe bedeutend zugenommen, aber ihre Zahl hatte sich nicht vermehrt. Außerhalb Italiens sind aus dem Alterthume Austernparke nur in Bordeaux befannt. Doch was im Alterthume nur gewinnbringende Speculation einzelner war, gilt der heutigen Volkswirthschaft als wichtige Erwerbsquelle für ganze Bevölferungen, als erhebliche Bermehrung des Nationalvermögens, und ber Naturwiffenschaft als ein ihrer eifrigften Bemühungen würdiges Broblem. In Frankreich ist die durch Coste erfolgte Erneuerung

Künftliche Austernzucht.

Urtheil bes

riiber.

<sup>1)</sup> Plin. H. N. IX 62 sq.

<sup>2)</sup> Dureau de la Malle Économie polit. des Romains II 175 ff. Varro R. R. III 10, 18. III 12, 5 sqq. III 14, 4.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. IX 108. Anders freilich Valer. Max. IX 1, 2.

<sup>4)</sup> Aristot, de gener, animal, III 11 (Weinsand ber zoolog, Garten IV 178.)

<sup>5)</sup> Marquardt, Hob. V 2, 53 A. 477.

und Einführung der fünftlichen Aufternzucht (die noch jett im Lago di Fujaro in ursprünglicher Einfachheit und Zweckmäßigkeit fortgetrieben wird) vom Staate fraftig unterstützt und glanzend belobnt morben.1

Die Thiere, deren Einführung in Italien der Tafelluxus ver- Die eingeanlagte, waren größtentheils Bögel. Der Pfau, ben Hortensius fligelarten. zuerst gebraten auf die Tasel brachte, war damals bort nicht mehr Bei steigendem Begebr wurde die Pfauenzucht nun Gegenstand landwirthschaftlicher Industrie. Die fleinen Gilande um Italien wurden schon zu Barros Zeiten zu Pfaueninseln eingerichtet, und auch auf dem Kestlande Pfauenparts angelegt. Zu Athenans Zeit war Rom voll von Pfauen.2 Das Perlhuhn (Numidica, gallina Africana, bas in Barres Zeit bereits gegeffen murbe, mar in Italien noch selten, folglich theuer; in Martials Zeit dürfte es auf größern Geflügelhöfen schon gewöhnlich gewesen sein.3 Die Fasanen, Die schon jur Zeit bes Ptolemans Energetes II. aus Medien, b. h. den jüdkaspischen Landen nach Alexandria kamen, nennt weder Barro noch auch Horaz unter ben Lederbiffen ber römischen Schwelger. jondern dies geschieht erst seit Anfang ber Kaiserzeit. Wenn nun auch immer so gesprochen wird, als wenn ber Fasan aus seinem fernen Heimathlande bezogen wurde, so wissen wir dech aus Martials ausdrücklicher Angabe, daß er mindestens im vorletten Jahrzehnt des ersten Jahrhunderts schon in Italien gezüchtet worden ist. Daffelbe bezeugt Martial für den Flamingo, der übrigens selten erwähnt wird; seinen Genuß batte vielleicht Apicius eingeführt, wenigstens machte er zuerst auf den vorzüglichen Geschmack seiner Zunge aufmerksam.

Weil die Geflügelzucht übrigens ganz eigentlich im Gebiet der fleinen Gartencultur gereiht, nahm sie auch in Italien die größten Dimensionen an, wie noch heute in Europa "die romanischen Bölker nach ihrem Wohnort und ihrer Tradition die vögelessenden und

<sup>1)</sup> Molin, die rationelle Bucht ber Eliswasserfische (Wien 1864) 3. 229 ff.

<sup>2)</sup> Bebn, Aufturpflangen u. Hausthiere 256 f. u. 262.

<sup>3)</sup> Sehn a. a. D. Bgl. oben S. 22 f. mit ben Anm.

<sup>4)</sup> Behn, 264 f. Bgl. oben G. 22 f. mit ben Mum. Friedlaenter, Darftellungen III.

vögelerziehenben" sind. "In Italien hatte zur Zeit ber Römer von reicher Jagbbeute nicht die Rede sein können, und das Hochwild ber germanischen Wälber, das Federwild der Moore des Nordens nach Italien zu schaffen wurde burch die Entfernung und das warme Klima unmöglich. So sahen sich die Römer auf fünstliche Zucht belifater Wildvögel angewiesen, die benn auch in oft folossalen Unstalten ber Art betrieben wurde, und auf verschiebenen Stufen gu mehr ober minder erreichter Zähmung führte. Diese Bersuche sind von der neuern Thierzucht nicht wiederholt worden, und wenn auch in Europa die Wildniß immer weiter gerückt ist, so führen jest die Gisenbahnen die erlegten Jagothiere ber fernsten Ginoden blitichnell ben großen Consumtionscentren zu: der Markt von Paris bezieht seine Rebhühner schon aus Algier und dem nördlichen Rußland."2

Einführung von Aultur Italien mab. publit.

In weit größerm Umfang als die Ginführung von Thieren ergewächsen in folgte in Italien die Acclimatisation von Fruchtbäumen und egbaren rend ber Re- Gewächsen, die sich dann von dort in andere Länder verbreiteten. Aber auch hier hat das spätere Alterthum nur fortgesett, erweitert und vervielfacht, was das frühere angebahnt und begonnen hatte, bie Wanderungen ber Kulturpflanzen nur auf fernere Gebiete ausgedehnt, und so freilich im Laufe ber Jahrhunderte den Charafter ber Begetation von Süd= und Mitteleuropa völlig umgestaltet.

Es gab in Italien "eine Zeit, wo bie Römer nur noch Ackerban trieben, und die Rebencultur noch nicht eingeführt war." Den Weinftod brachten erft bie früheften Seefahrten ber Griechen borthin, und er "gedieh an den Bergen Unteritaliens so üppig, daß schon im fünften Jahrhundert Sophofles Italien das Lieblingsland bes Bacchus nennen konnte."3 Auch die Delcultur erhielten die Römer von den Griechen, und zwar, wenn die von Plinius mitgetheilte Nachricht des Chronisten Fenestella richtig ist, erst in der Zeit der Tarquinier.' Der Feigenbaum bagegen ist bort wahrscheintich so alt, wie die griechische Colonisation. Zu Barros Zeit waren chiische, lydische, chalcidische, afrikanische und andere ausländische Feigenarten in Rom eingeführt. Noch unter Tiberins wurden sprische bireft

<sup>1)</sup> Hehn, 262. 2) Hehn, 269 f. 31 Hehn, 27 j. 4) Hehn, 55.

<sup>5)</sup> Varro R. R. I 41.

nach Italien versetzt.' Die Namen der Wallnüsse, Mandeln und Kastanien sind lange Zeit im Westen schwankend gewesen und burcheinander geworfen worden, so lange bieje im mittlern Kleinasien, besonders den Pontus=Gegenden heimischen Früchte nur durch den Handel bezogen wurden. Cato kennt bereits die Mandel unter bem Namen der griechischen Ruß (die bittern und süßen Mandeln amygdala amara und duleia finden sich unter diesem Ramen zuerst bei Scribonius Largus unter Claudius). Bielleicht fennt Cato auch vie Kastanie (nux calva?); "auf jeden Fall kann bei dem Mangel fester Namen an eine allgemeine Cultur bieser Bäume im bamaligen Italien nicht gebacht werben." Den Namen Kastanie neunt zuerst Bergil, die Wallnüsse (Inpiters Eicheln, juglandes) Barro und Auch von einer allgemeinen Cultur des Pflaumenbaums war in ber Zeit Catos, ber ihn einmal nennt, noch nicht die Rede; bagegen bestand sie bereits unter August. Plinius, ber eine verwirrente Menge von Barietäten nennt, fagt, bag bie ebelfte, bie Damascenerpflaume icon längft, eine andere fprische Urt erft feit furzem in Italien wachse."3 Die Granate bagegen war in Catos Zeit in Italien schon gewöhnlich." Ebenso mar die Quitte, (Die Die Griechen zunächst aus Creta erhielten), in Italien alt. Die Kirsche, Die bei Cato fehlt, brachte befanntlich Lucullus von der pontischen Kuste nach Rom; Barro nennt sie einmal, bei spätern ist sie bäufig. Diese für Italien neue Frucht mag eine edlere größere saftreiche Sauerfirsche gewesen sein; die wilte Süßfirsche (prunus avium) war vort heimisch; eine veredelte Guffirsche scheint es in Aleinasien schon in der Zeit des Königs Lusimachus gegeben zu haben. "Beide Hauptarten wurden rasch vermehrt, aus Asien vielfach bezogen, auf tie einheimischen wilden gepfropft, und eine Menge Barietäten erzenat.6

Bon den Blumen "fam die orientalische Gartenrose früh mit den griechischen Colonien nach Italien, und mit ihr wol auch die Lilie," um von hier aus in alle Welt zu gehn.<sup>7</sup> "Neben Rosen, Lilien, Liolen sinden wir in römischen Gärten auch den orientalischen

<sup>1)</sup> Hehn, 43. 2) Hehn, 283 ff. 3) Hehn, 275. 4) Hehn, 165. 5) Hehn, 162 f. 6) Hehn, 290 ff. 7) Hehn, 167.

(besonders in Cilicien heimischen) Krokus." "Doch war die Blume fremd, und sie zu erziehen ein Triumph der Acclimatisationskunst, wie die Erziehung der Casia, des Weihrauchs, der Myrrhe in römischen Gärten, mit welchen Columella den Krokus zusammenstellt. Nach Plinius lohnt es sich nicht in Italien den Safran anzupflanzen," doch muß es geschehn sein.¹ Von den aus dem Orient einsgeführten Futterpslanzen kennt Cato die medien und den cytisus noch nicht; Varro aber erwähnt sie bereits, sie waren also in dem zwischen beiden liegenden Jahrhundert in Italien verbreitet worden.²

Man fieht, daß auch Italien schon in den letzten Jahrhunderten vor Chriftus, wie die antife Welt überhaupt "in einer selbstgeschaffenen Bodenwirthschaft lebte."3 Barro konnte bereits sagen, Italien sci ein großer Oftgarten, während die ältern Griechen (im peloponnesischen Kriege und noch bis in die alexandrinische Zeit) "die Halbinsel als ein Land kennen, das im Vergleich mit ihrem eignen und mit dem Orient, einen nordischen primitiven Charafter trug, und bessen Produktion hauptsächlich in Getreide, Bieh und Holz bestand. An die Stelle von ungeheuern unwirthlichen Wäldern und Wildnissen mit ihren Holz- und Pech-, Jagd- und Weideerträgen, war jetzt eine Waldung orientalischer Obstbäume, an Stelle der Fleisch= und Breinahrung ber Alten, ber orientalisch-südliche Genuß von erfrischendem Die Vermittler bieser Umwandlung waren Fruchtsaft getreten. großentheils asiatische Sclaven und Freigelassene, Sprer, Inden, Phönizier, Cilicier: Gartenfunst und Freude an dem stillen, liebe= vollen Geschäft der Erziehung und Pflege der Pflanzen, war ein Erbtheil des aramäischen Stammes von Alters ber.4"

und während berKaiserzeit.

Die ungemeine Steigerung des Weltverkehrs seit August steigerte natürlich auch die Erwerbungen an orientalischen Kulturgewächsen. Schon Columella rühmt von Italien, daß es durch den Fleiß seiner Bebauer die Früchte fast der ganzen Welt tragen gelernt habe. Zu den in der frühen Kaiserzeit eingeführten Gewächsen gehört vielzleicht die afrisanische Lotusfrucht (?), die Chalotte aus Ascalon, gewiß

<sup>1)</sup> Hehn, 177 f. 2) Hehn, 297. 3) Hehn, 296. 4) Hehn, 314 ff. 5) Hehn, 357.

<sup>6)</sup> Plin. H. N. XIII 103: Eadem Africa — arborem loton gignit, quam vocant Celthim et ipsam Italiae familiarem, sed terra mutatam.

<sup>7)</sup> Id. ib. XIX 107. Dol3, G. 110.

vie Pfirsichmandel und der Pfirsichnußapsel (die S. Papirius, Conjul 36 n. Chr., in der letten Zeit Augusts aus Afrika und Sprien nach Italien verpflanzte, bie Colocafia aus Aegypten,2 ber Rettich aus Sprien, Die Hirse aus Ostindien (jener nicht lange, diese weniger als zehn Jahre bevor Plinius schrieb, in Italien eingeführt): " Reis und Mais wurde erst zu Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts dorthin verpflanzt. Die Aprifose und den Pfirsich "hatten gegen die Mitte bes ersten Jahrhunderts n. Chr. gewerbsame Gärtner in Italien angepflanzt und ließen sich die ersten gewonnenen perfischen Alepfel und armenischen Pflaumen theuer bezahlen." Die Pistazie vervflanzte L. Vitellius (der Bater des Raisers), der unter Tiberius Legat in Sprien gewesen war, unter mancherlei andern Gartenfrüchten von dort auf sein Landgut bei Alba. Die Melone ideint im Lauf des ersten driftlichen Jahrhunderts von den Dasen am Orus und Jaxartes in die Gärten Neapels verpflanzt worden zu sein; Plinius beschreibt zuerst die neuen wunderbaren Campanischen melopepones. Die jpätern Kaiserbiographen nennen die Frucht melo.7 Db die Naturalisation des Johannisbrodbaumes zur Römerzeit bereits begonnen habe, ist zweiselhaft." Der Citronenbaum dagegen, der die lange als Hesperidenfrucht bewunderten medischen Nepfel trug (arbor eitri, die Citronatcitrone, citrus medica cedra), ist im Lauf der ersten driftlichen Jahrhunderte in Italien wirklich naturalisiert worden. Plinius erwähnt mißlungene Versuche, Bäumchen in thönernen, durchlöcherten Kübeln nach Italien überzuführen; doch Florentinus (wol zu Anfang bes 3. Jahrhunderts) schon eine Treibhauscultur der Citronenbäume (wie jett in Oberitalien (durch Mauern gegen Norden, im Winter durch Bedeckung geschützt), endlich Palladius (im 4. oder 5. Jahrhundert) Citronenbaume völlig im Freien auf Sardinien und in Neapel, doch nur auf erlesenem Boden.

<sup>1)</sup> Id. ib. XV 47: Acque peregrina sicut zizipha et tubures. Die Uebersseung nach Bolz a. a. D. S. 98. S. Papirius — primus utraque attulit — aggeribus praecipue decora, quoniam et in tecta jam silvae scandunt.

<sup>2)</sup> Plin. H. N. XIX 107; vgl. Bolg, Beitr. 3. Kulturgefch. G. 110.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. XXI 87.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XIX 81. Anders f. bei Marquardt, Hob. b. R. U. V 1, 338.

<sup>5)</sup> Sehn, 375 f. 5) Sehn, 312. 6) Sehn, 305. 7) Sehn, 221. 8) Sehn, 335 f.

neueste ebenso geistwolle als gelehrte Forscher auf diesem Gediet, der in der Kaiserzeit nur eine Spoche unrettbaren beschleunigten Berfalls sieht, erkennt hier an, daß diese Jahrhunderte "doch auch in manchen Zweigen menschlichen Handelns, die weniger den Blick auf sich zu ziehen pslegen, wie in Austausch und technischer Berwerthung der Naturobjecte der verschiedensten Länder, eine aufwärts gerichtete Entwicklung zeigen." Bon den übrigen Agrumi ist die Limone (die wir fälschlich Citrone nennen, arabisch limûn) und die bittere Posmeranze (Orange) in der Zeit der Kreuzzüge, die süße Pomeranze (Apfelsine, portogallo) im 16. Jahrhundert (durch die Portugiesen aus China), eine neue Barietät, die Mandarine erst in diesem Jahrsbundert aus China nach Europa gekommen.

Beredelung und Bervielfältigung ber Früchte und Gewächse.

Die Beredlung ber Früchte und Gewächse, die Bervielfältigung ber Arten hatte schon in der ersten Kaiserzeit einen so boben Grad erreicht, daß Plinius meinte, sie sei bereits auf ihrem Gipfel angelangt, und fernere Erfindungen nicht mehr möglich.3 Von seinem Standpunkt aus hätte er die Acclimatisation der ausländischen Gewächse ebenso febr migbilligen müssen, wie er in ber That ihre Beziehung burch ben Handel (z. B. des Pfeffers aus Indien) vom Uebel fand. Doch thut er es nirgend, theils wol, weil die Gegner des Luxus ber pflanzlichen Nahrung vor ber thierischen ben Borzug gaben's und daher auch ihre fünstliche Vermehrung und Verseinerung eher dulden mochten, theils weil er den Widersinn einer Mißbilligung der seit Jahrhunderten im weitesten Umfange mit offenbarstem Nuten betriebenen Verbreitung ber Gewächse zu empfinden unmöglich umbin Aber die fünstliche Garten- und Obsteultur im allgemeinen gut zu heißen konnte er sich nicht entschließen, ba ja in der That jeder ihrer Kortschritte die Entfernung von der ursprünglichen Natur vergrößerte, nach Blinius Ansicht also die Unnatur der neugeschaffenen

<sup>1)</sup> Sehn, 329. 2) Sehn, 321-333. 3) Plin. H. N. XV 57.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XIX 58: pars eorum (ber Gartengewächse) ad condimenta pertinens satetur domi versuram sieri solitam, atque non Indicum piper quaesitum, quaeque trans maria petimus. Bgl. Marquardt, Hdb. V 2, 35 f. Zwar sam der Psesserstrauch auch in Italien fort (XII 29 XVI 136) aber die Beeren hatten nicht die nöthige Schärfe.

<sup>5)</sup> Ib. XIX 52: ex horto plebei macellum, quanto innocentiore victu!

Genüsse immer augenfälliger machte. Zwar erkennt er an, baß durch die Beredlung der egbaren Gewächse und Früchte selbst den Bögeln und wilden Thieren ein Dienst geleistet worden sei, tlagt aber, daß in Folge "der ehebrecherischen Berbindungen der Bäume" (des Pfroviens), durch die man es so weit gebracht, daß ein Obstbaum in unmittelbarer Nähe Roms mehr einbringe als ehemals ein Landgut, das Obst den Armen entzogen würde.2 Und wenn es auch zu ertragen sei, daß Früchte wachsen, die ihre Größe, ihr Geschmad, ihre ungewöhnliche Gestalt den Armen unerschwinglich macht, "mußten selbst bei den Kräutern Unterschiede erfunden werden, und ber Reichthum in Speisen, Die ein As kosten, Abstufungen einführen? Müssen Spargel bis zu solcher Dicke gezüchtet werden, daß der Tisch des Armen sie nicht mehr faßt? Die Natur hat wilde Spargel wachsen lassen, die jeder überall ernten konnte; jett sind künstliche zu sehen und in Ravenna wiegen brei ein Pfund (19,65 Loth). "D über die Monstrositäten der Schlemmerei!"3 So großes Staunen übrigens diese Leistungen der Gärtnerei damals erregten, so waren fie doch im Bergleich zur heutigen Gartencultur wol nur febr burftig. Im größten Handelsgarten ber Umgegend Londons fah man im Bergleich mit Jahre 1828 unter andern 435 Arten Salat, 261 Erbien, 240 Kar-- toffeln u. f. f. in gleichem Berhältniß mit allen Gegenständen bes Gartenhandels.4 Auch dürfte die Verwerthung der von der heutigen Gartencultur erzielten Resultate eine böhere sein, als im Alterthum. Bei einem Rothschildschen Diner in London kostete schon damals bas Dessert allein 100 Lstr.'s Die Trüffeln, die im Alterthum wenig beliebt waren, da die schwarzen unbefannt gewesen zu sein scheinen,6 find jetzt in Frankreich der Gegenstand einer Kultur und eines Exporthandels, der von Jahr zu Jahr größere Verhältnisse annimmt. Das

1) Ib. XVI 1.

ter heutigen Gartenfultur.

<sup>2)</sup> Ib. XVII 8: Nec minus miraculum in pomo est multarum circa suburbana annuo addicto binis milibus nummum, majore singularum reditu quam erat apud antiquos praedium. Ob hoc insita et arborum quoque adulteria excogitata sunt, ut nec poma pauperibus nascerentur.

<sup>3)</sup> lb. XIX 52-54.

<sup>4)</sup> Briefe eines Berftorbenen IV 390.

<sup>5)</sup> Ebbaf. IV 37.

<sup>6)</sup> Marquardt, V 2, 334 f.

Pfund wird den Producenten mit ungefähr 4 Kl. 40 Xr. bezahlt, für den Consumenten steigert sich der Breis bis auf 17 Kl. Ausfuhr betrug im Jahr 1865 104,000, 1866 120,000, 1867 140,000 Pfund nach Rufland, England und America. In einem Geschäft in Carpentras, wo 1832 nur 18,000 Pfund umgesetzt wurben, betrug ber Umfat 1866 109,900 Bfund.1

Verbreitung ber Ruftur Italien in bie

Bisher ist nur von den Erwerbungen Italiens an Aulturgewächse aus gewächsen die Rede gewesen. Bon diesen theilte es, nachdem es das Provinzen. Centralland eines Weltreichs geworden war, je länger je mehr auch ben Provinzen mit, und gestaltete so auch beren Begetation so wie die Nahrung ihrer Bevölkerungen allmälig um. Die Fruchtbäume gingen zum Theil erstaunlich schnell über die Alpen. Die Kirsche war schon 120 Jahre nach ihrer Anyflanzung in Italien (47 n. Chr.) nach Britannien gekommen, in Folge bes von Claudius borthin unternommenen Weldzugs; in Belgica (zwijden Seine, Saone, Rhone, Rhein und Mordsee; und an den Rheinufern galten in Plinius Zeit Infitanische Kirschen für die beste Serte.2 Die von L. Bitellins nach Italien gebrachte Pistagie führte sein Waffengefährte ber römische Ritter Pompejus Flaccus in Spanien ein.3 In Plinius und Columellas Zeit war in der Provence schon eine große Urt Frühpfirsich erzeugt worden.' Eine ihres Wohlgeruchs halber gezogene Casia gebieh in Plinius Zeit bereits "am äußersten Rande des Reichs, wo ber Rhein anspült," man pflanzte fie bort in Bienenständen." Auch die Anfänge seiner jest so blübenden Obsteultur verdankt Deutschland, das Tacitus dazu noch für zu kalt hielt, so gut wie Frankreich und England ben Römern.6

Berbreitung bes Delbaus.

· Um folgenreichsten und wichtigsten waren die Ginflüsse ber römis schen Kultur auf die Berbreitung bes Del- und Weinbaus. "Als

<sup>1)</sup> Ausland 1870 Mr. 24 S. 576.

<sup>2)</sup> Plin. H. N. XV 102.

<sup>3)</sup> Ib. ib. XV 191.

<sup>4)</sup> Sehn, 314.

<sup>5)</sup> Plin. H. N. XII 98.

<sup>6)</sup> Sehn, 319.

das römische Weltreich fertig war, fielen seine Grenzen ungefähr mit benen bes Weines und Deles zusammen."1 Doch nur sehr allmälig hatte sich das Gebiet dieser beiden Nahrungsmittel auf Kosten bes Biers und ber Butter erweitert. Mit ber Ausbreitung ber griechischen, bann ber römischen Kultur war and, "bie edle Olive von ihrem Ausgangspunkt, dem südöstlichen Winkel des mittelländischen Meeres über alle Länder verbreitet worden, die ihren heutigen Bezirk bilden."2 Von Massilia war sie in Gallien bis an ihre nördliche Grenze vorgerückt, von dort aus hatten sich auch die ligurischen Küsten mit Selpflanzungen erfüllt; und wenn im Gebiet ber Bomündungen ber niedrige wasserreiche Boden ihre Einführung verbot, so gediehen sie besto besser in Istrien und Liburnien; bas istrische Del wetteiferte mit bem bes südlichen Spaniens. Auf ber pprenäischen Salbinfel batte ber Celbau sich mit ber von den Küsten in's Innere fortschreitenden Civilisation verbreitet und Bestand gewonnen.3

Weit nördlichere Gebiete vermochte der Weinstock zu erobern und Verbreitung bes Weinzu behaupten. "Columella führt aus dem ältern landwirthschaftlichen Schriftsteller Saserna ben Ausspruch an, bas Klima habe sich geanbert, benn die Gegenden, die sonst zum Wein= und Delbau zu falt gewesen, hätten jetzt Ueberfluß an beiden Produkten." Aber dies ist nicht geschehn, nur ber Anbau beider Gewächse im Lauf der Jahrbunderte allmälig immer weiter nach Norden gerückt: während umgefehrt in neuern Zeiten sich ber Weinbau aus nordischen Landstrichen. wo er nicht mehr vortheilhaft war (dem nördlichen Frankreich, füdlichen England, ber Mark Brandenburg, Westpreußen u. f. m.), 3urückgezogen bat. Don ben Ufern bes adriatischen Meeres aus erstieg die Rebe nicht bloß die Abhänge der Euganeen, sondern früh auch bie Vorhügel und Südabhänge ber Alpen: schon Cato hatte bie rätischen (tiroler und veltliner) Weine gelobt. In Nordafrika war der (erst durch den Islam vernichtete) phönizische Weinbau uralt." Der phrenäischen Halbinsel fehlte der Wein so wie Feigen und Oliven mit Ausnahme bes Subens und Oftens? nach Strabo fo gut wie gang, ber Nordfüste wegen ber Kälte, bem Binnenlande

1) Sehn, 79. 2) Sehn, 58. 3) Sehn, 57 f. 4) Sehn, 31. 5) Sehn, 30 f.



<sup>6)</sup> Sebn, 36.

<sup>7)</sup> Varro R. R. I S, 13, Plin. H. N. XIV 71 etc.

wegen ber Barbarei seiner Bewohner.' Bei den biertrinkenden Lusitanern war der Wein noch selten, der also damals schon in das Land des Portweins vorzudringen begann,2 und noch in Plinius Zeit galt Spanien als ein vorzügliches Bierland. Auf gallischem Boben wurde auch die Rebe ohne Zweisel zuerst in Massilia gepflanzt, verbreitete sich mit bessen Colonien östlich und westlich längs der Küste und drang allmälig in's Innere, so daß die Römer bald im Interesse ber italienischen Ausfuhr ben gallischen Dels und Weinbau beschränts ten.3 Unmittelbar nach der Eroberung Cajars, mit der die Roma= nifirung von ganz Gallien begann, gab es dort außerhalb der römischen Proving neben bem Bier nur importierten Wein, und noch Strabo fagt, daß jenseits des Gebicts der Feige und Olive und gegen die Cevennen hin der Wein nicht mehr gut gedeihe. Doch bei Plinius und Columella erscheint "das heutige Frankreich bereits als ein selb= ständiges, rivalisirendes Weinland, mit eigenen Trauben und Weinforten, mit Ausfuhr und Verpflanzung nach Italien"; fie nennen unter andern Burgunder, auch Bordeaurweine. Im Laufe der Kaiserzeit bemächtigte sich ber Weinbau der Thäler ber Garonne, ber Marne und Mosel, verbreitete sich auch in die Schweiz (wo sich am nördlichen Ufer bes Genfersees bei St. Prex zwischen Rolle und Morges eine inschriftliche Spur bavon erhalten hat 6), überschritt aber nicht den Rhein. Bom Kaiser Probus wird berichtet, er habe ben Provinzen Gallien, Spanien und Britannien, nach andern Gallien, Pannonien und Mössen den (uneingeschränkten) Beinbau erlaubt. Durch Pflanzung von Reben am Südabhang ber Karpathen, auf bem Berg Alma bei Sirmium (Mitrovicz) wurde er der Begründer bes ungarischen Weinbaus." Schon hundert Jahre nachher befang

<sup>1)</sup> Sebn, 51.

<sup>2)</sup> Strabo, III 416 p. 164 C.

<sup>3)</sup> Sebn, 31 f.

<sup>4)</sup> Diodor. V 26.

<sup>5)</sup> Strabo IV 1 p. 178.

<sup>6)</sup> Mommsen, die Schweiz in römischer Zeit S. 23. Anmerk. (Inschrift bes Liber pater Cocliensis).

<sup>7)</sup> Sehn, 31-35.

<sup>8)</sup> Boly, 142.

Claudian die "von Beinbergen beschattete Donau." Doch im Alterthum blieb Italien bas erfte Weinland ber Welt, jest ist es bas mittlere und südliche Frankreich, und der Weinstock bringt ganz nabe an der Nordgrenze seiner Verbreitungssphäre (als Burgunder, 30= bannisberger u. f. w.) ben edelsten Fruchtsaft bervor.2

So vollendete sich im römischen Kaiserreich unter Ginflussen, Die sich nur in ihm vereinigen und wirksam erweisen konnten, der lange Assimilationsproceß, bessen Resultat die Gleichartigkeit der Bodencultur in allen Uferländern des Mittelmeers war. Und wenn wir zugestehn, daß das mittlere Europa auch auf diesem Gebiet das meiste dem Süben, "in dem alle Quellen unfrer Bildung liegen,"3 verdanft, so bürfen wir auch nicht vergessen, welchen Antheil an dieser Kulturarbeit die bisher mit zu großer Ungerechtigkeit beurtheilte römische Kaiserzeit gehabt hat.

## 2. Der Lurus ber Tracht und bes Schmuds.

Der Luxus der Tracht war in jenen Jahrhunderten größten= Derluxus ber theils auf andere Dinge gerichtet als im Mittelalter und in neuern Zeiten. Kostbare Stoffe gab es bei der geringen Entwicklung der Manufaktur und Kabrikation nur wenige. Die ältesten Kleiderstoffe waren wollene gewesen, doch wurden leinene von Frauen schon in der Republit getragen, während Männer sich der feinen Leinwand in deren letter Zeit so wie später hauptsächlich zu Taschentüchern bedienten. Leinene Tuniken trug man allgemein in Rom mindeftens schon im dritten Jahrhundert n. Chr.,4 vielleicht schon früher.5 Die feinfte Leinwand (Buffus) fam aus Aegypten, Sprien und Cili-Die ostindische Baumwolle (Sfr. Carpasa, carbasus) war in Rom wo nicht früher so mindestens seit den afiatischen Kriegen



toftbaren Stoffe im

Alteribum

febr be foranti.

<sup>1)</sup> Claudian, De laud. Stilich. II ed. Gessner XXII 199.

<sup>2)</sup> Sehn, 39.

<sup>3)</sup> Sebu, 389.

<sup>4)</sup> Marquardt, Hbb. V 2, 95-97.

<sup>5)</sup> Juv. III 150: vel si consuto volnere crassum Atque recens linum ostendit non una cicatrix, ift boch wol bie geflickte Tunica gemeint.

(191 v. Chr.) eingeführt, und Musseline wurden auch zur Kleidung verwandt.' Die dinesische Seide wurde anfangs nur als Garn und Rohseide eingeführt, aber auch die fertigen Zeuge aufgelöst gefärbt und mit Leinen oder Baumwolle zu einer leichten Halbseibe verwebt. Diese durchsichtigen bunten halbseidenen Zeuge wurden im ersten Jahrhundert nicht nur von Frauen, sondern auch von weichlichen Männern getragen; und erst viel später brachte tie zunehmende Handelsverbindung mit dem Orient die schweren ganzseidenen Stoffe nach Europa: Elagabal war der erste, welcher folde trug.2 Atlas und Sammet aber sind im Alterthum so viel wir wissen gang unbekannt gewesen. Der ebenfalls orientalische Luxus der mit Gold durchwirften besonders seidenen Stoffe verbreitete sich zugleich mit dem übrigen Gebrauch ber Seide.3 Dagegen die Goldstickerei beschränfte sich theils auf Teppiche, Vorhänge und Decken und die Brachtgewänder der triumphirenden Feldherrn, theils auf Borten und Auf- oder Einsatsftucke an Frauenkleidern." Aleider aus Gold- und Silberstoffen, die in neuern Zeiten so häufig waren, scheint es im Alterthum äußerst selten gegeben zu baben. Der Mantel .. aus ge= webtem Golde ohne andern Stoff", ben die Raiferin Agrippina bei bem Schiffstampf auf dem Fucinersee trug, war ein beispielloses Prachtstück, das nicht bloß Plinius sondern auch Die und Tacitus als Merkwürdigkeit erwähnen: binahrend 3. B. Karl ber Kühne zur Schlacht von Granson 400 Riften mit Gilber und Goldstoffen, darunter allein 100 gestickte goldene Röcke für sich mitgenommen hatte. Pelzkleider hat es zwar auch in Italien seit alter Zeit zu besonderen Zwecken gegeben; cine gewöhnliche Tracht aber sind sie vor der germanischen Einwanderung im Guden nie gewesen, und auch von einem Luxus des Pelzwerfs wissen wir aus dem Alterthum

<sup>1)</sup> Marquardt a. a. D. 98.

<sup>2)</sup> Derf. ebendas. 108-111.

<sup>3)</sup> Marquardt a. a. D. 144.

<sup>4)</sup> Derf. baf. 157 f.

<sup>5)</sup> Thl. 1<sup>3</sup> 392, 4. Bgl. Marquardt a. a. O. 144 f. und II. A. vit. Elagab. 24: usus est aurea omni tunica, usus et purpurea, usus et de gemmis Persica.

<sup>6)</sup> Falte, beutsche Trachten = und Mobenwelt (1858) I 262; vgl. über bie Gold- und Silberstoffe im Anfang bes 16. Jahrhunderts II 76 ff.

<sup>7)</sup> Marquartt a. a. D. 189 f.

nichts. Diesem war auch die Verschwendung der Stoffe zu über- Der Lugus mäßiger Beite und Länge ber Kleider unbekannt, so wie alle jene überhaupt geflissentlichen Entstellungen der Gestalt, die die mittelalterliche und Punten geneuere Mode so häufig beliebt hat (als Schnabelichube, Bumphosen, Hüftpolfter, Fijchbeinröcke, Schleppfleider, Allongeperrücken) und die zum Theil sehr kostspielig waren.' Die antiken Trachten waren aber im ganzen nicht nur naturgemäßer und geschmackvoller, sondern, wenngleich auch im Alterthum die Mode vielfach wechselte, sehr viel stabiler als die modernen. Die Unterschiede zwischen Generationen erscheinen hier zuweilen größer, als dort zwischen Jahrhunderten.2 Der Luxus also, der durch den fortwährenden Wechsel der Mode bedingt ist, war im Alterthum sicherlich viel geringer als im Mittel= alter und in neuern Zeiten. Endlich war die antike Tracht in sofern viel einfacher als die moderne, als sie aus einer geringern Zahl von Stüden bestand. Den Lurus ber Handschuhe kannte man ebenso wenig als den der Hüte und sonstigen Kopfbedeckungen: eine solche fommt z. B. im beutigen Persien wegen der drei bis viermaligen Erneuerung auf nabe an 60 Dukaten bas Jahr zu stehn.3 Auch waren die durch den Wechsel der Jahreszeiten herbeigeführten Beränderungen im Süden bei weitem nicht so vielfach und durchgreifend Daß sie jedoch von manchen in lächerlicher Beise als im Norden. bis ins fleinste durchgeführt wurden, zeigt der Spott Juvenals über ben Stuter, der eigne Sommerringe an den schwitzenden Fingern spielen läßt, da er das Gewicht eines größeren Edelsteins nicht zu ertragen vermag. Ein häufiger Aleiderwechsel war im Sommer Der Luxus bausigen durch das Klima bedingt und machte ohne Zweifel (wie im heutigen Persien ) die Garderobe der besser Gefleideten fostspielig; natürlich wird man auch an demselben Tage die Kleider oft gewechselt haben.

medicle.

<sup>1)</sup> Falte a. a. D. II 47 (über Pluderhosen). Allongeperrücken konnten über 1000 Thir. toften, Die gewöhnliche, Die ber vornehme Mann trug, toftete 50. II 233 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Kalle, I 192 f. über ben auffallent schnellen Wechsel ber Moben um Die Mitte bes 14.; Il 115 über bie Unbeständigkeit ber beutschen Trachten im 16. Jahrhundert.

<sup>3)</sup> Polad, Persien 1 151.

<sup>4)</sup> Deri. ebenb.

<sup>5)</sup> Juv. 1 28 sq.

Erwähnt aber wird dies nur ein einziges Mal, und zwar ist es ein Repräsentant ber ungebildeten reichen Emporfommlinge bei Martial, der während einer Mablzeit elf Mal seine Sputhesis wechselt, angeblich um nicht vom Schweiß zu leiden, in der That aber boch nur, um ben Reichthum seiner Garberobe zu zeigen.' In neuern Zeiten bagegen ist ber Luxus bes täglichen mehrmaligen Kleiberwechsels auch ohne eine durch das Klima herbeigeführte Nöthigung nicht nur nicht selten gewesen, sondern zuweilen bis ins Lächerliche übertrieben wor-Gegen bas Ende des 16. Jahrhunderts flagen in Deutschland die Beistlichen darüber; im Anfange des 17. hinterließ eine Chefrau 32 vollständige Anzüge, während ihr Mann Hans Meinhard von Schönberg beren 72 besaß, nebst ungefähr einer gleichen Angabl mit Gold und Silber gestickter Bandschuhe und 21 Bute, wozu 26 Stud farbige Federn gehörten.2 In der Revolutionszeit wurde von Frauen auch mit den Perrücken täglich mehrere Male nach der Beschaffenheit ber Toilette gewechselt.3 Bor 40-50 Jahren brauchte ein englischer Dandt wöchentlich 20 hembem, 24 Schnupftücher, 9-10 Sommer= trousers, 30 Halstücker wenn er nicht schwarze trug, 1 Dutend Westen, und Strümpfe à la discrétion.

Der Lufud ber Farben – Purpur= lufus.

Der dem Süden so sehr zusagende Luxus mit prächtigen und kostbaren Farben tritt auch in dem Kleiderluxus der römischen Kaiserzeit am meisten hervor, und zwar in der Tracht beider Geschlechter: Echarlach, vor allem aber die verschiedenen Purpursorten waren

Semper ad annos

Texta legens, modo puniceo velabat amietu Nunc herbas imitante sinu, nunc dulce rubente Murice, nunc vivis digitos incendere gemmis Gaudebat.

<sup>1)</sup> Martial. V 79.

<sup>2)</sup> Falle, II 149.

<sup>3)</sup> Derf. II 312 f.

<sup>4)</sup> Briefe eines Verstorbenen (1826—28) IV 39. Ueber bie Garberobe bes Grafen Brühl vgl. Vehse, G. b. H. H. 33, 331.

<sup>5)</sup> Stat. Silv. II 1, 128 ff. rilhmt bie schönen Kleiber, bie Atebins Melior seinen Liebling Glaucias tragen ließ: 131

<sup>6)</sup> Coccum neunt Plin. H. N. XXXVII 204 unter ben fostbaren Naturprodukten.

am meisten geschätzt. Ein Pfund beste (thrische, boppelt gefärbte) Burpurwolle kostete über 1000 Denar (290 Thir.), eine geringere Sorte (Amethyst - ober Beilchenpurpur) nur 100 Thlr.' Martial gibt als Preis für einen thrischen Burpurmantel von bester Farbe nur 10,000 Sesterzen (725 Thlr.) an.2 Der Preis müßte also, wenn auch hier die in Augusts Zeit am böchsten geschätzte Sorte gemeint wäre, in einer Weise gefunken sein, wie es kaum glaublich ist. Der von Martial gemeinte Purpur kann wol nur eine Mittel= gattung gewesen sein. Die so böchst kostbare ächte Burvurwolle war aber auch von fast unvergänglicher Dauer, und die baraus gefertigten Gewänder konnten also wol wie im Orient Shawls auf Generationen vererbt werden.3 Allem Anschein nach sind aber ganz purpurne Aleider in der frühern Kaiserzeit sehr selten gewesen.' Gewöhnlich viente der Purpur nur streifenweise ober in Bandform zur Galonirung, als Befat, Treffe, Saum, Falbel und Franse. Den Gebrauch ganz purpurner Gewänder schränkte schon Casar auf gewisse Personen und gewisse Tage ein, August gestattete ihn nur ben ein Amt befleibenden Senatoren, Tiber suchte ber vielfach übertretenen Berordnung burch sein Beispiel Nachbruck zu geben." Nero verbot sogar den Berkauf des thrischen und Amethyspurpurs; boch unter Domitian (vermuthlich schon früher) muß er wieder erlaubt gewesen fein; Marc Aurel und Pertinax ließen die kaiferlichen, jedenfalls an Burpurgewändern reichen Garberoben öffentlich versteigern.10

Mit dem Aleiderlugus neuerer Zeiten hält auch der Purpurs Bergleich mit

bem Alciders
lujus in
neuern Zeis
y ten.

<sup>1)</sup> Cornel. Nepos bei Plin. H. N. IX 137. Bei ber besten Sorte gehen für tie Wolle 100 S. ab; soviel kostete bie beste vom Padus H. N. VIII 190, und geringere murbe schwerlich mit tyrischem Purpur gefärbt.

<sup>2)</sup> Martial. VIII 10. IV 61, 4.

<sup>3)</sup> Polad, Bersien I 153. (Ein einziger Shawlanzug kostet bort bisweilen 200 Dukaten.)

<sup>4)</sup> B. A. Schmitt, Forschungen auf bem Gebiete red Alterthums E. 157f.

<sup>5)</sup> Sucton. Caes. c. 43.

<sup>6)</sup> Dio XLIX 16.

<sup>7)</sup> Dio LVII 13.

S) Sucton, Nero c. 32.

<sup>9)</sup> Wie sich aus Martial a. a. D. ergibt.

<sup>10)</sup> Schmitt a. a. D. S. 175. M. Anton. 17. Pertinax c. S.

luxus des römischen Alterthums keinen Bergleich aus. "Ein englischer Gewährsmann aus ber Zeit ber Königin Elisabeth berichtet als etwas gewöhnliches, baß 1000 Eichenstämme und 100 Ochsen zur Berftellung eines Anzuges barauf gingen, und daß ein Modenarr ein ganzes Landgut an seinem Leibe trug." Der Lugus mit Aleiderstoffen wurde gegen Ende des 16. Jahrhunderts noch sehr überboten durch die Bergierung an Spigenbesatz, Stickerei und Goldborten, Berlen und Juwelen, wodurch sich zugleich der Lohn der Arbeit in's Un= glaubliche steigerte, so daß dieser allein bei einem männlichen Gewand auf 600 Thir. tommen konnte. Ein Kleid des Marschall Bassompierre, an dem die Stickerei so hoch zu stehen kam, kostete 14,000 Thir.2 Churfürst Johann Philipp von Trier (1756—68) trug Spigenmanschetten, wovon bas Paar 30, 40, 60 Carolin kostete; die Alba von Spigen in point à l'aiguille, die er bei großen Ce= remonicen in Berfailles trug, wurde auf 100,000 Livres geschätt.3 Der Preis von ein Paar Zobelfellen stieg zu Ende tes vorigen Jahrhunderts in Rugland bis auf 170 und mehr Rubel; ein Zobelpelz soll damals zuweilen bis 20,000 Rubel gekostet haben.4 aus der besten Wolle in Kaschmir gewobener Shawl kostet gegenwärtig gegen 300 Pfd. St.; die thenersten imitierten französischen Lonasbawls bis 1500 Fres.5

Im römischen Alterthum war der Luxus mit orientalischen Stoffen, Produkten und Fabrikaten, die zum Schnuck im weitesten Sinne dienten (Seide, Byssus, Edelsteine, Perlen, Wohlgerüche) schon in sosern beschränkt, als er ganz vorzugsweise nur von Frauen gestrieben wurde: aber auch abgesehn hiervon kann er sich nicht über enge Kreise hinaus erstreckt haben. Plinius macht die (wahrscheinlich auf Berzeichnissen der Grenzstenerämter beruhende) Angabe, daß in keinem Jahr für weniger als 55 Millionen Sest. (etwa 4 Millionen Thlr.) indische Waaren in das römische Reich eingeführt, und daß

<sup>1)</sup> Kalte a. a. D. II 109.

<sup>2)</sup> Faste a. a. D. II 149 u. 152.

<sup>3)</sup> Behje, G. b. S. 46, 59.

<sup>4)</sup> Bedmann, Waarenfunde Il 263.

<sup>5)</sup> Ausland 1865 Nr. 41 S. 970.

<sup>6)</sup> Plin. H. N. VI 101: digna res (?) nullo anno minus HS DL imperi

für arabische, indische und sprische Waaren dem Reich auch bei ber geringsten Berechnung jährlich 100 Mill. (71/4 Mill. Thir.) entzogen wurden: "so viel kosten uns unsere Liebhabereien und unsere Frauen!" Der Import orientalifcher Selbst wenn man biefes Zusatzes wegen annehmen burfte, bag bier nicht von allen orientalischen Luxuswaaren die Rede ift, die aus Usien eingeführt wurden,' sondern vorzugsweise nur von denen, die jun Schmuck, besonders ber Frauen gehörten: so würde man diese Einfuhr nicht nur nicht sehr groß, sondern auffallend gering finden müssen. Der Unwille römischer Patrioten freilich, daß Jahr aus Jahr ein solche Summen in's Ausland, sogar in feindliche Länder flossen,2 war in sofern gerechtfertigt, als diese Einfuhr so gut wie gar nicht durch eine Ausfuhr aus Europa aufgewogen wurde. Diese scheint in der That fast null gewesen zu sein, fast die ganze Einfuhr mußte also mit baarem Gelde oder Barren bezahlt werden. Gegenwärtig freilich, wo neben der Metallaussuhr nach Asien noch ein sehr bedeutender Waarenerport dorthin stattfindet, beträgt die erstere jährlich durchschnittlich etwa 12 Mal so viel als in der Zeit des Plinius (13% Mill. Lftr.).3

Luxus=

Friedlaenber, Darstellungen III.

nostri exhauriente India et mercis remittente, quae apud nos centuplicato vencant. XII 84: minumaque computatione miliens centena milia sestertium annis omnibus India et Seres paeninsulaque illa (Arabia) imperio nostro adimunt. Tanti nobis deliciae et feminae constant, quota enim portio ad deos quaeso jam vel ad inseros pertinent? Ich habe biese Stellen wörtlich angefilhrt, um auf ben Irrthum Höcks (Röm. Gefch. 1 2, 258) aufmerkfam zu machen, ber von ber Einfuhr in Rom flatt von ber in bas gange Reich fpricht.

<sup>1)</sup> Bu benen ja nach bem Berzeichniß bes Aelius Marcianus Digg. XXXIX 4, 16 § 7 auch Gewürze, Gummi, Laser, Opium, Gunuchen und witbe Thiere gehörten. Uebrigens zeigt and ber lette Gat in ber angeführten Stelle bes Pli: nins, bag er felbst teineswegs bloß an ben Berbrauch für Toilette und Schmud bachte.

<sup>2)</sup> Tac. A. III 53: atque illa feminarum propria, quis lapidum causa pecuniae nostrae ad externas aut hostilis gentis transferuntur?

<sup>3)</sup> Bgl. Die Handelsgeschichte bes 3. 1869 (Ausland 1870 Nr. 13 S. 290, wonach in den 9 Jahren 1861—1869 1221/1 Mill. Estr. nach Asien gewandert find, also durchschnittlich 132's M.; weitaus das Meiste nach Britisch Indien, nur etwa 20 Mill. Eftr. ein 9 Jahren) nach China.

Humboldt verauschlagte nach Untersuchungen über die 3. 1503—1806) bie jährliche Metallaussuhr aus Europa nach Asien auf 5,318,750 Lftr., Jacob für die Zeit von 1788—1810 auf nur 1 Mill. Jacob a. a. D. 11 130—132.

— nach mos bernem Maßs stabe sehr ges ring —

Wenn wir annehmen bürfen, daß Plinius den Werth des afiatischen Gesammtimports in seiner Zeit annähernd richtig veranschlagt hat, so muß (auch wenn man berücksichtigt, daß der Werth der eingeführten Waaren behufs ber Bersteuerung an ber Grenze viel zu niedrig angegeben wurde) ber Verbrauch von asiatischen Luxuswaaren im Berhältniß zur Größe des römischen Reichs immer noch. sehr gering erscheinen, sobald er mit dem Maßstabe des modernen Berkehrs gemessen wird. Frankreich setzte schon in der zweiten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts an Deutschland allein an Seide = und Galanteriewaaren für 67 Mill. Livres ab, und im Jahre 1853 belief sich die Ausfuhr Frankreichs an Seide auf 63 Mill. Thir. nach England und fünfmal soviel nach Nordamerika, an "Parifer Artikeln" (Bronzen, Bijouterien, Quincaillerien, Uhren, Modeartifeln, Pojamentierarbeiten, feinen Tischlerarbeiten, Instrumenten u. s. w.) auf 21 Will. Thir.2 Außerdem ist zu bedenken, daß die Preise der einzelnen orientalischen Luxusartifel damals zum Theil ungeheuer hoch und wol durchweg höher als gegenwärtig waren. Seide wurde noch in der zweiten Sälfte des dritten Jahrhunderts mit Gold aufgewogen,3 ein (röm.) Pfund Betelfaft konnte bis 400 (116 Thir.), ein Pfund Zimmetfaft bis 1500 Denar (435 Thlr.) kosten: ' es gab Berlen, Die mit einigen Millionen S. bezahlt wurden. Bu solchen Breisen veranschlagt würde allerdings die ganze jährliche Einfuhr von Luxus= artikeln aus dem Orient in einem einzigen Kaufladen der heiligen Straße oder auf dem Forum des Friedens bequem Raum gehabt haben. Nun überstiegen freilich die in Rom gezahlten Preise die Einfaufspreise um ein bedeutendes inach Plinius um das hundert= fache). Aber bei der Verzollung der Waaren an der römischen Grenze war schon ein großer, in vielen Källen ber größere Theil des Transports zurückgelegt, folglich eine entsprechende Preiserhöhung bereits

<sup>1)</sup> Ranbel, Annalen ber Staatsfräfte v. Europa (1792) S. 13.

<sup>2)</sup> Aldben, Handbuch ber Erdfunde II 454 und 457.

<sup>3)</sup> H. A. vit. Aureliani c. 45.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XII 129; ib. 93: pretia (juris cinnami) quondam fuere in libras denarium milia, auctum id parte dimidia est, incensis, ut ferunt, silvis ira barbarorum.

<sup>5)</sup> Sueton. Caesar c. 50.

eingetreten: auf ben Angaben tiefer höhern Preise aber müßte bie Beranschlagung der gesammten Einfuhr auf hundert Millionen bei Plinius eben beruhen. Immer also muß, wenn er recht berichtet war, diese Einfuhr eine nach heutigen Begriffen sehr geringe, folglich bannit getrie-der damalige Luxus mit orientalischen Waaren und Produkten gewiß auf Rom und wesentlich auf Rom und einige große Städte beschränft gewesen sein. Städte be-Dies scheinen auch noch für das Ente des zweiten Jahrhunderts einige Neußerungen Galens zu bestätigen. Er fagt, daß Seide "bei ben reichen Frauen" an vielen Orten des römischen Reichs zu finden sei, besonders in den großen Städten, wo es deren viele gebe;' und bezeichnet die Nardenessenz als einen der Wohlgerüche, "die in Rom für die reichen Frauen fabriciert werden."2 3m 4. Jahrhundert war in Folge völlig veränderter Handelsverhältnisse der Gebrauch der Seibe bei allen Ständen üblich geworben.3

Der Luxus mit Perlen und Edelsteinen kam in Rom seit dem Triumph des Pompejus über Mithridates auf. Der Diamant, obwohl nach römischer Schätzung das kostbarite unter allen Imvelen, ist so viel wir wissen zum Schmuck so gut wie gar nicht verwendet worden, mit Ausnahme der Ringe, und auch diese scheinen sehr selten gewesen zu sein. Der Diamant, den Trajan als besignierter Thronfolger von Nerva, und Hadrian von Trajan empfing, war allem Anschein nach nicht in einen Ring gefaßt: und fast der ein-

Luxus ber Ebelsteine.

<sup>1)</sup> Galen, ed. K. X 492 (έχουσι γὰρ αἱ πλουσίαι γυναίκες αὐτὰ πολλαχόθι της υπό Ρωμαίων άρχης, και μάλιστα έν μεγάλαις πόλεσιν, έν αίς είσι πολλαί των τοιούτων γυναιχών).

<sup>2)</sup> Id. ed. K. VI 440 (De sanit. (uenda VI 13); τῶν μύρων τὰ ἐν Ῥώμη σχευαζόμενα ταις πλουσίαις γυναιξίν, α φουλίατά τε και σπίκατα προσαγορεύουσιν. Id. XII 429: το των πλουσίων γυναιχών μύρον, ο καλούσιν έν Ρώμη φουλίατον. Ιb. 604: τό τε κάλλιστον νάρδινον μύρον - καὶ μετά τούτο τό τε Κομμαγηνόν και το Σουσινόν και τα πολυτελή μύρα των nhovolwy guraixwy, a zahovoly abrai onixata xai φουλίατα. Bgl. Marquartt, Stb. V 2, 361 ff.

<sup>3)</sup> Marquardt, Hbb. V 2, 109 f.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XXXVH 12.

<sup>5)</sup> Id. ib. XXXVII 55. Bgl. King, Precious Stones and precious Metals p. 47 ff.

<sup>6)</sup> H. A. vit. Hadriani c. 3.

gige aus dem Alterthum bekannte Diamantring ift ber in Juvenals Beit vielbesprochene, den die Judenkönigin Berenice, die Beliebte bes Titus, von ihrem Bruder Agrippa zum Geschenk erhalten hatte. Den nächsten Rang behauptete unter ben Steinen ber Smaragb. Die nach Plinius besten (schthischen) famen vielleicht aus den Gruben bes Ural und Altai, die auch in neuester Zeit sehr schöne Smaragde geliefert haben.2 An britter Stelle ichaute man den Berhll und Opal (biese beiden scheinen besonders von Frauen getragen worden zu sein), bann folgte ber (auch für Siegelringe febr geeignete) Sarbonby: so weit stand nach Plinius, hauptsächlich auf Grund der Entscheidung ber Frauenwelt die Rangordnung fest.3 In der Schätzung bes Diamanten find die Römer ben Indern gefolgt. Die Perfer fetten ibn im 13. Jahrhundert an die fünfte Stelle, nach ber Perle, bem Rubin, Smaragd und Chrhsolith. B. Cellini sett ihn nach dem Rubin und Smaragd, und nur zum achten Theil bes Preises bes erstern an. Auch Garcias ab Horto (1565) erklärt ben Diamant awar für ben König ber Edelsteine in Betreff seiner Barte, boch in Bezug auf Werth und Schönheit stehe ber Rubin an erster, der Smaragd an zweiter Stelle.4 Der bis in's 16. Jahrhun= bert sehr hohe Werth bes Smaragd (Cellini schätt ihn auf 400 Goldscudi das Karat) fant sehr burch die Zufuhr aus den Gruben Perus, und ist jetzt wieder durch das völlige Aufhören der Zufuhr aus Amerika gestiegen, so daß ein vollkommener Smaragd auf bem Juwelenmarkt zu London von allen Edelsteinen im böchsten Preise steht.

Aus dem römischen Alterthum ist von Preisen edler Steine äußerst wenig bekannt. Der angebliche Smaragd, in den eine Amysmone geschnitten war, und den der Flötenspieler Ismenias mit 4 Goldstücken bezahlte, kann nur ein Chrysopras gewesen sein. Geschnittene

<sup>1)</sup> lav. VI 156 sq. Hübner, Hermes I 347 = CH II 3356: an einer filbernen Risstatue in digito minimo anuli duo gemmis adamant.

<sup>2)</sup> King, p. 282-284.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. XXXVII 95.

<sup>4)</sup> King, p. 48 f.

<sup>5)</sup> King, p. 304 f.

Smaragde kommen kaum vor Hadrians Zeiten vor, die besten sollen Portraits von ihm und Sabina sein; vielleicht hatte Hadrian eine Borliebe für diesen Stein, die eine eifrigere Bearbeitung seiner Hauptssundgrube (der Gruben von Djebel Zaburah in Aegypten) veranlaßte. Der Preis eines Jaspisringes, mit dem die Statue einer Frau im südlichen Spanien von ihrem Sohn geschmückt worden war, wird auf 7000 Sst. (etwa 500 Thlr.) angegeben, was einen geschnitztenen Stein voraussetzen läßt. Der Senator Struma Nonius besaß einen zum Ring gesaßten Opal von der Größe einer avellanischen (Lamberts d. h. sombardischen) Ruß; wegen dieses Ringes wurde er von Antonius proscribirt und nahm ihn von all seinen Besitzthümern allein auf die Flucht mit. Der Preis, zu dem er geschätzt war, scheint 2 Mill. Sesterz. (145,000 Thlr.) gewesen zu sein.

Ueber Nachahmung von Selsteinen macht Plinius zahlreiche und genaue Angaben und spricht von Schriften, die Anleitung dazu geben, namentlich falschen Smaragd durch Färbung von Krystall, Sardonyx aus Karneol herzustellen: es sei dies unter allen betrügerischen Industrien die gewinnreichste. Unter den äußerst zahlreich erhaltenen antiken Arbeiten in gefärbten Glasslüssen zeichnen sich ganz besonders die Glassmaragde aus, die an Farbe, Glanz und Härte die modernen Glaspasten weit übertressen, und noch gegenwärtig von Gemmenhändlern häusig als wirkliche Smaragde verkaust werden. Uebrigens hat auch im Alterthum die Industrie der imitierten Edelsteine sicherlich nicht allein in betrügerischer Absicht gearbeitet, sondern

Imitierte Edelsteine.

<sup>1)</sup> King, p. 297 f.

<sup>2)</sup> Sübner, Hermes 1 357.

<sup>3)</sup> Sehn, Enlturpfl. u. f. w. 286 f.

<sup>41</sup> Plin. H. N. XXXVII 81 sq. Die Lebart viginti milibus gibt einen seiner Riedrigkeit wegen unmöglichen Prei8: vermuthlich ist  $\overline{|XX|}$  aus Berschen in XX verändert worden.

<sup>5)</sup> Plin. H. N. XXVII 83 (Imitierter Spal) 98 carbunculus 117 Jaspis 128 (leucochrysus). Bgl. ib. 197. Seneca epp. 90, 33. Marquarbt, Hbb. V 2, 339 A. 3078. Beckmann, Gesch. b. Ersinbungen I 373 ss. — Surdonyches veri Martial IX 59. X 87.

<sup>6)</sup> King, p. 291.

auch um ein unter ben ärmern Klassen verbreitetes Bedürfniß nach buntem und augenfälligem Schmuck zu befriedigen.

Berlenlurus.

Der größte und beghalb am meiften gerügte Lurus wurde von Frauen mit Berlen getrieben; für diese wurden höhere Preise als für irgend welche Edelsteine bezahlt.2 Die Berwendung ber Perlen3 zum Schmuck verbreitete sich in weitere Kreise erst seit ber Eroberung von Alexandria, dessen Handel die Erträge der Fischereien im persischen Meerbusen und im indischen Ocean nun wol gang vorzugsweise nach Rom führte. Durch diese regelmäßig fortgebende Einfuhr mögen sich die Perlen in Rom in ähnlichen Massen gehäuft haben, wie jest in Rußland, wo man in dem einzigen Kloster Troitsa (an Mekgewändern, bischöflichen Kleidungen, Altar= und Grabbecken) vielleicht mehr Perlen findet als im übrigen Europa zusammengenommen; wo in manchen Gouvernements jede Bäuerin an ihrem Ropf- und Halsschmuck wenigstens 2-300, oft aber 1000 und mehr ächte Berlen trägt, und in Nischni-Nowgorod selbst die ärmsten Fischerweiber zwei bis brei Schnuren ächter Perlen um ben Hals haben.4 Konnte boch Nero (wahrscheinlich im goldnen Hause) ganze zu Schäferstunden eingerichtete Gemächer (cubilia amatoria) von Perlen erbauen b. h. ohne Zweifel ihre Wände damit tapezieren. Die römischen Frauen trugen sie besonders als Ohrgehänge, nach Plinius strebten auch "arme" Frauen nach folden, ba, wie fie fagten, eine große Berle im Dhr auf ber Strafe bie Stelle eines vorausgehenden Lictors vertrete; boch wurden sie auch an den Schuhen angebracht und nicht bloß beren Schnüre und Bänder, sondern gange Pantöffelden mit Berlen

<sup>1)</sup> Plin. H. N. XIII 91: mensarum insania, quas seminae viris contra margaritas regerunt. Plin. epp. V 16 nennt vestes margaritas gemmas als vom Bater der Brant zur Hochzeit anzuschaffende Dinge.

<sup>2)</sup> King, p. 266.

<sup>3)</sup> Id. ib. IX 123. Romae in promiscuum ac frequentem usum venisse Alexandrea in dicionem redacta, primum autem coepisse circa Sullana tempora minutas et vilis Fenestella tradit, manifesto errore, cum Aelius Stilo Jugurthino hello nomen unionum imponi cum maxume grandibus margaritis prodat. Fenestella irrte also nur im zweiten Theil seiner Angabe, nur viesen widerlegt Psinius.

<sup>4)</sup> Harthaufen, Studien über bie innern Bustande Auflands I S7 u 309.

<sup>5)</sup> Plin. H. N. XXXVII 17.

Ohne Zweifel waren die dafür gezahlten Summen oft sehr boch, Seneca sagt wol ohne große Uebertreibung, daß Frauen zuweilen zwei oder drei Besithumer in den Ohren trugen.2 Nähere Angaben fehlen. Julius Cafar taufte in seinem ersten Consulat im 3. 59, wo Perlen in Rom noch selten waren, der von ihm sehr geliebten Mutter bes Marcus Brutus Servilia eine Berle für 6 Mill. Sejt.3 (435,000 Thir.); ein foldes Liebesgeschent bes erften Mannes ber bamaligen Welt, der auch durch großartige Extravaganzen imponieren wollte, läßt feinen Schluß auf tie burchschnittlichen höchsten Preise zu. Ebenso wenig gibt einen Maßstab, was Plinius von einer der Gemahlinnen Caligulas Lollia Paulina berichtet. Er hatte sie, und zwar nicht bei einer großen Feierlichkeit, sondern bei einem bescheidenen Berlobungsfest mit einem Schmuck von Smaragden und Perlen gesehn, ber den ganzen Kopf, die Haare, Ohren, Hals und Finger bedeckte, und einen Werth von 40 Mill. Seft. (2,900,280 Thir.) hatte, was sie jogleich durch Vorzeigen von Dokumenten zu beweisen bereit war. Dieser Schmuck war nicht ein Geschenk ihres taiserlichen Gemahls, sondern ein Familienerbstück, und stammte aus den Plünderungen, die ihr Großvater Mt. Lollius im Drient verübt, und beren Ruchbarkeit ihm die Ungnade des C. Cafar zugezogen, und ihn gezwungen hatte, sein Leben durch Gift zu enden' (im 3. 2 v. Chr.). Dem enormen Juwelenreichthum in ben Familien Der Juwelenjener Männer, beren Willfür Die Schatfammern orientalischer Fürsten Conquistas offen geftanden hatten, fann man aus neuern Zeiten wol nur ben Impelenreichthum der spanischen Conquistaderen des 16. und der englischen Nabobs bes 18. Jahrhunderts zur Bergleichung gegenüber Das Hochzeitgeschenk des Cortes an seine Brant im 3. 1529 waren fünf, von mexikanischen Juwelieren bochst kunstvoll aus Smaragden geschnittene, mit Perlen und Gold verzierte Juwelen: für

ceren und Mabebo.

<sup>1)</sup> Id. ib. IX 114. Solche Schuhe trug auch Caligula XXXVII 17. Margaritarum sacculi XXXIII 14.

<sup>2)</sup> Seneca remed. fort. 16, 7. de benef. VII 9, 4.

<sup>3)</sup> Sucton. Caesar c. 50.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. IX 117: margaritisque opertam, alterno texto fulgentibus toto capite crinibus [spira] auribus collo [monilibus] digitisque. Die eingeklammerten Worte find Gloffeme; vgl. das Programm Acad. Alb. 1867 IV. Bgl. CIL II 3386.

eins berfelben hatten gennesische Kaufleute zu Sevilla 40,000 Dukaten geboten. Der ganze Schmuck ging burch einen Schiffbruch bei ber Expedition gegen Algier 1541 verloren. Clive, der in den Gewölben von Murshadabad zwischen Saufen von Gold und Juwelen umhergewandert war, mit voller Freiheit zu nehmen, was ihm beliebte, hatte hier und sonst in Indien große Mäßigung bewiesen; boch seine Diamantenanfäufe beliefen sich in Madras allein auf 25,000 Eftr.2 und ein Schmudfästchen seiner Gemahlin wurde auf 200,000 Litr. geschätt.3 Bielleicht besaß Lady Clive mehr Impelen, als die größten Fürstinnen jener Zeit: bas berüchtigte Halsband, das Marie Antoinette für sich zu theuer gefunden hatte, fostete nur 1,600,000 Fred. Noch im beutigen Drient ist der Perlenund Juwelenlugus nicht gering. In Persien tragen Frauen außer anderm Schmuck Arm = und Fußbänder von Perlen, Damen vornehmen Standes auch einen Diamantstrauß von hohem Werth; Bürtelschnallen mit Edelsteinen besetzt haben oft einen Werth von Sonftiger Que 1-2000 Dufaten.5 Uebrigens wurde in Europa auch im Mittelrus mit Ber- alter mit Perlen und Edelsteinen großer Luxus getrieben, der größte neuernZeiten am Hofe Karls bes Kühnen von Burgund. Sein mit Perlen und Edelsteinen besetztes Prachtgewand wurde auf 200,000 Dufaten geschätt; die Hofdamen seiner Gemahlin erhielten für ihren But jährlich 400,000 brabanter Thlr.6 Der Luxus mit kostbarem Geschmeide stieg aber sehr nach der Entdeckung der neuen Welt. Maria von Medicis trug bei der Taufe ihres Sohnes einen Rock mit 32,000 Perlen und 3000 Diamanten bejett. In dem Inventar ber Schmuckfachen des Meinhard von Schönberg († 1625) füllt der Schmuck an Perlen allein zwei enggeschriebene Folioseiten; barunter

kommen 3 Halsbänder mit Rojen von Perlen vor, 15 große Perlen

700

<sup>1)</sup> King. Precious Stones p. 299 f.

<sup>21</sup> Macaulay, Sir John Malcolms life of Lord Clive. (He invested great sums in jewels, then a very common mode of remittance from India).

<sup>3)</sup> Bebfe, & b. \$. 19, 220.

<sup>4)</sup> King. p. 116. August ber Starte trug über 2 Mill. Juwelen an seinem Kleibe. Behse, G. b. H. 32, 38.

<sup>5)</sup> Polad, Berfien I 146. 157. 162.

<sup>6)</sup> Falte a. a. D 1 262 f. Bgl. die Beschreibung seines hutes S 269 und King, p. 63-66.

wurden für 3286 Gulden verkauft.' Die Kunft Perlen nachzuahmen ist erst 1680 von Jacquin in Paris erfunden, der jährliche Export dieses Fabrikats von dort soll sich auf 40,000 Lstr. belausen.<sup>2</sup>

In wiesern der Luxus der Tracht und des Schmucks im Alter-Luxus der thum sich auch auf die unteren Klassen erstreckt hat, namentlich in unteren Stauden wiesern die in vielen, besonders halbeivilissirten und südlichen Ländern bestehende Sitte, einen Theil des Vermögens am Leibe zu tragen, verbreitet gewesen ist, darüber sehlt es so gut wie ganz an Nacherichten. Die Vernsteinhalsbänder, die in der Zeit des älteren Plinius die Lombardischen Väuerinnen im Norden des Po (zugleich) als angebliches Nittel gegen Anschwellungen des Halses) trugen, waren schwerlich kostbar.

Auch mit fostbaren, besonders orientalischen Wohlgerüchen wurde Wohlgerüche. von den Römerinnen großer Luxus getrieben; außerhalb Roms dagegen dürfte derselbe, wie gesagt, nur in den größten Städten vorgekommen sein. Nach Plinius wendeten die Römerinnen Wohlgerüche so reichlich an, daß die Nähe einer vorübergehenden Frau durch die aus ihren Haaren und Kleidern strömenden Düste sich auch denen bemerkar machte, deren Aufmerksamkeit anderweitig in Anspruch genommen war. Er sand tiesen Luxus um so thörichter, da der theuer erkauste Genuß nicht nur ein augenblicklicher sei, sondern auch andern weit mehr zu Gute komme, als dem der ihn bezahlt habe. Die enormen Preise der theuersten Wohlgerüche sind bereits angegeben. Martial überslegt, ob er seiner Phyllis "10 gelbe aus der Münze des Kaisers" setwa 70 Thlr.) oder 1 Pfund (20 Loth) aus den Läden der damals berühmtesten Salbens und Essenhändler Cosmus oder Niceros

<sup>1)</sup> Kalle a. a. O 1 153.

<sup>2)</sup> King, p. 267 f.

<sup>3)</sup> Jede toscanische "Zitella" strebt nach einem Halbsband mit vielen Schnüren von (wenn auch unregelmäßigen und mißfarbigen) Perlen: dieser Bestitt genügt meist zu ihrer Mitgist King, p. 268. Die Jade einer reichen Bäuerin im Gouvernement Wologda von tresslichem weißen Seidenstoff mit Gold burchwirtt hatte allein 500 Rubel Silber gesostet. Haxthausen I 229. vgl. 236. Die Anzlige der Maurinnen in Algerien sind oft mehr als 1000 Thaler werth. Klöden, Handb. d. Erdunde I 461.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XXXVII 44.

<sup>5)</sup> Plin, H. N. XIII 20.

schenken solle.<sup>1</sup> In diesen Läden mögen manche Frauen ebenso hohe Rechnungen gehabt haben, wie Marion des Lormes, die in einem Jahr einem einzigen Parfümeur 50,000 Thlr. schuldig war.<sup>2</sup>

Die Nachrichten über den römischen Luxus der Tracht und des Schmucks lassen, unzusammenhängend und dürftig wie sie sind, auch nur eine sehr unvollkommne Beurtheilung zu. Zu der Annahme, daß die antike Welt die moderne in diesem Luxus im Allgemeinen überboten habe, geben sie durchaus keinen Anlaß, vielmehr lassen sie weit eher glauben, daß auch hier der Luxus der römischen Kaiserzeit den mancher Periode der neuern Zeit keineswegs erreicht hat.

## 3. Der Lurus ber Mohngebaube.

a. Stäbtische Balafte.

Die ersten bescheidenen Anfänge des Luxus im Ban der Wohn-Anfänge bes Baulupus in gebäude reichen nicht über ben Anfang bes letzten Jahrhunderts vor Rom febr fpat. Christus hinaus; bis dahin waren die Wohnungen selbst der Vornehmen ebenso einfach als wohlfeil. Sulla (geb. 138), der allerdings als junger Mann in sehr knappen Berhältnissen lebte, bewohnte noch ein Erdgeschoß (bas vornehmfte Stockwert) für eine Jahresmiethe von 3000 S. (175 Thir.), im Oberstock besselben Hauses wohnte ein Freigelassener für 2000 S. (116 Thlr.).3 Der Gebrauch bes Marmors, selbst des carrarischen zu construktiven und decorativen Zwecken war den Römern bis zur letzten Zeit der Republik gänzlich unbekannt, sie entlehnten ihn erst von den Griechen.4 Noch ums Jahr 92 v. Chr., nach so viel Feldzügen und Siegen in den an Säulenbauten überreichen griechischen und orientalischen Ländern, hatte fein einziges öffentliches Gebäude in Rom Maxmorfäulen.5 Um so mehr Anstoß

<sup>1)</sup> Martial. XII 95; vgl. XI 27, 9: At mea me libram foliati poscat amica.

<sup>2)</sup> Falte, II 204 f.

<sup>3)</sup> Plutarch. Sulla c. 1.

<sup>4)</sup> Semper, ber Stil I 493.

<sup>5)</sup> Plin. H. N. XVII 1, 6: tam recens est opulentia.

gab es, daß der damalige Cenfor Q. Crassus, einer ber ersten Männer bes Staates, das Atrium seines Haufes auf bem Palatin zuerst mit vier (nach andern sechs oder zehn) Säulen aus hymettischem Marmor schmückte, die er übrigens nicht zu diesem Zweck, sondern für das in seiner Aedilität erbaute Theater hatte kommen lassen; er wurde beshalb von En. Domitius, seinem Collegen in ber Cenfur scharf getabelt, von M. Brutus mit dem Spottnamen "Balatinische Benus" belegt. Das Haus bes Craffus, bas seinen Hauptwerth durch einen Garten mit sechs schönen alten Lotosbäumen erhielt (mit diesem ward es auf 6, ohne ihn auf 3 Mill. S. geschätzt — nach bamaligem Geldwerth 350,820 und 175,410 Thir.), stand jedoch dem Hause des Besiegers ber Cimbern Q. Catulus Conful 102 sebenfalls auf bem Palatin) und dem des rechtsgelehrten Ritters C. Aquilius (auf dem Viminal) nach, welches lettere damals allgemein für das schönste in Rom galt.2 Dann war im Jahr 78 das Haus bes damaligen Confuls M. Lepidus bas schönste,3 beisen Schwelle von dem bisher in Rom unbefannten numidischen Marmor (giallo antico) ebenfalls viel üble Nachrede veranlakte.

Alber fünfunddreißig Jahre später gab es schon mehr als hundert Schnelle Zuschönere Häuser in Rom. Diese riesenhafte Zunahme ber Pracht Baulurnd 78 und des Luxus der Bauten berichtet Plinius als eins der größten Bunder in der Geschichte ber Stadt, nicht ohne nach seiner Art cine Sentenz über die Bergänglichkeit des Menschenlebens binzuzufügen.' Das Wunderbare ist vielmehr, daß Rom, schon so lange seiner Bedeutung nach die erste Stadt ber Welt, in baulicher Sinsicht bis bahin so sehr zurückgeblieben war; fo bag nun die Beränderungen der Privatbauten plöglich in großem Umfange erfolgten, tie soust in aufblühenden Städten mehr allmälig einzutreten pflegen, wie sie 3. B. Macaulay für die englischen in seiner Darstellung ber

<sup>1)</sup> Plin. ib. XXXVI 7. An Diefer Stelle gibt Plinius 6, an jener 4 Saulen an. Valer. Max. IX 1, 4 gibt 10 an, bie jusammen 100,000 G. getoftet haben fellen.

<sup>2)</sup> Plin. ib. XVII 1, 2.

<sup>3)</sup> Id. XXXVI 109.

<sup>4)</sup> lb. 109.

<sup>5)</sup> Theil 13 G. 4.

seit dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts so gewaltig fortgeschrittenen Kultur mehrfach nachgewiesen bat. In Rom wurde die Berjäums niß aller frühern Zeiten in einem einzigen Menschenalter nachgeholt. Bene fünfunddreißig Jahre vom Consulat des Lepidus (bem Todes= jahr Sullas) bis zum Todesjahr Julius Cafars (78-44) waren eine Zeit der größten Eroberungen und Erwerbungen im Orient und Occident, es war die Zeit der Kriege des Q. Metellus Creticus, P. Servilius Jiauricus, Pompejus und Lucullus im Often, bes Inlind Cafar in Gallien; bas Reich erhielt bie neuen Provinzen Bithynien und Pontus, Creta, Cilicien und Sprien. In Diesen Kriegen erbeuteten Feldheren, Offiziere, Civilbeamte und Geschäftsmänner (wie Pompejus Freigelaffener Demetrius, ber 4000 Talente b. i. 6,287,000 Thir. hinterlassen haben soll)2 ungeheure Reichthümer, bie zum Theil zu ben glänzenoften öffentlichen Bauten iselbst temporaren, wie das überprächtige Theater des Scaurus 58) verwendet wurden. Doch diese Bracht und Großartigfeit theilte sich schnell auch ben Brivatbauten mit. Die größten ber 360 Säulen, mit benen er seine Bubne geschmückt batte (von 38 Fuß Böhe), ließ Scaurus in bem Atrium seines Hauses auf bem Palatin aufstellen,3 fie waren aus schwärzlichem Marmor von der Insel Melos, den zuerst Lucull in Rom eingeführt hatte, und ber baber ber lucullische bieg. Der erfte der in seinem ganzen Hause (auf dem Calius) nur Marmorfäulen hatte, und zwar Monolithe aus grün geädertem Cipollino (aus Carpstos auf Eubëa) und carrarischem Marmor, mar ber römische Ritter Mamurra aus Formiä, Casars Feldzeugmeister in Gallien. Sein Saus legte, wie Plinius fagt, ein beredteres Zengnif von seinen schamlosen Plünderungen in Galtien ab, als die bittern Berse, in denen Catull sie ihm vorwarf. Er war auch der erste, ber ganze Bände mit Marmortafeln auslegte, also die (alexandris nische) Infrustation in Rom einführte. Sallust konnte bereits von

<sup>1)</sup> Macaulay, History of England (Tauchnitz edition) III 341 f. (über Bath) 352 f. (über London).

<sup>2)</sup> Plutarch, Pompej. c. 2.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. XXXVI 5, 6.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XXXVI 7.

<sup>5)</sup> Id. ib. XXXVI 48. Semper, ber Stil I 493.

Balasten sprechen, die nach Art ganzer Städte gebaut seien.' Mit der Zunahme der Bauten stieg auch der Werth des Baugrundes (der Boden des in der belebtesten Gegend von Julius Casar erbauten Forums kam auf 100 Mill. S. — 5,847,000 Thir. — zu stehn)2 und die Höhe ber Wohnungsmiethen. Sie war in Rom durchschnittlich vier Mal so hoch als in den Städten Italiens.3 Cälius wohnte in einem Miethhause des Clodius nach Ciceros Angabe für 10,000 S. (585 Thir.) bescheiden, seine Ankläger hatten das Dreifache angegeben und ihm dies als Verschwendung vorgeworfen, zugleich damit Clodius sein Saus böber verkaufen könne.4 Cicero kaufte sein Saus auf bem Palatin von Crassus für 31/2 Mill. S. (204,645 Thlr.). Als er es bei seiner Rücksehr aus der Verbannung als Ruine wiederfand, bot ihm der Senat 2 Mill. Entschädigung, wobei also der Werth ves Bobens auf 11/2 Mill. veranschlagt worden wäre.6

Einen neuen großen Aufschwung nahm bas Bauwesen in Rom Reue Steiges nach der Schlacht bei Actium, nicht bloß in Folge des durch den Baulurus seit Weltsrieden wiederkehrenden Gefühls der Sicherheit, des steigenden Wohlstandes, des Wachsthums der Bevölkerung, des Zuströmens von Capitalien, sondern auch in Folge des von August ausgehenden Strebens, Rom mit dem Glanz und der Pracht auszustatten, welche die Würde der Hauptstadt einer Weltmonarchie erforderte, die Backsteinstadt in eine Marmorstadt zu verwandeln. Im Zusammenbang mit diesem steigenden Bauluxus stand die wie es scheint im Großen

<sup>1)</sup> Sallust. Bell. Catilin. c. 12.

<sup>2)</sup> Drumann, R. G. III 318 u. 617.

<sup>3)</sup> Sueton. Caesar c. 38. Drumann, R. G. III 616, 52 (Erlag ber Micthe im 3. 46). Dio XLVIII 9. (Erlaß im 3. 41). Cic. ad Attic. 1 6. Domum Rabirianam Neapoli quam tu jam dimensam et exaedificatam animo habebas, M'. Fontejus emit HS. CCC1999XXX.

<sup>4)</sup> Cic. pro Caelio 7, 17.

<sup>5)</sup> Drumann, R. G. 11 209.

<sup>6)</sup> Cic. ad Attic. IV 2, 5: Nobis superficiem aedium consules de consilii sententia aestimarunt IIS. viciens: cetera valde illiberaliter. Die Angabe bes Plin. II. N. XXVI 103, baß Clodius von Scaurus ein haus auf bem Balatin für 14,800,000 G. taufte, tann wol nicht richtig fein. Ginen Irrthum nimmt auch Drumann an R. G. II 367, 31.

<sup>7)</sup> 至61 13 45.

frühestens in der spätern Zeit Augusts betriebene Ausbeutung der von Vitruv noch gar nicht erwähnten' Brüche von Carrara, deren Blöcke und Balken so wie sonstiges Baumaterial<sup>2</sup> zur See nach Ostia und von da stremanswärts nach Rom geschafft wurden.

Neußerungen bes Horaz über ten neuen Baus luxus.

Die Gedichte des Horaz, die diesem Zeitraum angehören,3 sind voll von den Eindrücken, die der nun in weiten Kreisen sich versbreitende Baulugus auf die Freunde der frühern Einsachheit machte. Die "in neuer Art" gebauten Atrien großer Paläste imponierten durch ihre Höhe,4 und erregten durch ihre Wandpseiler von Phrhzischem Marmor (Paonazzeto) neidisches Staunen.5 Balken aus (weißem) Humettischem Gestein drückten dort Säulen, die im äußersten Afrika gebrochen waren (aus giallo antico), an den vergoldeten Felderdeckens wie man sie zum ersten Male nach der Zerstörung Carthagos am Capitolinischen Jupitertempel gesehen hatte,7 glänzte Elsenbein. Zwischen den bunten Säulen der Höse standen Gebüsche und Vaumsgruppen," plätscherten Springbrunnen,9 und Purpurdecken von einem

<sup>1)</sup> Vitruv. H 7.

<sup>2)</sup> Strabo V 222.

<sup>3)</sup> Die brei ersten Bilder ber Oben seit Bentlen 29-22 v. Chr., Grotesend 31-19, Kirchner 39-18, Franke 36-24.

<sup>4)</sup> Bielleicht war das Atrium des Scaurus das erste "im neuen Stil." Der Abstand seiner Höhe von 38 (35, 8 pr.) F. gegen die frühere von 12 (11, 3 pr.) — falls man annehmen darf, daß das Atrium des Erassus die gewöhnlichen Dimensionen hatte — gibt jedenfalls eine Borstellung von der ein getretenen Beränderung, er entspricht dem Abstande des Bürgerhauses vom Palas. Natürlich wurden auch die sibrigen Dimensionen in entsprechender Weise vergrößert.

<sup>5)</sup> Horat. C. III 1, 41-46.

<sup>6)</sup> Id. C. II 18, 1-5; 17-19; vgl. Marquardt, Hob. V 2, 219.

<sup>7)</sup> Plin. H. N. XXXIII 57, Manil. Astron. V 287. Bgl. auch Varro R. R. III 1 f.

S) Horat. Epp. I 10, 22: nempe inter varias nutritur silva columnas. C.
 III 10, 5: nemus Inter pulchra satum tecta.

<sup>9)</sup> Ich kenne zwar nur eine Erwähnung eines Springbrunnens im Hofe aus jener Zeit. Sueton. Aug. c. 82: aestate — saepe in peristylo saliente aqua — cubabat. Doch wird man sie, nach Analogie ber Pompejanischen Hänser, in Rom um so eher voraussetzen bürsen, als die Anlage bort leicht war. Bgl. Becker, Gallus II<sup>3</sup> 221 f.

Säulendach zum andern gespannt hielten die Sonnenstrahlen ab und warsen einen rothen Schimmer auf das Pflaster oder den Moosteppich des Bodens.¹ Wie allgemein die schon vor Sulla in Rom aufgesommenen² Mosaisfußböden damals waren, mag man daraus entnehmen, daß Säsar sie sogar auf Feldzügen mit sich sührte, um sie in seinem Zelte auslegen zu lassen.³ Mit den Schilderungen des Horaz stimmen die gleichzeitigen Angaben und Vorschriften sür den Bau eines vornehmen Hauses, die Bitri v gibt, wohl überein.⁴ Hür Männer von hohem Stande, sagt er, muß man königliche hohe Borhöse, sehr weite Atrien und Peristylien, Parke und geräumige Wandelbahnen von imposanter Wirfung, serner Bibliotheken, Gemäldegallerien, Basilisen in derselben Großartigseit wie bei öfsentlichen Bauten anlegen.

Der Luxus der Paläste war aber während der Zeit von August Zunghme des bis auf Neros Tod in vielen Stücken noch sehr im Steigen begriffen, ba die großen Familien damals noch durch fürstliche Pracht zu glänzen und einander zu überbieten strebten:5 und wenn auch seit Bespasian eine Abnahme bes Luxus überhaupt eintrat, so werden nichtsbestoweniger auch später noch Prachtbauten genug entstanden sein, bie sich mit den frühern meisen konnten. Wegen das Ende von Tibers Regierung fagt Balerius Maximus, baß ein Palaft, ber mit seinem gangen Zubehör (d. h. namentlich Garten) vier Morgen Landes einnahm, für eine enge Wohnung galt." Wenn bies übertrieben sein mag, so ist die gleichzeitige Aeußerung des Bellejus Paterculus buchstäblich zu nehmen: wer für eine Jahresmiethe von 6000 S. (435 Thir.) wohne, werde faum für einen Senater gehalten." Diese Aeußerung ist freilich zugleich geeignet vor zu weit gebenden Vorstellungen von der Allgemeinheit des Luxus der Wohnungen zu warnen, ba im heutigen London, Paris ober Berlin auch

<sup>1)</sup> Ovid. Metam. X 595 sq. Plin. H. N. XIX 25.

<sup>2)</sup> Marquardt, Hob. V 2, 227.

<sup>3)</sup> Sueton. Caesar c. 46.

<sup>4)</sup> Vitruv. VI 8, 2 ed. Rose et Mueller-Struebing.

<sup>5)</sup> Tac. A. III 55.

<sup>6)</sup> Valer. Max. IV 4.

<sup>7)</sup> Vellej. Paterc. II 10, 1.

wol die dreisache Summe für einen Würdenträger von dem Range eines römischen Senators zur Jahresmiethe kaum hinreichen würde; während man doch gewiß den Sachwerth des Geldes in jener Zeit nicht dreisach so hoch anrechnen kann, als den heutigen.

Größe ber Paläste.

Ob ber Umfang der Paläste seit der Zeit Tibers noch zugenommen hatte, läßt sich wenigstens aus der Phrase Senecas, daß sie Städten gleich waren, bie Ausbehnung von Landgütern hatten,2 nicht ent= nehmen, da ja schon Sallust sich ähnlich ausbrückt. Die Bauart der großen römischen Säuser rechtsertigt diese rhetorischen Uebertreibungen wenigstens einigermaßen. Schon weil sie in der Mitte immer, zuweilen wol auch auf ben Flügeln, nur ein Stockwert hatten, nahmen sie stets ein verhältnißmäßig großes Areal ein, sodann weil ihnen wol gewöhnlich Gärten und Parke nicht fehlten und jie auch sonst eine Menge von Baulichkeiten und Anlagen umschlossen, wie sie ja zum Theil Bitruv schon erwähnt, als Springbrunnen, Bäder, Säulenhallen und Fahrbahnen, wo denn freilich zuweilen bei aller Pracht und Großartigkeit die eigentlichen Wohnräume zu furz gekommen waren. Angaben über Werthe und Breise solcher Besitzungen in Rom sehlen. Für den Breis von 100 bis 200,000 S., den Martial ein Mal angibt,4 fann nur ein kleines ohne Lugus gebautes Saus zu haben gewesen fein. Denn nach Juvenal konnte ein Bad allein 600,000 S. kosten, ein Säulengang noch barüber: und daß diese Summen nicht zu hoch, vielmehr für manche berartige Bauten zu niedrig gegriffen sind, zeigt die Angabe, daß Fronto (ein nicht reicher Senator) ein Bad für 350,000 S. baute,6 noch mehr aber die unten anzuführende Beschreibung des Bades des Claudius Etruscus.

Aurus ber Gin Luxus aber, der wol in der ganzen Geschichte der Bauschen Detoras funst ohne Beispiel ist, wurde mit der architektonischen Dekoration

<sup>1)</sup> Seneca epp. 90, 43.

<sup>2)</sup> ld. ib. 114, 9.

<sup>3)</sup> Martial. XII 50. Bgl. Olympiodor. apud Phot. Biblioth. ed. Bekker p 63 A.

<sup>4)</sup> Martial. XII 66.

<sup>5)</sup> Juvenal. VII 178 sq.

<sup>6)</sup> Thi. 13 206, 1.

getrieben. Mit dem Gebrauch des farbigen Marmors zu Säulen fam auch die altafiatische Befleidung der Wände mit bunten Steinarten und andern kostbaren Materialen auf, die sich ebenfalls unter Butrustation August zu verbreiten anfing. Vitruv berücksichtigt sie noch nicht; Marmor, zuerst eifert Seneca gegen ben Luxus ber Wände, "die von machtigen und fostbaren Marmorfüllungen strahlen, in denen alexandris nische Tafeln mit numidischen contrastiren."2 Reben ben Bekleidungen der Wände mit Marmortafeln aus dem Bollen wurde es bereits unter Claudius Mote, Stude aus gangen Platten herauszuschneiden, und die Vertiefungen mit andern Steinen auszulegen; fo war man im Stande allerhand Gegenstände und Thiere darzustellen und, wie Plinius fagt, "mit bem Steine zu malen." Zwei in biefer Weise eingelegte Marmorintrustationen sind auf dem Palatin gefunden Unter Nero wurden dann durch Einsetzen von bunten Abern und Drüsen in Tafeln von anders gefärbten Gesteinarten Fantasiemarmore bergestellt.3

Ueberhaupt aber nahm die Verschwendung kostbarer und seltener, überhaupt Berschwennamentlich farbiger Steinarten im Laufe bes ersten Jahrhunderts ungestung toftbamein zu. In einem von dem Freigelassenen Caligulas Callistus er- Steinarten. bauten Speisesaal sah Plinius dreißig Säulen aus orientalischem Alas bafter: vier fleinere Säulen aus tiesem Stein hatte Cornelius Balbus in seinem (unter August erbauten) Theater ber Merswürdigkeit halber aufstellen lassen.' Neue Steinbrüche wurden im Laufe der Kaiserzeit eröffnet: jo namentlich unter Claudius die Porphyrgruben Aegyptens am rothen Meer; nach ben vorhandenen Ueberresten müssen mehr als vierzig in Betrieb gewesen sein, Die für Die Architeftur Roms Luxusmaterial lieferten.6 In dem fleinen prachtvollen Bade, das der Sohn des Claudius Etruscus erbaute, waren nach der Beschreibung res Statius oft gesebene, wenn auch fostbare Marmorarten angeblich

<sup>1)</sup> Semper, ber Stil I 495f.

<sup>2)</sup> Seneca Epp. 86. 6.

<sup>3)</sup> Selbig, Beitr. zur Erffärung b. campan. Wandbifber. 21. Rhein. Mus. XXV (1870) ©. 397. Plin. H. N-XXXV 2 sq.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XXXVI 60.

<sup>5)</sup> Letronne, Recueil 1 136 ff.

<sup>6)</sup> Klügmann, in bem S. 67, 1 angeführten Huffab. Friedlaenber, Darfteflungen III.

als zu gering gar nicht verwendet, wie der thasische, carpstische, der Schlangenmarmer (opbites) und jener Alabaster (onyx). Raum war ber grüne lakonische Serpentin zugelassen, um große Tafeln bes weißen violett gefleckten synnadischen (pavonazzetto) in langen Leisten einzufassen; auch sah man hier einen schneeweißen phönicischen Marmor, ben Plinius noch nicht zu fennen scheint. Die Gewölbe glänzten mit bunten Bildern aus Glasmofalf, aus filbernen Röhren iprang das Wasser in silberne Becken, durch bas von Marmor eingefaßte Bassin war fließendes Basser geleitet, so flar, daß man das bloße Marmorpflaster zu sehen glaubte; ber Ballspielsaal hatte einen von unten zu erwärmenden Fußboden." Daß die Verschwendung bunter Steinarten bei Brachtbauten damals durchaus gewöhnlich war, zeigen a bere Beschreibungen bes Statins und Martials. Bei bem lettern baut ein reicher Mann Thermen aus carpstischem, synnatischem, numidischem, lakonischem Marmor.3 Bon den Villen jener Zeit und von Domitians Palast wird unten Die Rede sein. Habrian mag der Luxus der farbigen Steinarten seine größte Böhe erreicht haben, beliebt aber ift er bis ins späte Alterthum geblieben.

Reichthum des Plarmo:lagers am Elventin.

Erst ganz fürzlich hat die Entdeckung des antiken Marmorlagers am Flußhasen des Tiber unter dem Fuße des Aventin einen neuen überr schenden Einblick in die Marmorpracht des kaiserlichen Rom gewährt. Bereits jegt sind dort ungefähr 1000 Steinmassen gefunden, unter den Arten herrschen die zu architektenischen Zwecken dienenden farbigen ganz überwiegend vor. "Als Marmorniederlage wurde der Ort nachweislich in der Zeit von Nero dis Marc Aurel benutzt, aber wol auch noch etwas länger, dis ins dritte Jahrhundert hinein, und was hier an Marmor gefunden ist, kann man als den Nebersschuß ansehn, der von den ungeheuren Lieserungen aus den Steinschuß ansehn, der von den ungeheuren Lieserungen aus den Steins

Et flamma tenui calent ophitae;

<sup>1;</sup> Wenn Martial in ber Beschreibung besselben Bades sagt VI 42, 14. 15: Siccos pinguis on yx anhelat aestus

so scheint Statius S. I 5, 36 mit ben Worten: Moeret on yx longe, queriturque exclusus ophites diese Angabe gestissentlich als ungenau forrigieren zu wollen.

<sup>2)</sup> Th. 13 St, 3.

<sup>3)</sup> Martial. IX 75, 6.

brüchen bei den Bauten ber Flavier und Antonine nicht zur Berwendung gefommen ift."

Die Anwendung des Glases zu deforativen Zwecken wurde Anwendung bei Glases, alls früh übertrieben. Schon Seneca spricht von gewöldten der Golz- und ebenfalls früh übertrieben. Decken, die hinter Spiegelglas verschwinden.2 "Der Boben Roms ift zu velorativen gleichsam übersät mit Glasscherben, Resten von Band = und Außbodenbefleidungen aus fünftlich gemustertem und ffulptirtem Glase. Bu Beji fand man einen Fußboben von compaftem Glase von ber Größe bes Zimmers. Kameenartig geschliffene, zweifarbige Gläser (nach Urt ber Portlandvase) finden sich zum Theil noch mit ben Studüberresten ber Mauer, in die sie gefügt waren. Auch fehlt es nicht an Bruchstücken ächter Glasmalerei."3 Die Uebertragung ber Glasmosaif auf Gewölbe erwähnt Plinius als neue Ersindung. Derselbe erwähnt auch bereits die Besleidung der Wände mit vergelbeten Platten, einen Luxus ber in dem goldenen Sause Neros seinen Söbepunkt erreichte. "Im 17. Jahrhundert fand man auf bem Aventin eine Stube, beren Banbe binter vergoldeten Bronceplatten mit infrustirten Medaillen verschwanden, auf dem Palatin eine gang mit Gilberblech infrustirte Stube, in welches eble Steine eingelassen waren."6 Dies wie andere Erfindungen eines ausschweis Bewegliche Felderbeden. fenden Luxus ber Architeftur rührt wol aus Reros Zeit ber: so bie Construktion beweglicher Felverbeden, besonders in Speisesälen, Die bann bei jedem Gange ber Mahigeit einen andern Anblick boten.7 Zuweilen contraftirten in den Palästen jeuer Zeit mit dieser Ueberpracht jogenannte "Armenzimmer," beren fünstliche Einfachheit ohne Zweifel ben Glanz ber übrigen Räume noch wirffamer machen follte.

Cogenannte zimmer.

Doch all dieser Glanz erblich vor der Keenpracht der beiden Das goldene Palafte Caligulas und Neros, "die die gange Stadt umfaßten." Bon bem erstern wissen wir nichts; ber lettere "bas golbene Saus,"

<sup>1) (</sup>Kliigmann) Die antike Marmorata in Rom: Im neuen Reich 1871 E. 56 ff. Die Abhandlung von Bruzza in b. A. d. J. 1870 ift mir leiber noch nicht zugänglich. Berzeichnisse ber Hauptarten Marguardt, Sob. V 2, 221 f. Reumont, G. d. St. Rom 1 272.

<sup>2)</sup> Seneca Epp. 86, 6. 3) Semper a. a. D. I 504. 4) Plin. H. N. XXXVI 189. 5) Id. ib. XXXV 2. 6) Semper a. a. D. 1 504. 9) Plin. H. N. XXXVI 111. Epp. 90, 5. 8) Beder, Gallus 13 109 f.

nach dem Brande im 3. 64 von neuem begonnen, zog sich vom Palatin durch bas Thal an bessen nordöstlichem Abhange auf ben Esquilin binauf, wo er sich an die faiserlichen Garten des Mäcenas anichloß, und wurde von mehrern Strafen durchichnitten. rem Vorplatze stand ein Kolog Neros von mehr als 100 Fuß Söbe. Der Balast schloß unter andern dreifache Säulenhallen von der länge einer römischen Meile (4711' pr.) ein, einen Teich "gleich einem Meer," umgeben von Gebäuden, nach Art einer Stadt; ländliche Anlagen mit Feldern, Weingärten, Wiesen und Wäldern, darin eine Menge gabmer und wilder Thiere aller Art. Gale und Zimmer waren mit Gold überzogen, mit Ebelfteinen und Perlmutter ausgelegt, "Liebesgemächer" mit Berlen tapeziert.2 Die herrlichsten aus Griechenland und Aleinasien zusammengeraubten Bildwerke waren zur Dekoration verwendet.3 Bon den damaligen bei der Ausschmückung beschäftigten Rünftlern nennt Plinius einen durch seine blübende Farbe ausgezeichne= ten Maler (Amulius oder Fabullus). Neue Erfindungen und Ent= dechungen wurden bier verwerthet: ein Fortunatempel war aus einem in Rappadocien gefundenen so burchscheinenden Stein erbaut, daß er auch bei geschlossenen Thuren bell blieb. Die elfenbeinerne Täfelung der Decken der Speisesäle konnte verschoben werden um Blumen ober aus Röhren wohlriechente Wasser auf Die Speisenden berabzuschütten. Der Hauptspeiscigal war ein Auppelsaal, der sich Tag und Racht um seine Are brehte." Die Bater enthielten Meer- und Alls der Palast soweit vollendet war, daß Nero Mineralwasser. ihn beziehen konnte, äußerte er seine Zufriedenheit dahin, daß er jagte, er fange nun an, wie ein Mensch zu wohnen. Otho bewilligte zur Fortsetzung des Baues 50 Mill. Sest. (3,625,350 Thir.). Vitellius fand das bereits Fertige einer faijerlichen Wohnung unwürdig," Bespasian ließ ben größten Theil einreißen und er und Titus erjetzten bas Zeritörte burch Gebäude, die dem Bergnügen bes Volts gewidmet waren, das Amphitheater erhob sich an der Stelle

2) Plin. H. N. XXXVII 17; val. 3, 54, 5.

<sup>1)</sup> Sucton, Nero c. 31. Bgl. Beder, Oth. I 431 ff.

<sup>3)</sup> lb. XXXIV 84. 4) lb. XXXV 120. 5) lb. XXXVI 163. 6) Lgf. Varro R. R. III 5. 7) Sucton, Otho c. 7. 8) Cass Dio LXV 4.

bes arofien Teichs, Die Thermen bes Titus auf bem Esquilin.' Den Kolof Neros verwandelte Bespasian in einen Sonnengott, sein Bostament ist noch vorhanden.2

Unter ben Palastbauten der spätern Kaiser zeichneten sich die Der Balast Domitians burch ihre Pracht aus.3 Plutarch faat, ban in bem von ihm erbauten (vierten) Inpitertempel auf dem Cavitol die Bergoldung mehr als 12,000 Talente (18,861,000 Thir.) gefostet habe; boch wer erst in seinem Valast einen Säulengang ober eine Halle, ein Bad oder eine Wohnung seiner Maitressen fahe, der muffe sagen: ber Erbauer habe gleich Mibas seine Freude baran gefunden, durch seine Berührung alles in Gold zu verwandeln.4 Der gewaltige er= habene Bau ruhte nach Statius preisender Schilderung nicht auf hundert Säulen, sondern auf so vielen, daß sie den himmel stützen fönnten, und schloß weite offene Räume ein; dort wetteiferte numi= discher, shunadischer, chiischer, carpstischer Marmor und Granit aus Spene, nur die Postamente der Säulen waren aus carrarischem Stein: die Höhe jo groß, daß der ermüdete Blick faum die Auppelwölbungen, die vergoldeten Deckenfelder erreichen fonnte.5

## b. Billen und Garten.

War aber in Rom selbst der Baulurus durch die verhältnißmäßige Beichränktheit des Stadtgebiets und den hohen Werth des Bodens vielfach behindert, jo konnte dagegen auf den ungeheuern Gütern der Großen, in den Villen die Leidenschaft des Bauens sich um so schrankenloser befriedigen." Durch die Ungesundheit Roms im Sommer und Frühherbst wurde die Reigung zum Landleben genährt, eine regelmäßige Billegiatur für die höbern Stände zum Bedürfniß. Ausgedehnte Besitzungen gewährten schon in der letzten Zeit der Republik die Wahl zwischen verschiedenen, gleich anmuthigen Aufenthalten. Die Zunahme der Villenbauten trieb die Preise der



<sup>1)</sup> Martial. spect. 2. 2) Beder, Hob. I 220 A 341. 3) Beder, Hob. 1.433 f. 4) Plutarch, Poplic. c. 15. 5; Stat. S. IV 2, 19-31.

<sup>6)</sup> Tac. A. III 32: villarum infinita spatia.

<sup>7)</sup> Billen tes Pompejus: Drumann, R. G. IV 535 f., tes Hortenfins III 105, bes Cicero VI 387 ff., Lucull IV 167.

günstig gelegenen Grundstücke sehr in die Höhe. Wenn freilich Lucult für die Misenische Lilla des Marius, die von Cornelia (Mutter der Gracchen) mit 75,000 Denar bezahlt worden war, 2,500,000 Denar zahlte: so ist unberechenbar, wie viel Verschönerungen und Vauten zu einer so enormen Preissteigerung beigetragen haben mögen.

Zunahme und gesteigerter Ligus ber Villenbauten seit 31 v. Clr.

Noch mehr griff nach ber Schlacht bei Actium die Bauluft in gang Italien um sich. Bald, meinte Horaz, würden die fürstlichen Palaste bem Pfluge nur wenige Morgen Landes übrig lassen, immer weiter die fünstlichen Teiche am Lucrinersee sich ausdehnen, die Platane überall die rebenumschlungene Ulme verdrängen, an Stelle fruchtbarer Celpflanzungen Myrten- und Lorbeerhaine Schatten und Beilchenbecte Duft streuen, an Stelle bes naturwüchsigen Rasens Säulenhallen, vor Sonne und Nordwind Schutz gewährend, fich erheben.2 Die Senatoren wurden überdies wiederholt durch Senatsbeschlüsse und Berordnungen zu Güteranfäufen in Italien genötbigt,3 und Diese Erwerbungen bewirften natürlich auch eine Vermehrung der Wollten sie im Sochsommer die reine Gebirgeluft Villenbauten. des Sabiner- oder Albanergebirges athmen, im Frühling oder Spätberbst von der schmeichelnden Barme bes süditalischen himmels umfangen sein, in der berauschenden Schönheit und Pracht der Küste des Golfs von Reapel ichwelgen, in der Abgeschiedenheit und Stille der Platanenhaine an einem oberitalienischen See bas Getreibe Roms vergessen: überall standen wohnliche Landhäuser oder glänzende Paläste ju ihrem Empfange bereit.' Der jungere Plinius, ber nur ein maßiges Bermögen besaß, hatte Besitzungen in Etrurien (bei Tifernum Tiberinum) bei Comum, im Beneventenischen, mehrere Billen am Comersee und einen Landsitz bei Laurentum. Der in jener Zeit viel genannte Redner Regulus, bessen Bermögen sich auf beinah 60 Millionen S. (4,350,000 Thir.) belief, befaß Güter in Umbrien, bei Cales, in Etrurien, bei Tusculum und in ber Campagna an ber Straße nach Tibur.

<sup>1)</sup> Plutarch, Marius c. 34. Cic. ad Att. IV 2, 5 consules—aestimarunt — (valde illiberaliter): Tusculanam villam quingentis milibus: Formianum HS ducentis quinquaginta milibus.

<sup>2)</sup> Horat. C. II 15. 3) Th. I<sup>3</sup> 204 A 5. 4) Th. I<sup>3</sup> ©. 205. 5) Th. I<sup>3</sup> 208 f. 6) Plin. epp. II 20. 7) Martial. VII 31, 9 u. I 12; 82.

Nicht jelten wurde der Luxus und die Kosispieligkeit der Billen= neberwinbauten durch die Ueberwindung von Bodenschwierigseiten gesteigert. Bodenschwie Bon ber Villa bes Pollins Felix bei Sorrent rühmt Statius, baß Die Natur sich bert bem Willen des Menschen unterworfen und Dienste thun gelernt habe. "Bo bu jest eine Chene siehst, war ein Berg, wo bu unter Dach wandelft, eine Wildniß; wo du hohe Bäume erblickft, mar nicht einmal Erte — schau hier, wie bas Gestein sein Joch tragen lernt, ber Palast vordringt, ber Berg auf bas Geheiß bes herrn guructweicht." Alippen im Meer waren in Beinberge verwandelt und bie Rereiden pflückten bier im Schatten ber Nacht fuße Trauben.' In ber Bitla bei Cuma, in der Servilius Batia, ein reicher Mann von prätorischem Range unter Tiber sein Alter in thatlosem Genuß verbrachte, waren zwei mit großer Arbeit ausgeführte fünstliche Söhlen, von der Ausdehnung der größten Atrien, Die eine traf die Sonne niemals, die andere beschien sie bis zum ipaten Abend. Gin Kanal vom Meer zum Acherufischen Gee geführt durchschnitt einen Platanenhain; hier wurde gefischt, wenn bas Meer zu stürmisch war. Die Villa bot die Annehmlichkeiten des benachbarten Baja ohne beffen Unannehmlichkeiten." Die Borliebe Bauten im für bas Meer und der Wunsch es aus unmittelbarfter Rabe zu genießen veranlaßte, wie es scheint, häufig fostbare Basserbauten, beren Mauern, wie Dvid fagt, bie blauen Wellen verbrängten.3 Auch Horaz spricht wiederholt von den das Meer füllenden Quadermauern." Wo immer fich bas Meer zu einer Bucht frümmt, jagt Seneca, ba legt ihr jogleich eure Fundamente und ichaift fünftlich neuen Boden. Roch find Ueberrefte Dieser ins Meer gebauten Palaste bei Antium und sonst unter dem Wasserspiegel sichtbar. Auch an ben Küsten ber Provinzen waren fünftliche Bafferbauten. Auf ben Gütern bes reichen Sophisten Damianos von Ephejos am Meer waren fünf: liche Inseln und Sasendämme, die für landende und absahrende

<sup>1)</sup> Stat. Silv. II 2, 52 ff. n. 98 ff.

<sup>2) ·</sup> Seneca epp. 55, 6.

<sup>3)</sup> Ovid. Am. III 126.

<sup>4)</sup> Horat. C. III 24, 3; die Interpolation c. III 1, 33; Epp. I 1, 83.

<sup>5)</sup> Seneca Epp. 89, 21.

Lastischiffe die Anterplätze sicherten. Seine Häuser in der Verstadt waren theils nach Art der Stadtwohnungen, theils grottenartig eingerichtet, all seine Ländereien mit schattigen Fruchtbäumen bespflanzt.'

Die Billen des jüngern Plinius.

Wir haben beinahe gleichzeitige Schilderungen jowol prachtvoller als bescheiden eingerichteter Billen, die lettern von dem j. Plinius,2 Die erstern von Statius. Die Laurentinische und toscanische Villa bes Plinius waren burch ebenjo schöne als gesunde Lage die eine am Meer, die andere im Thale des Tiber am Abhange der Avenninen ausgezeichnet, sie boten die mannigfachsten, für alle Tages= und Jahreszeiten paffenden Räume, und aus allen Tenftern andere immer reizende Aussichten. Die Einrichtung war freundlich, beguem und zierlich, doch fast gang ohne eigentlichen Luxus. Mit Ausnahme von vier kleinen Säulen aus carpstischem Marmor, Die einen Weinstock in der toscanischen Villa stütten, war hier wie dort nur weißer Marmor, und ielbst dieser allem Anschein nach spärlich verwendet: ober die Wände mit einfachen Malereien geschmückt; in der Lauren= tinischen Villa waren die Seffnungen von zwei bedeckten Gängen mit Frauenglas geschloisen. Sie batte keinen Sprinabrunnen,3 Die toscanische mehrere. Die Gärten und Anlagen enthielten nur die gewöhnlichsten dem Boten zujagenden Pflanzen und Bäume, dort Beilchen, Bur, Rosmarin, Weinstöcke, Maulbeer- und Teigenbäume, hier Rojen, Acanthus, Bur, Beinstöcke, Lorbeer, Platanen, zum Theil mit Ephen befleibet, und Chpreisen.

Die von Statins bes schriebenen Billen.

Die eine der beiden von Statins geschilderten Villen, die sich der reiche Puteolaner Pollius Felix auf der Höhe von Sorrent ersbaut hatte, ist bereits wegen der großen bei ihrer Anlage ausgesührsten Bodenarbeiten erwähnt worden. Unmittelbar am User erheb sich ein warmes Bad mit zwei Auppeln, ein Tempel des Neptun

<sup>1)</sup> Philostrat. Vitt. soph. Il 23, 3.

<sup>2)</sup> Plin. Epp. II 17; V 6.

<sup>3)</sup> Die Allgemeinheit der Springbrunnen in Gärten zeigt Quintilian. VIII 3, 8: An ego fundum cultiorem putem, in quo mihi quis ostenderit lilia et violas et anemonas, [et] fontes surgentes, quam ubi plena messis aut graves fructu vites erunt? Sterilem platanum tonsasque myrtos quam maritam ulmum et uberes oleas praeoptaverim? Habeant illa divites.

und einer bes Herfules; ein Säulengang, vor ber Stadt (Sorrent) erbaut, führte einen gewundenen Weg entlang zur Villa hinauf. Ihre Gemächer boten bie mannigfachsten Blicke auf bas Meer und Bor allen andern Theilen bes Gebäudes ragte ein bie Infeln. Saal ober Flügel hervor, ber bie Aussicht gerade über ben Golf nach Reapel hatte; er war mit buntem Marmor aus den gesuchtesten Brüchen Griechenlands, Kleinasiens, Rumidiens und Aegyptens verichwenderisch ausgestattet. Dan sah überall kostbare Gemälde und Stulpturen alter Künstler und Porträts von Keldberen, Dichtern und Philosophen.' Auf ber Besitzung bes Manilius Bopiscus bei Tibur2 ftanden zwei Paläste an ben beiden Ufern bes Unio einander gegenüber, an einer Stelle, wo ber Strom ruhig dahin floß, während er ober- und unterhalb mit lautem Krachen schäumend über Telsen jtürzte; man konnte von einem Ufer zum andern sich sehen und sprechen, fast die Sände reichen. Dichter und hoher Wald trat bis an den Rand des Waffers, beffen Fläche bas Laub widerspiegelte, weithin lief die Welle durch Schatten. hier war es auch in ben Tagen der Siriushitze fühl und der Brand der Julisonne vermochte nicht ins Innere ber Wohnräume zu bringen. Diese prangten mit vergoldeten Deckenbalken, mit Thurpfosten aus gelbem Marmor, mit Wandbefleidungen, auf benen Malereien burch Einlegung bunter Abern ausgeführt waren,3 mit fostbaren Mosaitsugböben, zahlreichen Aunstwerken aus Bronze, Elfenbein, Gold und Edelsteinen von berühmten Meistern; eine Wasserleitung versah jedes Gemach mit seinem Auch hier wechselte in jedem Zimmer die Aussicht, eignen Quell. bald blickte man auf uralte Saine, bald auf ben Strom, überall war Ruhe und Stille und das fanfte Gemurmel der Wellen wiegte die Schläfer ein: dicht am Ufer des Anio war ein warmes Bad. Mitten in einem der beiden Palafte stand ein schöner Baum, beffen Wipfel über das Dach hinausragte. Ein Obstgarten, der dem Dichter die Barten bes Alcinous und der Circe zu übertreffen ichien, lag

<sup>1)</sup> Stat. S. II 2.

<sup>2)</sup> Id. ib. I 3.

<sup>3) 1 3, 34:</sup> Picturata lucentia marmora vena; offenbar ift bie oben S. 65, 3 beschriebene Malerei gemeint, und Bentleps Conjettur Luna ft vena falic.

Niebuhr ertheilt den Gedichten bes Stat'us das bei der Billa.1 Lob, daß sie die rechte Farbe des Landes an sich tragen, daß man fie in Italien besonders gern liest;2 und wol mag man sich in jenen Gegenden in sie vertiefen, wenn man sich aus Trümmern ein Schattenbild ber Pracht beraufrufen will, Die sich einst mit dem Zauber einer herrlichen Natur verband, um das Dasein der Reichen und Großen beneitenswerth zu machen. Bielleicht nirgend fühlt man sich zu solchen Betrachtungen jo sehr aufgefordert als wenn niste Billa man die meilenweite, von unermeßlichen Trümmern erfüllte grüne Wildniß durchwandert, Die einst die tiburtinische Billa Hadrians war. Sie enthielt architektonische und ohne Zweifel auch landschaftliche Nachbildungen ber Orte und Wegenden, die bas Intereffe Habrians auf seinen mehrjährigen Reisen durch alle Provinzen seines Reichs am meisten erregt hatten: es gab bort ein Lyceum, eine Academie, eine Pöcile, ein Prytaneum, ein Canopus, ein Tempe; auch eine Unterwelt.3 Bielleicht waren solche Nachbildungen auf den Billen ber fast immer vielgereiften Großen nicht selten, wenigstens befand fich auf einer Besitzung Severs, der die Denkmäler Aegyptens mit besondrer Aufmerksamkeit in Augenschein genommen hatte, ein Memphis, auf einer andern ein Labyrinth.' Unter den Billen der spätern Zeit verdient die der Gordiane an der Pränestinischen Strafe Er-Sie enthielt unter andern einen vieredigen mit 200 Säulen von gleicher Höhe geschmückten Raum (tetrastylum), von denen je funfzig aus giallo antico, cipollino, pavonazetto und rothem Porphyr waren; brei hundert Jug lange Bafiliken, Thermen wie es beren außer Rom nirgend in der Welt gab, und alles Uebrige in bemselben Magftabe und Stil.5

Eine Bergleichung bes römischen Palaste, Billene, Parte und Bergleichung ber römijden Billen mit Gartenlugus mit dem gegenwärtigen wäre schon barum schwierig, englischen weil dieser Luxus im Alterthum zum Theil durch ganz andere Ein-

Die Billa ter

Gerbiane.

Die tiburti:

Habrians.

<sup>1)</sup> Stat. S. 1 3.

<sup>2)</sup> Niebuhr, Bortr. über R. G. III 209.

<sup>3)</sup> H. A. v. Hadr. c. 26.

<sup>4)</sup> Th. 112 So, 6. 5) H. A. Gordian, tert. c. 32.

flüsse bedingt und auf ganz andere Dinge gerichtet war als in der beutigen Welt. Am meisten eignen sich vielleicht zu einer solchen Bergleichung die am genauesten beschriebenen Schlösser englischer Großen. Woburn Abbey, ein Schloß der Familie Bedford, bildet "mit seinen Ställen, Reitbahn, Statuen= und Bildergallerie, Gewächd= bäufern und Garten eine fleine Stadt," und ift ein "fo vollendetes Ganze des raffinirten Luxus," wie es nur eine seit Jahrhunderten daranf gerichtete Kultur bervorbringen konnte. Unter den verschiebenen Gärten besteht z. B. eine unermegliche Pflanzung nur aus Azalien und Rhododendron; in dem dinesischen Garten zeichnet sich ber Milchkeller aus, ber als chinesischer Tempel gebaut ist, mit einem Ueberfluß von weißem Marmor und buntem Glase, in der Mitte ein Springbrunnen u. f. w. Das Aviary besteht aus einem sehr großen eingezäunten Plat und hoben Pflanzungen und einer Cottage nebst einem fleinen Teich in der Mitte, die Wohnungen der ungabligen zum Theil ausländischen und seltenen Bögel sind von Gichenzweigen mit Draht umflochten, die Decke gleichfalls von Draht, die Sträucher Immergrun. Der Parf halt vier beutsche Meilen, Afbridge Park, der Sitz der Grafen von Bridgewater über drei im Umfreise; ben lettern zieren 1000 Stud Wild und unzählige Gruppen von Riesenbäumen; Pleasureground und Gärten sind noch größer als in Cajbburyparf.1 Und boch fostet die Unterhaltung von Cashbury Park (Sit des Grafen Effer) mit prachtvollem Park, Gewächshäusern und Garten jährlich 10,000 Litr.2 Warwick Caftle ist "ein Zauberort." Die Gesellschaftszimmer ziehn sich auf beiden Seiten der Halle 340 Tug in ununterbrochener Reihe bin. Acht bis vierzehn Tug vide Mauern bilden in jedem Fenster, welche auch 10—12 Jug breit find, ein fermliches Cabinet mit den schönsten und mannigfaltigften Aussichten.3 Auch frangösische und ruffische Schlöffer burften sich übrigens zur Bergleichung mit den altrömischen Billen eignen. In Allupfa, einer Besitzung des Fürsten Woronzew auf der Arimm sah Harthausen einen Palast, der bis babin schon 7 Mill. Rubel

<sup>1)</sup> Briefe eines Berftorbenen III 213. 216 ff.

<sup>2)</sup> Ebbas. III 208 ff.

<sup>3;</sup> Ebbaf. III 223 ff.

gekostet haben sollte, und im Innern noch lange nicht vollendet war.

Der römische Baulugud vielleicht unerreicht. Die Baulust die Hauptleidenschaft ber Reichen und Wroßen.

Während die Bracht ber englischen Schlösser bas Produkt einer fortgesetzten Arbeit von Jahrhunderten ist, waren die römischen Ba= läste der Kaiserzeit sehr junge Bauten, da Rom wie bemerkt erst im letten Jahrhundert v. Chr. palastartige Gebäude erhielt. destoweniger ist vielleicht der Baulurus der Zeit von August bis auf Bespasian in keiner andern Zeit erreicht worden. Bieles vereinigte sich damals, um den Luxus gerade auf diesem Gebiet zu einem beispiellosen zu machen. Die im römischen Wesen tief begründete, durch vie Weltherrschaft aufs höchste entwickelte Richtung auf bas Imposante und Rolossale, die leicht ins Maglose und Ungeheure ausschweifte, konnte sich in der "Massenhaftigkeit und Weiträumigkeit" der Gebäude, und nicht bloß der öffentlichen, volles Genüge thun. Mit dem Triebe, die eigene Existenz würdig, glanzvoll und prächtig zu gestalten und darzustellen, verband sich die stolze Lust des Triumphs über scheinbar unübersteigliche Hindernisse und die durch die Sclaverci genährte und gesteigerte Gewohnheit, selbst augenblickliche Launen und Fantasien zu verwirklichen: Tendenzen, die in dem kaiserlichen Allmachts= jchwindel gipfelten, aber in minder ungeheuerlichen Formen bei den Reichen und Großen dieser Zeit, die fich als Herren der Erde fühlten und fühlen durften, sehr verbreitet waren. Schon bei Horaz beißt es: wenn ein reicher Mann sein Entzücken an ber Küste von Bajä geäußert hat, empfindet auch jogleich der See und das Meer die Leidenschaft des ungeduldigen Bauherrn; wandelt ihn eine neue Laune an, so müssen die Arbeiter morgen ihre Geräthschaften nach Teanum schaffen. Strabo bemerkt, daß die unaufhörlichen Verkäufe von Häusern in Rom fortwährend Veranlassungen zu Um = und Neubauten gaben.3 Selbstwerständlich stürzte die gang eigentlich zu ben nobeln Paffionen diefer Zeit gehörende Leidenschaft des Bauens viele in Schulden oder richtete sie völlig zu Grunde. Ein kostbares Haus, jagt Plutard, macht manchen zum Borger.' Cetronius, beißt

<sup>1)</sup> Harthausen, a. a. D. II 443.

<sup>2)</sup> Horat. Epp. 1 \$3-87.

<sup>3)</sup> Th. 13 262, 1.

<sup>4)</sup> Plutarch, cupid, divitior, c. 2.

es bei Juvenal, hatte die Bausucht (aedisicator erat) und ließ bald am gefrümmten Ufer von Gaeta, bald auf der Höhe von Tivoli, bald in den Bergen von Palestrina hochragende Villen erstehn, die mit griechischen und sonst aus der Ferne berbeigeschafften Marmerarten die Tempel der Fortung und des Hercules überboten. verminderte er sein Vermögen beträchtlich, immer aber blieb noch viel übrig; doch der verrückte Sohn, der neue Billen aus noch kostbarerem Marmor erbaute, ruinirte sich gang.' Auf die Kleinen, Die es im Bauen ben Großen gleich zu thun suchten, wenden Horag und Martial' bie Fabel von bem Frosch an, ber sich zur Größe bes Ochsen aufblasen wollte. Bei dem lettern ift ber Gerngroß ein Bezirksvorsteher (vici magister), der mit einem Consul wetteifert. Jener befitzt einen Palast 4 Millien vor der Stadt: auch dieser fauft sich 4 Millien vor der Stadt ein Stückben Land; jener baut elegante Thermen aus buntem Marmor, dieser ein Bab von ber Größe eines Kessels; jener hat eine Lorbeerpflanzung auf seinem Gute, dieser fat bunbert Kastanien.

Ganz besonders charafteristisch für den damaligen Baulurus ift das Uebermaß der Berichwendung ber fostbarften farbigen Materiale. Dies war eben nur im Mittelvunkt eines Weltreichs möglich, bem aus den so überaus zahlreichen und mannigfaltigen Steinbrüchen der Mittelmeerlander Säulen, Balfen und Blöcke zur See zugeführt werben fonnten.

Mag aber die Pracht altrömischer Paläste die der englischen und jonftigen modernen Schlösser überboten haben, so standen dagegen bie römischen Gärten und Parfe hinter ben englischen unzweifelhaft sehr zu= Bie röm. Barte und rud. Schwerlich hatten die erstern den Umfang ber letztern, da das Garten im Bergleich mit antike Naturgefühl sich mehr an gartenartigen fünstlich gestalteten Sce- moternen einförmig u. nen als an großen Landschaftsbildern befriedigte, und jedenfalls ber Ent= stehung einer "Parkomanie" nicht günstig war. Sodann fehlte bem Alterthum ber Luxus ber Gewächshäuser, und bamit bie Möglichkeit bie Begetation fremder Zonen und Welttheile im Aleinen zu reproducieren.

<sup>1)</sup> Juv. XIV 86-95.

<sup>2)</sup> Horat. S. II 3, 307 sqq.

<sup>3)</sup> Martial. X 79.

Romifder u. morerner verglichen.

3m Gegensat zur Buntheit ber Palastbeforation mangelte ben Blumenlugus römischen Gärten gerade die bunte Pracht der modernen Flora. Der Blumenlurus des römischen Alterthums war nicht auf Mannigfaltigfeit ber Arten, sondern auf eine zu verschwenderischem Gebrauch verfügbare Fülle einer verhältnismäßig kleinen Anzahl von Gattungen. besonders Lilien, Rosen und Beilden gerichtet. Schon in Barros Zeit war die Anlage von Rosen = und Beildengärten in unmittel= barer Rähe Roms einträglich,' und allmälig umgab tie Stadt ein immer ausgedehnterer Garte rabon.2 Aber auch im weitern Kreise bis nach Campanien und Pästum bin sorgten Blumenanlagen für ibr Bedürfniß. In Senecas Ze't verlangte man Rosen auch im Winter, Die bann theils zu Schiff aus Negbyten gebracht, theils eben so wie Lilien unter Glas getrieben wurden.3 Das neue Europa ver= bankt einen großen Theil seiner prächtigen Gartenflora ber Blumenlust ber Türken. Aus Stambul manderte Die Tulpe, der duftende Springenstrauch, Die orientalische Hyacinthe, Die Kai erkrone, Die Gartenranunkel über Wien und Benedig in die Garten bes Occidents; aber auch der Kastanienbaum (aesculus hippocastanum), der Kirschlerbeer und die Mimosa ober Acacia Farnesiana. Die Relfe verbreitete sich in ber Renaissancezeit aus Italien über Die Alpen. Dann begann mit ber Entdeckung von Amerika eine neue sehr viel massenhaftere Einführung von Blumen und Ziergewächsen: wie ber wilde Wein, die peruanische Capucinercresse, Die lombarbische ober Pyramidalpappel, die amerikanische Platane, die nerdamerikanische Afazie, die Bignonia Catalpa, der Tulpenbaum, jenseits der Alpen vie Magnolie, der Pfefferbaum u. j. w. Der Opuntienkaktus und die Aloe "haben den Typus der mediterranen Landschaft, die längst vom Orient her ihr strenges, stilles Colorit erhalten batte, durch ein völlig einstimmendes Element wesentlich ergänzt." Auch die so überaus große, durch Aunft ins Unendliche gesteigerte Vermehrung

<sup>1)</sup> Varro R. R. I 16, 3.

<sup>2)</sup> Robbertus, 3. Gefch. b. agrar. Entwidlung Roms in Silbebrants Jahrb. f. Nationalöfonomie 1864 E. 216.

<sup>3)</sup> Debn, a. a. D. 169.

<sup>4</sup> Bebn, 382-385.

der Gattungen und Arten hat einen dem Alterthum völlig unbefannten Luxus ins Leben gerufen, und die von Liebhabern für gesuchte ober seltene Blumen in neuern Zeiten gezahlten Preise (z. B. 70,000 Fr. 1838 für ein Georginen et in Frankreich, 100 Litr. 1839 für eine vorzügliche Barietät in England) fönnen nur mit den im Alterthum für Seltenheiten und Gegenstände der Liebhaberei gezahlten Preisen verglichen werden.

## 4. Der Lurus ber hauslichen Ginrichtung.

Die Ausstattung der Wohnungen war im Alterthum (und ist Charatter bed zum Theil noch im Süden) von der gegenwärtig in Nord- und Mittel- hänslichen europa gewöhnlichen wesentlich verschieden, sie stand zwischen dieser und im römischen Alterthum. ber orientalischen in ber Mitte. Sie war nicht auf behaglichen Aufenthalt, nicht auf Comfort berechnet (ben ber Süden ebenso wenig kennt, als seine Sprachen ein Wort bafür besiten), sondern auf möglichst impojante und glanzvolle Darstellung ber Würde bes Besitzers. Waren schon die eigentlichen (am Tage wenig benutten) Wohnräume nach unsern Begriffen mit Hansrath und Mobilien nur frärlich ausgestattet,2 jo enthielten vollends bie boben weiten zum Empfang bestimmten Räume, die sich Morgens dem Schwarm der Besucher, gegen Abend ben zur Mahlzeit gelabenen Gaften öffneten, verhältnifmäßig wenige, dafür aber um so kostbarere und gediegnere, ausschließlich oder vorzugsweise zur Deforation bestimmte Prachtstücke: als Tische mit Citrusplatten auf Elfenbeinfüßen, Ruhebetten mit Schildpatt ausgelegt ober reich mit Gold und Silber verziert und mit babylonischen Teppichen behängt, Prachtvasen aus korinthischer Bronze und Murrha, äginetische Kandelaber, Schenftische mit alten Silberarbeiten, Statuen und Gemälde berühmter Rünftler.

Von mehreren der beliebtesten Luxusmöbel und Geräthe werden Preise angegeben, die durchweg sehr hoch, zum Theil enorm sind.

<sup>1)</sup> Bolg, Beitr. gur Aufturgesch. 505.

<sup>2)</sup> Bgl. Marquardt, Hob. V 2, 314 n. 317.

und geräs then -

Die enormen Aleginetische Kandelaber wurden mit 25,000 S. (1812 Thlr.) und Preise von guweilen selbst der doppelten Summe bezahlt. Gefäße aus Murrha, einem schon den Alten räthselhaften, orientalischen, dem Golde gleich geachteten Material (wahrscheinlich Flußspath), die zuerst Pompejus nach bem Siege über Mithribat nach Rom brachte, gab es im Privatbesit bis zum Preise von 300,000 S. (21,750 Thir.), Nero ließ barans eine Schaale machen, die eine Million tostete.2 Mit biesen Breisen dürften sich allenfalls die des Porcellans im vorigen Jahrhun= dert vergleichen lassen; Graf Brühl soll ein Service für eine Million besessen haben.3 Auch für Bergfrhstalle hegten in Rom manche eine unsinnige Leidenschaft; Plinius erzählt, vor wenigen Jahren habe eine nicht reiche Frau eine Schöpffelle baraus für 150,000 S. (10,876 Thir.) gekauft.4 Unter Nero wurden zwei auf eine neu erfundene Art verfertigte, nicht große fünstliche Trinkgläser zu 6000 S. (435 Thlr.) verkauft. Die Leidenschaft für funstvolle Silberarbeiten war ichon seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus in Rom verbreitet. Schon ber Redner L. Craffus (Conjul 95) befaß Gefäße, bei denen das Pfund auf 6000 E. zu stehen fam, so daß der Preis der Façon achtzehnfach den Werth der Masse überstieg; 5000 S. auf bas Pfund scheint in Martials Zeit ein hoher Preis gewesen zu sein. Doch wurden angebliche oder wirkliche Arbeiten berühmter Künstler meist höher bezahlt.8 Babylonische gestickte Teppiche zur Bedeckung der Rubebetten in einem Speisaal waren schon

<sup>1)</sup> Falls, wie man wol annehmen barf, bas Gehalt eines Tribinen ichon bamals sich auf diese Summe belief (Th. 13 &. 215, 7). Plin. H. N. XXXIV 11: nec pudet tribunorum militarium salariis emere.

<sup>2)</sup> Plin. H. N. XXXVII 18 sq.

<sup>3)</sup> Bebfe, 33, 326.

<sup>4)</sup> Plin, ib. 29 (alius et in his furor).

<sup>5)</sup> lb. XXVI 195.

<sup>6)</sup> Ib. XXXIII 147 (nec copia argenti tantum furit vita, sed valdius paene manipretiis). Bei englischen Silberarbeiten übersteigt ber Werth ber Fagon oft zehnsach ben Werth ber Masse. Briefe eines Bernorbenen 4, 322.

<sup>7)</sup> Martial. III 62, 4: libra quod argenti milia quinque rapit.

S) Plin. 1. 1. In Martiale Zeit wurde grate mit folden viel Lugus getrieben.

im zweiten Jahrhundert v. Chr. für 800,000 S. (bamals 46,776 Thlr.) verkauft worden, Nero besaß solche, die 4 Mill. (damals 290,028 Thlr.) gekostet hatten.' Doch am weitesten ginz die "Raserei" sür Citrustische, die den Männern von den Frauen entgegen gehalten wurde, denen jene ihre Verschwendung für Perlen zum Vorwurf machten. Schön gemaserte große Scheiben vom Stamme des Citrus, einer am Atlas wachsenden Thujaart, wurden mit unsinnigen Preisen bezahlt, da die Stämme selten die für Tischplatten ersorderliche Dicke erreichten; es gab deren aber dis zu 4 Fuß Durchmesser. Cicero besaß einen noch in Plinius Zeit existirenden Citrustisch für 500,000 S. (damals 29,235 Thlr.), was Plinius wegen des Geistes jener Zeit noch auffälliger sindet, als wegen ihrer relativen Armuth. Es gab später noch theurere, dis zum Preise von 1,400,000 S. (101,510 Thlr.); Seneca soll 500 Citrustische besessen haben.

Daß alle diese Preise keine Durchschnittspreise sind, sondern waren ungeungewöhnlich hohe, ist selbstverständlich; als solche und ihrer Merks bie Durch würdigkeit halber werden sie ja gerade berichtet; sie können daher vielniedriger. auch nur mit den böchsten Preisen von Luxusgeräthen und meubles, die aus andern Zeiten bekannt sind, verglichen werden. Bedarf es noch eines Beweises, daß die Durchschnittspreise ber zur häuslichen Einrichtung gehörigen Luxusartifel erheblich niedriger waren, so liefert auch diesen ein Gebicht Martiale.3 Er schildert Jemanden, der bamit groß thut, daß alles, was er besitzt, von ausgezeichneter Gute und theuer bezahlt ist. Er tauft Sclaven zu hundert und zweihunderttausend Sesterzen, trinkt uralten Wein, hat Silberarbeiten, von denen das Pfund auf fünftausend S. zu stehen kommt, eine vergoldete Rarrosse von dem Werthe eines Grundstücks, ein Maulthier, das mit rem Preise eines Hauses bezahlt ist: und seine ganze, nicht umfangreiche hänsliche Einrichtung tostet ihn eine Million. Diese Summe galt also damals als binreichend um ein Haus (vielleicht einen Palast) glänzend auszustatten.

<sup>1)</sup> Plin. ib. VIII 196. Lgs. Marquardt V 2, 146 ff. Eine nach Carto Dolce mit der Nadel genähte Tapete mit 3000 Gnincen bezahlt: Briefe eines Verstorbenen IV 125.

<sup>2)</sup> lb. XIII 91. Marquardt, Sch. V 2, 314.

<sup>3)</sup> Martial. III 62.

Friedlaenter, Darfiellungen III.

Die sehr hohen Preise meist Affecs tionspreise.

Aber die von Plinius mitgetheilten Preise sind nicht bloß ungewöhnlich hohe, es sind größtentheils auch sogenannte Affectionspreise, b. h. folde, die nur für Gegenstände einer besonderen Liebhaberei oder, wie Plinius wiederholt sagt, Raserei, gezahlt werden. In der That steigern sich ja derartige Modeleidenschaften nicht selten zum Unfinn, und äußern sich in frankhaften Erscheinungen. Plinius berichtet von dem Consularen Annius, bei dem die Leidenschaft für Murrhagefäße dur Sammelwuth ausartete, daß er ben Rand eines großen fast 3 sextarii (1,434 Quart pr.) fassenden, mit 700,000 S. (50,750 Thir.) bezahlten murrhinischen Kelchs aus Liebe angenagt habe, in Kolge bessen sei dieser noch sehr im Breise gestiegen. Unch in neuern Zeiten find für Seltenheiten, die "durch die Raferei einiger weniger kostbar waren" (wie Seneca von den Korinthischen Bronzen sagt),2 von Liebhabern, namentlich englischen, ungeheure Preise gezahlt worden: 3. B. 600 Litr. für einen Seller aus ber Zeit Beinrichs VII.,3 2260 Litr. (im 3. 1812) für einen Decameron' u. bergl. scheint allerdings die Höhe der Affectionspreise in der römischen Raiserzeit niemals wieder, selbst annähernd erreicht zu sein: wie es benn überhaupt auf diesem wie auf andern Gebieten gerade vereinzelte Extravaganzen sind, in denen jene Zeit alle andern überboten bat.

Bergleichung tes römischen Luxus ber bänst. Einrichtung mit bem mobernen.

Was dagegen den Luxus der Ausstattung der Wohnungen bestrifft, so dürste die größere Kostbarkeit verhältnißmäßig weniger Prachtsstücke in den römischen Palästen durch die ungleich größere Menge und Mannichfaltigkeit der Luxusgeräthe und smeubles in modernen mehr als aufgewogen werden: um so mehr als die Kostbarkeit auch dieser nicht selten eine sehr große, zum Theil enorme war und noch ist. Der Kurfürst Max Emanuel II. von Baiern z. B. zahlte sim Anfang des 18. Jahrhunderts 60—100,000 Thir. für einen Kamin und zwei Tische im Rococostil aus Paris; die Meubles in dem für die Gräfin Kosel eingerichteten Lustschloß Pillnitz kosteten 200,000

<sup>1)</sup> Plin. II, N. XXXVII 19.

<sup>2)</sup> Seneca, brev. vit. 12, 2.

<sup>3)</sup> Rofcher, Grundlagen § 100, 7.

<sup>4)</sup> Behfe, G. b. S. 21, 148. 5) Reußler, Reife 1 60.

Thir.' u. f. w. Der Werth der Einrichtung von Northumberlandhouse wird auf mehrere hunderttausend Lstr. veranschlagt. In den Zimmern von Warwick Castle glaubt man sich "völlig in versunkene Jahrhunderte versetzt." Fast alles ist dort "alt, prächtig und originell." Man sieht "die seltsamsten und reichsten Zeuge, Die man jest gar nicht mehr auszuführen im Stande sein möchte, in einer Mischung von Seide, Sammt, Gold und Silber, alles durch einander gewirft. Die Meubles besteben fast gang aus alter, außerordentlich reicher Bergoldung, geschnittem braunen Ruß- und Eichenholz oder jenen alten frangösischen mit Meffing ausgelegten Schränken und Kommoden. Auch find viele herrliche Exemplare von Mosaik wie von ausgelegten kostbaren Hölzern vorhanden. Die Kunsischätze sind ungählbar und Die Gemälde fast alle von den größten Meistern."2 Diese und ahnliche Beschreibungen englischer Schlöffer erinnern baran, daß bie römische Kaiserzeit (trot aller Liebhabereien für Alterthümer) auch ben Luxus der Durchführung bestimmter historischer Stile in der Zimmereinrichtung durch Vereinigung von gleichzeitigen Meubles und Geräthen oder fünstlerischer Nachbildung derselben allem Anschein nach nicht gefannt bat.

Eine besondere Betrachtung verdient der Luxus des Silbersgeschirrs. Goldnes Geschirr, in neuern Zeiten wol niemals sehr selten,3 kann in Rom seit der Zeit Tibers der seinen Gebrauch bei Privatpersonen auf Opferhand ungen einschränkte) bis auf Aurelian der diese Beschränkung aushob,4 Ausnahmen abgerechnet, nur auf kaiserlichen Taseln vorgesommen sein.6 Wit Silbergeschirr dagegen wurde großer Luxus getrieben:6 auch abgesehn von dem schon ers

Luxus des Eithers geschirrs

<sup>1)</sup> Behse, 32, 152. Bgl. über bie Einrichtung bes Palastes Esterhazy 42, 165; bie Kostbarteiten bes Kurfürsten von Köln Clemens Angust 45, 319.

<sup>2)</sup> Briefe eines Berftorbenen III 229 f.

<sup>3)</sup> Golbenes Service bes Bergogs von Rewcaftle: Bebfe, 22, 250.

<sup>4)</sup> Th. 13 158, 4 u. 5.

<sup>5:</sup> Marquardt, V 2, 288, 7.

<sup>6)</sup> Derf. baf. 286 ff. Plin. H. N. XXXIII 139 ff.

wähnten Luxus ber alten Silbergefäße, beren Hauptwerth in ihrem

Allter und der Kunft der Arbeit (Calatur) bestand, und die vorzugsweise als Prunfstucke bienten.' In alten Zeiten war Gilbergeschirr in Rom so selten gewesen, daß einmal die farthagischen Gesandten bei jeder Mablzeit, zu der sie geladen wurden, dasselbe von Saus zu Haus geliehene fanden: eine lange Reihe von Erwerbungen und Eroberungen machte es allmälig allgemein. Die Eroberung Spaniens, bes Peru der alten Welt (206), brachte unter andern die Silbergruben bei Neu-Karthago in den Besits des Staats, in denen (nach Polybius) 40,000 Menschen arbeiteten, und die einen täglichen Reingewinn von 25,000 Drachmen (etwa 6500 Thlr.) abwarfen.2 Dann bäuften die Feldzüge in Sprien und Macedonien, die Eroberung von Karthago und Korinth, der Heimfall der Proving Asien, die Eroberung der Provence, endlich die Ariege gegen Mithridates ungeheure Massen von Edelmetall in Rom.3 3st auch bie in Folge der Entdeckung von Almerika erfolgte Einfuhr besselben (durch welche die sich bis laxus jeit ter dahin in Europa auf 34 Mill. Litr. belaufende Masse am Schlusse ves 16. Jahrhunderts auf 130 Mill., am Schlusse ves 17. Jahrhunderts auf 297 Mill. gestiegen sein soll) ohne Vergleich größer gewesen: so war dagegen im römischen Alterthum die Anbäufung des Edelmetalls auf ein fleineres Gebiet beschränft, und konnte darum ähnliche Wirkungen bervorbringen, wie jene in den Jahrhunderten vom 16. zum 18. 3m 16. Jahrhundert erwähnt Guicciardini das massive Silbergeschirr ber Bürger in Flandern, und beflagt Holinibed Die Einführung silberner Löffel in England. 3m 17. Jahrhundert nahm die Verwendung des Edelmetalls zu Verzierungen und Geräthschaften sehr zu. Die Civil- und Militärtrachten wurden mit Gold-

Steigerung bee Gilber Entredung von Amerika

in ben leter ten Jahrhun

berten ber Republit

curd Anbaufung von

Chelmetall

febr geftei gert

und Silberborten und Stickereien verschwenderisch ausgestattet. Man sah bei Adligen und bei reichen Bürgern Spiegel und Gemälde in



<sup>1)</sup> Marquardt, V 2, 271 ff.

<sup>2)</sup> Strabo, III 2 p. 147-149. Bgl. Marquarbt, V 2, 264, 2438.

<sup>3)</sup> Marguardt, Hbb. III 1, 160 f.

<sup>4)</sup> Jacob, Production u. Confuntion d. Ebelmetalle, überf. v. Kleinschred II 47 n. 87.

<sup>5)</sup> Zacob a. a. D. 11 44.

filbernen Rahmen, auch Tische wenn nicht von massivem Silber, doch mit Silberblech bedeckt. In England icheint die Manufaktur von Silbergeschirr unter Königin Unna einen plötlichen Aufschwung genommen zu haben, worauf der vermehrte Gebrauch des Thees großen Einfluß übte. In der Zeit von 1765—1780 nahm der Gebrauch von silbernen Theemaschinen, Terrinen, Thee= und Kaffeefannen, Präsentirtellern und Weintühlflaschen sehr zu; silberne Teller und Deckel verbreiteten sich bis in die untersten Klassen, Uhren bis zu ben Mermsten, und die Bergoldungen der innern Wohnungeräume absorbirten bereits viel Gold.2 Auch in Frankreich war der Silberverbrauch für Kleidung, häusliche Einrichtung und Lurusartitel schon im Anfange des 18. Jahrhunderts sehr bedeutend: zu den häufig in Silber gearbeiteten Gegenständen geborten u. a. Wasserfrüge, Lichtputen, Salzfässer, Rohlenbecken, Schnallen, Degenkuppeln, Schwerterhafte, Stichblätter u. f. w.3 In den dreißiger Jahren Dieses Jahrhunderts befanden sich in England wahrscheinlich 10,000 Familien, deren jede von Artifeln verschiedener Art in Gold und Silber einen Werth (bloß nach dem Metallgewicht) von 500 Litr., und ungefähr 150,000 Familien, deren jede für 100 Litr. Inschaffungskoften) Luxusartifel aus Gold und Silber bejaß; kleine Artifel solcher Urt als Ohrringe, Löffel und bal. besaßen auch bie ärmsten Tagelöbnerfamilien.

In welchem Berhältniß der Silberluxus in Rom seit dem Ende Die großen des zweiten Jahrhunderts v. Chr. zu dem des modernen Europa schüffeln ber stand, wird nach den ungenügenden und vereinzelten Angaben, die wir besitzen, schwerlich mit einiger Sicherheit beurtheilt werden können. Wenn es schon vor den sullanischen Kriegen in Rom über 100 Schüsseln von je 100 Pfund (röm. - 65,49 Zollpfund) gab, beren manche ihren Eigenthümern die Proscription zuzogen; und wenn ein Sclav des Claudius, Rotundus, Dispensator im diesseitigen Spanien eine Silberschüffel von 500, mehrere seiner Begleiter solche von 250 Bfund (röm.) besaßen: so hat man hier vielleicht eine diesen Zeiten eigenthümliche Art des Luxus zu erkennen, der Mode und Gitelkeit eine ungewöhnliche Verbreitung gab: wie z. B. in Paris im 13. Jahr=

<sup>1)</sup> Derf. II 84. 2) II 137 ff. 3) II 135. 4) 11 245 f.

hundert mit Prachtgefäßen (aus Gold, Silber, Arnstall, mit Edelsteinen besetzt oder emaillirt, "in deren Fertigung die mittelalterliche Goldschmiedekunst ihres Gleichen suchte," großer Luxus getrieben wurde, während die Zimmer sehr dürftig menblirt waren. "Der größte Theil des Bermögens wurde in Gold und Edelsteinen angelegt - Fürsten und Grafen häuften in Frankreich Goldmassen auf, Die oft an die angestaunten orientalischen Reichthümer erinnern." 1 Bermuthlich wirfte aber hier, und so vielleicht auch bei dem Silberluxus des römischen Alterthums die Absicht mit ein, sich einen Reservefond oder einen stets bereiten, für den Nothfall leicht fortzuschaffenden vielleicht zugleich als leich: trans-Schatz zu sichern, was auch die römische Sitte ber Eingravirung portabler genauer Gewichtsangaben vermuthen läßt. 2 Einen Begriff von der Größe des Silberlugus in der frühern Kaiserzeit gibt die Rachricht des Plinius, daß Pompejus Paullinus (Schwiegervater des Seneca) als Befehlsbaber der Armee im untern Germanien (im 3. 58) 12,000 Pfd. Silber faljo gegen 8000 Zollpfund) mit fich geführt habe.3 Ein jo großer Borrath mag felten gewesen sein, boch ganz fürzlich (im 3. 1868) hat der Silberfund in Hildesbeim (im Ganzen etwa 60 Stück daran erinnert, wie reich die Taseln römischer Feloberrn Beamten, Officiere und Kaufleute audfin Germanien mit Silbergeschirr besetzt waren, wovon natürlich Manches als Kriegsbeute oder sonst in die Hände der rechtsrheinischen Deutschen fam. Die übrigen Ungaben bes Plinius find wenig geeignet, bestimmte Vorstellungen gewinnen zu lassen, Berbreitung zum Theil weil sie zu hyperbolisch sind, z. B. baß Frauen andere Badetes Silver wannen als silberne verschmähten. Er bestätigt aber auch, daß der mittern und Gebrauch des Silbers bis zu einem gewissen Grade in den mittlern und untern Ständen verbreitet war. Solvaten batten Silberbeschlag an Schwertgriffen und Gürteln, silberne Kettchen an den Schwertscheiden, Frauen aus dem Bolfe trugen silberne Spangen an den Füßen,' und selbst Sclavinnen besaßen silberne Sand-

mittlern und ben.

<sup>1)</sup> Springer, Paris S. 28 f.

<sup>2)</sup> Intpp. ad Petron. c. 31. 33. 59. 67. Wiefeler, Silbesheimer Gilber= fund 10 f.

<sup>3)</sup> Plin. XXXIII 143; vgl. Nipperbey zu Tac. A. XIII 53.

<sup>4)</sup> Petron. c. 67. Trimalchies Fran Fortunata trägt compedes von 61/2 Pfund, doch wol fitberne.

spiegel. Die Ausgrabungen von Pompeji, wo die nur oberflächliche Berichüttung den Bewohnern boch die Wiederauffindung und Fortschaffung des Kostbarsten gestattete, sollen schon bis 1837 über 100 Silbergefäße ergeben haben,2 und den Lurus dieser Mittelfiadt bürfen wir als einen wenigstens in ben Stäbten Italiens allgemeinen vorausieten.

## 5. Der Sclavenlurus.

Die Anfänge bes Sclavenlurus fallen mit dem Aufschwunge bes Der Sclaven-Sclavenhandels in Folge der Eroberungen von Karthago und Korinth vie Massenzusammen, die zugleich große Reichthümer und große Massen von Schavenimports und Gefangenen nach Rom führten.<sup>3</sup> Die große Vermehrung des Sclaven- die Einträgsbesites führte mit Nothwendigseit zum Sclavenluxus: der Verkauf lichteit des des Ueberschusses der Sclavenfamilien, die sich um so schneller vers bert. mebrten je zahlreicher sie waren, und der Ertrag der Rutzunassclaven. deren Kaufpreise nicht hoch und deren Unterhaltung sehr wohlfeil war, gewährte zur Beftreitung Dieses Luxus reichliche Mittel. Der Ertrag der Sclavenarbeit war ein sehr viel größerer als in neuern Zeiten, weil die Sclaven Geschäfte, Handwerke und Künfte aller Art theils im Dienste und für Rechnung ihrer herrn betrieben, theils von ihnen an andre zu denselben Zwecken vortheilhaft vermiethet wurden: so daß in der That der größte Theil von dem, was im jetzigen Europa durch freie Arbeit geleistet wird, im römischen Alter= thum von Sclaven gethan wurde. Die Sclaverei war es auch, die jenen in der modernen Welt undenkbaren Kunftlurus möglich machte, von dem später zu reden sein wird.

Der Sclavenlurus bestand theils in der Unterhaltung nutloser Sclaven zu Luxuszwecken theils (da sich der Luxus vorzugsweise auf

<sup>1)</sup> Plin. H. N. XXXIV 160.

<sup>2)</sup> Beder, Gallus 113 322.

<sup>3)</sup> Strabo XIV p. 668: πλούσιοι γενόμενοι Ρωμαΐοι μετά την Καρχηδόνος και Κορίνθου κατασκευήν οίκετείαις έχρώντο πολλαίς.

Beridwen bung ber Arbeitofrajt burch übers triebene Arbeito: theilung -

bie wohlfeilsten Waaren wirft)' in der Berichwendung ber Arbeitefraft, namentlich durch eine bis zum llebermaß getriebene Arbeitstheilung, wobei auch die geringfügigsten Dienste durch besondere Sclaven verschen wurden. In dieser Beziehung glichen die römischen großen Haushaltungen benen aller Länder, in benen bie Arbeitsfraft fast werthlos ift, namentlich benen bes frühern Rußland. Zu Anfang dieses Jahrhunderts hatten manche Paläste in Mossau bis 1000 Bediente und barüber, die so schwach beschäftigt waren, daß einer vielleicht nur bas Mittagstrinkwasser, ein anderer nur bas Abend= trinkwasser zu holen hatte.2 Auch in dem heutigen Bufarest, wo man bei einer Bevölkerung von etwa 100,000 Seelen 30,000 Dienstleute zählt, wimmeln die Häuser von Domestifen. Jeder Diener hat eine engbegrenzte Sphäre von Pflichten, und jede Bojarenfamilie ven einigem Anspruch ibre Bascherinnen, Bleicherinnen, Platterinnen, ihre Badefrauen, Haarfräuslerinnen, Kammermädchen und Kinderwärterinnen, und ihren Schwarm von Lakaien, Köchen, Küchenjungen, Läufern, Kutschern, Pferdewärtern, Jägern u. s. w.3 In den Inschriften der gemeinsamen Begräbnissitätten von Sclaven und Freigelassenen großer römischer Häuser kommen z. B. vor: Kackelträger, Laternenträger, Oberfänftenträger, Begleiter auf ber Strafe, Berschließer der Kleider zum Ausgehen' — die Besetzung dieser einen Ab-Mangels an theilung des Diensts für die Ausgänge der Herrschaft gibt einen Begriff von der der übrigen. Die Berschwendung der Arbeitsfraft wurde auch badurch befördert, daß manches, was jetzt durch Maschinen oder Instrumente geschieht, damals durch Menschen geleistet wurde: so hatte man statt der Uhren Sclaven, die stets die Tageszeit anzugeben wußten.

unt in Folge bes Maschinen u. Instrumen. ten.

Die Arbeit

so viel als

ben Herrn auf

abgewäist.

Sodann suchte man so viel als möglich sich von persönlichen miglich von Anstrengungen und Bemühungen, auch geiftigen, durch Uebertragung bie Celaven auf Sclaven zu befreien. "Das römische Haus war eine Maschine,

<sup>1)</sup> Roscher, a. a. D. E. 414.

<sup>2)</sup> Harthausen, Studien üb. Ruftand 1 59.

<sup>3)</sup> Land und Leute in Rumanien, Br. Jahrb. 1866 Juli S. 65. hist, de l'esclavage Il 150: Nos colonies, toute proportion gardée, nous donnent une image de cette multitude d'esclaves dans le service intérieur.

<sup>4)</sup> Henzen-Orelli III Index p. 180 f.

<sup>5)</sup> Beder, Gallus 112 362.

in ber bem herrn auch bie geistigen Rrafte seiner Sclaven und Freigelassenen zuwuchsen; ein Berr, ter tiefe zu regieren verstant, arbeitete gleichiam mit ungähligen Geistern." Nicht nur biftierte man Secretären und Stenographen und ließ sich vorlesen, man hatte auch wahrscheinlich sehr bäufig "Studiensclaven," Die für ihren Herrn lasen, Notizen, Auszüge, Borarbeiten und Untersuchungen aller Art Bezeugt ist dies allerdings nur von den Raisern,2 doch bei dem großen Werth, der auf litterarische Bildung und Beschäftigung gelegt wurde, darf man annehmen, daß diese Abtheilung in den Sclavenfamilien vornehmer Haushaltungen gewöhnlich nicht fehlte. Rur so läßt sich 3. B. die gewaltige schriftstellerische Thätigkeit des ältern Plinius bei einem burch geschäftsvolle Aemter scheinbar gang ausgefüllten Leben begreifen, und namentlich zu seiner Naturgeschichte find die maffenhaften und vielartigen Borarbeiten gewiß größtentheils, wo nicht durchweg von Sclaven und Freigelassenen gemacht worden. Und wenn Quintilian fagt, daß Seneca von benen, die in seinem Auftrage Untersuchungen austellten, öfter durch falsche Angaben betrogen worden sei,3 so ist auch hier gewiß an Sclaven und Freigelassene zu denken. Das Streben so wenig als möglich selbst zu bungen und thun, ja zu benten wurde bis zur Lächerlichkeit übertrieben. wälzte nicht bloß die Mühe des Behaltens der Namen von Clienten und Anhängern auf das Gedächtniß der Namenclatoren ab: es gab auch Leute, die sich von Sclaven erinnern ließen, um welche Zeit sie ind Bab, wann zur Tafel gehn sollten. Sie sind, sagt Seneca, jo völlig erichlafft, daß es sie zu viel Anstrengung fostet sich bewußt zu werden ob sie Hunger haben. Einer von diesen Beichlingen batte, als er aus dem Bade gehoben und in einen Rubeseisel niedergelassen worden war, gefragt: Sige ich schon? 4 Hundert Jahre später berichtet Lucian mit Erstaunen und Widerwillen, daß es bei den Bornehmen in Rom Sitte war sich auf der Straße von vorausgehenden Sclaven benachrichtigen zu laffen, wenn irgend eine Unebenheit ober ein Anstoß zu vermeiden war, wenn der Weg eine Anhöhe hinauf

Stubien . felaven.

<sup>1)</sup> Mommfen, R. G. III2 469.

<sup>2)</sup> Th. 13 94 A.

<sup>3)</sup> Quintilian, X 128.

<sup>4)</sup> Seneca brev. vit. 12. 6.

oder einen Abhang hinabführte: "sie lassen sich erinnern, daß sie gebn, und wie Blinde behandeln." Die ihnen Nahenden mußten zufrieden sein, wenn sie stumm angeblickt und statt von dem Berrn von jemand aus dem Gefolge angeredet wurden. Do konnte man auf den Gedanken kommen, selbst den Mangel eigner Bildung durch bie Bildung von Sclaven zu ersetzen. Seneca erzählt, daß ein reicher Mann, den er noch gekannt hatte, Calvisius Sabinus, für unterrichtet zu gelten wünschte, obwol er ganz ungebildet und ohne Gedächtniß Er ließ nun einen seiner Sclaven ben gangen Somer auswendig lernen, einen andern ben Hesiod, andre die neun lyrischen Dichter: diese Sclaven mußten bei seinen Gastmählern hinter ihm stehn und ihm Berse angeben, die er in der Unterhaltung passend anbringen konnte. Jeder kam ihm auf 100,000 Seft. zu stehn: "ebenso viele Bücherkisten," sagte einer seiner Parafiten, "würden dich weniger gekostet haben." Derselbe Spötter forderte ihn auf zu ringen, obwohl er im böchsten Grade frank und hinfällig war. Wie ist bas möglich? fragte jener, ich lebe ja kaum! Sage bas nicht! war die Antwort. Bergift du benn, bag bu jo viele riesenstarte Sclaven bast?2

Lugusfelaven.

Die eigentlichen Luxussclaven wurden besonders bei großen Gastmählern zur Schau gestellt, wo sie nicht nur die Gäste bedienen, sondern auch ihnen zur Augenweide und Unterhaltung dienen sollten. Sie waren nach Farbe, Raze und Alter in Schaaren abgetheilt, in welchen keiner durch einen stärkern Flaum am Kinn, durch krauseres oder gelockteres Haar von den übrigen abstechen durste. Schöne Knaben, "die Blüthe Kleinasiens," mit 100,000 oder gar 200,000 Sest. bezahlt, dienten als Mundschenken, man liebte es an ihren Haaren die Hände abzutrocknen. Dagegen wurden Knaben aus Allerandrien verschrieben, weil die Bewohner dieser Stadt durch schlagssertigen und beißenden Witz berühmt waren: zu boshaften Antworten förmlich abgerichtet, hatten sie das Recht ihren Spott voll frühreiser Berdorbenheit nicht bloß gegen den Hausherrn sondern auch gegen

<sup>1)</sup> Lucian. Nigrin. 34.

<sup>2)</sup> Seneca epp. 27, 5-8.

<sup>3)</sup> Marguardt, Hob. b. R. A. V A. 891, 1053 u. 1108—1110.

<sup>4)</sup> Petron. 27.

seine Gäste zu richten. Frauen ließen kleine Kinder nackt um sich spielen und sich durch ihr unschuldiges Geschwätz unterhalten. Doch wurden auch, wie an den Hösen früherer Jahrhunderte, Zwerge, Bwerge, Miesesen und Riesinnen, "ächte" Eretins, angeblich Hermaphroditen geburten. und andre Abnormitäten und Mißgeburten gehalten und vorgeführt; es gab selbst in Rom einen "Markt der Naturwunder," auf dem "wadenlose, kurzarmige, dreiängige, spitztöpsige" Menschen zu kaufen waren; die Zwerggestalt wurde durch künstliche Vorrichtungen hervorzgebracht und zahlreiche groteske Bronzesigürchen aus jener Zeit, die die verschiedensten Verkrüpplungen und Verkrümmungen darstellen, bezeugen die Verbreitung einer so schenßlichen Liebhaberei.

#### Shluß.

Was uns an dem römischen Sclavenlurus hauptsächlich empört, Grund der ist nicht das Uebermaß der Verschwendung und Ueppigkeit, sondern relativ gesich nicht das Uebermaß der Wenschwendung und Ueppigkeit, sondern relativ gesich frevelnde Nichtachtung der Menschenwürde: also nicht eine der röm. Luxus Seiten des damaligen Luxus, sondern eine der jederzeit und überall eintretenden Folgen der Sclaverei. Mit Ausnahme des Sclavenslurus, für den die jetzige Welt zum Glück wenig Analogien mehr bietet, ergeben die Vergleichungen des antisen und modernen Luxus selten, daß der erstere den letztern überbot, weit öfter das Gegentheil. Dies Resultat kann nicht überraschen, wenn man erwägt, daß die zur Entwicklung des Luxus ersorderlichen Bedingungen im Alterthum sast auf allen Gebieten in ungleich geringerm Grade vorhanden waren als in der Gegenwart. Man vergist nur zu leicht, nicht bloß wie Kleinheit und klein die Welt der Alten im Vergleich zu der jetzigen, sondern auch antisen Welt. um wie viel ärmer sie war, um wie viel weniger damals die Erde

<sup>1)</sup> Seneca ad Seren. 11, 3. Stat. Silv. V 5, 66.

<sup>2)</sup> Marquartt a. a. D. A. 936.

<sup>3)</sup> Roscher a. a. D. S. 455. Bgl. z. B. über die Zwerge und Ricsen Augusts des Starken Behse, G. d. H. 33, 141. Lady Montague schreibt 1717 (letter 21): All the (German) princes keep savourite dwarss.

<sup>4)</sup> Marquardt, A. 933-935. Th. 1 S. 39.

den Menschen bot. Das römische Reich hatte noch nicht zwei Dritttheile bes Klächeninhalts von Europa, und von der übrigen Welt war nur ein geringer Theil zugänglich. Die Länder bes Oftens, wie überhaupt die barbarischen Länder, gaben an das römische Reich nur einen kleinen Theil ihrer kostbaren Erzeugnisse ab. In einem großen Theil seiner Brovingen hatte die Cultur erst begonnen, ihre Broduftionsfraft war noch wenig entwickelt, und stand auch in den am böchsten cultivirten in vielen Beziehungen weit hinter der beutigen Die Ausbeutung ber Ratur für bie Zwecke bes Menschen. die künstliche Entwicklung und Steigerung ihrer Kräfte war trot großer Fortschritte verhältnißmäßig noch unvollkommen. tigsten Erfindungen waren noch nicht gemacht, tausend Quellen zur Erhöhung des Lebensgenusses noch unentdeckt oder noch nicht zu= gänglich. Der Berkehr ber Länder, der gegenseitige Anstausch ihres lleberflusses, trot der folossalen mit Recht bewunderten Austrengungen des Römerthums für diese Zwecke kam doch nicht entfernt dem bentigen gleich, und Handel und Industrie waren in vielen Beziehungen noch in der Kindheit. Dieselben Genüsse zu schaffen, mit Ausnahme derer, welche die Natur mit reicher Hand svendete — erforderte barum ramals fast überall größere Mittel, größere Anstrengungen und Anstalten als beute.

Daher der Die relative Kleinheit und Armuty der romigen went verbeitete Mahitab ber Miten für ben mit Nothwendigkeit, daß der Maßstab der Alten für eine große Ans Die relative Kleinheit und Armuth der römischen Welt bewirkte zahl von Erscheinungen ein andrer, geringerer war als der unfre: was ihnen foloffal, enorm erschien, ift es nicht immer auch für uns. Selbst die Riesenstadt Rom, die Hauptstadt der Welt erreichte an Größe nicht das heutige Paris, und stand weit hinter dem heutigen London zurück, von dessen Bevölkerung sie schwerlich selbst in ihrer glänzenoften Zeit mehr als die Hälfte gehabt hat. Daß aber ber Luxus Roms den Zeitgenossen größer erschien als er der heutigen Welt erscheinen würde, bazu trug außer ber Verschiedenheit bes Maßstabes und außer jener burch die größere Naturgemäßheit des antiken Lebens bedingten Berschiedenheit der Auffassung noch der Umstand Der großte bei, daß, wie es scheint, der höchste Grad des Luxus viel ausschließlicher auf Rom beschränkt war als er es jetzt auf die größten und reichsten Städte ift. Je mehr ber Luxus Roms in ber bamaligen Welt im

Der größte lich auf Rom vollen Sinne des Worts beispiellos war, um so eher konnte er auch unermeßlich und ungeheuer erscheinen. Sehr richtig fagt böck, baß "der Luxus des Alterthums sich in sehr viel engern Grenzen, sowol der bürgerlichen Gesellschaft als auch der Berbrauchsgegenstände hielt, und mit dem in unsern Tagen, wo eine Menge ausländischer Nabrungs- und Kleidungsgegenstände in die armseligste Hütte eingedrungen ist und den Charafter des Unentbehrlichen angenommen hat, in feine Vergleichung zu stellen ist."

Wenn die bisherige Betrachtung ergeben hat, daß der römische Sie guten

Luxus nicht so maklos und fabelhaft war als er nach den Aenke-rem. Luxus. rungen der Alten erscheinen muß, so wird sie auch gezeigt haben, in wiefern die Ansicht Roschers der Einschränfung bedarf, daß Rom in der Kaiserzeit das großartigste Beispiel des unklugen und unsittlichen Luxus bietet, wie er bei verfallenden Nationen einzutreten pflegt.2 Es fann dies um so weniger unbedingt zugestanden werden, da ein großer Theil der Erscheinungen, die Roscher als charafteristisch für den gesunden Luxus reiser und blühender Nationen hervorhebt, auch in der damaligen Cultur hervortreten. Er bezeichnet als solche na= mentlich: die Rückfehr zur verlassenen Natürlichkeit, die Verbindung des Luxus mit Sparsamkeit, einen hoben Grad des Luxus der Rein= lichkeit, die Liebe zur freien Natur. Die Erfüllung des ganzen Lebens und aller Alassen des Bolks von diesem Luxus zeigt sich namentlich darin, daß gewisse feinere, zum Leben entbehrliche Waaren Gegenstände der Bolfstonsumtion werden. Gine folche Art des Lurus ist

Die Dürftigkeit unfrer Radyrichten läßt freilich nur sehr unvollkommen erkennen, in wiesern diese Erscheinungen der römischen Natürlidseit Gultur in der frühern Kaiserzeit eigenthümlich waren. Die verhälts tracht Cultur in der frühern Kaiserzeit eigenthümlich waren. Die verhält= nismäßig große Natürlichkeit der Kleidertracht ist schon erwähnt; der gleichheitliche Charafter tritt hier nech weit mehr hervor als selbst

nur da möglich, wo keine allzu schroffe Ungleichheit des Bermögens im Bolfe stattfindet. Der Luxus des Staats richtet sich in Perioden höchster Cultur vornehmlich auf solche Dinge, welche vom ganzen

Volfe genossen werden fönnen.3

<sup>1)</sup> Höd, Röm. Geich. 1 2, 288.

<sup>2)</sup> Rofcher, Anfichten G. 450 ff.

<sup>3)</sup> Rofcher, Anfichten G. 431-449.

in unfrer jetzigen Tracht, wie vortheilhaft biefe sich auch gerabe baburch vor der Tracht früherer Jahrhunderte auszeichnet. Doch freilich fand im romischen Alterthum feine Ruckfehr zu einer verlassenen Naturlichkeit statt: sondern erstens blieb das antike Leben selbst in Zeiten ber Entartung ber Natur vielfach näher als das moderne, sodann trat hier wie in so vielen andern Beziehungen bas Kaiserreich nur die Erbschaft der Republik an, deren durch ein halbes Jahrtausend in Kraft gewesene Sitten wenigstens während ber ersten Jahrhunderte der Monarchie ihre Nachwirkung noch übten. Man brauchte eben nur einen Zustand festzuhalten, zu dem die neuere Zeit erft auf weiten Umwegen gelangt ist. Dasselbe auch dem Urmen erschwingliche Kleidungsstück, die Toga, blieb die Feiertracht aller Bürger, vom Kaiser bis zum ärmsten Tribulen. Bielleicht war dieser fortdauernde Sang zur Gleichheitlichfeit ber Grund, daß ber Gedanke bes Alexanber Severus, den Beamten und Würdenträgern auszeichnende Trachten zu geben,' nicht zur Ausführung fam. Bon einer "Autschenaristogewohnheiten fratie" konnte in antiken Städten um so weniger die Rede sein, als man dort während der ersten Jahrhunderte nicht einmal reiten, ge= schweige benn fahren durfte;2 und Trottvirs gab es wie in Pompeji Benn Roscher auch die Verdrängung ber franohne Zweifel überall. zösischen Gärten burch bie englischen als Symptom ber Rückfehr zur Natürlichkeit anführt,3 so ist zu bemerken, daß die unter August aufgekommene Mode der geschornen Secken (und ohne Zweisel auch der übrigen architektonischen Gartenanlagen) nicht sowol mit dem dama= ligen Luxus zusammenhängt, sondern ihren Grund vielmehr in einer Richtung des Naturgefühls hat, die dem Süden vorzugsweise eigen zu fein scheint.4

Berbindung bes Luxus mit wohlfeile Surrogate

Lebend.

In wiefern ber römische Luxus mit Sparsamfeit verbunden war, Sparfamteit, läft fich nur in einigen Puntten beurtheilen. Daß in Rom, wo es soviel "glänzende Armuth," soviel Scheinwesen aller Art gab,3 die Industrie that'g war "wohlfeile Ersatmittel für kostbare Prunkgegenstände" zu schaffen, ift an und für sich wahrscheinlich; so hatte ber Luxus mit Tischen aus kostbarem Holze schon in der ersten Kaiserzeit

<sup>3)</sup> Roscher a. a. D. 431 1) H. A. v. Alex. Sev. c. 17. 2) Th. 13 55.

<sup>4)</sup> Th. 112 147. 5) Th. 1 3 26.

zur Anwendung des Fournierens geführt. Am massenhaftesten ist besonders im ber Gebrauch wohlfeiler Ersatmittel in ber künstlerischen Deforation sowol der Wohnungen als der öffentlichen Gebäude gewesen, wie ihn vor allem die Mittelstadt Pompeji zeigt: wo Stuck, Thon, Terracotta, Ghps und Glas den Marmor und das Elfenbein, Bronze die edlen Metalle, lebhafter Anstrich das bunte Gestein, Kopien die Originale ersetzen, und der Schein einer heitern Bracht überall mit verhältnißmäßig sehr geringem Aufwande bervorgebracht ist. Wie das Kunftbedürfniß bamals in einem neuern Zeiten faum begreiflichen Umfange verbreitet war, Befriedigung verlangte und fand, baran fann bier nur im Borübergeben erinnert werden: biese etelste Seite bes römischen Luxus muß einer besondern Besprechung vorbehalten bleiben.

Um großartigsten entwickelt war der Luxus der Reinlichkeit. Luxus ber Die in römischen Städten so überaus häufigen (zum Theil so im- Augemeinheit posanten) Ueberbleibsel und Spuren von Wasserleitungen sind be- leitungen schämend für die moderne, erst so spät zur vollen Erfenntnig ber Wichtigkeit dieser Anstalten gekommene Welt. In einer Anzahl von Städten Italiens bezeugen Röhren mit städtischen Stempeln das Borhandensein öffentlicher Agnädufte (fo in Trieft, Bevagna, Circello, Bozzuoli, Canofa u. a.), deren nicht für städtische Zwecke erforderliches Wasser zum Besten der Stadtkasse verwerthet wurde.2 Zu biefer Einnahme ber Städte "steuerten außer ben reichern Sausbesitzern, die sich bas Basser ins haus leiten ließen, und den Grund= besitzern, welche (jo weit dies überhaupt aus dem Aguäduft zulässig war) ihre Felder vermittelst desselben bewässerten, hauptsächlich die Handwerker, welche des Wassers zu ihrem Gewerke bedurften, besonbers die Walker; dann aber auch diejenigen, welche auf ihre Kosten Bäder (sei es für den Privatgebrauch, sei es aus Munificenz für

<sup>1)</sup> Marquarbt, V 2, 313. Bon ben unächten Schmudgegenständen ist oben die Rede gewesen. Die Bergolbungstunst (H. N. XXXIII 61) war noch sehr zurud (Jacob, Production ber ebeln Metalle, übers. v. Aleinschred II 94).

<sup>2)</sup> Mommfen, Ebilt Augusts ilber bie Wafferleitung von Benafro in b. Ztidr. f. gesch. Rechtsw. XV 305 f.

die Aermern) anlegten." Auch in den Provinzialstädten war die Beschaffung guten und reichlichen Wassers eine Sauptsorge ber Communen. Ein Gelehrter in Ebon macht (1854) bei Gelegenheit ber von ihm beransgegebenen Inschriften der dortigen alten Röhren die bittre Bemerfung, "daß unsere Zeit so stolz auf den Fortschritt ber Mechanif und im Besit gang anderer Mittel als die Alten hatten, 3. B. der Dampftraft, selbst für große Städte in dieser Hinsicht bei weitem nicht das leiste, was die Römer selbst für die kleinsten Orte unter den erheblichsten Schwierigkeiten geleistet haben. Das alte Lyon lag auf einer Höhe, und war reichlich versorgt mit reinem und gesundem Quellwasser; bas neue Lyon liegt in der Ebene, zwischen zwei Flüssen, Die es überschwemmen, ohne ihm Trintwasser zu gewähren, und muß sich mit stinkendem Wasser, unreinen Gräben und ungesunder Luft begnügen."2 An manchen Orten hat sich an die Reste römischer Aquadutte die Sage geheftet, daß sie zur Leitung von Wein bestimmt gewesen seien: sie findet sich in Avenches und in Coln, bem von ber Höhe ber Eifel eine in ber Länge von 17 Meilen fast burchaus unter dem Erdboden binlaufende Leitung vortreffliches Trinkwasser zuführte.3 Diese Sage, charafteristisch für die Borstellungen von der Größe und Herrlichkeit der untergegangenen römischen Kultur, zeigt boch zugleich auch, wie gang bas Berständniß für die wirklichen Zwecke folder Bauten spätern Zeiten verloren gegangen war.

und Bater.

Die Wasserleitungen versorgten, wie gesagt, die in Italien schon seit alter Zeit allgemeinen\* später wohl nirgend sehlenden öffentlichen und Privatbäder. In Italien gab es selbst dorfartige Orte, die mehr als eine für Geld zu benutzende Vadeanstalt hatten; und vielleicht für

<sup>1)</sup> Mommsen, Editt Augusts über die Wasserleitung von Benafro in d. Zische, f. gesch. Rechtsw. XV 316 f.

<sup>2)</sup> Boissien Inser, de Lyon p. 446 (Marquartt, Stb. b. R. U. V 2, 307).

<sup>3)</sup> C. A. Sid, die römische Wasserleitung aus der Eisel nach Köln (Bonn 1867). Bgl. Bursian im Litt. Etribl. 1869 S. 150 und desselben Aventicum Helvetiorum Hest 1 S. 12 A. 1.

<sup>4)</sup> Gell. X 3: öffentliche Bater in Cales, Teanum Sidicinum, Ferentum in einer Rebe des Gracchus.

<sup>5)</sup> Plin. epp. Il 17, 26 von einem vieus bei Laurentum: in hoc balnea meritoria tria.

feinen Zweck sind in den Inschriften der Städte Italiens so wie sämmtlicher Provinzen Stiftungen und Vermächtnisse häusiger bezeugt als für Erbauung, Erhaltung, Ausstattung und unentgeltliche Benutzung öffentlicher warmer und kalter Bäder für Männer und Frauen. Die Sitte des täglichen Bades war nach Galen selbst für Landbewohner allgemein geworden: hierin erkennt er in sosern mit Recht eine Verweichlichung, als die Entbehrung sehr schwer ertragen wurde, während Seneca, seinem Standpunkt getren, auch in der Zunahme der Reinlichkeit ein Symptom des Sittenversalls erblickt, da man doch in der guten alten Zeit nur Arme und Beine täglich wusch, ein Vad aber nur am achten Tage nahm. Der Gebrauch der Seebäder, der sich bei uns so spät und mühsam durchgekämpst hat (das älteste deutsche Seebad Dobberan ist erst 1793 eröffnet), war wol an allen Küsten des Mittelmeers verbreitet, wie es von denen Italiens, Griechenlands und Aegyptens ausdrücklich bezeugt ist.

Daß auch auf den Naturgenuß — so weit das römische Alters Naturgenußthum dafür empfänglich war 4 — sich keine Zeit besser verstanden hat als die damalige, und daß es mindestens schon im letzen Jahrshundert der Republik "für die höhern Stände eine kast ausnahmstose Sitte geworden war die schwe Jahreszeit auf dem Lande zuzusbringen," ist bereits ausgeführt worden. Schon damals konnten die Reichen und Bornehmen in der Regel aus verschiedenen Naturssenen und Klimaten für sede Jahreszeit das zusagendste wählen, aber auch in der Stadt war ein großer Garten der geschätzteste Theil eines Palasts und verdoppelte dessen Werth. Die Fenster der Speisessäle sollten eine Aussicht ins Grüne gewähren. Selbst auf flachen Dächern und Balkonen blühten Sträucher und Blumen und mag auch dieser Luxus in einzelnen Fällen übertrieben worden sein, so

<sup>1)</sup> Galen. XIII 597 schreibt in einem gewissen Fall die 4tägige Enthaltung vom Bade vor: ἐπεὶ δὲ ἀπόλωλεν ἐν τῷ νῦν βίφ ἡ καρτερία πάντων ἀνθρώπων, ζόη μέχρι καὶ τῶν ἐν τοῖς ἀγροῖς καθ ἡμέρων εἰωθότων λούεσθαι, τοὺς μὲν μὴ πάνυ τρυφῶντας, εἰεν δ'ἂν οἱ πένητες οὖτοι, πειθομένους ἔχομεν ώς τὸ πολύ, τοὺς πλουσίους δὲ καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι πολὺ δύνανται ζόθυσπειθοῦντας ἢ τελείως ἀπειθοῦντας.

<sup>2)</sup> Seneca Epp. 86, 12. 3) Roscher a. a. D. S. 436—439. 4) Bgl. Th. II<sup>2</sup> 124. 5) Roscher a. a. D. S. 439. 6) Th. II<sup>2</sup> 55, 2. 7) Ebdas. 126. Friedlaenber, Darstellungen III.

barf man boch die hyperbolischen Schilderungen der beiden Seneca gewiß nicht buchstäblich nehmen.' Auch an den Fenstern bescheibener Wohnungen sah man Blumen und Grünes,2 übrigens fehlte es Rom auch nicht an großen Gärten und Parken, diesen "Lungen der großen Städte," von benen ein Theil dem Bolfe offen ftand.3

Die untern Klaffen.

Ueber die Berbreitung des Luxus in den untern und mittlern Schichten ber Gesellschaft baben wir nur sehr spärliche Nachrichten. und diese beziehen sich fast ausschließlich auf Italien. Ihrem glücklichen Alima verdankten die Mittelmeerländer, daß das feinste Brodforn, dessen Genuß im Norden erst nach großen Fortschritten der Kultur und des Wohlstands allgemein geworden ift,' seit alter Zeit die Bolksnahrung bildete. Bon Wein und Weizenmehl lebten selbst die Sclaven schon in Catos Zeit, und wie die romische Kultur ben Wein in den Bierländern verbreitete, ift oben gezeigt worden. Die Ungleich= heit des Bermögens war allerdings, zwar nicht so groß als in der gegenwärtigen Welt, boch immer noch groß genug. Aber erstens ist im Süden Armuth nicht nothwendig auch Elend. Sodann trug die Rachwirkung republikanischer Sitten in hohem Maße bazu bei, IhrMitgenuß den Abstand zwischen Reichthum und Armuth auszugleichen. Bon den Reichen und Großen wurde immer noch erwartet, daß sie ihren Ueberfluß nicht bloß zur Unterstützung der Armuth verwenden würden, — was ja namentlich durch das so umfassend organisirte Institut der Clientel auch im hohen Grade geleistet wurde - son= bern auch daß sie die Armen an ihren Genüssen in reichem Maße theilnehmen laffen, ihnen Vortheile und Bergnügungen aller Urt gewähren würden, von benen sie in ter modernen Welt meist ausgeschlossen sind. In wie großartiger Weise die Wohlhabenden überall im römischen Reich durch Anlagen und Bauten für den Rugen und die Annehmlichkeiten der Gemeinden sorgten, wird später ausgeführt werden: und diese Leiftungen samen zum Theil wie die schon erwähnten Bäber, gang besonders den Armen zu Gute. Daneben fehlt es aber auch nicht an Beispielen von unmittelbaren Unterstützungen derselben, als mit Getreide, oder Geld zu dessen Ankauf,

an bem Ber-mögen ber Reichen.

<sup>1)</sup> Beder, Gallus 113 239. 2) Tb. 13 28. 3) Ebbas. 14. 4) Roscher a. a. D. E. 111.

besonders in Theuerungszeiten, und Austheilung von Medikamenten an Unbemittelte.2 Stiftungen und Bermächtnisse zum Unterhalt und zur Erziehung armer Anaben und Mädchen so wie zu Unterrichtsaweden waren offenbar sehr gewöhnlich: beide Zuwendungen machte 2. B. der j. Plinius seiner Baterstadt Comum. 3n der umfassendsten Beise aber sorgten die reichen Municipalen für die Beranügungen ber Gemeinden, namentlich durch Bewirthungen, mit denen Geldvertheilungen verbunden zu sein pflegten, und Schauspiele. Zweifel wurden fie zu diesen foitspieligen Gestlichkeiten burch bie Rücksicht auf die öffentliche Meinung und die feineswegs blöde geäußerten Bolfswünsche oft geradezu gezwungen. In der Colonie des Trimalchio erwartet man von einem der Honoratioren eine Bewirthung und Geldvertheilung, von einem andern ein dreitägiges Gladiatorenspiel; ba er von seinem Bater 30 Mill. geerbt haben soll, fann er sehr wohl 400,000 S. (29,000 Thir.) dabei drauf gehen laffen: dann wird er auch für ewig mit Rubm genannt werden.6 freudigen und feierlichen Ereignissen, die innerhalb der angesehenen Kamilien stattfanden, erhielt die Gemeinde ihren Antheil. schreibt als Statthalter von Bithynien an Trajan: in seiner Provinz jei es Sitte bei Anlegung der Männertoga, bei Hochzeiten, jo wie bei Antritt eines Amts oder Einweihung eines öffentlichen Baues den ganzen Gemeinderath oder auch aus der Bürgerschaft eine nicht geringe Anzahl einzuladen und jedem einzelnen Geldgeschenke im Betrage von 1 bis 2 Denar zu geben: diese Einladungen umfaßten manchmal 1000 Personen, mitunter noch mehr. Auf seine Anfrage empfiehlt der Kaiser eine Ginschränfung Dieser Festlichkeiten.7 Dag viese Sitte aber nicht bloß in Bithynien, sondern überall in Italien

<sup>1) 3,</sup> B. Gruter 434, 1 (Forum Sempronii): annona kara frument. denario modium praestitit. Orelli 2172. 5323. 6759. ClL. II 1573. 2782. 4468.

<sup>2)</sup> Orelli 114. Marquarbt, Hbb. V 2, 363.

<sup>3)</sup> Marcianus I. XIII Institutionum D. XXX 117: Si quid relictum sit civitatibus, omne valet, sive in distributionem relinquatur, sive in opus, sive in alimenta vel in eruditionem puerorum, sive quid aliud. Alimenta: Mommsen IRN. 4546. B. d. J. 1863, 140 ff. CH. II 1174. Marquaret, \$66. III 2, 115, 583.

<sup>4)</sup> Th. I 210. 5) Sucton, Tiber, c. 37. 6) Petron, Sat. c. 45. 7) Plin. ad. Traj. epp. 116 sq.

und den Provinzen bestand, bezeugen hunderte von municipalen Insschriften, aus denen hervorgeht, daß in allen Städten die ganze Einwohnerschaft von dem Vermögen der Reichen einen erheblichen Theil mitgenoß.

Der Lugus ber Regies rungen und ber Commus nen bemos tratisch.

Auch der Luxus des Staats und der Regierungen war in hohem Grade "auf solche Dinge gerichtet, welche vom ganzen Bolke mitzgenossen werden konnten." Auch die zum allgemeinen Gebrauch bestimmten kaiserlichen Prachtbauten Roms (vor allen die Thermen), die Schauspiele der Kaiser und Beamten, die Congiarien und Frumentationen — wie verwerslich dies alles auch zum größten Theil vom sittlichen wie vom volkswirthschaftlichen Standpunkte aus war — kamen doch einer ganzen Bevölkerung zu Gute; während bei den Luxusbauten und üppigen Festen moderner Höße ungeheure Mittel nur zum Vortheil und Genuß einer kleinen Anzahl von Begünstigten verwandt wurden. Und denselben demokratischen Charakter hatte der össentliche Luxus der Communen im ganzen römischen Reich.

Shlug.

\*

Ohne Zweifel hat der Luxus wie die ganze Kultur der frühern Kaiserzeit große Schattenseiten. Aber er war weder so thöricht und un= sittlich, wie ihn der einseitige Rigorismus damaliger Schriftsteller bargestellt hat, noch so fabelhaft und ungeheuerlich, wie er in der un= gesichteten Kompilation von Meursius erscheint. Trot aller Schäden und Gebrechen war jene Kultur boch eine sehr hohe und reiche: "sie hat ungählige Keime ausgestreut, die noch beute Frucht tragen." In der Verfeinerung des Lebensgenusses wie in der Verbreitung und Berallgemeinerung des Wohlstandes und der übrigen materiellen Bedingungen eines gesunden Luxus hat diese Zeit nicht bloß bas ganze übrige Alterthum übertroffen: ihr Luxus hat auch gar manches hervorgebracht, was (zum Theil in verkümmerter Gestalt) in spätern Jahrhunderten segensreich fortgewirft und das Dasein in unserm Welttheil menschenwürdiger gemacht hat; ja die damalige Menschheit hat manches Gut beseisen, bessen späte Wiedererlangung noch in unserm Jahrhundert boch angeschlagen oder gar erst angestrebt wird. So gilt benn auch hier bas Wort Mommjens: "bag bie römische Kaiserzeit mehr geschmäht als gekannt ist."2

<sup>1)</sup> Roscher a. a. D. S. 449. 2) Mommsen, bie röm. Schweiz S. 24.

# Anhang zum ersten Abschnitt.

# 1. Bu S. 12. Das Auflösen von Perlen in Effig.

King, Natural history of the precious stones and of the precious metals p. 273 fagt in Bezug auf die Erzählung des Plinius von der Berle für 10 Mill. S., die Aleopatra in Essig aufgelöst verschluckte: It is unfortunate for this good story, that no acid the human stomach can endure is capable of dissolving a Pearl even after a long maceration in it. Barbot has found by actual experiment, that one layer was reduced to a jelly, whilst the next beneath was completely unaffected. No doubt, the wily Egyptian swallowed her Pearl sase and sound, and in some more agreeable potation than vinegar, secure of its ultimate recovery uninjured: and invented the story of its complete and instantaneous dissolution, which be it remembered rested entirely upon her own testimony, in order to gain her wager.

Die große Bestimmtheit und scheinbare Zuverlässigkeit dieser Angabe von der Unauflösbarkeit der Perlen in Essig veranlaßte mich, meinen Collegen Herrn Professor C. Gräbe darüber um Auskunft zu bitten, der sie für durchaus irrig erklärte. Ich verdanke seiner Güte folgende Mittheilung:

Eine fünsprocentige Essigfäure, welche in Begug auf Säuregehalt einem starken Essig entspricht, löst die Perlen in der Kälte sehr langsam; es bedarf mehrerer Stunden bis dieselben verschwunden sind. Beim Kochen tritt sofort ziemlich starke Entwicklung von Kohlensäure auf und nach 8—15 Minuten sind kleine Perlen aufgetöst. In fast

derselben Weise wirst eine Essigsäure von 3 Procent Gehalt, dagegen trat eine merkliche langsamere Einwirkung bei einer Säure von 1 Procent auf. Die lösung wird durch starkes Kochen oder Bewegen der Flüssigsteit beschleunigt; es werden hierdurch die Bläschen von Kohlensäure, welche sich entwickeln und die Berührung der Flüssigseit mit den Perlen hindern, entsernt. Durch Gährung entstandener Essig enthält  $2^{1/2}-8$  Procent Essigsäure.

# 2. Bu S. 24. Speisezettel einer cena aditialis im Jahre 1721.

Einige Notizen über den Tafelluxus im Mittelalter und den frühern Jahrhunderten der neuern Zeit geben Weinhold, die deutschen Frauen im Mittelalter S. 321 ff. und Volz, Beiträge zur Kulturgeschichte S. 205 ff. 312 ff. 471 ff. Auch im Mittelalter gehörten Fasanen und Pfauen zu den ausgesuchten Speisen großer Taseln, beide kommen in den Küchenzetteln der Klöster am Vodensee im 11. Jahrhundert vor (Volz 208). Im Kloster zu Hirschau kannte und brauchte man unter Abt Wilhelm 1069—1091 eine Anzahl von ausländischen Fischen; von fremden Früchten Citronen, Feigen und Kastanien, von fremden Gewürzen Pfesser und Ingwer (S. 206). Beter von Clugny klagt um 1130, daß manche Mönche sich nicht mit den auserlesenen heimischen Speisen bes gnügen, sondern ausländische suchen (207).

Bei der Einweihung der Weißenselser Pfarrfirche 1303 wurde der Dischof von Zeitz zwei Tage lang bewirthet, an jedem Tage mit drei Trachten, am ersten zu je vier, am zweiten zu je drei Gerichten (Weinshold 323 f.).

Der Bericht über bas Essen bei der Investitur des Superintendenten Dehling zu Leipzig am 13. August 1721 (aus den Rathsaften der Enge zu Leipzig mitgetheilt von Bitter, 3. S. Bach 1 163 ff., lautet wie folgt:

L'Eine Tasel von 24 Personen die hohe evangelische Geistlichkeit, der Rath, Rector Magnissicus

Bum ersten Gang

- 1 Eine Wildprets Paftete auf ber Schuffel
- 2 Eine Potage mit angeschlagenen Rebhühnern

- 3 Große Forellen (gesotten)
- 4 Borfche mit der Butterbruh, Birangen, Bistagien, Meerrettig
- 5 Samburger Fleisch und Bohnen barzu
- 6 Zwei Schöpsteulen mit Sateller Brüh
- 7 Zwei Krebstortte
- NB Es muß ein Rif gefertigt werden, wie die Speisen und Confituren zu feten

#### Bum andern Gang

- 1 Schweinsrücken mit 6 Fafanen belegt
- 2 Ein gant Reh gebraten
- 3 Schweinstopf mit Rindszunge belegt
- 4 Allerhand Sallats
- 5 Babtif Tortten 2 Stud
- II Drei Taseln vor die Herrn Geistlichen jede Tasel zu 24 Personen thut 72 Personen (zu dieser erheblich geringeren Tasel sind nur je 6 Schüsseln vermerkt).

#### III Ein Röftgen

Bor die Frau Superintendentin auf 6 Berfonen

- 1 Ein Trütt Sühner Baftet
- 2 Eine Rebfeule mit 2 Rebbühner gebraten
- 3 Forellen gesotten
- 4 Johannesbeer Tortte

## IIII Vor die Musikanten 12 Berfonen

#### 4 Schüßeln

Bor die Aufwärter 32 Personen Auch 4 Schüßeln Außerdem waren an Consect 30 Stück Mandeltortten 30 Krafttorten 30 Schälchen Consect u. 80 Std. Krafttorten vor die Herrn Geistlichen ferner: "Bor die Frau Deylingin 1 Korb Konsect 1 Mandeltorte 1 Krafttorte und Obst" ersorderlich gewesen. Getrunken wurden

- 3 Einer u. 6 Rannen Rheinwein,
- 1 Eimer alter Rheinwein,
- 2 Faß Burgner Bier,
- 3/8 Faß Lobgünner Bier.

### 3. Bu S. 95. Das Latrinenwefen in Rom.

Am meisten zu ihrem Vortheil dürften sich die antifen italienischen Städte von den modernen durch ihr Latrinenwesen unterschieden haben. Bedürfniffanstalten (amphorae in angiportis) werden in Rom schon in der Rede des Titius für die lex Fannia 593 = 161 erwähnt Macrob. Sat. III 16, 15; val. Lucret. IV 1026. Martial. XII 48; 77, 9 (sellae Patroclianae). Schol. luv. III 3S. Cujac. obs. XXII 34. Et. R. E. unter Dolium, Latrina, Lavatio). Neben den von der Privatindustrie eingerichteten gab es öffentliche Latrinen, wie es scheint, schon unter Tiber Sueton. Tiber c. 58; vgl. Preller Reg. 234; ficher unter Nero Sueton. vit. Lucani ed. Roth 299, 27. Bespafian bestenerte nach Rotbertus (Hilvebrands Jahrbb. f. Nationalökonomie 1865 (V) S. 309-314 U. 81) die Privatlatrinenindustrie (den Verkauf der Excremente an Achnliche Einrichtungen barf man wenigstens in ben Gärtner u. s. w.). Städten Italiens voraussegen, da sie in Pompeji nicht fehlten; vgl. Overbed, Bompeji 2 S. 71 (öffentl. Abtritt am forum civile) 122 (im Gebäude der Eumachia) 189 u. 223 (in den ältern und neuern Thermen).

Absuhr und Canalisation scheinen in Kom neben einander bestanden zu haben. Bon dem Verbot des Fahrens in den Straßen am Tage wird in der tabula Heracleensis eine Ausnahme zu Gunsten der Mist aussührenden Wagen gemacht. Bon Canalisation spricht Columella De cult. hortor. 81 sq.: Pabula nec pigeat sesso praedere novali Immundis quaecunque vomit latrina cloacis; desgleichen Galen. ed. K. XVI 360: δει μέντοι φυλάττεσθαι τον έπὶ τοῖς κήποις ἀξρα διὰ τοὺς ὀχετούς, ὡς τὰ πολλὰ τοὺς ἀποπάτους ἐκκαθαίροντας εἰς τοὺς κήπους, καὶ τὴν μεγάλην δυσωδίαν.

II.

# Die Nünste.

1. Architektur, Skulptur und Malerei.

# a. Zwecke und Berwendung ber Architektur.

Wäre auch von der Römerzeit jede andere Kunde verschollen, Menge und so würden die auf dem ganzen Boden der alten Welt in so großer berlieberrefte. Zahl stehen gebliebenen, zum Theil so gewaltigen Ruinen ihrer Bauten, so wie die unermeglichen aus bergenden Schutt- und Aschenbeden hervorgezogenen Ueberbleibsel der bildenden Künfte schon allein laut genug bezeugen, welch hohe und reiche Kultur mit bem römischen Weltreiche zu Grunde gegangen ist. Bei weitem bie meisten und bedeutendsten erhaltenen römischen Bauten stammen aus der glänzendsten Zeit des Kaiserthums, die von August bis zum Ausgang ber Antonine bauerte. Sie stehen zum Theil in weiten Einsamkeiten als Marksteine jener Kultur, beren Berrschaft sich über ungeheure Gebiete erstreckte, die seit Jahrhunderten wieder ber Barbarei oder völliger Verödung anheimgefallen sind: wie die Ruinen von Baalbed, die Trümmer ber römischen Städte in Kleinafien und Rordafrifa; zum Theil beschämen sie in Ländern ber heutigen Kultur mit ihrer imposanten Grogartigkeit, ihrer unverwüstlichen Solidität, ihrer hohen, noch bem jetigen Bedürfniß entsprechenden Zweckmäßigfeit alles, was spätere Jahrhunderte ihnen an die Seite gestellt haben: wie die Brücken von Alcantara und Merida, der Pont du Gard, die Aanädukte von Segovia und so manche andere Römerbauten in ben Mittelmeerländern. Bersucht man vollends, aus der unübersehbaren, verwirrenden Masse von Trümmern aller bildenden Künste ein Bild von der überschwenglichen Fülle und Mannigfaltigfeit des fünftlerischen Schmuds zu gewinnen, in dem die jo äußerst zahl= reichen größern und reichern Städte des römischen Reichs prangten:

wie gering und armselig erscheinen dann die modernen Bestrebungen, bas öffentliche und Privatleben burch den Schmuck ber Kunst zu verschönern und zu abeln.

Ruftur und 28eblftanb in ter frübern Raifergeit.

Dienge und Schönbeit ber

Ztäbte.

Eine so großartige und umfassende Verwendung der Architektur beratten Welt und ber bilbenden Künste setzt nicht nur eine Berbreitung ber Kultur, sondern auch des Wohlstandes voraus, wie das ganze frühere Alterthum beides nicht gefannt hat. Das römische Kaiserthum brachte der bis zum Tode erschöpften Welt den allgemeinen Frieden, der mit geringen Unterbrechungen mehr als zwei Jahrhunderte dauerte; den bis aufs Mark ausgesogenen Provinzen eine im Ganzen wenig= Mit der wiederhergestellten Sicherheit stens leidliche Berwaltung. und Ordnung, dem gewaltigen Aufschwunge des Berkehrs "auf bem größten Freihandelsgebiet das je existirt hat," hob und verbreitete sich Wohlstand und Reichthum in einem Grade wie nie zuvor. augenfälligsten gab sich dies in der Menge, Schönheit und Pracht ber Städte in fast allen Provinzen fund. In der im Jahr 161 gehaltenen Prunfrede des Aristides auf die Größe Roms fann man bei aller Uebertreibung und Ueberschwenglichkeit die Wirkung großer, ja überwältigender Eindrücke nicht verkennen.2 Wann, heißt es bort, gab es jo viel Städte auf dem Festlande und auf dem Meer, oder wann waren sie so durchaus geschmückt? oder welcher Herrscher der Borzeit konnte jemals in seinem Reiche mit seder Tagereise eine Stadt erreichen, manchmal auch an bemselben Tage burch zwei und brei Städte wie durch Straßen fahren? Man möchte jagen, daß alle frühern nur Könige einer Wüste mit festen Pläten waren, ihr allein aber über Städte herricht. Unter euch heben sich jett alle griechischen Städte, und alle ihre monumentalen Zierden und Runftwerte juchen bei euch Ehre einzulegen; mit Städten find Küsten und Binnengegenten angefüllt, die theils unter, theils durch euch gegründet, theils vergrößert sind. Jonien steht durch Glanz und Schönheit an erster Stelle, und um wie viel es früher burch Schmuck und Unmuth andere Länder überragte, um jo viel hat es nun selbst im Vergleich zu seiner eigenen Vergangenheit gewonnen. Die große

OH

<sup>1)</sup> Robbertus in Silvebrandts Jahrbb. f. Nationalöfonomie V 268.

<sup>2)</sup> Aristid, or. XIV p. 223-225.

und stolze Stadt Alexanders ist eine Zierde eurer Herrschaft geworden, wie ein Halsschmuck einer reichen Frau unter vielen andern Besitzthümern. Die ganze Erde ist im Festkleide, sie hat ihre alte Tracht, das Eisen abgelegt, und sich zu Pracht, Zier und Lustbarkeit aller Art gewandt. Alle Städte beherricht nur ber eine Wetteifer, daß jede als die schönste und gefälligste erscheine. Alles ist voll von Ringpläten, Wasserleitungen, Proppläen, Tempeln, Werkstätten und Schulen, und mit Fug barf man sagen, daß die Erde, die von Anbeginn frank war, nun genesen ist. Unablässig kommen Gaben von euch, und von eurer gegen alle gleichen Suld fann man feine Stadt vor andern bevorzugt finden. Die Städte strahlen in Glang und Lieblichfeit, und die ganze Erde ist wie ein Garten geschmückt.

Stätte

Daß die Bewunderung des Rhetors für die Menge und Schönheit der Städte des Weltreichs in der That begründet war, beweisen außer ihren zahlreichen Ruinen manche statistische und sonstige Ungaben. Wenn auch bei ber Angabe Aclians, daß Italien "einst" in Italien, 1177 Städte gehabt habe, ebenso ungewiß ist, auf welche Zeit sie sich bezieht, als worauf sie beruht,' so hat auch dies Land vielleicht, wie überhaupt seine bochste Blüthe, so namentlich die größte Bahl bebeutender und reicher Städte in der Zeit von August bis Commodus Bon den 18 "durch Lage, Bauart und Reichthum an Schönheit hervorragenden" Städten Italiens, welche bie Triumvirn 711 ben Soldaten als Lohn aussetzten, nennt Appian als die anschnlichsten Capua, Rhegium, Benevent, Benusia, Nuceria, Ariminum und Hipponium (Bibo).3 . In Strabos Zeit übertraf Oberitalien (Gallia cisalpina) die übrigen Landschaften an Reichthum und Größe der Städte.4 Bon biesen ist Verona die einzige, deren Ruinen noch jetzt an den alten Glanz erinnern; im Alterthum waren ebenjo bedeutend oder bedeutender Mediolanum, Patavium, Ravenna (bas antife Benedig, im Waffer auf Pfählen gebaut, und nur auf Brücken oder Fahrzeugen gangbar), die große Handelsstadt Aquileja, Placentia, Cremona, Parma, Mutina, Bononia, Arimi= num, Ticinum, Dertona. In Mittelitalien zeigen Ruinen wie Die

<sup>1)</sup> Aelian. Var. Histor. IX 16. 2) Sed, Gefc. Roms 1 2, 151. 3) Appian. B. C. IV 3. 4) Strabo V 1, 12 p. 218 C. 5) Dio LXV 15. Tac. H. III 33 sq.

von Ocriculum und Asisium von der Ansehnlichkeit der Städte; in Unteritalien Pompeji und Herculanum, daß es auch mittlern Orten an zahlreichen stattlichen, mit bescheidenem Luxus decorirten öffentlichen Bauten nicht fehlte. Die Städte Galliens veranschlagt 30= sephus nach einer freilich wol sehr willfürlichen und übertreibenden Schätzung auf etwa 1200;1 doch foll Cafar mehr als 800 erobert haben,2 und wenn ein großer Theil noch in der Kaiserzeit dorfartig gewesen sein mag, so haben andrerseits auch manche, namentlich im narbonenfischen Gallien, wie Arelas, Narbo, Arausio, die beute auf demielben Boben stehenden Städte weit übertroffen. conensische Spanien (ber Norden und die östliche Sälfte) hatte nach den unter August gemachten Aufnahmen unter 472 Ortschaften 179 selbständige Communen; Bätica, (Sevilla, Cordova, Granada und Theile ber angrenzenden Provinzen) 175 Städte,3 unter benen Gabes in Strabos Zeit mit 500 Bürgern, Die minbestens 400,000 C. besaßen) 3 zu ben größten und reichsten ber Monarchie gehörte. Auch die Blüthe und ben Wohlstand der zahlreichen Städte von Rumidien und Afrifa unter römischer Herrschaft bezeugen bedeutende Ueberreste. In der lettern Proving batte einst Karthago über 300 Städte geherricht," und hier sowie in Numidien hat sich die Zahl der Städte ichwerlich vermindert, eher vermehrt. Noch im Jahr 484 war die Bevölkerung hier so bicht, daß Africa (Tunis nebst der östlich angrenzenden Küste) 174, Numidien (Westalgerien) 123 Bischofssitze hatte.6 In mehr als 20 Städten beider Provinzen sind noch jett Ruinen oder Spuren von steinernen Amphitheatern, unter denen das von Thysdrus, eine der imposantesten Ruinen der Römerzeit, nicht zu weit hinter dem Colojjeum zurücksteht.7 Karthago jelbst rivalisirte im 3. Jahrhundert mit Alexandria um die zweite Stelle nach Rom.\* Die Bevölferung Aegyptens, bas unter den Ptolemäern 7 Mill. Einwohner gehabt haben foll, war im ersten Jahrhundert auf 7,800,000 gewachsen (jest beträgt fie 21,2 Mill.). Es sollte in alter Zeit 20,000, unter den Ptolemäern 30,000 Ortschaften gehabt

Norbafrila,

Acappten,

<sup>1)</sup> Joseph. B. J. II 16. 2) Plutarch. Caesar c. 15. 3) Marquardt, Sbb. III 1, 82-84. 4) Strabo III 173 sq. 5) Strabo XVII p. 1189. 6) Marquaret III 1, 227-229. 7) Th. II<sup>2</sup> 439 ff. 8) Th. II<sup>2</sup> 84, 1.

Noch immer war es reich an Städten, und wenn auch die Mehrzahl derselben klein und unberühmt war, so zählt Plinius boch gegen 40 bedeutende Städte auf, unter denen Alexandria mit Rom wie in andern Beziehungen so namentlich in der Pracht und Größe feiner Bauten wetteifern konnte. Noch im 4. Jahrhundert hatte Alegypten mit Libyen und ber Pentapolis zusammen 100 Bischofssitze. Die Hauptstadt Spriens Antiochia stand an Umfang, Glanz und Volksreichthum Alexandria gleich. Auch die unvergleichliche architektonische Pracht von Heliopolis (Baalbeck) und Palmpra, die noch in ihren Trümmern so überwältigend wirft, entstand zum Theil bereits im zweiten Jahrhundert. Bon den 500 Städten der Provinz Usia. (welche die Küftenstriche und Inseln von Jonien, Acolis und Doris, die Landschaften Phrygien, Musien, Karien und Lydien umfaßte) ist wiederholt die Rede: auch diese Zahl dürfte daher auf einer amtlichen Angabe beruhn. Bon elf Städten dieser Provinz, die sich im Jahr 26 n. Chr. um die Ehre bewarben dem Kaiser Tiberius einen Tempel erbauen zu dürfen, wurden fünf als zu unbedeutend fogleich zurückgewiesen, und barunter Laodicea: boch fagt Strabo von biefer Stadt, daß ihre Wollproduktion und die Fruchtbarkeit ihres Bodens sie reich, und die Munificenz einiger Bürger groß gemacht hatte. Ein Siero hatte ihr eine Erbschaft von mehr als 2000 Talenten (3,143,500 Thlr.) hinterlassen; überdies hatte er, und nach ihm der Rhetor Zeno, und der (von Antonius und August zur Königswürde erhobene) Polemo sie burch Bauten und Monumente verschönert.3 Hiernach mag man sich den Glanz und Reichthum der zur Bewerbung zugelassenen Städte Harlifarnaß, Pergamus, Ephesus, Milet, Sardes und Smbrna porstellen. Unter ihnen galt Ephesus für eine der volfreichsten und am schönsten gebauten Städte ber Welt, boch Smbrna behauptete unbestritten ben ersten Plat in ber Proving.4 Unter ben Städten Bithyniens (von denen unten die Rede sein wird) stritten Ricaa und

Sprien,

Mfla,

Bithpnien,

<sup>1)</sup> Marquarbt III 1, 208. Plin. H. N. V 60-65.

<sup>2)</sup> Joseph. B. J. II 16. Philostrat, vitt. soph. II 3. Apoll. T. epp. 58.

<sup>3)</sup> Tac. A. IV 55. Gibbon History ch, II St f. Strabo XII p. 578 C. Lgf. Tac. A. XIV 27. (ex infustribus Asiae urbibus Laodicea).

<sup>4)</sup> Th. II2 72 f.

Nicomedia um den ersten Rang. Die lettere war nach Ammian von frühern Kaisern so erweitert und verschönert worden, daß sie dem Kaiser Julian nach der Masse ihrer öffentlichen und Brivat= gebände wie ein Theil von Rom erschien.' Die Einwohnerzahl von Cappadocien, Cajarea in Cappadocien wurde im 3. Jahrhundert auf 400,000 geschätt.2 Griechenland (ohne Thessalien und Epirus) besaß, obwohl sehr berabgekommen, unter den Antoninen auf dem Festlande neben einer sehr großen Zahl von Dörfern und kleinen Städten noch über 100 Orte (bavon 60 im Peloponnes), in benen ein wirkliches städtisches Leben fortbestand.3 Auch in den nördlichen Ländern, wo die . Verbreitung römischer Kultur so überaus rasch erfolgte, blühten die Germanien, Städte in erstaunlich furzer Zeit empor. Coln war nach Tacitus' schon im Jahr 71 (also 21 Jahre nach der römischen Colonisirung) burch seine Wohlhabenheit und sein Wachsthum für die Deutschen auf dem rechten Rheinufer ein Gegenstand des Neides. Das Zehnt= land ift nur vom Ende bes erften bis in die zweite Sälfte bes 3. Jahrhunderts in römischem Besitz gewesen; doch in Würtemberg allein haben sich bei 160 Städten und Orten Spuren größerer und fleinerer römischer Ansiedlungen gefunden, deren Blüthe Reste von Bädern, Wasserleitungen, Marmorornamenten, Sculpturen, Mosaiten, Bronzen, verzierten Glas= und Thongeschirren, sowie der Bestand gewerb= licher Collegien bezeugen.5 Bei bem Aufstande in Britannien im Britannien. Jahre 61 (18 Jahre nach der Eroberung des Landes) wurde Camulodunum (Colchester) von den Eingebornen leicht eingenommen, weil man bei ihrer Anlage mehr für Annehmlichkeit als Festigkeit gesorgt hatte. Die Stadt besaß eine Curie, ein Theater und einen Tempel des Claudius, in dem sich die römischen Soldaten zwei Tage lang halten konnten. Londinium (London) war ein durch Handel sehr lebhafter Ort; an beiden Orten und Berulamium (nabe St. Albans) zusammen wurden an 70,000 Römer und Bundesgenossen

<sup>1)</sup> Ammian. XXII 9, 3.

<sup>2)</sup> Zonaras XII 23 ed. Dindorf. III 141.

<sup>3)</sup> Beryberg, Gefd. Griechenlands unter ben Römern II 439.

<sup>4)</sup> Tac. H. IV 63.

<sup>5)</sup> Stälin, Gefd. Wilrtemberge I 104-109.

von den Aufständischen erschlagen.' Und Agricola benutte schon den ersten Winter seines Aufenthalts in Britannien (78) bazu, die zerstreuten und rohen und deshalb friegsluftigen Einwohner durch Lebens= genuß an Rube und Frieden zu gewöhnen, indem er Bauten von Tempeln, Foren und Wohngebänden durch Ermahnungen und Unter= stützungen förderte: und bald ging man zu Bädern und Säulenhallen über.2 So schnell schmuckte sich auch diese abgelegenste Proving mit Luxusbauten, deren besiegter Fürst Caraktakus nur ein Menschenalter früher beim Anblick Roms unbegreiflich gefunden hatte, daß die Besitzer solcher Pracht die armseligen Hüttchen von Wilden begehren fönnten.3 In Dacien (Siebenbürgen, Banat, Moldau und Walachei) "haben anderthalb Jahrtausende nicht völlig zu zerstören vermocht, was die römische Herrschaft in 170 Jahren geschaffen hat." Külle der mannigfaltigsten lleberreste aller Art bezeugt die Existenz von weit über 100 mehr oder minder blühenden römischen Orten, größtentheils in Siebenbürgen. Nach all diesen Thatsachen, die sich noch sehr vermehren ließen, kann man nicht zweifeln, daß Trajans Aeußerung in einem Brief an Plinius: es fehle in keiner Provinz an kundigen und erfinderischen Architektens — buchstäbliche Wahrbeit batte.

Dacien.

Sowohl für die Communen als für die einzelnen Bürger war Bauten ber Communen. ver im Alterthum in so hohem Grave entwickelte und auch in jener Zeit noch durch die relative Selbständigkeit der Gemeinden genährte Municipalpatriotismus (eine der beften Seiten des antifen Städtelebens) der stärkste Sporn, nach Kräften, ja selbst mit großen Opfern zur Ausstattung der Städte mit nothwendigen und nütlichen Bauten und Anstalten, sowie zu ihrer Verschönerung auf jede Weise beizutragen.

<sup>1)</sup> Tac. A. XIV 31 -33.

<sup>2)</sup> Tac. Agric. c. 20.

<sup>3)</sup> Dio LX 33.

<sup>4)</sup> Neigebauer, Dacien S. 5 hat "122 Orte angeführt, wo mehr ober weniger Beweise filt beren classisches Alterthum aufgefunden worden sind; davon tommen 89 auf Siebenbürgen."

<sup>5)</sup> Plin, ad Tr. epp. 40 ed. Keil; vgl. 18 u. 62. Friedlaenber, Darftellungen III.

Der in der antiken Menschheit so mächtig wirkende Trieb, sich ans sebulich, würdig und prächtig barzustellen beherrschte die Gemeinden nicht weniger als die Einzelnen, und trieb sie allem Anschein nach nicht felten zu Anstrengungen, Die ihr Vermögen überstiegen. Dazu fam besonders in den griechischen gandern die Eifersucht der Städte auf einander, "Diese alte Krantheit der Hellenen",1 und bas baraus entspringende Trachten einander zu überbieten. Die römischen Colonien strebten mehr oder weniger, "Abbilder der Hauptstadt im Kleinen" zu sein,2 mas sich selbst in der Anwendung von Namen römischer Lokalitäten zeigt: so hatte Ariminum einen Aventin, Germalus und ein Belabrum, Antiochia in Pisidien außer den beiden letztern auch ein Tuskerquartier, Benevent eine esquilinische, Herculaneum eine valatinische Region, Luon und die Cattenhauptstadt Mattiacum ein Hessen) einen Batican.3 Wie Rom hatten die Colonien und Munis cipien ihre Thermen, Theater, Cirken und Amphitheater, vor allem ibre mit Tempeln und Säulenhallen geschmückten Foren und hobe Capitole, die gleich dem römischen von Tempeln des Jupiter, der Juno und Minerva gefrönt zu sein pflegten. Die Capitole werden in vielen Stätten Italiens und ter Provinzen gelegentlich erwähnt, wie Capua, Benevent, Marruvium, Histonium, Ravenna, Berona, Mailand, Sevilla (?), Toulouse, Nimes, Autun, Rheims, Trier, Constantine, Thamugas u. 21.; oder ihr Name bat sich wie in Florenz und Coln in ben Namen von Kirchen "St. Maria im Capitol" erhalten."

Die Ausführung der städtischen Bauten erfolgte entweder durch eigens ernannte Baucommissare (curatores operum) 5 oder durch die

Nachahmung Romê.

<sup>1)</sup> Herodian. III 2, S.

<sup>2)</sup> Gell, XVI 43.

<sup>3)</sup> De Rossi Nuove osservazioni intorno la topogr. Putcolana. Bull. Nap. N. S. II p. 156. Henzen-Orelli Vol. III Index p. 169 sq.

<sup>4)</sup> Prann, die Capitole. Neber Sevilla vgl. Huebner. CIL II 1194. Ferner Preller, Röm. Mythol. 215, 3. Henzen-Orelli 6139. 6978 ff. Aristid. or. I p. 6 Jehd: τὰς ἀχοσπόλεις ἐξεῖλον Διῖ, Or. II p. 12 J.: τὰς δὲ ἀχοσπόλεις ἐξεῖλον αὐτῆ (Minervae) δικαίως. Ἱερὸν Διὸς Καπετωλίου 311 Novinth: Paus. II 4, 5. — Ἱερεὺς Διὸς Καπετωλίου διὰ βίου 311 Nyfa in Karien CIG II 2943 (auß ter Zeit der Triumvirn); Teos (3074).

<sup>5)</sup> Henzen-Orelli Ind. p. 161. 23gl. Annali d. Inst. p. XXIII p. 15.

ijährlich wechselndens obersten Gemeindebeamten, die sie in der Regel an den mindest Fordernden in Accord gaben, und nach der Vollendung abnahmen. "Wenn die Städte eine Vergebung von Tempelbauten oder Errichtungen von Kolossen ausschreiben, sagt Plutarch, so hören sie die Künstler an, die sich um die Uebernahme bewerben, und ihre Anschläge und Risse vorlegen; dann wählen sie den, der bei den geringsten Kosen die beste und schnellste Aussührung verspricht."

Den Umfang, Die Bedeutung und Die Zwecke ber städtischen Bauten Di-Bauten mögen zunächst einige Mittheilungen aus ber Korrespondenz Stadte !!! veranschaulichen, Die Plinius in den 3. 111-113 etwa) als Stattbalter von Bithynien mit Trajan führte. Zu allen Neubauten bedurfte es der faiserlichen Erlaubnig. Für Prusa am Olhmpos erwirfte Plinius diese zum Bau eines neuen Bades, wie es "die Bürde der Stadt und der Glan; der Regierungsperiode" erforderte; ber Bau erfolgte auf ber Stelle eines in Ruinen liegenden Hauses, und jo wurde zugleich die bäßlichste Stelle der Stadt verschönert. Zu Nifomedia war eine Wasserleitung, Die ber Stadt 30,329,000 S. (gegen 2,200,000 Thir.) gefostet hatte, unvollendet geblieben, bann abgebrochen werden, ebenso eine zweite, für die bereits 200,000 S. ausgegeben waren. Run ertheilte Trajan Die Erlaubniß zum Bau einer dritten, die auf Bogen (theils aus Quadern, theils aus Badstein) das Wasser auch in die höhern Theile ber Stadt führen sollte: Plinius versicherte, daß jowohl ber Nugen als Die Schönheit bes Baus ber Regierungszeit Trajans höchft würdig fein werde. Rurz vorher hatte tieselbe Stadt ben Ban eines neuen Forums neben bem alten begonnen.6 Zu Nicaa hatte der Bau eines Theaters bereits mehr als 10 Mill. S. (725,000 Thlr.) verschlungen; Privatlente hatten sich anheischig gemacht es aus eigenen Mitteln mit mannigjachen Berichönerungen auszustatten, namentlich einen Säulengang oberhalb bes Zuschauerraums und Basilifen im Umfreise aufzuführen. Aber noch vor Vollendung des Hauptgebäudes zeigten sich so große

<sup>1)</sup> Mommien, Stabtrechte v. Salpensa und Malaca. Abhbign. b. Sächs. Gesellschaft Ph. bift. Classe II 445 f.

<sup>2)</sup> Plutarch. An vitiositas etc. c. 3.

<sup>3)</sup> Rein, Stuttg. Realenc. V 229.

<sup>4)</sup> Plin, ad Tr. epp. 23 sq. 70 sq. 5) ld. ib. 37 sq. 6) ld. ib. 49.

Risse, daß eine Reparatur faum zu lohnen schien. Gleichzeitig wurde an Stelle des abgebrannten Bomnasiums ein weit größeres und weitläufigeres gebaut, beisen Mauern aber der mit der Fortführung des (von einem andern begonnenen) Baus beauftragte Architeft troß der kolossalen Dicke von 22' röm. (= 20,73 pr.) für zu schwach erflärte, um die in Aussicht genommene Belasung zu tragen. Claudiepolis befand sich eine ungeheure städtische Badeanstalt im Bum Bau eines Aquaduttes, ber bas Baffer aus einer Entfernung von 16 Millien (über 3 geog. Meilen) nach Sinope führen sollte, gab Trajan ber Stadt die Erlaubniß, falls ber Bau ihre Krafte nicht überstiege, da er sehr zur Erhöhung der Gesundheit und Annehmlichkeit beitragen würde.2 Die schöne und prächtige Stadt Amastris batte unter andern berrlichen Bauwerken eine sehr stattliche und lange Strafe, die aber ein übelriechender Kluk ihrer ganzen Länge nach durchfloß: auch bier genehmigte Trajan bessen Bedeckung aus städtischen Mitteln.3

Dieselbe Wohlhabenheit der Städte und dieselbe Verwendung großer Mittel für bauliche Zwecke, wie sie diese Augaben für Vithynien erweisen, darf für die meisten Provinzen des römischen Neiches in jener Zeit vorausgesetzt werden. Bauten, die für eine ganze Landsichaft wichtig waren, wurden von mehreren Städten gemeinsam ausgeführt: wie die im J. 105,6 vollendete Brücke von Alcantara von elf Municipien der Provinz Lusitanien.

Einkünfte ber Communen zur Bestreitung ber Bauten.

Zu den regelmäßigen städtischen Einnahmen gehörten die Antrittsgelder, welche die zu Ehrenämtern und Priesterthümern erwählten Männer und Frauen, sowie die in den Gemeinderath (Decurionat), den zweiten Stand (die Augustalität) oder dessen Borstand (den Sevirat) Erwählten an die Stadtkasse zu zahlen hatten. Sie waren oft nicht unbedeutend: so wurden für das Duumvirat in Pompeji 10,000 S. (725 Thlr.) Antrittszeld gezahlt. Die Summe von 400,000 S., die eine zu Kalama in Numidien auf Lebenszeit zur Flaminica erwählte Frau zum Bau eines Theaters versprochen hatte, war allerdings eine

<sup>1)</sup> Id. ib. 39. 2) Id. ib. 90 sq. 3) Id. ib. 94 sq. 4) Huebner, C1L II p. 89—96. 5) Marquardt, Hd. 1, 382 A. 2432. Bgl. Digg. L 12, 6 § 2. 6) Mommsen, IRN 2378.

ungewöhnlich hohe. Die (in den verschiedenen afrikanischen Municipien verschiedenen) gesetzlichen Untrittsgelder betrugen für das höchste Priesterthum, das Flaminat, zu Lambäse 4000 S., zu Berecunda 2000, zu Diana 10,000.2 Aber es war wohl überall gewöhnlich über ben Minimalsatz hinauszugehn, ober andere Leistungen hinzuzufügen, die auch anstatt der Zahlungen erfolgen konnten, als Schauspiele, Volksbewirthungen oder Bauten. Go gablte g. B. ein T. Flavins Justinus in Porto Torres auf Sardinien für die Erwählung zum höchsten Amt (der quinquennalitas) 35,000 S. und legte überdies auf eigene Kosten ein Bassin an, in welches er auch das Basser hineinleiten ließ.3 In Acclanum ließen einmal die Quattuorvirn für das Geld, das sie für die Erwählung zu diesem Ehrenamt zu zahlen verpflichtet waren, auf den Beschluß des Gemeinderaths einen Weg durch den Biehmarkt führen und pflaftern.4 In Lanuvium (Città Lavigna) wurden die aus den Antrittsgeldern der Priester geflossenen Capitalien neben andern Einnahmen (mit Erlaubnig von Sever und Caracalla) zum Bau von Thermen verwendet's u. s. w.

Derselbe Municipalpatriotismus, der die Städte trieb nach Seffentlicke Kräften oder selbst über ihre Kräfte in Bauten mit einander zu Brivatleuten. wetteisern, beseelte gewöhnlich auch ihre wohlhabenden Bürger. Zum Theil spornte diese auch die Ruhmbegier, ihre Namen in würdigster Weise auf großen Bauwerten durch Inschieben Bestimmungen gewährsteisten. Aber auch schon der Ehrgeiz, der seine Bestiedigung in den städtischen Aemtern, in Belodungen, Betränzungen, Statuen, Ehrenplägen u. dgl. fand, trieb Manche große Summen sür öffentsliche Bauten herzugeben, ja nicht selten sich zu ruiniren: und die öffentliche Meinung, die, wie in den alten Republiken, noch immer von den Angeschenen und Reichen große Leistungen für die Gemeinde erwartete, ja forderte, bestimmte ohne Zweisel viele selbst wider ihren Willen zu großen Opfern. In der That sind die in

<sup>1)</sup> Henzen-Or. 6001.

<sup>2)</sup> Hirschfeld J sacerdozii-nell' Africa. Ann. d. Inst. 1866 p. 62-65.

<sup>3)</sup> Henzen-Or. 7080.

<sup>4)</sup> Henzen-Or. 7057. vgl. 6984.

<sup>5)</sup> Henzen Bull, d. Inst. 1862 p. 158 f. 6) Digg. L 10.

ber damaligen Zeit in allen größern und vielen fleinern Städten ber ganzen Monarchie fort und fort von Privaten zu Communal= zwecken freiwillig gegebenen Beisteuern mahrhaft erstaunlich, und namentlich die aus Privatmitteln aufgeführten Bauten haben mabrscheinlich an febr vielen Orten bie städtischen an Umfang und Bebeutung weit übertroffen, beren Einschränfung sie ja auch eben ermöglichten und veranlaßten. Deffentliche Bauten aus Privatmitteln bedurften feiner faiserlichen Erlaubniß, "außer wenn sie aus Rivalität gegen eine andere Stadt unternommen wurden, oder Beranlaffung zum Aufruhr wurden, oder in der Umgegend eines Theaters oder Amphitheaters stattfanden." In größter Menge sind in der Littera= tur, noch mehr in den Denkmälern aller Provinzen Zeugnisse von gemeinnützigen Bauten Ginzelner erhalten, von den gerinfügigsten bis zu wahrhaft fürstlichen, von der Ausbesserung eines Fußbodens bis zur Erbauung von Portifen, Tempeln und Theatern. Seit durch Nerva die Städte die Erlaubniß zur Annahme von Legaten erhalten hatten,2 erfolgten auch Bermächtnisse zu öffentlichen Bauten sehr häufig, und es war keineswegs jelten, daß Testamente den Erben die Verpflichtung zur Ausführung eines Bades, Theaters oder Stadiums auferleaten.3

Einige Beispiele werden die Allgemeinheit der Betheiligung Einzelner an der Verschönerung ihrer Städte sowie die Großartigkeit solcher Leistungen veranschaulichen. Nach der Zerstörung Cremonas im Jahre 69 wurden Foren und Tempel durch die Munificenz von Bürgern wieder hergestellt.' Der Großvater der dritten Frau des j. Plinius erbaute zu Como in seinem und seines Sohnes Namen eine prachtvolle Kolonnade und schenkte der Stadt ein Kapital zur Verschönerung der Thore. In Dretum (in Tarraconensis) ließ ein Bürger "auf die Bitte des Raths und der Bürgerschaft zu Ehren des göttlichen (d. h. Kaisers) Hauses" eine Brücke für 80,000 S.

<sup>1)</sup> Digg. L 10, 3.

<sup>2)</sup> Rein, St. R. E. V 228. Bgl. 3. B. Henzen-Or. 6943 (Forum Julii).

<sup>3)</sup> Gaj. l. III de legatis ad Ed. Praet. D. XXXV 2, S0 § 1. Bgl. 3. B. Sueton. Tiber. c. 31: Iterum censente, ut Trebianis legatam in opus novi theatri pecuniam ad munitionem viae conferre concederetur etc.

<sup>4)</sup> Tac. H. III 34, 5) Plin. epp. V 11.

(5800 Thlr.) bauen, und gab bei ihrer Einweihung Circusspiele. Der Arzt Crinas ließ Mauern in seiner Baterstadt Massilia und andere Mauern für beinahe 10 Mill. S. (725,000 Thir.) erbauen; die beiden Brüder Stertinius, Leibärzte des Claudius, erschöpften ihr Bermögen durch Ausstattung ber Stadt Neapel mit Bauwerken.2 Dio von Prufa, deffen Großvater sein ganzes Bermögen für Communalzwecke geopfert hatte, erbaute daselbst eine Kolonnade bei den Thermen, nebst gaden und Werkstätten, ben Grund allein hatte er mit 50,000 Drachmen (etwas über 13,000 Thir.) bezahlt.3 haupt waren es in den griechischen Ländern gang besonders die Sophisten, die einen Theil der oft ungeheuren, durch ihre Kunst erworbenen Reichthümer zur baulichen Verschönerung ihrer Geburts- oder Wohnorte verwandten. Nicetes legte in Smyrna glänzende Straßen an, und erweiterte die Stadt bis an das nach Ephesus führende Thor. Allerander von Cothäum erbaute (nach dem übertreibenden Ausbruck des Aristides) diese seine Baterstadt fast ganz neu.' Quadratus, der bis zum Proconsulat der Provinz Usien aufstieg (165),5 war ebenfalls nach Aristides von Gott gesandt worden, um die gealterte Stadt Pergamus neu zu verjüngen, und hatte sie zu dem gemacht, was sie nun war; wenn andere Geschlechter von der Stadt abstammten, jo fonnte man jagen die Stadt stamme von ibm: "fie felbst befannte ce laut in den Rathefälen, den Theatern, ben Bersammlungspläten, in welchem Theil man will, da ja alles durch jenen verschönert ift."6 Damianus von Ephejus (ein Schüler des Aristides und Hadrian) verband (unter anderm) den bortigen Dianentempel mit der Stadt durch eine bedeckte Halle von der Länge eines Stadiums (589'), damit die Andächtigen auch bei Regenwetter in den Tempel gehn tönnten, und in dem heiligen Bezirk selbst erbaute er einen ungeheuern Saal zu Opferschmäusen, der aufs prachtvollste mit Pavonaz-Auch seine Rachfommen wurden in Ephesus zetto geschmückt war. "wegen der Geringschätzung des Geldes" hochgeehrt.

lleber= Bauten ber Die So= griechischen.

<sup>1)</sup> CIL II 3221. 2) Plin. H. N. XXIX 8 sq. 3) Dio Chr. or. XLVI p. 519—521 M. 4) Lehrs, Qu. epp. p. 9, 7. 5) Clinton, Fast. Rom. ad a. 165.. 6) Aristid. or. X p. 70 J. ed. Dindorf I 116 f. 7) Philostrat. Vitt. sophist. II 23.

Hervbes

Doch selbst die größten berartigen Leistungen verdunkelte die beisviellose, mehr als fürstliche Munificenz des Herodes Attifus (geb. au Marathon 101 † 177), ber an Reichthum und Rang zu den ersten seiner Zeit gehörte (er war Consul 143), unter den Birtuosen ber Redefunst (Sophisten) seiner Zeit unbestritten der erste war. Sein Ehrgeiz war, seinen Namen nicht minder burch massenhafte prachtvolle und gemeinnützige Bauten, als burch seine von der Mit= welt hoch bewunderten Reden auf die Nachwelt zu bringen: von jenen sind zahlreiche Reste und noch mehr Rachrichten, von diesen nichts erhalten. Schon als Herobes im Jahre 125 Brafect ber freien Städte Asiens war, hatte ihn sein Bater Julius Atticus in ben Stand gesetzt, gegen bie Stadt Troas eine großartige Freigebigkeit zu üben: zu den 3 Mill. Drachmen, die ihr Habrian zu einer Basserleitung bewilligt hatte, ermächtigte er ihn die noch erforderlichen 4 Mill. (über 1 Mill. Thlr.) zuzulegen. Die Freigebigkeit bes Berodes erstreckte sich später auch auf Italien, wo er die Stadt Canusium (Canossa) mit einer Wasserleitung versorgte, galt aber haupts fächlich Griechenland, vor allem seinem Baterlande Attika und beffen Hauptstadt, in beren Rabe er in dem reizenden, noch jett als Sommeraufenthalt benutten Cephisia den Abend seines Lebens in vornehmer Buruckgezogenheit verbrachte. Er ließ ben Städten in Euböa, im Beloponnes, in Böotien Unterstützungen zufließen, half dem herabgekommenen Oricum in Epirus auf, baute in Kerinth ein bedecktes Theater, in Olympia eine Wasserleitung, in Thermophla Bassins zu Schwefelbädern, und schmückte zu Delphi bas Stadium mit pentelischem Marmor. Selbst die Durchstechung des forinthischen Isthmus hatte er ins Auge gefaßt. In Attica ließ er in dem Demos Myrrhimus einen Tempel der Athene herstellen, in Athen selbst das panathenäische Stadium des Lyfurgus innerhalb vier Jahren aufs prächtigste vollständig mit pentelischem Marmor auslegen; errichtete auf dem Felshügel oberhalb seiner Langseiten einen Tempel der Glückgöttin mit beren elfenbeinernem Bilbe, und erbaute am Juß ber Afropolis zu Ehren seiner gestorbenen Gemahlin Regilla ein mit Cedernholz gebecktes Theater (Obeum) für etwa 6000 Personen, das nach Pausanias an Größe und Pracht der Ausstattung alle ähnlichen Bauten übertraf (und jetzt wieder blosgelegt ist). Daß Herodes Prachtliebe sich auch auf seine Privatbauten erstreckte, kann man baraus schließen, baß er bei bem Tobe ber Regilla bas Innere seines Hauses nicht bloß mit schwarzem Anstriche, schwarzen Vorhängen und Teppichen sondern auch mit schwarzem lesbischem Marmor beforiren ließ.'

Man sieht, daß die freigebigsten unter den Reichen und Bornehmen ihre Munificeng nicht auf ihre eigenen Städte beschränkten, wenn es auch vielleicht niemand dem Herodes gleichthat, ber, als er des Mordes der Regilla angeflagt vor Gericht stand und sein Gegner sich einer Wohlthat gegen eine Stadt Italiens rühmte, erwidert haben soll: "auch ich könnte Bieles der Art von mir sagen, wenn ich auf ber ganzen Erbe vor Gericht gezogen würde."2 Es war wol Bauten von die Regel, daß Municipalen, die sich zum Senatorenstande (burch ben sie aufhörten Bürger ihrer Baterstadt zu sein) oder sonst zu boben Stellungen in Rom aufgeschwungen hatten, und römische Große, die als Batrone ober anderweitig zu einer Stadt in Beziehung ftanden, ihr durch Bauten und Zuwendungen ihre Anhänglichkeit und ihr Der j. Plinius, ber in seinem Testament Wohlwollen bewiesen. seine Baterstadt Como mit einem bedeutenden Rapital zur Erbauung, Einrichtung und Instandhaltung von Thermen bedachte,3 erwies ber Stadt Tifernum Tiberinum, die ihn sehr jung zum Patron erwählt batte, seine Erkenntlichkeit durch den Ban eines Tempels, bessen Einweihung er mit einem Festmahl beging. Die sehr vornehme Ummidia Quadratilla, die etwa im Jahr 107 fast 80 jährig starb, stammte aus Casinum: eine bort gefundene Inschrift meldet in vier Zeilen, daß sie den Cafinaten auf eigene Rosten ein Umphitheater und einen Tempel erbaute.5 Dasumius (wahrscheinlich der Urheber bes S. C. Dasumianum 101) hatte seine Baterstadt Corduba mit öffentlichen Bauten zu schmücken begonnen, deren Vollendung und Uebergabe er in seinem (im Jahre 109 verfaßten) Testament einer Commission rechts = und sachverständiger Personen überträgt. Ein

<sup>1)</sup> Reil, Berobes Atticus St. R. E. 12 2096 ff.

<sup>2)</sup> Philostrat. Vitt. soph. Il 1, 8.

<sup>3)</sup> Th. 13 210.

<sup>4)</sup> Plin. epp. IV 1.

<sup>5)</sup> Plin. epp. VII 24. Orelli 781. Saadh, St. R. E. V 743.

<sup>6)</sup> Rudorff, Testament bes D. Ztschr. f. gesch. Rechten. XII 335 ff.

Dasumins Tullus (Consul unter Marc Aurel) vollendete zu Tarquinii ben Ban von Thermen, zu welchen sein Bater P. Tullius Barro (Conjul unter Trajan) ber Stadt 3,300,000 S. (239,273 Thr.) vermacht hatte, indem er das Kapital vergrößerte und den Bau erweiterte: auch bei dieser Munificenz war ohne Zweifel der Grund einer der angegebenen. Auch faiserliche Freigelassene statteten nicht selten ihre Geburtsorte und andere Städte mit Bauten aus. der 3. B., der mächtige Freigelassene des Commodus, verwandte einen Theil seines ungeheuern Vermögens auf Häuser, Bäber und "andere, sowol einzelnen als ganzen Städten nützliche Anstalten."2 Endlich bethätigten auch abhängige oder befreundete Fürsten ihre Freigebigkeit und Prachtliebe vor allem burch Bauten, und nicht blos in fremten Für- ihren eignen Ländern. Herodes der Große, der Judaa mit zahl= sten. Herotos von Judia. reichen großartigen Bauwerken und Anlagen hauptsächlich zu Ehren Augusts füllte, unter welchen die von ihm geschaffene Hafenstadt Casarea die großartigste war, schmückte auch die Städte Phöniciens, Spriens, Kleinasiens und Griechenlands aufs reichste und prächtigste. Athen, Sparta, Nifopolis, Pergamos waren nach Josephus voll von seinen Gaben; in Antiochia hatte er eine bis dahin sehr schmutige, zwanzig Stadien (1/2 Meile) lange Straße mit Marmorplatten gepflastert und mit einer ebenso langen Kolonnade zum Schutz gegen ben Regen ausgestattet.3

Mauten ber Raifer.

Laiserlicen Freigelaffes

Bu ben Motiven biefer Munificeng gehörte für bie Fürsten wie für die hochgestellten Männer Roms das Beispiel, ja die direkte Aufforderung der Kaiser (eine solche erließ z. B. Nerva in einer "herrlichen Rede"): ' sowie die Kaiser ihrerseits offenbar mit durch vie Absicht bestimmt wurden, eine möglichst ausgedehnte Rachahmung ihred Beispiels zu veranlassen. Sie veranstalteten fort und fort Obre Unters Aroke öffentliche Bauten nicht blos in Rom, sondern auch in den Städten Italiens und selbst ber Provinzen: und unterstütten biese namentlich bei den so häufigen Calamitäten, wie lleberschwemmungen, Feuersbrünsten, Erdbeben in freigebigster Weise zu den erforderlichen Menbanten. Große Brande baben mabricbeinlich oft ungeheure Ber-

flühungen ber Stabte, bes ionberg

<sup>1)</sup> Henzen 6622. 2) Dio LXXII 12, Th. I3 S2, 1, 3) Joseph. B. J. I 21. 4) Plin. ad Tr. epp. S.

heerungen angerichtet, obwol sie außerhalb Roms selten berichtet bei Branden In Nifomedia hatte furz vor Plinius Anwesenheit eine Keuersbrunft gewäthet: in dieser so bedeutenden Stadt waren weber Teuereimer noch Sprigen vorhanden, noch überhaupt von Seiten ber Commune die geringste Sorge für Löschanstalten getroffen. Antrag des Plinius auf Errichtung einer Gilde von (höchstens 150) Zimmerleuten, die hauptfächlich als Tenerwehr dienen sollten, lehnte Trajan als bedenklich ab, und ordnete nur die Anschaffung der nöthigen Geräthschaften und die Aufforderung der Hausbesitzer an, erforderlichen Falles unter dem Beistande des Bolfes zu löschen. Aber auch in den Städten, wo Gilden von Zimmerleuten und Berfertigern von Lappendecken bestanden (welche lettere ebenfalls — mit Wasser getränkt — zum Teuerlöschen dienten),2 haben sie schwerlich viel ausgerichtet: da ja auch die größte und bestorganisirte Feuerwehr, Die 7000 Mann starke Nachtwache ber Stadt Rom, gegen die dortigen unaufhörlichen Brände so wenig vermochte. Auch anderwärts nahmen diese wol nicht selten große Dimensionen an. Im Jahr 58 brannte Lyon so völlig ab, daß Seneca wenn auch mit noch so großer Uebertreibung jagen fonnte, man juche es vergebens, eine Nacht habe diese große Stadt völlig vernichtet, und so viele herrliche Bauwerfe, beren jedes allein eine Stadt batte schmucken fonnen, in Schutt gelegt.3 Der Aufbau erfolgte langsam, benn im Jahr 65 bewilligte Nero bazu die Summe von 4 Mill. S., die die Lugdunenser früher bei ähnlichen Unfällen Roms beigesteuert hatten. Auf einen sehr großen Umfang des Brandes in Vologna im Jahr 53 läßt die zur Unterstützung bewilligte Summe von 10 Mill. S. ichließen.3 August fagt am Schluß seiner selbstwerfaßten Regierungs= geschichte: Die Geschenke, Die er in Italien und den Provinzen Städten, und Erdbeben. die durch Brand und Erdbeben zerstört waren, zugewendet habe, seien zahllos. Durch anderweitige Nachrichten sind solche Unter-

-00

<sup>1)</sup> Id. ib. 33 sq.

<sup>2)</sup> Henzen-Or. Ind. p. 171 sq. Warquardt, Sbb. V 2, 310.

<sup>3)</sup> Seneca epp. 91. Bielleicht hatte auch Lyon vigiles: Boissieu Inser. de L. p. 4.

<sup>4)</sup> Tac. A. XVI 13. - Brand Luons 197: Herodian. III 7. 5.

<sup>5)</sup> Tac. A. XII 58.

stützungen von ihm bezeugt für Neapel, Paphos auf Eppern, Chios, mehrere Städte Kleinasiens wie Laodicea am Lhfos, Thyatira, Tralles.' Auch Bespasian "ftellte sehr viele Städte im Reich schöner wieder ber, die burch Brand ober Erdbeben gelitten hatten;"2 und bie Bemerfung bes Tacitus, das Laodicea nach einem Erdbeben im Jahr 60 sich aus eignen Mitteln ohne Staatshilfe wieder erhoben habe,3 zeigt, daß diese letztere in solchen Fällen in der Regel erfolgte. Moch existirt ein in Putcoli bem Tiberius von 14 Städten Kleinasiens errichtetes Monument, die (12 im Jahr 17, die beiben andern 23 und 29) durch Erdbeben mehr ober weniger zerstört waren, und die er beim Wiederaufbau reichlich unterstützt hatte. Die Weltchronif des Eusebins verzeichnet in der Zeit von August bis Commodus elf Erdbeben, davon zehn in Griechenland und im Orient, aber auch für diese Länder ist das Berzeichniß durchaus unvollständig. Unter andern fehlt darin das ungeheure Erdbeben, das im Jahr 155 auf bem griechischen Festlande Siebon, von ben Inseln Rhodos und Ros, in Usien Lycien und Karien furchtbar verwüstete. Die erforderlichen Neubauten ließ Antoninus Pius aufs herrlichste ausführen. Stratonicea erhielt allein 1 Mill. S. Unter ben von Eusebius verzeich-- neten Erdbeben waren die bedeutendsten das von 115 (das u. a. Antiochia etwa zum dritten Theil völlig zerstörte), das von 122 (das Nicomedia und Nicaa hart beschädigte) und das von 178 (bas gang Ionien ericbütterte, am furchtbarften aber Smyrna verwüftete).6 Bei den beiden letten wird die in umfassendster Weise zum Wiederbau geleistete faiserliche Hilfe ausdrücklich erwähnt. Im Westen war besonders Campanien "niemals vor diesem Uebel sicher":9 im Jahr 63 ober 64 am 5. Februar wurde Pompeji sehr bart, Herculaneum in geringerem Grade, einigermaßen auch Reapel und Nuceria durch ein Erdbeben beschädigt.

<sup>1)</sup> Mommsen, Res g. D. Aug. p. 109. 2) Sueton. Vespasian. c. 13.

<sup>3)</sup> Tac. A. XIV 27.

<sup>4)</sup> Ripperben zu Tac. A. II 47. Jahn, Ber. b. G. Gef. 1851 G. 119.

<sup>5)</sup> Hertherg, Gesch. Griechentes. II 364 f. 6) Vit. Anton. P. e. 9. 7) CIG 2721. 8) Hertherg II 371.

<sup>9)</sup> Seneca Qu. N. VI 1. Tac. A. XV 22. Bgl, IRN 1356 sq. (Erdbeben bei ben Ligures Baebiani) 5331 (in Interpromium).

Julier und Flavier,

Aber bie burd Berwüftungen veranlagten Neubauten waren nur Bauten ber ein geringer Theil der Bauunternehmungen, die von allen Regierungen (mit Ausnahme der des Tiberius)' in großem Maßstabe in und außerhalb Roms betrieben wurden, nicht blos zum besten der damit bedachten Städte, sondern gewiß auch um große Massen freier Arbeiter lohnend zu beschäftigen. Doch haben die Julischen und Flavischen Kaiser bei ihren gemeinnützigen Bauten außerhalb Roms vorzugsweise oder ausschließlich Italien berücksichtigt: so baute Claudius den Emissar des Fucinersces und den Hafen von Oftia,2 Nero vollendete diesen, baute den von Antium und die Leuchtthürme von Puteoli und Ravenna.3 Bespasian scheint sich sabgesehn von seinen großen Neubauten in Rom) im wesentlichen auf Herstellung des dort, in Italien und den Provinzen Zerstörten beschränft zu haben, ohne boch (wenigstens in Rom) alles Begonnene vollenden zu können; und da während der furzen Regierung des Titus wieder ein großer Brand einen Theil Roms in Asche legte," fand Domitian bort selbst Raum genug zur Befriedigung seiner fast leidenschaftlichen Baulust,6 übrigens ließ er auch in Italien einige Straßenbauten ausführen. ber gleich bei seinem Regierungsantritt seine großen zum Theil alle früheren überbietenden Bauunternehmungen in Rom in Angriff nahm, und sie in seiner spätern Regierungszeit in solchem Umfange betrieb, daß er in Rom und der Umgegend faum Technifer genug hatte," forgte auch für das übrige Italien in der großartigsten Beise, namentlich durch Stragen =, Hafen = und Bafferbauten, führte aber außerdem in den Provinzen (auch abgesehn von seinen Städte- und Colonieanlagen) bedeutende Werke aus; das größte von allen war nach Dio die Donaubrude." Die Bauten Hadrians, beffen erfter Babelans, Regierungsact ein Erlag rückständiger Steuern im Betrage von 900 Mill. S. (über 65 Mill. Thir.) war,10 geben einen gleich hohen Begriff von den unerschöpflichen Silfsquellen des römischen Reichs,

<sup>1)</sup> Sueton. Tiber. c. 47; boch vgl. Teuffel, St. R. E. VI 1940.

<sup>2)</sup> Sueton. Claud. c. 20. 3) Haadh, St. R. E. V 582. 4) Tenffel a. a. D. VI 2484. 5) Bauten bes Titus in Reapel: ClG III 5809. 6) 3mbof, Domitian S. 82 ff. .7) Plin. paneg. c. 51. 8) Plin. ad Tr. epp. 18.

<sup>9)</sup> Dierauer, Gefc. Trajans in Bildinger: Untersuchungen 3. Röm. Kaiserz. 1 96 f. 127 ff. 10) Orelli 805.

wie von der rastlosen Thätigseit dieses merkwürdigen Mannes. ber Rom mit den glänzenbsten Prachtgebäuden schmückte, in Tibur sid) einen auch architektonisch überreich ausgestatteten Feensit schuf. ließ sich auf den Reisen, in denen er von 120 bis 136 sein ganges Reich durchzog, von einem militärisch organisirten, in Coborten getheilten Beer von Architeften, Bauhandwerfern, Technifern und Künstlern begleiten, bie überall die Ausführung seiner nie versiegenden Blane burch einheimische Arbeiter leiten fonnten. Darunter waren auch Gründungen neuer Städte wie Hadrianothera in Mosien, Hadrianopolis in Thracien, Aelia Capitolina auf ben Trümmern von Jerusalem und Antinoopolis in Acabeten.

Ben den ohne Zweifel febr gablreichen Bauten, mit denen Sabrian die von ihm berührten Städte ichmückte, werden in den westlichen Provinzen nur einzelne erwähnt, wie die Serstellung des Augustustempels zu Tarraco, die Erbanung einer Basilika zu Ehren Plotinas in Nemausus.2 Aus dem langen Verzeichniß seiner noch besonders in jetzt nachweisbaren Bauten in Aleinasien und Griechenland, wo fast jede Stadt Wohlthaten von ihm aufzuweisen hatte, mehrere ihn mit Recht als ihren "Erretter" und "Gründer" preisen konnten, genügt es hier einige der bedeutendsten hervorzuheben. Auf dem Isthmos schuf er aus dem höchit gefährlichen und beschwerlichen Bergpfade der ifironischen Alippen durch umfassende Felsarbeiten und folossale Substruftionen eine etwa 6000' lange, bequeme, für Lastwagen gangbare Kunststraße, deren Möglichkeit man beute an dieser Stelle kaum noch begreift; führte aus dem Hochthal von Stymphalos in einem gewaltigen Aguäduft die Ueberfülle fühlen Bergwaffers nach Korinth, und schmückte biese Stadt mit prächtigen Thermen. Bor allem aber erhob er Athen zu neuem Glanz, bessen südöstlichen Theil er in eine "neue Hadriansstadt" umschuf: ihr Kern war der tolossale überprächtige Tempel des olympischen Zeus, der 600 Jahre unvollendet gestanden batte, von 120 über 60' boben forinthischen Säulen (auf den Frontseiten in 3, auf den Langseiten in 2 Reihen) umgeben, von denen 15 noch stehn. Unter seinen Bauten in der übrigen

<sup>1)</sup> Aurel. Victor. epit. 14, 7.

<sup>2)</sup> Saadh St. R. E. III 1036.

Stadt war ein Bibliothefgebäude mit 120 Säulen und Wänden aus phrhzischem Marmor (pavonazzetto), dessen Gemächer mit Alabaster, vergoldeten Felderdecken, Bildern und Statuen prangten, und ein Shmuasium mit 100 Säulen aus libyschem Marmor (giallo antico...! Die von Hadrian begonnene Wasserleitung, die seiner Reustadt in Athen Wasser aus Cephisia zuführen sollte, vollendete 140 Antonius der Antonius. Pius, der überdies den Curort zu Epidaurus aufs reichste ausbaute," und in Rom und Italien mehrere bedeutende Bauwerte theils herstellte (wie den Leuchthurm — wol zu Ostia — und den Hasen zu Terracina), theils neu aussührte, wie den Hasen zu Cajeta, ein Bad zu Ostia, einen Aquädust zu Antium, einen Tempel zu Lannvinn. Auserdem setzte er viele Städte (gewiß auch in den Provinzen) durch Geldunterstützungen zur Ausssührung neuer, wie zur Restauration älterer Bauten in Stand.

Diese Nachrichten werden einige Vorstellung bavon geben, wie großartig die Raiser für die bauliche Ausstattung der Städte in Italien und, namentlich seit Trajan, auch in den Provinzen sorgten. Doch ben gangen Umfang ber faiserlichen Bauten außerhalb Roms auch nur annähernd zu schätzen sind wir schwerlich im Stande, da Erwähnungen und Spuren berselben sich nur gelegentlich und gufällig, und sicher sehr unvollständig erhalten haben. Wenn 3. B. Aristides in dem Briefe, in dem er Marc Aurel und Commodus um Die Wiederherstellung Smyrnas nach dem Erdbeben von 178 bittet, sich beiläufig auf die Fürsorge beider Raiser für die Städte Italiens beruft, die sie aus ihrem Verfall aufgerichtet und erhoben haben: jo ist hier wie in der Angabe der Biographie Marc Aurels, "daß er wankenden Städten Hilfe geleistet habe," boch wol auch an forberung und Unterstützung städtischer Bauten zu benken. Die jo überaus glänzenden öffentlichen Bauten der Kaiser in Rom selbst bedürfen hier feiner besondern Aufgablung und Beschreibung.

<sup>1)</sup> Hertherg, G. Gride. II 305 - 330. Burfian, St. R. E. 12 1980.

<sup>2)</sup> Herbberg II 358-360.

<sup>3)</sup> H. A. Vit. Anton. P. c. S.

<sup>4)</sup> Aristid. or. XLI ed. Jebb p. 515 (I 766 Dindorf).

<sup>5)</sup> H. A. Vit. M. Antonini c. 23.

Privatbauten in den Provinzen.

Neben den im ganzen römischen Reich während ber beiden ersten Jahrhunderte fort und fort in den größten Dimensionen betriebenen öffentlichen Bauten wurde die Architeftur überall auch für Privatzwecke vielleicht in umfassenderer Weise in Anspruch genommen, als zu irgend einer andern Zeit, da nicht nur der Privatwohlstand ein verhältnißmäßig sehr hoher und weitverbreiteter war, sondern auch diese Kunst (wie bereits erwähnt) mehr als irgend eine andere den Reigungen und Tendenzen dieses Zeitalters zu entsprechen vermochte. Bon der Pracht und Großartigfeit der römischen Palast= und Villen= bauten ist die Rede gewesen. In wie hohem Grade sich aber der Luxus der Privatbauten auch in die Provinzen verbreitet hatte, bezeugen noch heute Ueberrefte römischer Wohngebäude in allen Theilen des Reichs. Selbst das ferne Britannien hatte, wie die erhaltenen Reste (besonders Mosaifen) schließen lassen, in seinen mittlern und südlichen Theilen so viele große und reich decorirte Villen als nur irgend eine andere Proving des römischen Reichs. Unch vorübergehende Aufenthalte erhielten eine den Ansprüchen eines verwöhnten Geschmacks entsprechende Gestalt. Unter den Maßregeln, die Hadrian zur Herstellung der gelockerten Disciplin in den Beeren Germaniens traf, war auch die Wegräumung von Speisejälen, Kolonnaden, Krypten und Gärten aus den dortigen Lagern.2

## b. Verwendung und Zwecke der Plastif und Malerei. a. Dekorative Kunst.

Anjouls ber Schon allein durch die wahrhaft unermeßliche Thätigkeit der biltenden Architektur auf einem so ungeheuren Gebiet war eine höchst umstrofitektur. fassende Beschäftigung der sämmtlichen bildenden Künste bedingt, die überall zur Ausschmückung und Dekoration des Aeußern und Innern von Bauten aller Art in reichem Maße in Anspruch genommen wurden. Nirgend, am wenigsten in Rom, erhob sich ein bedeutens

<sup>1)</sup> Lysons Reliquiae Britannico-Romanae Vol. I Advertisement.

<sup>2)</sup> Vit. Hadriani c. 10.

verer öffentlicher Bau, zu bessen Verzierung nicht auch der Meißel bes Bildhauers mit thätig gewesen ware, neben dem nach Bedürfniß Stuckateur, Cifeleur, Schniger, Gieger, Maler und Mojaicist mitarbeiteten. Statuen, einzeln und in Gruppen, füllten Giebel und Dächer, Rijchen, Intercolumnien und Treppenwangen ber Tempel, Theater (bas bes Scaurus hatte 3000 Broncestatuen), Umphitheater, Bafiliten und Thermen, schmückten selbst Brückenportale und geländer, und Bögen aller Urt, wie von Stadtthoren und Viaduften. Vor allem Triumphbögen pflegten mit Reiterfiguren, Tropäen, Bier- und Sechsgespannen, die von Viftorien gelenkt wurden, befrönt zu sein.2 Reliefs und Medaillons zierten die Friese, Reliefs oder Malereien die Wandflächen, Gewölbe und Decken prangten mit Stuckverzierungen oder buntem Farbenschmuck, die Fußböden mit schimmernden Mosaifen. Alle architektonischen Glieder, Pfosten und Schwellen, Gesimse und Fenster, selbst Dachrinnen waren mit plastischem Schnuck wie aus einem unerschöpflichen Füllhorn überschüttet.

Schon von der Masse öffentlicher Anlagen und Bauten, die in Klinstlerische Rom allein während der ersten Jahrhunderte neben und nacheinander ber öffent wie durch Zauber aus ber Erbe wuchsen, ist es faum möglich sich eine Vorstellung zu machen. Schon diese unaufhörlichen, sich brängenden großen Unternehmungen waren hinreichend neben den Architeften und Bauhandwerkern einem ganzen Seer auch von bilbenden Künftlern und Kunsthandwerfern vollauf dauernde Beschäftigung zu geben. Agrippa, ber mährend seiner Aedilität (33 v. Chr.) burch großartige Bauten für die Versorgung Roms mit Wasser thätig war, legte in biesem einen Jahr nach Plinius 700 Bajfins, 500 Röhrenbrunnen, 130 Reservoirs (castella) — worunter mehrere prachtvoll geschmückte — an, und verwendete zur beforativen Ausstattung bieser Werke 400 Marmorfäulen und 300 Bronce- und Marmorstatuen.3 Die spätern berartigen Anlagen standen hinter benen Agrippas wol nicht zurück:

<sup>1)</sup> Sob. b. R. A. IV 545. Bgl. 3. B. Henzen-Or. 5129 (Falerii): statuas - ad exornandum theatrum. Ib. 5320 (Rusicade): Practer HS  $\overline{X}$  m. n. - in opus cultumve theatri — statuas duas.

<sup>2)</sup> Donaldson, Architectura numismatica. Bef. Nr. 55 -58. 60-66. 73 f. 77. 79—S3f.

<sup>3)</sup> Plin, H. N. XXXVI 121. Friedlaenber, Darftellungen III.

auch Claudius leitete das Wasser des von ihm gebauten Agnäbukts "in fehr viele und fehr reich verzierte Baffins;" bas Baffin bes Orpheus in der fünften, das des Ganhmedes in der siebenten Region hatten ohne Zweisel von Bildwerken, die sie schmückten, den Namen.2 Domitian baute u. a. in allen Regionen Roms so viele und so große Durchgangs, und Triumphbogen mit Biergespannen und Triumphalinsignien, daß darüber gespottet wurde.3 Die Pracht dieser Bauten veranschaulicht eine Abbildung des auch von Martial beschriebenen Triumphthors, das nach der Rückfehr Domitians aus dem Sarmatenfriege im Januar 93 errichtet wurde: Medaillonbüsten schmückten die Räume über den Bogenöffnungen, Reliefs oder runde Sculpturen Bebalf und Attifa, zwei Elephantenquadrigen, beide bon kolossalen Figuren des Kaisers gelenkt, krönten den Bau. überreich tas alle Prachtbauten Roms verdunkelnde Forum Trajans und dessen Theile (die Basilika Ulpia, der Triumphbogen und der ihm von Hadrian errichtete Tempel) auch mit plastischem Schmuck ausgestattet waren, lassen außer großen (zum Theil durch die Ausgrabungen des ersten Napoleon zu Tage geförderten) Trümmern, ebenfalls Abbildungen auf Mänzen ahnen.

und Platze in ben Städten Griechenlands

Ueberhaupt entbehrten die öffentlichen Plätze Roms wie der übrigen Städte den Schmuck der Plastif so wenig als die Gebäude: natürlich bestand er dort vorzugsweise oder ausschließlich aus freistehenden Statuen. Der ungeheure Borrath derselben in griechischen und asiatischen Städten war auch durch die sustematischen, zwei Iahrshunderte sortgesetzen Plünderungen der Römer (die selbst die Marktplätze der kleinsten Orte wie Andros und Mykonos geleert hatten, um die Foren und Tempel Roms zu füllen) nur theilweise erschöpft worden. Die letzte große Plünderung erfolgte durch Nero, dessen

<sup>1)</sup> Sueton. Claud. c. 20. CIL II 3240 (Ilugo—Tarraconensis): lacus cum suis ornamentis.

<sup>2)</sup> Breller, Regionen 130 f. 136.

<sup>3)</sup> Sueton. Domitian. c. 13. Plin. H. N. XXXIV 127: attolli super ceteros mortalis—et arcus significant novicio invento. Bgl. Th. 13 46 f.

<sup>4)</sup> Donaldson, Arch. num. Nr. 57. Martial. VIII. 65.

<sup>5)</sup> Dierauer, Gesch. Trajans in Bilbingers Unterf. 3. rom. Kaiserz. 133 ff. Donaldson a. a. O. Nr. 7. 58, 66 f.

Commissar ber Freigelassene Afratus "fast die ganze Welt zu biesem Zwecke bereifte, und kein Dorf überging." Rhodus allein war angeblich von ihm wie von allen frühern Kunsträubern verschont worden: bort befanden sich (vermuthlich) nach amtlichen Berzeichnissen) 2 unter Bespasian 3000 Statuen, boch schätzte man die Summen der zu Athen, Olympia und Delphi befindlichen nicht niedriger:3 nach dieser Angabe muß für Griechenland und die Infeln allein die Gesammtzahl von 20-30,000 in jener Zeit eher zu klein als zu groß ericheinen. Schmückte nun gleich ein großer Theil berselben die öffentlichen Gebäude, namentlich (als Weihgeschenke) die Tempel,4 so blieb von einem solchen Reichthum boch immer genug übrig, um auch Strafen und Plate mit altern und neuern Erz- und Marmorbildern von Göttern und Beroen, von verdienten und geehrten Männern und Frauen zu bevölkern: und wie während der ersten Jahrhunderte nicht bloß die Lücken dieses Vorraths sich wieder füllten, sondern auch sein Bestand sich noch vermehrte, wird bald ausführlich nachgewiesen werden.

Die Städte Italiens (außer Rom) und der westlichen Provinzen und Italiens. hatten zu Anfang der Kaiserzeit allerdings einen statuarischen Schmuck, der sich mit dem seit der Alexandrinischen Zeit angesammelten der griechischen messen konnte, nicht auszuweisen. Dhue solchen Schmuck waren jedoch auch sie schon in der spätern Zeit der Republik nicht mehr. Bitruv sagt, die Güte des auf dem Gebiet von Tarquinii sam See von Bolsena) gebrochenen Steins beweisen die Monumente der Stadt Ferentinum (in Etrurien): dort sind große tresslich Zeurendenen und Akanthusornamente aus diesem Stein, die obwohl alt, so neu erscheinen, als wären sie eben fertig geworden. Zu den neu auf Statuen der gestellten Statuen gehörten wahrscheinlich in vielen Städten Italiens Geleherrn. die der siegreichen Könige und Feldherrn Roms, in derselben Aus-wahl wie sie August 752 in den Säulenhallen des Marstempels auf seinem Forum aufgestellt hatte. In Arezzo sind sieden Bostamente

1) Dio or. 31. p. 355 sq. M.

<sup>2)</sup> ld. ib. p. 325 M.: δημοσία τους ανδρίαντας απεγράψασθε ύμεζς.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. XXXIV 36. 4) Dio ib. p. 337 sq. M. 5) Vitruv. H 7, 4.

derfelben gefunden worden: des M. Balerius Maximus, Appius Claudius Cacus, Q. Fabius Maximus, L. Aemilius Paullus, Tib. Sempronius Grachus, C. Marius, L. Licinius Lucullus; in Pompeji zwei (des Aeneas und Romulus), in Lavinium eines (des Aeneas Silvins. Sohnes des Aeneas und der Lavinia); vielleicht gehörte auch der von Plutarch in Ravenna geschene Marius zu derselben Reibe.2

Ueberhaupt wurde eine angemessene Ausstattung der öffentlichen Plate, vor allem der Foren mit Statuen zu den wünschenswerthesten Zierden ber Städte gerechnet, und allgemein erstrebt: und bier batte der Chrgeiz oder Bürgersinn solcher Gelegenheit sich zu bethätigen, beren Mittel zur Ausführung öffentlicher Bauten nicht hinreichten. Wie diese wurden auch Statuen theils aus den Antrittsgeldern der Priester und Beamten oder als Aequivalent derselben errichtet,3 oder von Privaten freiwillig geschenkt, oder ihre Herstellung testamentarisch Die für öffentliche Gebäude und Plätze bestimmten anaeordnet.4 Statuen waren wol meistens Raiser = ober Götterbilder, unter den Statuen ber lettern wird ein Bild des Genius der Stadt in der Regel um fo Stadtgemien. weniger gefehlt haben, als auch auf dem Forum Roms der Genius bes römischen Volkes (seit Aurelian eine Statue aus Gold oder vergoldeter Bronce) stand. In welcher Ausdehnung auch im Westen die überhandnehmende Berschwendung persönlicher Chrendenfmäler bazu beitrug die öffentlichen Pläte der Städte mit Statuen zu füllen, wird unten gezeigt werden.

Aber vielleicht noch in höherm Grade als die Ausschmückung der Pläge und öffentlichen Gebäude nahm die der Privatbauten die

at unfilerische Detoration ber Privat= gebäute, Parke und Gärten

<sup>1)</sup> Mommsen CIL I 277 sqq.

<sup>2)</sup> Plutarch, Mar. c. 2.

<sup>3)</sup> Bal. ben Anhang über bie Breife ber Statuen.

<sup>4)</sup> Digg. XXXV 1, 14. Bewilligung bes Playes zur Aufftellung: D. XLIII 9, 2.

<sup>5) 3. 3.</sup> CIL II 1956 (Cartima): - signum aereum Martis in foro - porticus ad balineum — cum piscina et signo Cupidinis. 1b. 2098 (Cisimbrium-Bactica): NN II vir pontif. perp. forum aedes quinque signa deor, quinque statuas suas sua impensa dedit donavit.

Bgl. 3. B. Henzen 5320. CIL II 2006. Gilberne 6) Preller, Reg. 141. Statuen bes Stadtgenius: Ib. 3228 (signum argenteum cum domo sua). 4071 (ex arg. libris XV unciis II).

Thätigkeit der bildenden Künste in Unspruch: benn auch für Paläste, Landhäuser, Barke und Gärten galt eine reiche Ausstattung mit fünst= lerischem Schmuck jeder Art als unentbehrlich. Bilder und Statuen in der letzten schmückten schon in Sullas Zeit ein reiches Haus eben so regelmäßig vublik als Teppiche und Silbergeräth, und nicht minder die Landhäuser der Großen. Es war eine Ausnahme, wenn sie fehlten, wie in dem des Sejus bei Oftia,2 und später in ben Villen Augusts, wo statt ber Aunstwerke Alterthümer und naturhistorische Seltenheiten zur Decoration dienten.3 Cicero ließ für die sogenannte Afademie in seinem Tusculanum Anfäufe von Kunstwerken durch Atticus machen. Megarische, von diesem erworbene Statuen wies er 20,400 S. (gegen 1200 Thir.) an; außerdem hatte Atticus für ihn Herfuleshermen aus ventelischem Marmor mit Bronceföpfen und eine Hermathena gefauft, und Cicero bat, ihm noch so viel als möglich andere geeignete Kunstsachen anzuschaffen; ausdrücklich bat er um Reliefs, die man in die Stuckbekleidung eines kleinen Atriums einlassen könnte, und zwei mit erhabener Arbeit verzierte Brunneneinfassungen. Atticus Gefaufte follte nur im Tusculanum verwandt werben, Die Villa bei Gaeta wollte er ausstatten, wenn er einmal Ueberfluß haben werde. Dagegen mit dem Ankauf von vier oder fünf Statuen (worunter Bachantinnen und ein Silen), den Kadins Gallus für ihn gemacht hatte, war er unzufrieden, weil sie ihm viel zu theuer waren und nicht in die Afademie pasten. Er hatte dort in einer Kolonnade neue Ruheplätze anlegen lassen, diese wünschte er mit Gemälden zu ichmücken: benn wenn ihn überhaupt etwas aus biesem ganzen Gebiete interessirte, so war es die Malerei. ' Je weniger aber Cicero Liebe und Berständniß für Kunft besaß, desto schlagender beweist sein Beispiel die damalige Allgemeinheit der Mode, Häuser und Landsitze fünstlerisch zu beforiren.

In der Kaiserzeit hat diese Mode mehr zu als abgenommen. in ber Kaiser-Wenn das Haus eines Reichen abbrannte, schafften die für den

<sup>1)</sup> Cie. pro Rose. Amer. 45, 133. De orat. 1 35, 161.

<sup>2)</sup> Varro R. B. III 2, 8.

<sup>3)</sup> Sueton. August. c. 72.

<sup>4)</sup> Cie. ad Att. I 5. 6 (686) S. 9. 10 (687). 4 (688). 3 (689). Ad Fam. VII 23.

Neubau beisteuernden Freunde ichon "nackte Marmorstatuen," herrliche Broncen von berühmten Künftlern, alte Ornamente aus fleinafiatischen Tempeln und Minervenbüsten für die Bibliothet berbei. Besonders Billen und Gärten mögen wol oft von Kunstwerfen bermaßen angefüllt gewesen sein, daß man von "marmornen Gärten" ibrechen fonnte.2 Rund um eine Quelle im Garten des Arruntius Stella 3. B. stand eine Schaar von Marmorfiguren schöner Anaben, in einer Grotte baneben sah man einen Herfules:3 die Ausstattung bes Uebrigen wird entsprechend gewesen sein. Der reiche Domitius Tullus batte in seinen Magazinen einen solchen Vorrath der herrlichsten Kunstwerke (um die er sich nicht kümmerte), daß er einen sehr weitläufigen Park an bemselben Tage, wo er ihn gefauft hatte, mit sebr zahlreichen und alten Statuen ausstatten fonnte.4 Silius Italis cus befaß mehrere Villen, auf jeder sab man eine Menge von Statuen und Bildern. In den Gärten des Regulus in Trastevere war eine sehr große Fläche durch ungeheure Säulengänge eingenommen, das Ufer mit den Statuen des Besitzers gefüllt." Wären aus frühern Jahrhunderten mehr und genauere Ausgrabungsberichte erhalten, so würde sich vielleicht von der fünstlerischen Ausstattung mancher römischen Billen eine annähernde Vorstellung gewinnen lassen. jett in Madrid befindliche Sammlung des Ritters Ugara 3. B., hauptfächlich aus (mindeftens 30) Büften bestehend, stammt ganz ober größtentheils aus den von Azara 1779 in der sogenannten Villa der Bisonen von Tivoli gemachten Ausgrabungen. Don der dortigen Billa Hadrians behauptet Winckelmann wol nicht zuviel, wenn er fagt "bag mit den Statuen, die bier in so großer Menge seit brittehalb Jahrhunderten ausgegraben worden, alle Mujeen in gang Europa bereichert worden sind;" daß "noch jest beständig gegraben und gefunden werde und noch für die späte Nachkommenschaft Entdeckungen genug zu machen übrig bleiben. Der Cardinal von Este, der auf den Trümmern der Villa des Mäcenas von Tivoli die seinige erbaute, besetzte Dieselbe mit ungähligen Statuen, Die man bort fand, und

<sup>1)</sup> Juv. III 215 sqq. 2) Juv. VII 79. 3) Martial. VII 50. 4) Plin. epp. VIII 18, 11. 5) Id. III 7, 8. 6) Id. IV 5. 7) Hibner, Antiten v. Matrid S. 19—21.

viese sind nach und nach von dem Cardinal Alexander Albani gestauft und weggeführt, und ein großer Theil derselben ist von ihm dem Museum Capitolinum einverleibt worden."

Allerdings sind nun sehr vielfach zur Deforation auch ältere Werfe der Malerei und Sculptur verwendet worden, wie z. B. in jenem Bark des Domitius Tullus, in dem von Bespasian erbauten prachtvollen Friedenstempel.<sup>2</sup> Aber theils war dies nicht überall möglich, theils konnten selbst die umfassendsten Plünderungen der griechischen Länder dem ins Grenzenlose wachsenden Bedürfniß gewiß nur zu einem geringen Theil genügen, besonders da die häusigen und massenhaften Zerstörungen von Kunstwerken, hauptsächlich durch die wiederholten ungeheuern Brände Roms schon im ersten Jahrhundert immer neue Lücken hervordrachten, deren Ausfüllung immer neue Massenproduktion ersorderte. Bei weitem der größte Theil der Nachsfrage nach fünstlerischem Schnuck ist also nicht durch den alten Besstand, sondern durch die neue Produktion von Kunstwerken befriedigt worden, um so mehr, da in sehr vielen Fällen Beziehungen auf die Gegenwart verlangt wurden.

Es ist aber nicht blos die Massenhaftigkeit der künstlerischen augemeinkeit Produktion zu dekorativen Zwecken, durch die sich der damalige sten Detorakunstbetrieb von jedem spätern unterscheidet: ein viel wesentlicherer unidersalität der Kunstbetrieb von jedem spätern unterscheidet: ein viel wesentlicherer unidersalität der Kunstbedürfnisses in der Berswendung. Denn die Verbreitung des Kunstbedürknisses in der das maligen Welt, das die Produktion auf allen Gebieten der bildenden Künstezu befriedigen hatte, ist beispiellos: und beispiellos wie der kolossale Umfang ihres Schaffens ist auch die Universalität, mit der sie einer Unzahl der verschiedenartigken Wünsche, Forderungen und Liebhabereien Genüge leistete, den höchsten und gemeinsten, den ausschweisendsten wie den bescheidensten; mit der sie den Sultanslaunen der Herren der Erde diente, während sie zugleich die arme Zelle des Sclaven freundlicher machte. Die Kunst aller neuern Zeiten ist mehr ober

<sup>1)</sup> Windelmann, G. d. A. XII 1 § 7. Nachrichten über die Ausgrabungen in Habrians Billa 1735—1748 von Ficoroni Notizie di antichità bei Fea Miscell. I p. CXXXXIII.

<sup>2)</sup> Joseph. B. J. VII 5, 7.

weniger aristofratisch gewesen, sie hat mehr ober weniger ausschließlich für eine fleine Minorität von Bevorzugten gearbeitet. Sie bat im Dienste ber Kirche, ber Macht, bes Reichthums gestanden, und nur unter besonders günstigen Umständen beigetragen, die Existenz der mittlern, nie ber untersten Schichten ber Gesellschaft zu verschönern. Gie hat in großen Centren bes nationalen Lebens, in Sauptstädten und an Fürstensitzen gewohnt und biesen vereinzelten Punkten einen Glanz verlieben, den gange Provinzen und Länder entbehrten und In Wechselwirfung mit dieser Ausschließlichkeit hat noch entbehren. stets die Beschränkung der Genießbarkeit ihrer Schöpfungen auf kleine Areise gestanden: zur Voraussetzung bes Verständnisses derselben bat in der Regel eine Bildung und Abstractionsfähigkeit gebort, die ben Massen immer gefehlt bat. So bat die moderne Runft nur für verhältnifmäßig wenige existirt. Die Kunst ber remischen Kaiserzeit producirte für alle Bildungegrade und alle Klassen der Gesellschaft, und verbreitete barum auch Verständniß und Genuffähigkeit für einen sehr viel größern Theil ihrer Leistungen und in sehr viel weitere Arcife. Sie ichuf fein gedachte und virtues ausgeführte Kabinets= stücke zum Sochgenuß ber Kenner und füllte zugleich Tempel, Hallen und Plätze mit allgemein verständlichen Figuren, und lange Wände und Jugbeden mit bunten Schildereien, Die auch bas Gaffenpublifum fesselten. Ihre Werke machten nicht blos die Hauptstadt der Welt zu einer Stadt ber Bunder, sie verliehen auch ben Municipien und Colonien Italiens und ber Provinzen einen allerdings nach ber Wohlhabenheit, der Kultur und dem Geschmack ihrer Bewohner sehr verschiedenartigen, im Berhältniß zu neuern Zeiten aber jedenfalls höchst reichen Schmuck, und bieser Schmuck wurde auch bort feineswegs nur für bie öffentlichen Bauten beausprucht. Die Entdeckung von Herculaneum und Pompeji hat der modernen Welt zu ihrem Erstannen offenbart, wie allgemein und in wie hobem Grade Die Deforation ter Privatwohnungen burch Plastif und Malerei auch in Mittelstädten des Kaiserreichs zu den unentbehrlichsten Unnehmlichkeiten selbst bescheidener Existenzen gerechnet wurde. Gine reiche Un= wendung von Marmor und andern fostbaren Materialen in der Architeftur, von Marmer- und Broncesiguren zur Teforation ber Räume konnte natürlich nur in ben Häusern und Gärten ber Wohl=

habenbsten stattfinden: zum Lurus bieser aber gehörte besonders das lette ganz allgemein, und nicht bloß in Rom, auch in pompejanischen Häusern gibt es prächtige reich mit Bronce und Marmor verzierte Brunnen, wie den des Silen, wo das Waffer aus beffen Schlauche, und andern, wo es aus Masten und Thierköpfen sprang.2 Das Peristyl der sogenannten casa di Lucrezio enthielt zwölf größere und acht bis zehn kleinere plastische Arbeiten;3 und wenn in Mailand (nach Ausonius) alle Peristyle mit Statuen geschmückt waren, fo barf man eine sehr weite Verbreitung auch bieses Schmuckes vorausfegen.

Doch mit ber Allgemeinheit des Kunsibedürfnisses in den mittlern Amventung und untern Klassen stand eine umfassente Unwentung wohlfeiler Materiale nothwendiger Weise in Wechselwirfung, namentlich bes Thous und Stucks. Stuckreliefs und sornamente, oft bemalt, besonders an Gesimsen, Decken und Gewölken waren, wie Plinius jagt, und die Ausgrabungen der verschütteten Städte bestätigen, in ben Häusern allgemein. Ghpsbüsten schmückten bie Räume, besonders Bibliothefen und Studirzimmer berer, benen marmorne und broncene zu theuer waren: überall sah man in Martials und Juvenals Zeit bei den Heuchlern des Stoicismus und sonstigen Afterphilosophen

Reidliche moblie fer Materiale. Plastit in weichen Stoffen.

<sup>1)</sup> Paullus I, XXXIII ad Ed. (D. XVIII 1, 34): plerasque enim res aliquando propter accessiones emimus, sicuti cum domus propter marmora et statuas et tabulas pictas ematur. Ulpian. 1. XVIII ad Sabinum (D. VII 1, 13 § 7): Sed si aedium ususfructus legatus sit, Nerva filius et lumina immittere eum posse ait: sed et colores et picturas et marmora poterit, et sigilla, et si quid ad domus ornatum.

Unter sigilla bürften hauptsächlich Reliefs zu verstehn sein, bie allerbings meift aus Thon (Marquartt, Htb. V 2, 235 f.) und Stud waren. Plin. II. N. XXXVI 183: usus gypsi in albariis, sigillis aedificiorum et coronis gratissimus. D. XXXIII 7, 12 § 23: Papinianus quoque l. VII Responsorum ait: sigilla et statuae affixae instrumento domus non continentur sed domus portio sunt. Ib. 36: Imagines (wol Büsten) quoque eae solae legatae videntur, quae in aliquo ornatu villae fuerunt. Passio IV coronatorum (Situng&ber. b. Wiener Mat. X 119): conchas sigillis ornatas — conchas et lacus cum sigillis et cantaris cum magna tenuitate artis.

<sup>2)</sup> Beder, Gallus II 3, 222.

<sup>3)</sup> Overbed, Pompeji2 219f.

<sup>4)</sup> Auson. Cl. urbes 5.

die Gypsköpfe des Demokrit, Chrysipp, Zeno, Plato und andere mit

struppigen Bärten. 1 Aus Thon sind architektonische Verzierungen an Säulen, Kenstern, Gesimsen und Dachrinnen und Frieje zur Detoration der äußern und innern Wände, auch Formen, in denen sie gearbeitet wurden, zahlreich erhalten; oft find auch solche Thonorna= mente und reliefs bemalt, theils mit einer Farbe, theils mit den natürlichen Farben der dargestellten Gegenstände: und gerade in diesen geringen und fabrikmäßigen Arbeiten sind die herrlichsten Er= findungen, die edelsten Gestalten reproducirt, die der Blüthezeit der griechischen Kunft ihren Ursprung verdanken. Noch allgemeiner als die Plastif in weichen Stoffen, vielfach auch mit ihr in Verbindung, wurde (wo die Marmorincrustirung unerschwinglich war) die Malerei Studmalerei zum Schmuck der Wohnräume verwendet. Farbendekoration war von Stucketleidung unzertrennlich.3 Wie in Bompeji Haus für Haus, Zimmer für Zimmer in heiterm, mit kedem Binsel flüchtig bingeworfenen und boch oft binreißend iconem malerischen Schmucke prangt, ist allbefannt; und daß diese Wandmalerei in den Wohnungen soweit verbreitet war als die römische Kultur überhaupt, zeigen außer Ueberresten in den Provinzen zahlreiche gelegentliche Erwähnungen.4 Wenn übrigens auch die Entdeckung von Herculaneum und Pompeji

allein hingereicht hat, die Vorstellungen von der antiken Malerei je

<sup>1)</sup> Martial. IX 47. Juvenol. II 4. Wenn auch bei Martial und Lucian (Nigrin. 2: πολλαί είχόνες παλαιών σοφών έν χύχλφ χείμεναι) das Material nicht angegeben ist, darf doch namentlich an der letzten Stelle das wohlseilste vorausgesetzt werden.

<sup>2)</sup> Marguardt, Hbb. V 2, 235 f.

<sup>3)</sup> Semper, ber Stil I 450 f.

Tectorium picturaeque verbunden: Digg. VI 1, 38. Ib. XV 3, 3 § 4: Sed si—domum dominicam exornavit tectoriis, b. h. offendar Wandmalereien, wie auch anderwärth: vgl. D. Müller, Hdb. d. Arch. § 319, 5. CIL II 4085 (Farraco): [Q. Attius Messor exhedra(m) cum fronte templi Minervae Aug. vetustate] CORRVPTO · PER · [FECTOR · ET PICTOR [ [de suo ref. et c. (?) d.] ist zu lesen: corrupt(am) opere tector(io) et pictor(io).

<sup>4)</sup> Einiges bei Miller, Hbb. § 210, 4 und R. Rochette Peintures ined. 198. Bgl. anch Lysons Reliq. Brit. Rom. vol. II pl. 1. Tertullian. de idolol. c. 8. Philostrat. Apoll. T. V 22. Lucian. de domo 21—31. Plutarch. conj. praec. 48 bezeichnet γραφάς οἰχημάτων αίδ überflüssigen Engus.

länger je mehr umzugestalten, so ist doch klar, daß diese und andere vereinzelte Funde uns nur einen verschwindend fleinen Bruchtheil des mit der Zeit im ganzen römischen Reiche angesammelten Bildervorraths, folglich nur einen beschränkten Theil der Gegenstände und Stoffe fennen lehren, welche bie Deforationsmalerei behandelte. Daß bazu z. B. auch tomische Scenen aus dem Thierleben gehörten, erfahren wir nur durch eine zufällige Aeußerung des Kabeldichters Phabrus, in bessen Zeit (unter Tiber) man in den Tabernen Roms bäufig den Krieg der Mäuse und Wieseln gemalt sab.

Wie die Verwendung der übrigen Künste zur Deforation, so Fortbauer ber blieb namentlich auch die der Wandmalerei bis in die letzten Zeiten ber tünsuerischen Detorates Alterthums im römischen Reiche allgemein. In dem Maximalstion bis ins spätesstellters tarif des Diocletian vom Jahr 301, der auch für alle gangbaren Arbeiten die höchsten Tagelöhne festjett, werden unter ben zum Sausbau erforderlichen Handwerfern folgende mit aufgezählt: der Marmorarbeiter (hauptsächlich für Incrustation von Wänden und Fußböden, auch wol für Ornamente), ber Mojaicift, der Tüncher, ber Wandanstreicher, der Bildermaler; ferner werden Preise für den Bronceguß in Reliefs und Statuen, für bas Modelliren von Figuren (in Stud und Thon) und für die jonstige Studarbeit angesett.2 Dieselben Arbeiter werden auch in einem Erlaß Constantins vom Jahr 337 an den Reichsverweser der westlichen Provinzen über die Freiheit ber Künstler und Handwerter von communalen Leistungen aufgeführt, gehörten also auch damals noch zu denen, die in der Regel in den dortigen Städten anfässig waren. Roch größere Privilegien ertheilte Balentinian den Malern (aber nur den Freigebornen) in einem Erlag an den Statthalter von Ufrica vom Jahr 374. Unter andern jollten sie Lokale und Werkftätten auf städtischen Grundstücken zur Ausübung ihrer Kunst ohne Miethe erhalten, sich in jeder Stadt niederlassen und von den Beamten nicht gezwungen werden dürfen, ohne Bezahlung heilige, d. h. faiserliche Portraits zu liefern ober öffentliche Bauten auszumalen.3 Die bis in die letzten Zeiten fort-

<sup>1)</sup> Phaedri fabb. IV 6.

<sup>2)</sup> Waddington, Edit de Dioclétien p. 18 f.

<sup>3)</sup> Cod. Theodos. XIII 4, 2 n. 4.

bauernde Verwendung der Steinsculptur zu deforativen Zwecken zeigt sich auss anschaulichste auch in der (kann nach der Mitte des vierten Jahrhunderts aufgezeichneten) Legende vom Marthrium des Claudins und bessen Gefährten unter Diocletian, teren Verfasser die Arbeiten in den Steinbrüchen Pannoniens (dem Lokal der Erzählung) offenbar aus Antopsie kannte. Diocletian ließ nach seinem Bericht dort aus Porphyr Säulen mit Blätterkapitälen, serner Wasserbehälter in Wannensorm (conchae) und Becken (laeus) theils mit Früchten und Acanthusblättern (?), theils mit Figuren in erhabener Arbeit verziert, aussühren. Er bestellte auch Victorien und Liebesgötter, wasserspeiende Löwen, Abler und Hirsche und Bilder vieler Thierarten, alles offenbar als Ornamente, vielleicht für große marmorne Brunnenseinfassungen und Bassins: was auch für jene Zeit eine durchzehende Anwendung der Steinornamentik, soweit sie in der Architektur und Testonik zulässig war, voraussehen läßt.'

Wie in der Plastif, so scheinen auch in der Wandmalerei bis in das späteste Alterthum die Gegenstände der frühern Zeiten, wenigstens zum großen Theil, beibehalten worden zu sein. In Ausonius Zeit (zu Ende des vierten Jahrhunderts) sah man mythoslogische Scenen häusig auf Wänden dargestellt. Er selbst beschreibt ein Wandgemälde in dem Speisesaal eines Aeolus zu Trier: Heroinen, welche die Liebe zu einem tragischen Schicksal geführt hat, peinigen und binden Cupido. Sidonius Apollinaris (Vischof zu Clermont um 450), dem die ganze heidnische Kunst wegen ihrer Gegenstände, noch mehr wegen ihrer Nachtheit verhaßt war, ließ die innern Wände des Bades auf seinem Landzut einsach weißen: "da ist, sagt er, seine Tarstellung zur Schau, die durch die nachte Schönheit gemalter Körper häßlich ist, und wie sie die Kunst ehrt, so den Künstler verunziert;" da sind keine Komödianten mit lächerlichen Fragen und bunten Harslefinstrachten, keine verschlungenen Ringerpaare. Weit zahlreichere

<sup>1)</sup> Die Passio sauctorum IV coronatorum, mitgetheilt von Wattenbach mit einem Nachworte von v. Karajan: Sigungsber. d. Wiener Afademie (1853) X 115—137 und in Bildingers Untersuchungen z. Nom. Kaisergeschichte III 323 f. mit Benndorfs archäologischen und Bildingers dronologischen Bemerkungen.

<sup>2)</sup> Auson, Idyll. 6. Bgl. Meinen Annftfinn ber Römer 3. 27 f.

<sup>3)</sup> Sidon. Apoll. Epp. II 2. Chentaf. 3. 31.

Reste als von den Wandmalereien haben sich von den so viel dauerbaftern Mosaifen der Kußböden in fast allen Provinzen erhalten, wie in Spanien, Frankreich, England, ber Schweiz, ben Rheinlanden. Babern, Salzburg, Siebenbürgen, Nordafrifa: fie machen die Allgemeinheit auch dieser Deforation, die sogar das Alterthum überdauert bat, unzweifelhaft.

Dieselbe Allgemeinheit bes fünstlerischen Schmucks wie bie Stinstlerischer Wohnungen zeigt ber Hausrath. Schon allein die Geräthe und Bausraths -Möbel der pompejanischen Häuser, deren größter Theil doch wol von den fliehenden Einwohnern gerettet, oder aus der lockern Aschendecke sofort wieder berausgegraben sein wird, Tische, Bante, Sessel, Sofas, Kandelaber, Gefäße, Lampen, Dreifüße, Toilettenutensilien und andere Schmuckgegenstände aller Art, haben ber modernen Kunstindustrie eine kaum zu erschödende Külle geschmackvoller Vorbilder geliefert. Und nicht bloß um marmorne und broncene Kandelaber rankte sich ber Schmuck phantastischer Vegetationsformen, nicht bloß silberne und goldene Schaalen und Kannen prangten in getriebener Arbeit und mit schön verzierten Senkeln, gläserne Prachtvasen mit figurenreichen Reliefs in verschiedenen Farben: auch das irdene Geschirr bes Urmen, Die Siegelringe aus Glasfluß, Die thonerne Lampe, Die bei später Arbeit leuchtete — alles hatte seinen bilblichen Schmuck, und namentlich die Deckel der Thonlampen haben einen reichen Schatz von fünstlerischen Gegenständen und Motiven bewahrt. Auch die ärmste Wohnung entbehrte oft eber den nothwendigsten Hausrath als den fünstlerischen Schmuck. Juvenal schildert die Einrichtung eines blutarmen Gelehrten oder Dichters: da war ein furzes Bett und eine alte Kiste mit göttlichen griechischen Gedichten, an denen ungebildete Mäuse nagten, doch auch eine marmorne Tischplatte mit sechs Henkeltöpschen, barunter ein hoher gehenkelter Becher, und die Figur eines liegenden Centauren als Stütze (Travezophor).1

Am deutlichsten aber zeigt sich in den Grabdenkmälern, wie die ber Grabbildende Kunft jener Zeit auch dem Geringften und Unbeglücktesten

<sup>1)</sup> Juvenal. III 203-207. Marquartt, Stb. V 1, 328.

ihre Gaben spendete. Zwar die Sarkophage mit ihrem reichen Reliefschmuck waren, wenn auch ohne Zweifel im Berhältniß zu modernen Preisen wohlfeil, doch in der Regel nur für Wohlhabende erschwinglich;' aber wenigstens im ersten Jahrhundert war nicht bas Begraben sondern das Berbrennen der Todten die Regel, in der Gräberstraße von Pompeji hat sich kein Sarkophag gefunden, bas Begraben ist erst im zweiten Jahrhundert wieder aufgekommen, und allmälig immer allgemeiner geworden. Jene fleinen, oft so überraschend schönen, reich "mit Leben verzierten" marmornen Urnen aber, in denen "die Afche noch im stillen Bezirk sich des Lebens zu freuen scheint," find offenbar größtentheils aus ben Werkstätten untergeordneter Aunsthandwerfer hervorgegangen, und wol auch für Unbemittelte nicht zu theuer gewesen. Bor allem schmückte bie Malerei die innern Räume der Grabmäler ganz allgemein, wie namentlich auch die Beibehaltung dieser Deforation in driftlichen Grüften beweist, gewiß nicht selten auch die Außenwände: auch die "übertünchten" Gräber des Evangelisten find bemalte.2 Selbst die Columbarien große Gewölbe mit langen über einander liegenden Reihen von Nischen für Aschenurnen), die Rubestätten kleiner Leute, auch ber Sclaven, also der niedrigsten und unseligsten, sind zuweilen freundlich wie Wohnräume mit Wandbildern bekorirt, die, manchmal recht leiblich, bie unbenutten Stellen ber Pfeiler und Wände füllen. Wenn hier eine neue Urne in ber für sie gefauften Rische beigesetzt wurde, mögen die Leidtragenden mit Wohlgefallen den Schmuck betrachtet haben, den sie aus ihren fleinen Ersparnissen für die Wohnung ihres Todten angeschafft hatten. Da waren mythologische Scenen, Bilder aus dem täglichen Leben, Landschaften, Thier-, Blumenund Fruchtstücke; da schoß Hercules dem Prometheus den Geier von ber leber weg, Uluffes blickte gerührt auf den sterbenden hund Argos, groteste Pygmäen ergriffen vor einem Krofodil die Flucht,

<sup>1)</sup> Philogelos ed. Eberhard p. 97 wird eine sogos für 5 Myriaden erwähnt. Bielleicht ist hier nach dem Denar der discletianischen Zeit Hultsch, Metrol. 252 f.) gerechnet.

<sup>2)</sup> Semper, ber Stil 1 452.

Gautler tanzten einen Kaftagnettentanz, eine Giraffe mit einer Gloce um den Hals ward wie im Amphitheater von ihrem Wärter geführt u. bgl. m.'

## Monumentale Runft.

Neben dieser unermeßlichen Beschäftigung ber Stulptur und Malerei für beforative Zwecke ging eine Berwendung beider Künste für monumentale im eigentlichen Sinne des Worts, d. h. zur Berewigung von Personen und Ereignissen her, die weder vorher noch nachher jemals in so riesenhaften Dimensionen betrieben worden ist als in den beiden ersten Jahrhunderten, und selbst noch im dritten und vierten folossal war.

Wie überall war die Kunft den Römern auch hier nicht Zwed Berinniber. sondern Mittel. Sie als Mittel zur Erhöhung der Schönheit, Bracht und Behaglichkeit ihrer Wohnungen und Städte zu verwenden, haben sie erst durch die Eroberung der griechischen Länder gelernt; fie als Mittel zur Fixirung des Erlebten und Geschehenen für Mitund Nachwelt, zur Berewigung der Gesichtszüge und Gestalten geehrter und geliebter Personen zu benuten war ein national römisches Streben, das fich schon in der alten Sitte der abligen Geschlechter offenbart, bemalte Wachsmasten der Uhnen aufzubewahren. alt war auch in Rom die Sitte der öffentlichen Aufstellung von Ehrenstatuen, sie reicht mindestens in die Zeit der Decemvirn (450 = 304) zurück, die älteste mit Sicherheit nachzuweisende ist die des griechischen Dollmetschers berselben auf dem Forum; diese, so wie alle aus ben beiden nächsten Jahrhunderten befannten, waren aus Bronce (die man zu Götterbildern seit 485 = 269 zu verwenden angefangen hatte), die erste aus vergoldeter Bronce war die Reiterstatue des Besiegers des Antiochus, Acilius Glabrio, von dessen

<sup>1)</sup> D. Jahn, die Wandgemälde bes Columbariums in der Villa Pamfili: Abhandlungen b. Bairischen Atabemie 1857 Bb. VIII.

Sohn im Tempel ver Pictas 573 — 181 errichtet. Um die Mitte des fünften Jahrhunderts (ctwa 300 v. Chr.) scheinen die Könige und berühmten Männer der ersten Republik Statuen erhalten zu haben. Nach dem zweiten punischen Kriege waren Capitol und Forum bereits mit Statuen überfüllt. Von dort wurde ein Theil derselben im Jahr 575 — 179 entsernt, und vom Forum ließen 596 — 158 die Censoren sämmtliche Ehrenstatuen von Beamten, die nicht auf Volks oder Senatsbeschluß gesetzt waren, wegräumen. Schon Cato wollte lieber, daß die Leute frügen, warum ihm keine, als warum ihm eine Statue gesetzt sei; er hatte zu klagen, daß deren in den Provinzen sogar schon Frauen errichtet wurden, und bald geschah dies auch in Rom selbst, die gleichzeitige Statue der Mutter der Gracchen Cornelia sah man noch in Plinius Zeit.

Bilter historischer Ereig= nisse.

Auch die Sitte, über große Thaten und Ereignisse bem Bolf Durch Bilder zu berichten, fam fruh auf. Zuerst stellte M.' Balerius Maximus Meffalla das Vild seiner siegreichen Schlacht gegen bie Karthager und Hiero in Sicilien 490 = 264 v. Chr. auf einer Want der Curia Hostilia aus. Solche Bilder auf Holz und Leinwand wurden namentlich in den Triumphzügen getragen, wie in dem bes M. Marcellus ein Bild ber Einnahme von Sprafus (212). Aemilius Paullus ließ zur Illustration seines Triumphs im Jahr 168 einen Maler (Metrodorus) aus Athen eigens kommen. L. Hostilius Mancinus, ber zuerst ein Außenwerk von Karthago im Jahr 148 eingenommen hatte, ließ Bilder ber Stadt, ber Belagerung und Erfturmung auf dem Forum aufstellen, die er dem Bolte selbst erklärte, und sich dadurch so populär machte, daß er (141) das Consulat er= hielt. Tiberius Gracchus ließ ein Gastmahl im Tempel der Freiheit malen, das die Beneventaner seinem Heer im Jahr 214 nach bem in der Rähe erfolgten glücklichen Wefecht gegeben hatten. Man sah barauf besonders bie in bas Heer eingestellten Sclaven mit ben

<sup>1)</sup> Liv. XL 34, Cic. Philipp. IX 6, 13: statua — inaurata equestris, qualis L. Sullae primum statuta est — ist also im Irrthum. Vielleicht war die Sullas die erste auf dem Forum.

<sup>2)</sup> Detlefsen, De arte Romanor, antiquissima (Glueckstadt 1868) P. II p. 21-26.

<sup>3)</sup> Detlefsen p. 26. Liv. XL 51. Plin. H. N. XXXIV 30 sq.

Zeichen der ihnen zum Lohn für die bewiesene Tapferkeit geschenkten Freiheit.' Ein Bild eines Gladiatorenkampfe ftellte zuerst (im Dianentempel zu Aricia) ein E. Terentius Lucanus (im sechsten oder siebenten Jahrbundert) aus.2

Diese Verwendung der bildenden Künste zur Veranschaulichung Wilde: für und Berherrlichung von Bersonen und Ereignissen, sowol bei bestimm= anlassungen. ten Beranlassungen als für die Dauer, fand auch in ber Kaiserzeit im weitesten Umfange statt. In dem "Hervortreten des schildernden Princips, bas einen entschiedenen Gegenfatz bildet zu bem plastischidealen in der Malerei der Griechen," "in dem breiten illustrirenden Ton der Darstellungen"3 nähert sich die damalige Malerei in Zweck und Behandlung in hohem Grade der altägyptischen und altassprischen, ibre Werke den Gemälden der Paläste von Theben, den Ala= bastertafeln derer von Ninive, den babylonischen Teppichen. Nament= wuber sur lich die römischen Kaiser selbst redeten durch sie zum Volke. Bilder vertraten in dieser Zeit ohne Prosse die Stelle von Manifesten und Proflamationen, wie man auch im Mittelalter in Flerenz und Rom burch historische und allegorische Bilber sich an bas Bolt wendete. Beder Triumph beichäftigte eine Menge von Künstlern, die die Natur bes besiegten Landes und die Geschichte des Feldzugs den Zuschauern des Aufzugs durch bildliche Darstellungen aller Art zu veranschaulichen Bei dem Triumph des Bespasian und Titus über Indäa wurden Schaugerüfte von brei bis vier Stockwerken mit goldgestickten Teppiden behängt, mit Ornamenten aus Gold und Elfenbein geschmückt, getragen; theils auf diesen, theils auf andern Bildern war der Arieg in seinem ganzen Verlauf bargestellt. "Da sah man ein reiches Land verwüsten, ganze Schaaren von Teinden todten, flieben, oder als Gefangene abgeführt werden, ungeheure Mauern unter den Stößen von Belagerungsmaschinen einbrechen, starte Festungen erstürmen, die Ringmauern volfreicher Städte ersteigen, das Heer sich ins Innere ergießen und alles mit Mord erfüllen, die Wehrlosen flebend die Sände erheben; man sah Tener in Tempel schleudern,

ziige

<sup>1)</sup> R. Rochette Peint, ined. p. 303 ff. 2) \(\mathbb{I}\)ft. 4l2 230, 2, ber Stil I 292. 4) Burdhardt, Zeitalter Constanting 310. 5) Preller, Rom. Minthol. 208.

Häuser über den Bewohnern zusammenstürzen, und nach vieler Berwüstung und Trauer Wasserströme nicht über bebaute Felder, noch jum Trunk für Menschen und Thiere, sondern burch die von allen Seiten brennende Stadt sich ergießen." Aber auch plastische Darstellungen fehlten nicht: namentlich Figuren ber nach antiker Weise personificirten Berge, Fluffe, Länder und Städte. Noch beute seben wir auf einem Relief bes Titusbogens, wie bei diesem Triumph die liegende Statue des Jordan getragen wurde, und wenn Triumphe über deutsche Bölker bevorstanden, wurden gang gewiß kolossale Figuren bes Rheins bestellt.2 Auch die fünstlichen Scheiterhaufen, Die bei ber Consecration verstorbener Kaiser nach asiatischem Gebrauch auf dem Marsfelde errichtet wurden, und aus mehreren in Phramidenform sich allmälig verjüngenden Stockwerken bestanden, deren oberstes die Bahre mit dem Todten trug, waren äußerlich über und über mit goldgestickten Decken, Elfenbeinreliefs und Gemälden befleidet, die ohne Zweifel das Leben des vergötterten Herrschers darstellten. Diese gange in echt barbarischer Weise zur Bernichtung bestimmte Pracht in heller Flamme aufloderte, schwang sich vom Giebeltache des Tabernakels auf dem oberften Stockwerk ein Adler in die Luft.3

Gerichtsverhandlungen.

laiferliche Scheiter-

baufen -

Nichts aber zeigt so sehr, in welchem Grade man sich gewöhnt hatte, die Malerei zur momentanen Veranschaulichung des Geschehenen zu benutzen, als ihre Verwendung vor den Schranken der Gerichte. Schon in der letzten Zeit der Republik wurden Anklagen wenigstens in Volksversammlungen durch Schildereien unterstützt, welche die ansgeblichen oder wirklichen Verbrechen der Angeklagten vor Augen stellten. Der Tribun A. Gabinius zeigte und erklärte im 3. 67 dem Volk ein Vild der tusculanischen Villa des Lucull, um es von der Ueppigkeit des Consulars zu überzeugen. Alls Galba zu Cartagena im Jahr 68 seine Truppen aufforderte gegen Rom zu ziehn, ließ er auf dem Tribunal vor sich, gleichsam als stumme Ankläger Neros, möglichst viele Portraits von Männern ausstellen, die Opfer seines Despotismus geworden waren. Ein Angeklagter, den sein

<sup>1)</sup> Joseph. B, J. VII 5. 2) Jahn ad Pers. VI 47. 3) Herodian. IV 2.

<sup>4)</sup> Semper, ber Stil. 1 314 ff.

<sup>5)</sup> Cic. pro Sestio 43, 93. Drumann, R. G. IV 167.

<sup>6)</sup> Sucton. Galba c. 10. Bal. R. Rochette p. 358, 1.

Gegner auf einer Leinwand in verschiedenen Scenen als unverbefferlichen Spieler hatte malen laffen, bald bis aufs hemd entblößt, bald im Schuldgefängniß, bald von seinen Freunden losgefauft, sagte zu den Richtern: ich habe boch auch manchmal gewonnen. Duintilian batte selbst zuweilen gesehn, wie die Richter durch abschreckende Bilder des Angeflagten auf Holz oder Leinwand gegen diesen ein= genommen werden sollten. Er mißbilligte dieses Mittel böchlich, weil damit der Anfläger sich das Armuthszeugniß ausstelle, daß ein stummes Bild beredter sei als er selbst.2 Wie es gemalte Anklagen Birber sür gab, gab es auch gemalte Bettelbriefe. Die angeblichen oder wirklichen Schiffbrüchigen führten in ber Regel Bilder bei sich, die ihren Unglücksfall auf einer dunkelblauen Meeresfläche darstellten,3 und solche wurden auch in den Tempeln als Botivtafeln aufgehängt, Botivbilder. namentlich in benen ber Isis, als Schuppatronin ber Schifffahrt; man weiß, fagt Zuvenal, daß bie Maler von ber Isis ernährt Nur im Vorbeigehn mag hier ber zahllosen Votivbilber und reliefs gebacht werben, die das gefährliche Ereigniß, aus bem ber Darbringer entronnen war, möglichst genau mit allen Einzelheiten vor Augen stellten: Arbeiten, die zwar (wie die andern zulegt erwähnten) in überwiegender Mehrzahl von untergeordneten Aunsthandwerkern geliefert wurden, doch sicherlich nicht ohne zahlreiche Ausnahmen; benn die Reichen und Vornehmen ließen natürlich auch solche Arbeiten von guten Künstlern aussühren. Tacitus erwähnt 3. B., daß Domitian, ber bei ber Erstürmung bes Capitols in ber Nacht des 18. December 69 in großer Gefahr geschwebt hatte, auf der Stelle der Wohnung eines Tempelvieners, in der er versteckt gewesen war, dem Inpiter Erhalter eine Rapelle erbauen und darin einen Altar aufstellen ließ, der mit der Darstellung seiner Gefahren in Marmor geschmückt war.6 Ueberhaupt aber dürste Die Darstellung persönlicher Erlebnisse in Bildern feineswegs ungewöhnlich gewesen jein. Im Roman des Apulejus will die Brant, Die mit Hilfe des joulider Er-

lebniffe.

<sup>1)</sup> Quintilian. VI 3, 72. 2) Id. VI 1, 32. 3) R. Rochette P. a. p. 329, 1.

<sup>4)</sup> Juv. XII 28.

<sup>5)</sup> Daher Horat. S. I 1, 76: quo fit ut omnis Votiva pateat veluti descripta tabella Vita senis. Lgl. R. Rochette a. a. D.

<sup>6</sup> Tac. H. III 74.

Efels den Räubern entflohn ist, ein Bild dieses Ereignisses im Atrium ihres Hauses aufstellen lassen.' In dem Hause des Trimalchio bei Petron sind verschiedene Wände einer Kolonnade mit der Ilias und Odyssee, einem Gladiatorenspiel, und der ganzen Laufbahn des Hausherrn in theilweiser allegerischer Darstellung bemalt. Man sieht ihn als Knaben auf einem Sclavenmarkt, als fünftigen Liebling Mercurs mit dem Caduccus in der Hand, von Minerva in Nom eingeführt. Dann solgen Bilder, auf denen er rechnen lernt, Cassirer wird u. s. w., alles mit Unterschriften; am Ende der Wand wird er von Mercur am Kinn auf eine hohe Tribüne gehoben, ihm zur Seite steht eine Glücksgöttin mit dem Füllhorn und drei Parzen, die goldne Fäden spinnen.<sup>2</sup> Wie überhaupt in diesem Roman, darf man auch hier Schilderungen des in gewissen Kreisen der Geschlschaft üblichen voraussehen, wenigstens annehmen, daß derartige Geschmacksossischen nicht gerade unerhört waren.

ifür die Dauer bes stimmte Bilder.

Die denkwürdigsten Vorgänge und Begebenheiten sollten burch plaftische und malerische Darstellungen nicht bloß für bestimmte Veranlassungen veranschaulicht, sondern für alle Zeiten dem Andenken der Rachwelt erhalten werden. Schlachten und Belagerungen, Friedensschlüsse und Verträge, Triumphe, Standreden, Wohlthätigkeitshandlungen, Ovfer, Zaaden u. f. w. der Raiser, ferner Schauspiele, besonders Gladiatorenkämpse und Thierbetten, wurden während der ganzen Raiserzeit in allen Dlaßstäben massenweise durch Sculptur, Malerei und Mojaif verewigt, seit dem dritten Jahrhundert hauptsächlich durch die beiden lettern Künste, da theils die Technik der Plastik immer unbehilflicher wurde, theils große bunte Schildereien obne Zweifel dem Geschmack wie dem Illusionsbedürfniß der Massen mehr zusagten.3 Der traurige Berfall, den schon die Reliefs am Triumphbogen des Severus zeigen, läßt vermuthen, daß z. B. die gewiß sehr umfangreiche Darstellung seiner fämmtlichen Thaten in einer, mahrscheinlich von seinem Sohne erbauten Säulenhalle in Materei oder Mojaif ausgeführt war. Wenn nach dem Tode eines verhaßten Regenten feine Statuen und Denfmäler umgestürzt und

<sup>1)</sup> Apulej, Metam. VI p. 129. 2) Petron. Sat. c. 29. 3) Burcharbt, Zeitalter Conftantins 309 f. 4) H. A. vit. Severi c. 21.

zerstört wurden, blieben auch solche Bilder natürlich nicht verschont. So ließ der Senat ein großes vor der Curie aufgestelltes Bild, auf dem Maximinus einen von ihm über die Germanen erfochtenen Sieg hatte malen laffen, nach seinem Kalle verbrennen. Doch vieles entging auch in solchen Fällen der Zerstörung, besonders im Innern ber faiserlichen Schlösser. Roch in Diocletians Zeit sah man in ben Gärten des Commodus in einer im Bogen geführten Colonnade ein Mojaitbild, das ihn mit seinen Freunden (darunter den spätern Prätendenten Bescennius Niger) der Jis opfernd darstellte.2

Portraitbilder lieferte die Malerei natürlich vorzugsweise für innere Räume, also mehr für private als öffentliche Zwecke, boch Portraits ber waren neben Ehrenstatuen auch Ehrenbilder (die in Tempeln oder öffentlichen Gebäuden angebracht wurden) wenigstens in griechischen Städten nicht selten.3 Nero ließ sich auf Leinwand in einer Figur von 120' (= 113' preußisch) Höhe malen. Elagabal fündigte sich burch ein großes (jelbstgemaltes) nach Rom vorausgesandtes Bild bort an, auf dem er in einheimischer Brieftertracht seinem Gotte opfernd dargestellt war, mit dem Befehl es im Senatssaal über ber Statue ber Bictoria anzubringen.5 In Rom malte er fich felbst als Delicatessen= und Salbenhändler, Garfoch, Schenswirth und Kuppler. Daß gemalte Portraits der Kaiser auch in Brivathäusern bäufig waren, darf man aus dem Antrage des Kaiser Tacitus an den Senat ichließen: daß jeder (Senator?) ein Bild des (verstorbenen) Aurelian besitzen folle; und die Bilder des Alexander Severus in ganger Kigur, in einfacher weißer Tracht, die man noch in Constantins Zeit sah, werden zum Theil Einzelportraits gewesen sein." Ein Bild des

<sup>1)</sup> Herodian. VII 2, 8. Maximini c, 12.

<sup>2)</sup> Vit. Pescenn, Nigri c. 6.

<sup>3)</sup> Είκων γραπτή τελεία eines αὐλητής έν Διονυσίφ (Teos) CIG 3068 B. Bgl. 3085. 2775. c. d. (Aphrodisias): είκόνας γραπτάς έν οπλοις έπιχούσοις. 3524 (Cyme).

<sup>4)</sup> Plin, H. N. XXXV 51.

<sup>5)</sup> Herodian. VII 6, 6 (εἰχόνα μεγίστην γράψας παντὸς ἐαυτοῦ).

<sup>6)</sup> Vit. Elagabali c. 30.

<sup>7)</sup> Vita Taciti c. 9: ut Aurelianum omnes pictum haberent.

<sup>8)</sup> Vit. Alexdr, Severi c. 4.

Trajan, das bei ber Geburt des Alexander Severus (in einem Tempel) auf bas Bett seiner Mutter berab fiel, verkündigte ihm die fünftige Herrschaft: und die Aehnlichkeit Theodosius des Großen mit Trajan ließ sich aus ben Bildern des lettern feststellen.2 Die Züge des Antinous fannte Paufanias aus feinen Statuen und Bilbern, Die lettern waren besonders zahlreich in seinem Tempel zu Mantinea, wo er meist als Dionvsus gemalt war.3 Die "Sitte ber Könige" sich zur Brautwahl Portraits von Prinzessinnen senden zu lassen, Prinzessinnen von welcher Honorius bei Claudian spricht,' dürste im Orient heimisch gewesen sein, und von bort sich in den Westen verbreitet haben. Die jüdische Kürstin Alexandra sandte auf den Rath des Dellins an Marc Anton Portraits ihrer beiben Kinder, des sechszehnjährigen Aristobulus und ber Gemahlin des Herodes Marianne, um durch Die wunderbare Schönheit beider ihn für ihr Anliegen (der Berleihung des Priesterthums an Aristobulus) günstig zu stimmen.5

Portraits. veit Privats verjonen.

Portraits

wahl.

Auch im Privatleben wurde die Portraitmalerei ganz allgemein in Anspruch genommen, um die Büge und Gestalten berühmter und interessanter, geliebter und verehrter Bersonen für einzelne wie für größere Kreise festzuhalten. Ein Portrait der durch ihr Berhältniß zu dem jugendlichen Pompejus berühmten wunderschenen Courtifane Flora stellte Metellus Dalmaticus in dem von ihm restaurirten und mit Gemälden und Statuen geschmückten Kastortempel am Forum auf." Die Bilder ber bamals gesuchtesten Portraitmaler Roms Gopolis und Dionysius füllten noch in Plinius Zeit die Gallerien, für Frauenportraits war jedoch beiden die jungfräuliche Malerin Jaja aus Abzieus vorgezogen worden, die auch sich selbst im Spiegel ge= malt hatte." Die Angabe des Plinius, daß die Portraitmalerei durch tie Mode der broncenen und silbernen Medaillons völlig verdrängt

<sup>1)</sup> lb. c. 13.

<sup>2)</sup> Victor Epit. 44, 11. Bgl. über Gemalbe ber Kaifer Gothofred. ad Cod. Theodos, XV 4, 1,

<sup>3)</sup> Pausan. VIII 9, 4.

<sup>4)</sup> Claudian. Nupt. Honor. et Mariae 23-27.

<sup>5)</sup> Joseph. A. J. XV 2, 5 sq.

<sup>6)</sup> Plutarch, Pompej. c. 2. Beder, Seb. I 299, 9.

<sup>7)</sup> Plin. H. N. XXXV 147f.

worden sei, bezieht sich zunächst auf die Atrien vornehmer Häuser. eine große Verbreitung dieser Medaillons war durch ihre Kostbarkeit ausgeschlossen. Seit Barro ein Bilderwert herausgegeben hatte, das Bertraits in siebenbundert Portraits berühmter Männer enthielt, werden mindestens die Portraits der Autoren vor ihren Schriften gewöhnlich gewesen sein; Martial erwähnt eine kleine Pergamentausgabe bes Bergil mit einem solchen; und vermuthlich ist bei den Augenfrantheiten, welche (nach Galen) Maler sich durch Malen auf weißem Pergament zuzogen, an diese Titel- und andere illustrirende Bilder der Bücher zu denken.2 Die Bibliotheken wurden nicht bloß mit Büsten, sondern auch mit gemalten Portraits ber Schriftsteller geschmückt. Der jüngere in Bibliothe Plinius bestellte bei einem Freunde in einer Stadt Oberitaliens (im Lande der Insubrer) Bilder des Cornelius Nepos und T. Catius. die bort geboren waren, für die Bibliothek eines andern Freundes: er bittet die Covien der dort vorhandenen Portraits einem möglichst zuverlässigen Künstler zu übertragen. Ohne Zweifel hatte man Berwendung wenigstens in jeder größern Stadt die Wahl zwischen mehreren und ber Portraitwar in der Lage, sich nur für einen bewährten entscheiden zu dürfen. Martial ließ sich für den an der Donau kommandirenden Cäcilius Secundus malen; fein Portrait für die Bibliothef des Stertinius Avitus kann ebenfalls ein gemaltes gewesen sein; er erwähnt ferner Portraits des Tragédiendichters Memor, des Casonius Maximus, des (im Alter von zwanzig Jahren verstorbenen) Camonius Rufus als Kind, des Rhetor M. Antonius Primus (das er mit Beilchen und Rosen befränzte): sämmtlich wie es scheint Brustbilder. Die Mutter bes Sophisten Alexander Peloplaton war, wie ihre Gemälde bewiesen, von seltener Schönheit und der Helena des Eumelus ähnlich." Auch

1) Martial, XIV 156.

<sup>2)</sup> Galen, ed. Kuehn. III 776. (De usu part, corp. hum. X c. 3.)

<sup>3)</sup> Plin. epp. IV 28.

<sup>4)</sup> Scribon. Larg, ep. ad C. Jul. Callist. ed. Rhode p. 4: quum interim nemo ne imaginem quidem suam committat pingendam, nisi probato prius artifice per quaedam experimenta atque ita electo.

<sup>5)</sup> Martial. VII 84. Bgl. Mommfen, Bernies III 79 A. 1.

<sup>6)</sup> Id. IX praef. 7) Id. IX 9. 74, 76, VII 44, X 32, 8) Philostrat, Vitt. soph. II 5.

ber Spott Lucians über die Thorheit derer, die den Portraitmalern auftrugen sie zu verschönern, "etwas von der Rase abzunehmen, die Augen schwärzer zu machen" u. s. w. (was besonders Frauen thaten), sett eine allgemeine Amwendung der Portraitmalerei voraus.

Plastijche Darfiel: lungen von Berfonen.

Die zur Aufstellung in unbedeckten, besonders öffentlichen Räumen bestimmten Bildnisse von Personen konnten fast nur plastische sein. Ein immerbin nicht geringer Theil derselben hat sich erhalten, von einem bei weitem größern bie mit Inschriften versehenen Bostamente: und diese äußerst zahlreichen Ueberbleibsel, verbunden mit Rachrichten der Schriftsteller, lassen und von der wahrhaft unglaublichen Menge, so wie den Gattungen und Veranlassungen dieser Monumente einen gang andern Begriff gewinnen, als die angeführten dürstigen Rachrichten von der Verwendung der Malerei zu persönlicher Darstellung. In der That ist nichts so geeignet von der Unermeglichkeit der fünstlerischen Produktion in den beiden ersten Jahrhunderten eine annähernde Berstellung zu geben, als eine Betrachtung der Hauptgattungen der zum öffentlichen oder Privatgedächtniß bestimmten persönlichen Bildwerke bieser Zelt.

Buften und allgemeine Berbreitung und ihr Ruttus,

In erster Reihe stehen hier die Büsten, Medaillons und Statuen Statuen der Kaiser und Personen der kaiserlichen Familien. Ein öffentlich aufgestelltes Bild bes regierenden Raisers fonnte ichon barum in feiner Stadt, in keinem Lager,2 fehlen, weil es bald Wegenstand eines überall eingeführten und geforderten Aultus war. Schon zu Ehren Cajars hatte ber Senat beschlossen, "daß seine Statue in ten Städten und in allen Tempeln Roms sein sollte."3 August hatte den Kult seiner Person auf die Provinzen beschräntt, Tiber die Aufstellung seiner Statue unter den Bildern der Götter überhaupt verboten, und nur unter den zum Schmuck ber Tempel Dienenden Aunstwerfen erlaubt." Noch Caligula erließ im Anfang seiner Regierung ein

<sup>1)</sup> Lucian, Quom. hist. 13. Pro imagg. 6.

<sup>2) 3.</sup> B. Vit. Elagab. c. 13: misit et qui in castris statuarum ejus titulos luto tegeret.

<sup>3)</sup> Dio XLIV 4. 4) Sueton, Tiber, c. 26, Dio LVH 9.

ähnliches Berbot, bas er aber bald zurücknahm;' und bald hatten, wie Josephus fagt, alle unterworfenen Bölterschaften Stadt für Stadt neben ten andern Göttern auch seine Bildfäule aufgestellt.2 Bermuthlich schon seit dem Anfange des Raiserthums bestand die Sitte. daß bei jedem Regierungsantritt lorbeerbefränzte Bilder des neuen Kaisers (die allerdings auch gemalte sein konnten) unter Begleitung von Soldaten und Flötenfpielern in die Provinzialstädte gefandt und bort von dem mit Lichtern und Weihrauch entgegen ziehenden Bolfe festlich empfangen wurden.3 Berfolgten, namentlich Sclaven boten die Kaiserbildnisse ein Ashl;4 man huldigte ihnen wie den Götter= bildern mit Opfern und Spenden von Weihrauch und Wein. Domitian war die auf bas Rapitol führende Strage nicht breit genug für die Beerden von Opferthieren, die dort fortwährend hinaufgeführt wurden, um, wie Plinins fagt, die scheußlichen Bilder des Despoten mit so viel Blut zu verehren, als er selbst Menschenblut vergok. Die Weigerung der Aboration wurde als Majestätsbeleidigung beftraft, und war ein Hauptgrund der Christenverfolgungen. Doch auch in der driftlichen Zeit dauerte der heidnische Kultus der Kaiser= bildnisse fort, und Theodosius II. sab sich im Jahr 425 veranlagt ihn durch einen eigenen Erlaß einzuschränken, damit "eine Berehrung, Die Die Menschenwürde übersteigt, der Gottheit gewahrt bleibe." Roch viel strenger als die Weigerung der Adoration wurde jede Antastung ober Beleidigung der Kaiserbildnisse geahndet, am schärfften bei Gol-Schon im Jahre 15 wurde Granius Marcellus, Prator von baten. Bithmien, ber einer Statue Augusts den Kopf abgenommen hatte, um den Tibers aufzusetzen, wegen Majestätsverletzung angeklagt und entging mit Noth der Berurtheilung; bald galt es als Kapitalverbrechen bei bem Bilbe Augusts einen Sclaven geschlagen, tie Kleiber gewechselt zu haben." Ausdrücklich bemerken die Juristen des dritten Jahrhunderts, daß wer verworfene Statuen des Raisers einschmelze, sich der Majestätsverletzung nicht schuldig mache; ebenso wenig wer

<sup>1)</sup> Dio LIX 4. 2) Joseph. B. J. II 10, 3. 3) Marquartt, Stb. II 3, 272 A. 1183. 4) Lips. Exc. ad Tac. A. III 36. 5) Plin. paneg. c. 52. 6) Plin. epp. ad Tr. 96 (97) 5-sq. 7) Cod. Theodos. XV 4, 1.

<sup>8)</sup> Tac. A. 174. Sueton. Tiber. c. 58 meint bod vielleicht einen andern Fall.

schabhaft gewordene ausbessere, wer eine durch einen Steinwurf zusfällig tresse; auch den Verkauf von noch nicht consecrirten Kaiserbildnissen erklärten Sever und Caracalla für nicht strasbar: um so mehr war es natürlich die Einschmelzung oder sonstige Antastung von berreits consecrirten.

Berstörung ber Dents mäler vers haßter Kaifer, befonders Domitians.

Je schwerer nun unter ber Regierung verhafter Raiser ber Zwang ber Berehrung ihrer Bildniffe ertragen wurde, besto leiden= schaftlicher tobte sich die lange verhaltne Volkswuth bei einem Regierungswechsel in ihrer Zerstörung und Beschimpfung aus. allgemeinsten war vielleicht der Ausbruch der Volkswuth beim Tode Domitians, und barum auch die Zersterung seiner Denfmäler die gründlichste. Gang Rom war mit seinen prablenden, häufig tolossalen Monumenten, und nicht bas Rapitol allein mit seinen goldenen und silbernen Statuen und Bildnissen angefüllt,2 (andere wurden bort nicht zugelaffen, und auch diese nur von einem bestimmten Gewicht 3) sondern, wie Caffins Dio sagt, fast bas gange Reich.' Auf Die Rachricht von seiner Ermordung machte ber Senat seiner Freude nicht bloß durch laute Schmähungen des gefallenen Luft, sondern beschloß, daß fogleich Leitern gebracht, seine Medaillons und Bildniffe berabgeriffen und auf ben Boben geschmettert; bann baß seine Inschriften überall ausgemeißelt, und sein ganzes Gedächtniß vertilgt werden jolle.5 Der Umsturz und die Zerstörung seiner zahllosen kostbaren Statuen, fagt ber jüngere Plinius vier Jahre später, war ein ber allgemeinen Freude gebrachtes Opfer. Man freute sich, das übermüthige Gesicht gegen ben Boben zu schlagen, mit Gisen, mit Beilen bagegen zu wüthen, als wenn bie Schläge verwunden und Schmerzen zufügen könnten. Niemand konnte seine Freude und ben so späten Jubel soweit mäßigen, daß es ihm nicht als eine Rache erschien, den Körper und die Glieder zerrissen und verstümmelt, endlich das finstere und abschreckende Gesicht in die Flammen geworfen und geschmolzen zu sehn.6 Diese ober eine ähnliche Stelle hat die von Procop er= zählte Sage veranlaßt: Domitian sei in Stude zerriffen worben,

<sup>1)</sup> Digg. XLVIII 4, 4—7. 2) Plin. paneg. c. 52. 3) Sucton. Domitian. c. 13. Stat. Silv. V 1.-189. 4) Dio LXVII 8. 5) Sucton. Domitian. c. 23. 6) Plin. pan. l, l.

seine Gemahlin habe mit Erlaubniß des Senats die Stücke des Körpers zusammengesetzt und darnach eine Broncestatue gießen lassen: biese, die am Aufgang zum Capitol vom Forum rechter Hand stand, war nach Procop die einzige vorhandene Domitians, und zeigte die größte Aehnlichkeit zwischen ihm und Justinian. Aehnliche Zerstörungen wie die Bildnisse des Domitian erfuhren die bes Commodus,2 Maximinus (die Gemälde des Lettern wurden zum Theil mit schwarzer Farbe überzogen) und andere: in Folge der unaufhörlichen Empörungen, Bürgerfriege und gewaltsamen Thronwechsel in den spätern Jahrhunderten wiederholten sich folde Scenen immer von neuem bis in die letten Zeiten bes Alterthums.' Daß in diesen (wie natürlich nicht selten auch früher) statt der Zerstörung meist eine Umwandlung der Bildnisse stattsand, bezeugt Hieronymus: wenn ein Thrann getobtet wird, werben auch feine Statuen und Bilber umgestürzt, und nachdem nur das Gesicht verändert und der Kopf abgenommen ist, das Gesicht des Siegers aufgesett, um später mit neuen Köpfen vertauscht zu werden, mährend der Körper derselbe bleibt.5

Doch in den beiden ersten Jahrhunderten ist, so viel wir wissen, Erhaltung ber Raiserbent. Domitian der einzige Kaiser gewesen, dessen Bildnisse überall ver- mäler, bauntnichtet wurden und der Zerstörung nur ausnahmsweise entgingen. Die Consecra-Denn die Statuen und Denfmäler des Commodus muffen wenigstens zum Theil wieder aufgerichtet worden sein. Am ersten Januar 193 hatte der Senat mit leidenschaftlichen Acclamationen die Niederreißung der Bildfäulen "des Baterlandsfeindes, des Mörders, des Gladiators" becretirt und an Stelle einer der Curie gegenüber stehenden, ihn (wie so viele andere) als Herfules mit drohend gespanntem Bogen darstellenden Statue Die Göttin der Freiheit errichten lassen.6 Jahr 197 wurde derselbe Senat von Severus gezwungen, Commo-

<sup>1)</sup> Procop. Hist, arcana 8 p. 55 Dind.

<sup>2)</sup> Dio LXXIII 2. Vit. Commodi c. 19. 20. Vit. Pertinac. c. 6.

<sup>3)</sup> Euseb. H. E. IX 11. Lips. Exc. ad Tac. A. VI 2.

<sup>4)</sup> Marcellin, Comes Chron, 512: Arcobindam sibi imperatorem fieri clamitant, imaginibusque deinde statuisque Anastasii in terram dejectis etc.

<sup>5)</sup> Hieronym. in Habacue II.

<sup>6)</sup> Herodian, I 14, 9,

bus als Gott anzuerkennen. Gelbstverständlich sicherte die Confecration auch die fernere Dauer der Bildniffe, und veranlaßte selbst die Errichtung neuer. Wie Severus die Arotheoje des Commodus und Pertinax, jo ließ Macrinus die des Caracalla, durch bessen Ermordung er auf den Thron gelangt war, vom Senat beschließen, bei welcher Gelegenheit er die Errichtung von zwei Statuen Severs in Triumphaltracht, und sechs Caracallas (zwei Reiterstatuen, zwei stehende in friegerischer, zwei in bürgerlicher Tracht) verfügte.2 Außer Domitian sind die nicht unter die Götter versetzten Kaiser der beiden ersten Jahrhunderte Tiber, Caligula, Nero, Galba, Otho, Bitellius gewesen. Die auch von all diesen, zum Theil verhältnismäßig sehr zahlreich erhaltenen Bildniffe und Denfmäler bezeugen hinlänglich, daß die Consecration feineswegs eine unerläßliche Bedingung der Erhaltung war. Daß sie biese aber am wirksamsten sicherte, ist . selbstverftändlich. In Tarraco, der Hauptstadt des diesseitigen Spaniens und zugleich dem Mittelpunkt bes bortigen Kaiserfults, war einer der angesehensten Männer vom Provinziallandtage "zur Instandhaltung der Statuen des vergötterten Hadrian" eigens erwählt In den Besit des j. Plinius waren mit verschiedenen Grundstücken auch die auf denselben errichteten Statuen der frühern Kaiser übergegangen, und dort von ihm erhalten worden. Schon unter Nerva hatte er zu Como einen Tempel erbauen wollen um sie darin aufzustellen, doch verzögerte sich die Ausführung, und im Jahr 101 erbat und erhielt er nochmals von Trajan die Erlaubniß jene Statuen nach Como zu versetzen und die Trajans hinzuzufügen.4 Die Consecration trug aber auch zur Bermehrung der betreffenden Denkmäler bei, in sofern die immer wachsende Gruppe der vergötterten Kaiser und Kaiserinnen (unter Commodus standen deren in dem Kaisertempel ber Arvalen 16, unter Alexander Severus 203) zu

<sup>1)</sup> Vit. Severi c. 12. 19. Victor. Caes. 20, 30. Dio LXXV 7.

<sup>2)</sup> Vit. Macrini c. 6.

<sup>3)</sup> CIL II 4230; vgl. Hirschfeld G. g. Anz. 1870, 1095 (ad statuas curandas, nicht aurandas).

<sup>4)</sup> Plin. ad Tr. 8 (24).

<sup>5)</sup> Marini Atti p. 385 ff.: August, Julia, Claudius, Poppaa (ober L. Aelius

monumentalen und Kultuszwecken auch als Ganzes neu hergestellt wurde. So baute Domitian zu Rom eine Colonnade, ber Kaiser Tacitus einen Tempel ber vergötterten Kaifer, Alexander Severus errichtete auf dem Forum des Rerva ihre Kolossalstatuen.' Zuweilen verband sich mit dem officiellen Aultus eine unbefohlene allgemeine Berehrung zur Erhaltung und Erneuerung faiserlicher Bildniffe. Mit anhänglichster Pietät hielt die römische Welt die verklärte Gestalt Marc Aurels unter den guten Geiftern fest, zu denen sie sich im Gebet wondte: länger als ein Jahrhundert nach seinem Tode fah man noch in vielen Häusern seine Statue unter den Hausgöttern.2

Schon weil die möglichst schnelle Aufstellung der kaiserlichen Schnelle her Bildnisse in allen Städten und Lagern zu den ersten Sorgen jeder Kaiserbent-mäler im neuen Regierung gehören mußte, mussen auch in allen Centralpunkten gangen Reid. Italiens und der Provinzen Bildhauer und Maler zur Berfügung gewesen sein; vielleicht gehörten sie regelmäßig zu dem amtlichen Gefolge der Statthalter, Feldherrn und hohen Beamten. Daß von Galba, der erst nach der Ankunft der Nachricht von Neros Tode (8. Juni 68) aus Spanien aufbrach und Italien in langsamem Marsche erreichte, sich zur Zeit seiner Ermordung (15. Januar 69) dort "in allen Municipien" Bildnisse befanden,3 ist eben so wenig überraschend wie baß nech vor der Schlacht von Cremona (gegen Ende 69) im Lager ber Flotte zu Navenna Bildniffe des Bitellius umgestürzt werden konnten, der erst zu Ende Mai in Oberitalien erschienen war.' Aber schon auf dem Marsch von Coln über Epon nach Italien waren ihm, bevor er noch Bienne erreicht hatte, an mehreren Stellen Reiterstatuen errichtet worden, beren Zusammensturz als übles Borzeichen galt." Die Herrschaft des Pupienus und Balbinus dauerte brei Monate settyg vom Marz bis in den Juni

Cafar, Bespasian, Titus, Nerva, Trajan, Plotina, Habrian, Sabina, Antoninus, Kaustina, & Berus, Marc Anrel, Kaustina II. - Commodus (ober Julia Pia), Bertinar, Gever, Caracalla.

<sup>1)</sup> Preller, Reg. 178. 232. 9t. Muthol. 791, 1.

<sup>2)</sup> Vit. M. Antonini c. 18. 3) Tac. H. III 7. 4) Tac. H. III 12 sq.

<sup>5)</sup> Sueton, Vitell, c. 9,

238). Als Maximinus zu Anfang des Mai vor Aquileja ermordet wurde, stürzte man dort seine Statuen und Bildnisse um, und nöthigte seine in die Stadt zugelassenen Soldaten, die der beiden Senatskaiser zu adoriren; der Consul Claudius Iulianus beglückswünscht in einem an Pupienus und Valbinus wol gleich nach ihrer Ernennung erlassenen Schreiben die Legionen und Hilfstruppen, "die bereits im ganzen Reiche eure Vildnisse anbeten." In den Lagern machte schon die Herstellung und Erneuerung der kaiserlichen und sonstigen Medaillonbilder, mit denen die Feldzeichen geschmückt waren,' die Anwesenheit von Künstlern wünschenswerth, die dann auch zu andern Zwecken verwendet werden konnten; Caracalla ließ z. B. von Alexander dem Großen auch in den Lagern zahlreiche Statuen errichten.

Ihre Errichtung burch Beamte,

Die Statuen und Bildnisse der regierenden Kaiser sehlten aber nicht bloß an keinem Orte der Monarchie, sondern waren an allen größern auch zahlreich. Sie schmückten wol in der Regel die öffentlichen Plätze und Gebäude besonders der Regierung, Verwaltung und Rechtspflege. Apulejus äußert in seiner vor dem Proconsul Claudius Maximus (zu Karthago) gehaltenen Vertheidigungsrede seinen Unwillen, daß "vor diesen Statuen des Kaisers Pius" der Sohn der Mutter schändliche Dinge vorwerse." Für die Ausstellung an solchen Orten mögen die Statthalter und sonstigen Regierungsbeamten gesorgt haben: aber

<sup>1)</sup> Clinton F. Rom. ad a. 238, beffen Anfetzungen ich folge.

<sup>2)</sup> Vit. Maximin. Il 23 sq.

<sup>3)</sup> Maxim, et Balbin, c. 17.

<sup>4)</sup> Rein St. R. E. Signa.

<sup>5)</sup> Dio LXXVII 7; vgl. Herodian. IV 8. A. Rein, die Stätten ber Röm. Castelle zu Niederbiber bei Neuwied und auf der Saalburg bei Homburg vor der Höhe. Jahrbb. d. Bereins von Alterthumsfreunden im Abeinlande XXVII (1859) S. 151: "die Aussage, daß die außer sehr vielen andern Broncegegenständen im Schlosse zu Homburg) besindlichen Bruchsnicke einer großen Statue vor dem Prätorium (des römischen Standlagers auf der Saalburg), wo ein großer vierschiger Stein in den Boden eingelassen ist, gelegen hätten, interessierte mich um so mehr, als sie für die von mehrern Standlagern durch Reste und Ueberlieserung bestätigte Ausstellung von Broncestatuen, denen die im v. 3. bei Kanten gesundene mit großer Wahrscheinlichseit beigezählt werden darf ?), einen neuen Beistrag gewährt."

<sup>6)</sup> Apulej. Apol. p. 534.

auch landschaftliche und Provinzialverbande so wie alle wohlhaben-burch Provinzialverbande dern Communen mußten den Kaisern ihre Huldigung durch Errichtung und Commune von Statuen darbringen: und wenn dies in ausgezeichneter Weise geschehen sollte, mußten es mehrere ober folossale ober ungewöhnlich kostbare sein. Gine eigene Gesandtschaft 3. B. überbrachte an Caligula im ersten Jahre seiner Regierung die ihm vom Provinziallandtage der Provinz Achaja (Synode der Panhellenen) votirten Ehrenbezeugungen; zu biesen gehörte auch ber Beschluß ihm eine große Menge von Statuen zu errichten, boch Caligula nahm nur vier an, bie an den Orten der heiligen Spiele (Olympia, Delphi, Remea und auf dem Isthmus) stehen jollten. Am zahlreichsten und ansehnlichsten werden die Bildfäulen der Kaiser überall da gewesen sein, wo es eigene Priesterthümer für ihren Ault gab.2 Endlich aber burch Privatdurften auch Privatleute sehr oft nicht unterlassen, ihre Loyalität auf Diese Beise zu bezeugen, namentlich in Rom selbst. Wenn man zur Zeit der Antonine die Bildniffe ber Raifer bort überall "in Wechselcomptoiren, Läden und Werkstätten, unter allen Bordachern, auf allen Vorplätzen, in allen Fenstern" aufgestellt sab, freilich meist schlecht gemalt und plump bossirt:3 so werden auch in reichen und vornehmen Säusern gute Bilder und Statuen von ihnen nicht gefehlt baben. Ueberdieß war auch die öffentliche Aufstellung von Kaiserstatuen burch Privatpersonen in ben größern Städten feineswegs selten.

Bon sämmtlichen Kaisern ist vielleicht Hadrian berjenige gewesen, Statuen Ba der in allen Provinzen durch die zahlreichsten Denkmäler geehrt Griechenland, wurde, gewiß aber nirgend burch so viele als in dem von ihm mit Bobltbaten am reichsten bedachten Griechenland. Mehrere von ein= zelnen Gemeinden, ganzen Cantonen, größern Bolfeverbanden errichtete Statuen Sabrians laffen sich bort an verschiedenen Orten nachweisen, wie zu Delphi, Olympia, Theben, Spros, Koronea: bei weitem die

<sup>1)</sup> Keil. Sylloge Inser. Bocot. Nr. 31 p. 120. cf. p. 124. Scribberg, Ocfdy. Griedenlante II 33 ff.

<sup>2)</sup> Bal. 3. B. über die Basen von Kaiserstatuen in Tarraco Gubner, Bermes 1 120 f.

<sup>3)</sup> Fronto ed. Naber. p. 74. Tb, I3 255, 4.

<sup>4)</sup> Hertberg, G. Gr. II 333 f.

meisten aber in Athen, das ihm am meisten verdankte, und wo auch die umfassendsten Rachforschungen stattgefunden haben. In jedem ber dreizehn feilförmigen Abschnitte. Des fürzlich bloßgelegten Dionhsostheaters hat wahrscheinlich eine Statue Habrians gestanden, welche bis auf eine von den zwölf Phylen (Stämmen) Atticas errichtet waren. Zwei andere erwähnt Pausanias im Kerameifos, der Agora und auf der Afropolis im Parthenon. Bon Brivaten zu Athen errichtete kennen wir zwei, davon eine von Herodes Attiens in Gemeinschaft mit seinem Sobne Berodian. Die größte auf einer Stelle vereinigte Zahl aber befand sich in und bei dem von Hadrian ausgebauten Tempel bes olympischen Zens. Wabricheinlich vor den Fronten standen zwei Statuen des Erbauers aus thasischem und zwei aus äghptischem Marmor, vor ben Säulen (wol ber ringsum laufenden Kolonnaden) broncene von überseeischen Städten, an andern Stellen andere von griechischen Städten gestiftete Standbilber, von benen im Ganzen noch breizehn Bostamente und Inschriften vorhanden sind. Alle überragte eine von den Athenern hinter dem Tempel errichtete "sehenswerthe Kolossalstatue." 1 Doch können bie uns befannten Statuen Sadrians nur ein kleiner Theil der fämmt= lichen in Althen vorhandenen gewesen sein, wenn die gut bezeugte Radricht wahr ist, baß die Athener einst dem Demetrius von Phaleron mehr als 300 Statuen errichtet hatten.2 Gegen Habrian hatten sie vielleicht mehr Grund zur Dankbarkeit, gewiß aber mehr Beranlassung, Diese in der überschwenglichsten Weise zu äußern; überdies war die Herstellung der Statuen weniger fostspielig als 450 Jahre früher. Wie sehr nun aber auch die Provinzen und Städte wetteifern mochten ihre Treue und Lopalität gegen den regierenden Kaiser burch zahlreiche Bildfäulen zu befunden, so dürfte doch deren Menge und Pracht in Kom immer am größten gewesen August fagt in der Denkschrift über seine Thaten, daß ihm zu Rom etwa 80 filberne Statuen (theils auf bem Boben, theils auf Biergespannen stehend, theils Reiterstatuen) von Staaten und Einzelnen errichtet worden seien, Die er sämmtlich einschmelzen ließ,

Augusts in

<sup>1)</sup> Pausan, 1 18, 6. Hertberg II 327.

<sup>2)</sup> Röhler, Berm. Schriften VI 355, 5. Strabo I 9, 20 p. 371 sq.

um in dem Tempel des Apollo auf dem Palatin von dem gewonnenen Gelde im Namen der Stifter und dem seinigen goldene Weihgeschenke (besonders Dreifüße) aufzustellen.' Man fann hiernach nicht anders als glauben, daß seine broncenen und marmornen Standbilder in Rom bereits zu seinen Lebzeiten nach hunderten, im ganzen Reich vielleicht nach Miriaden zählten, so fabelhaft solche Zahlen gegenwärtig auch flingen mögen. Wenn übrigens auch in ber Zeit ber werdenden Monarchie die sich in jo massenhaften Darbringungen äußernde Unterthänigkeit- noch weit von ihrer größten Verbreitung und Stärke entfernt war, und überdies von August geflissentlich im Baume gehalten wurde, so ist boch feinem spätern Raiser wie ibm als Erretter der Welt und Begründer der neuen Ordnung gehuldigt worden, auch dauerte seine Herrschaft 44 Jahre; und so mag denn allerdings die Zahl der ihm (während seines Lebens wie nach seinem Tode, errichteten Denkmäler größer gewesen sein, als bei irgend einem andern Regenten. Bon diesem Borrath haben sich denn auch nicht gang unbeträchtliche Ueberreste erhalten.2

Nur sehr selten und ausnahmsweise können in den ersten Jahr- Die Kalserhunderten Kaiserbildnisse durch Umarbeitung oder neue Benennung zut wie nie älterer hergestellt worden sein: weil diesenigen, die durch das Denkund Umarbeitung gehrt werden sollten, in einem solchen Bersahren, wie Dio von Brusa mit Recht sagt, eher eine Beleidigung als eine Huldigung erblicken konnten. Pausanias sah vor dem Heratempel bei Mysenä eine Statue, nach der Inschrift des August, die aber nach dortiger Angabe eine des Orest war. Doch ist dies außer dem bereits ausgesührten das einzige bekannte Beispiel dieser Art aus der frühern Kaiserzeit. Seit dem Jahr 15 wagten wol wenige um des Gewinns oder Ersparnisses willen auch noch so heimlich eine Handlung, deren Entdeckung sie der Gefahr einer Anklage auf Majestätsverletzung aussetzen konnte. Dio hat den Rhodiern, die mit der Ehre der Statue mehr als freigebig waren, aber sehr oft statt neue auszustellen

1) Mommsen, R. g. D. Aug. p. 69 sq.

<sup>2)</sup> Hibner, Augustus Marmorstatue b. Berliner Mui. Progr. b. Windelmannsf. 1868 S. 7 f.

<sup>3)</sup> Dio Or. XXXI p. 324 M.

<sup>4)</sup> Pausan. II 17, 3. Friedlaenber, Darstellungen III.

nur ältere auf den Namen des zu Ehrenden umtaufen oder umarbeiten ließen, die Unwürdigkeit dieses Berfahrens in einer langen Rede vorgehalten. Es sei, sagt er u. a., um so weniger zu entschuldigen, als sie ja doch fort und fort auch wirklich neue Bildfäulen errichteten, nämlich für die Kaifer und die hohen Beamten; ja man würde ihnen keine Borwürfe machen, wenn sie wenigstens bei allen "außer ben Kaisern" in gleicher Weise verführen: eine berartige Herstellung von Kaiserbildnissen erschien ihm also als ganz undenkbar. erzählt, daß die Alexandriner alle bortigen Synagogen, die sie nicht zerstören konnten, durch Aufstellung von Bilbern Caligulas entweihten, in ber größten stellten sie seine Broncestatue auf einem Viergespann auf. In der Gile aber hatten sie fein neues auftreiben können, sondern ein altes verrostetes, schadhaftes aus dem Gymnasium genommen, welches, wie manche sagten, einer ältern Cleopatra bedicirt gewesen war. "Was für einer Anklage die Aufstellenden sich badurchaussetzen, ist flar; ja schon bann, wenn es ein neues aber eines Beibes, oder eines Mannes, aber ein altes, ja wenn es überhaupt einem andern gewidmet war. Mußten die, welche zu Ehren des Raisers eine solche Aufstellung gemacht hatten, sich nicht offenbar hüten, daß er, der alles auf ihn Bezügliche besonders wichtig nahm, eine Anzeige erhielt?"2 — Aber auch bei andern als faiserlichen Monumenten scheint das Anbringen neuer Köpfe oder Inschriften statt der Errichtung neuer Figuren in der frühern Kaiserzeit feineswegs häufig gewesen zu sein; hauptsächlich geschah es wol in griechischen Städten, wo der Borrath von alten Statuen fehr groß war. Nicht bloß sind die befannten terartigen Fälle vereinzelt,4 sondern Dio fagt auch in der Rede, in der er den Rhodiern diese "seit einiger. Zeit" bei ihnen eingerissene Unsitte vorhält, daß andere weniger reiche, jum Theil äußerst arme Städte wie Athen, Sparta, Byzanz, Mithlene sich davon völlig frei erhielten.6 Allem Anschein nach war es

<sup>1)</sup> Dio ib. p. 343 M.

<sup>2)</sup> Philo legat, ad Gaj. § 20 p. 565 M.

<sup>3)</sup> Plin. II. N. XXXV 4.

<sup>4)</sup> Miller, Hob. b. Arch. § 157, 4. Köhler, Berm. Schr. V 357.

<sup>5)</sup> Dio l. l. p. 312 M.

<sup>6)</sup> Dio ib. p. 342 M. 348 M.

im damaligen Griechenland eben nur Rhodos, wo dies Verfahren in großem Umfange geübt wurde; man fagte, daß die dortigen Statuen wie Schauspieler die Rollen wechselten.1

Was von den Kaiserbildnissen gilt, gilt zum größten Theil auch Dentmäter ber Mitglieder von denen der Kaiserinnen und besignirten Thronfolger, zum großen bes Kaisers Theil selbst von benen anderer Angehörigen bes Kaiferhauses. Wenn in der Zeit, wo Tiber während seines Aufenthalts auf Rhodos in tiefster Ungnade stand, die Bewohner von Nimes seine Statuen und Bildnisse umftürzten, so wird es damals so gut wie bort beren in allen großen Städten gegeben haben.2 Dem jur Thronfolge bestimmten Aelius Berus ließ Hadrian nach seinem Tode in einigen Städten Tempel bauen und "im gangen Reiche" Koloffalftatuen errichten.3 Die Darstellung des Antinous hat bekanntlich die Malerei und Sculptur in den verschiedensten, wo nicht in allen Provinzen beschäftigt.

Auch die höchsten Beamten, die Leiter der Regierung wurden ber höchsten im ganzen Reich durch Monumente in ähnlicher Beise wie die Kaiser geehrt, besonders natürlich, wenn sie deren erklärte Günstlinge waren. Alls Sejan im Zenith seiner Macht stand, wurden ihm von Senat und Ritterschaft, den Tribus und den vornehmsten Männern Roms jo viele Bildfäulen errichtet, baß, wie Caffius Dio fagt, Niemand ihre Zahl anzugeben vermocht hätte, besonders seit Tiberius auf ben Beschluß des Senats sein Broncestandbild im Theater tes Pompejus hatte errichten lassen.5 Allgemein wurden Bilber und Statuen bes Kaisers und seines andern Ich neben einander gestellt, felbst in den Lagern (boch hier vielleicht nur an den Feldzeichen) mit einziger Ausnahme ber sprischen Armee:7 und Tiber ließ es geschehen, daß die Bildniffe seines Günftlings bort auf den Sammelplätzen der Legionen, so wie auf den Foren und in den Theatern der Städte verehrt wurden." Der jähe Fall Sejans im Jahre 31 war das Signal 3um Umfturg seiner Denkmäler. Seine Statuen, fagt Juvenal, wurden an Seilen von den Postamenten herab und auf dem Boden

<sup>1)</sup> Id. ib, p. 357 M. 2) Sueton. Tiber. c. 13. 3) II, A. Ael, Ver. c. 7.

<sup>4)</sup> C. Dio LVIII 2. 5) Dio LVII 21, Tac. A. III 72, IV 7. 6) Dio LVIII 4. Tac. A. IV 74. 7) Sueton. Tiber. c. 48. 8) Tac. A. IV 2.

fortgeschleift. Beilhiebe zerschmetterten die Räder der Zweigespanne, und die Beine der unschuldigen broncenen Gäule, bald schmolz in den knatternden, von Blasebälgen angesachten Teuern der Gußösen das vom Bolk angebetete Haupt und verknisterte der ganze kolossale Sejanus, und auß dem Antlit, das im ganzen Reich das zweite war, wurden Töpfe, Pfannen, Becken und Nachtgeschirre versertigt. Ganz Aehnliches wird von dem Günstlinge Severs Plautianus berichtet, der von ebenso schwindelnder Höhe ebenso plöglich herabstürzte. Dio sagt, daß ihm nicht nur viel mehr, sondern auch größere Statuen und Bilder errichtet wurden als den Kaisern, und nicht bloß in den andern Städten, sondern auch in Rom, und nicht bloß in den andern Städten, sondern auch in Rom, und nicht bloß von Privatpersonen, sondern auch vom Senat. Gerade dies trug dazu bei, den Arzwohn Severs zu erregen; nach Plautians Fall wurden "im ganzen Reich seine Statuen umgestürzt."

ber Provins cialstatts balter

Wenn aber nothwendig die Zahl berer jehr flein war, denen im ganzen Reich Statuen errichtet wurden, so war dagegen die Menge derjenigen, benen diese Ehre innerhalb bestimmter Gebiete oder an einzelnen Orten widerfuhr, unglaublich groß. Sie war vor allem die gewöhnlichste Huldigung der Provincialen gegen alle Römer, die wirklich oder scheinbar die Macht hatten ihnen zu schaden ober zu nüten, in erster Reihe natürlich bie Statthalter. Schon in den letzten Zeiten der Republif war es allgemein üblich, daß diesen in den Provinzen Tempel errichtet wurden.3 Cicero hatte in Cilicien als Proconsul "Statuen, Tempel, Biergespanne" abzulehnen; aber Berres hatte die Gemeinden Siciliens gezwungen, nicht bloß ihm selbst, sondern auch seinem Bater und seinem Sohne (einem Anaben) eine Menge von Standbildern zu errichten; in Sprafus waren deren so viele, daß es schien, er habe ihrer dort nicht weniger aufgestellt als weggenommen.5 Außerdem sah man von ihm in Rom vergoldete Reiterstatuen, die von den römischen Kauflenten, den Getreideproducenten, dem Provinzialverbande Siciliens gestiftet waren.6

<sup>1)</sup> Juy. X 56-64.

<sup>2)</sup> Dio LXXVII 14 u. 16. H. A. Sever. c. 14.

<sup>3)</sup> Sucton. August. c. 52.

<sup>4)</sup> Cic. ad Attic. V 21, 5.

<sup>5)</sup> Cic. in Verr. II 2 c. 63. 67. IV c. 41. 62. 6) ld. ib. II 2 c. 59. 69.

Das entjetzliche Satrapenregiment jener Zeit hat nun zwar die Monarchie sehr eingeschränkt, boch nie ganz beseitigt; und wenn immer noch die Provinzialen direkt oder indirekt gezwungen wurden ihre Plünderer und Thrannen durch Denkmäler zu ehren, so konnten sie diese Ehre überhaupt feinem Statthalter vorenthalten, ohne damit eine Anklage auszusprechen. Nach Dio entschuldigten die Rhodier die Verwendung alter Statuen zu neuen Chrenbezeugungen damit, daß es eine Rothwendigkeit sei, so viele hohe Beamte zu ehren, und eingestandenermaßen geschah es sehr häufig nicht wegen ihrer wirklichen Berdienste, sondern nur wegen ihrer Macht.' Jeden, der zu ihnen fam, fürchteten sie, und glaubten ihre Freiheit in Gefahr, wenn sie einmal von einem kein Broncestandbild aufstellten. Mußten sie wirklich jeden Ankommenden freundlich anwendeln wie gemeine Hunde, und Haß und Zorn beforgen, wenn sie nicht dem und jenem schmeichelten, dann meinte Dio, stand es schlimm um fie.2 Die Chre der Statue wurde auch (namentlich in Griechenland) angesehenen ber angesehe-Römern erwiesen, die sich in außeramtlicher Stellung dort aufhielten; in den Prowie besonders in Athen die Inschriften zahlreicher Postamente aus der ersten Kaiserzeit beweisen.3 Um so unerläßlicher war es für Städte und Provinzen sich für wirkliche Wohlthaten auf diese Weise dankbar zu bezeigen, vor allem für die Uebernahme ihres Schutes und ihrer Bertretung (bes Patronats). In den Städten Siciliens jah man überall auf den Foren Reiterstatuen der Marceller als der Batrone der Insel. Der Held des apulejanischen Romans, aus einer in Thessalien angesehenen Familie stamment, wird in Spyata jum Gegenstande eines öffentlichen Scherzes gemacht; worauf die Magistrate ihn um Entschuldigung bitten, und ihm anzeigen, daß die Stadt um ihn zu versöhnen ihn zum Patron gewählt und die Aufstellung seines Bildnisses in Bronce beschlossen habe." Bon den amtlichen und halbamtlichen Stellungen in den Provinzen gaben ber Subalichon die subalternen einen Anspruch auf Diese Ehre. Dem Bater

<sup>1)</sup> Dio or. XXXI 317 sq. M. 323 M.

<sup>2)</sup> ld. ib. p. 344 sq. M.

<sup>3)</sup> Hertberg, Gesch. Griechenlands II 68, 22'.

<sup>4)</sup> Cic. in Verr. II 4 c. 40 (86).

<sup>5)</sup> Apulej. Metamorph. Ill 11 ed. Eyssenhardt.

des Bespafian, Flavius Sabinus, ber die Erhebung des Waarenzolls von 2½ Procent in der Provinz Asien gepachtet hatte, waren dort Bildnisse und lobende Inschriften aufgestellt worden. Titus batte, wie Sueton fagt, als Militairtribun in Germanien und Britannien sich ben Ruhm der Energie und zugleich der Mäßigung erwerben, "wie sich aus ber Menge und ben Inschriften seiner Statuen und Bildniffe in beiden Provinzen ergibt."2 Bei einer so grenzenlosen Verschwendung der monumentalen Ehren konnte eine wirkliche Auszeichnung nur durch ungewöhnlich große und kostbare Denkmäler erfolgen; und es ist wol nicht zu sehr übertrieben, wenn Apulejus zum Ruhme des Consularen Aemilianus Strabo jagt, daß alle Provinzen sich Glück wünschen, ihm vier- und sechsspännige Wagen (mit seinem Standbilde) zu errichten.3

Ebre ber

Die Errichtung von Statuen war auch in den Städten der Statue in ben Monarchie eine allgemeine Belohnung wirklicher oder angeblicher Verdienste einzelner um die Gemeinde. Der anfänglich seltene Gebrauch der Bildnisstatuen wurde später, wie Plinius sagt, von der gauzen Welt aus einem höchst menschenfreundlichen Chrgeiz aufgenommen; Statuen fingen an eine Zierbe auf ben Foren aller Municipien zu sein, so wurde das Gedächtniß von Menschen auf die Nachwelt gebracht, auch ihre Ehren zur Kenntniß aller Zeiten auf ben Postamenten verzeichnet, bamit man sie nicht bloß auf ben Gräbern läse.4 Tausende von erhaltenen Postamenten mit griechischen und römischen Inschriften zeugen dies. In Pompeji (mit etwa 30,000 Einwohnern) haben allein an ber westlichen Langseite bes Forums vierzehn Portraitstatuen gestanden,5 und man fann vielleicht bas fünf = oder sechssache als Gesammtzahl der bei der Verschüttung in ber ganzen Stadt vorhandenen annehmen. Ruhmbegier und Municipalpatriotismus verbanden sich, wie bemerkt, mit der Rücksicht auf die öffentliche Meinung, um die Wohlhabenden und Angesehenen zu Leistungen für ihre Communen anzuspornen, und diese setzten ihrerseits einen Ruhm barin, burch zahlreiche Monumente zu bezeugen, baß viele es sich zur Ehre geschätzt hatten, ihnen Opfer zu bringen,

<sup>1)</sup> Sueton. Vespas. c. 1. 2) Id. Tit. c. 4 3) Apulej. Florida III 16.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XXXIV 17. 5) Overbed, Bompeji II2 144.

und daß sie ihrerseits wol im Stande seien, dieselben zu belohnen, und zugleich ihre Stadt zu schmücken.' Schwerlich konnte eine reiche und ansehnliche Familie in einer größern Stadt einige Generationen hindurch ihren Wohnsitz gehabt haben, ohne in die Nothwendigkeit versetzt worden zu sein, sich die Ehre der Statue zu verdienen. Dio von Prusa rühmt, daß seine Großväter und andere Borsahren, sein Bater (der lange Zeit der Stadt vorgestanden hatte), seine Brüder und Verwandten von der Stadt geehrt worden seien durch viele Statuen, öfsentliche Begräbnisse, Kampsspiele an ihren Gräbern und viele andere Auszeichnungen: seiner Mutter war nach ihrem Tode nicht bloß ein Standbild sondern auch ein Tempel errichtet worden.<sup>2</sup> Die Bekleidung mancher (nur der Aristokratie der Provinzen zugängslichen) hohen Würden hatte die Ehre der Statue ossendar mehr oder minder regelmäßig zur Folge, wie namentlich die des höchsten Provinzialpriesterthums.<sup>3</sup>

Es genügt, tie gewöhnlichsten in ben Städten Italiens jo wie aller Provinzen durch Statuen belohnten Berdienste anzuführen, um von der Allgemeinheit dieser Ehre eine Vorstellung zu geben. Hauptfächlich waren es große zum Besten der Stadt gebrachte Geldopfer und persönliche Leistungen: nächst den bereits erwähnten so häufigen Berichönerungs- ober Rüglichkeitsbauten, Zuwendungen und Schentungen zu ben verschiedensten Zwecken (z. B. zum Anfauf von Getreide bei Theuerungen), ganz besonders häufig aber (einmalige oder jährlich wiederkehrende) Bewirthungen ber gefammten Bürgerschaft, bei denen auch Geld vertheilt zu werden pflegte; ferner Schauspiele aller Art (namentlich) Thierheben und Gladiatorenkämpfe), endlich freiwillig übernommene und auf eigene Koften ausgeführte Gefandtschaften an die Raifer und Statthalter. Aber neben biesen gewöhnlichsten Veranlassungen für die Ehre ber Bildfäule gab es noch viele andere. Auch eine ausgezeichnete Wirksamkeit in einem Lehramt gab Anjpruch darauf; und nicht bloß die weltberühmten Projessoren der Beredfamfeit, die Schaaren von Schülern aus weiter Ferne berbeis

<sup>1)</sup> Dio or. XXXI p. 344 sq.

<sup>2)</sup> Dio or. XLIV p. 509 M.

<sup>3)</sup> CIG II 4248 (Tarraco): statuam inter flaminales viros positam.

zogen, erhielten sie, sondern zuweilen auch bescheidene Schullehrer, wenn sie Gelehrte von Ruf waren. Bon Horazens Lehrer Orbilius Pupillus, der als fast 100 jähriger Greis in einer Dachkammer starb, jah man zu Benevent auf dem Capitol eine sitzende Statue im griechischen Mantel mit zwei Bücherbehältern; zu Präneste eine bes M. Verrius Flaccus über seinem dort auf dem Forum auf Marmortafeln eingegrabenen Kalender.1 Auch litterarische Leistungen wurden durch diese Anerkennung belohnt, mit der die Städte gegen Mitbürger zuweilen nur zu freigebig verfuhren. Rach Dio von Pruja hatten die Akhener einem höchst unbedeutenden Dichter eine Broncestatue und zwar neben der des Menander aufgestellt.2 Einem dreizehnjährigen Anaben in Histonium, der bei der Preisbewerbung auf dem Capitol im Jahr 110 ben Aranz für lateinische Poesie erhalten hatte, beschloß die gesammte Einwohnerzahl (plebs) eine Statue aus freiwilligen Beiträgen zu errichten.3 Auch Frauen wurde diese Ehre jehr häufig erwiesen. Es war ferner Sitte, Berstorbenen Statuen zu errichten, um ihre Angehörigen, namentlich Eltern zu tröften und zu ehren,' selbst kleinen Kindern. In Brixia hat der Gemeinderath einmal für einen Knaben, der in dem Alter von 6 Jahren 2 Monaten 5 Tagen gestorben war, eine vergoldete Reiterstatue decretirt, um den überlebenden Bater zu erfreuen: fo gemein war also diese Art von Monumenten mit der Zeit geworden, in denen noch Cicero einen Beweis für die Maßlosigkeit seines Zeitalters gefunden hatte. Gine andere Steigerung der Ehre war die Errichtung von mehreren Statuen bers Statuen derfelben Person. Auf diese Beise belohnten z. B. die Athener ihren reichen (auch als epischen Dichter befannten) Witbürger Julius Micanor, der (unter August) die von ihnen aus Gesonoth verpfändete oder verkaufte Insel Salamis für sie zurückaufte: in rühmenden Inschriften wird er als "neuer Homer" und "neuer

Diebrere

<sup>1)</sup> Sucton. ill. gr. 9, 17.

<sup>2)</sup> Dio or. 31 p. 346 M.

<sup>3)</sup> IRN 5252.

<sup>4)</sup> Bgl. 3. B. Mommsen ClL II 3251. Borghesi B. d. I. 1853 p. 185.

<sup>5)</sup> Orelli 4051.

<sup>6)</sup> Cic. Philipp. 9, 6, 13. Statuen auf bigae 3, B. IRN 4059 (Minturnae); vgf. CIL II 1086.

Themistotles" gepriesen. In derselben Zeit erhielt ein P. Lucilius Gamala für seine zahlreichen Bauten und Schenfungen zu Oftia zwei Broncestatuen, wovon eine vergoldet.2 Für einen C. Balerius Camillus waren nach einer zu Avenches gefundenen Inschrift sowohl von der gesammten Bölferschaft (civitas) der Helvetier, als von deren einzelnen Gaugemeinden (pagatim) Statuen beschlossen worden. Ginem 2. Bostumius Felix Celerinus, Kaiserpriester und oberften Magistrat batte zu Hippo Regius (in Rumidien) zum Dank für ein prachtvolles Glatiatorenipiel und andere Verdienste jede Curie eine Statue aus eigenen Mitteln errichtet.' Einer Priesterin in Ralama in Rumidien, die eine außerordentliche Freigebigfeit gegen Die Stadt bewiesen hatte, beschloß ber Gemeinderath fünf Statuen zu setzen.5 Ebenso viele Statuen der Sosia Falconilla wurden nach deren Tode ihrem Bater Q. Pompejus Sosius Priscus (Consul 169) von der Gemeinde zu Constantine angeboten, von denen er jedoch nur eine annahm.6

Sehr häufig, wo nicht in der Regel, erfolgte übrigens die Er- Errichtung richtung ber Statuen auf Rosten ber Geehrten. Dan lieft auf ihren Geehrten. Inschriften die Formel: "mit der Chre zufrieden, hat er die Kosten erlassen" so äußerst oft, daß man nicht zweifeln kann, die Statuen jeien in jehr vielen Fällen erst becretirt worden, nachdem die Erflärung der zu ehrenden Personen erfolgt war, daß sie die Rosten felbst tragen würden. Ausnahmsweise ließ Jemand auch wol zu. daß die erforderlichen Beiträge eingesammelt wurden, um sie dann zurück zu erstatten." In Forum Sempronii (Fossombrone, ließ der Gemeinderath einmal eine im geheimen votirte Statue fertig zu bem Geehrten hinschaffen, damit er sie nicht aus zu großer Bescheidenheit, wie schon früher einmal ablehne.8

llebrigens wurden von den Städten auch ausgezeichnete Fremde Statuen von burch Statuen geehrt, besonders im zweiten Jahrhundert die bedeu-

<sup>1)</sup> Reil, N. Rh. Dluf. XVIII (1863) 58-62.

<sup>2)</sup> Orelli 3882. Mommfen, Ber. b. Sachf. Gef. 1849, 295.

<sup>3)</sup> Mommsen, Inser. Helv. 192.

<sup>4)</sup> Renier, Mélanges d'épigr. p. 221.

<sup>5)</sup> Henzen 6001. Bgl. oben S. 116; 117, 1. 6) Borghesi, Bull. d. I. 1853 p. 185. 7) Orelli 3807. CH. H 1971. 8) Orelli 4039.

tendsten der von Ort zu Ort ziehenden Birtuosen der Beredsamkeit (Sophisten); so Aristides an mehreren Orten. Gine Statue zu Smyrna war ihm gemeinschaftlich von Alexandria, Hermopolis magna, Antinoe und den Griechen des Delta errichtet worden. faat in seiner Danfrede für die ihm vom Gemeinderath zu Karthaao votirte Statue, ihm sei diese Ehre bereits an andern Orten erwiesen worden; auch in mittelmäßigen Städten habe es dazu nicht an den Kosten für die Bronce und ber Thätigfeit eines Rünftlers gefehlt.2 Alls der Philosoph Demonax einmal nach Olympia fam, votirten ihm die Eleer eine Broncestatue: er lehnte sie ab, weil sie damit einen Tadel ihrer Vorfahren ausdrücken würden, die dem Socrates und Antisthenes feine geseth hätten.3 Roch in ber Zeit bes Severus war es gewöhnlich, daß Philosophen durch Statuen geehrt wurden."

ber Statuen meinberäthe,

Wie in den Municipien diese Ehre im Namen der Stadt (wenn burd die Ge- nicht durch die gesammte Bürgerschaft, durch den Gemeinderath des in Rom burch cretirt zu werden pflegte, so in Rom durch den Senat. Für Lucilius Longus, einen ber ältesten und nächsten Freunde Tibers, beschloß ber Senat nach dessen Tode im Jahr 23 unter andern Ehren eine Statue auf dem Forum des August auf öffentliche Kosten; denn ramals, sagt Tacitus, wurde noch alles im Senat verhandelt. Caligulas Verbot einem Lebenden ohne seine ausdrückliche Erlaubniß eine Statue ober ein Bildniß zu setzen, bob das selbständige Beichlufrecht des Senats auf; doch Claudius stellte es wieder ber, da er sogar (im Jahr 45) bie öffentliche Aufstellung ber Bildfäulen burch Private von ber Erlaubnist bes Senats abhängig machte: nur solden, die ein öffentliches Gebäude auf eigne Kosten aufgeführt hatten, oder deren Verwandten, war es in demselben gestattet. Dis dabin hatte es Jedermann frei gestanden, sein Bildniß gemalt ober in Stein und Erz öffentlich aufzustellen, die Folge war eine Ueberfüllung Roms mit persönlichen Denkmälern gewesen, welcher Claudius durch eine andere Vertheilung abhalf." Doch eine Aufstellung von Statuen in Tempeln (wie z. B. die des Antonius Muja, des Arztes Augusts,

<sup>1)</sup> Bahr u. Westermann, Aristides St. R. E. 12 340. 2) Apulej, Florid. 5) Tac. A. IV 15. HI 16, 3) Lucian, Demon. 58. 4) Tertull. Apol. c, 46. 6) Sucton. Calig. c. 34. 7) Dio LX 25.

aus freiwilligen Beiträgen im Aesculaptempel), burfte nach wie vor Brivaten erlaubt gewesen sein. Da übrigens ber Senat biese Ehre sicherlich immer, wo nicht auf ben Befehl so boch im Einverständniß mit den Kaisern votirte, so wird die Errichtung von Statuen ebenso Deffentlich gut auch ihnen zugeschrieben. Bon Tiberius fagt 3. B. C. Dio, daß Statum Beer viele Verstorbene burch Bildsäulen ehrte.2 Selbstverständlich erhielten überhaupt Berftorbene eher Statuen als Lebende. So 3. B. unter Marc Aurel die vornehmsten der an der Best Gestorbenen, und die im Marcomannenfriege gefallenen Adligen, die lettern auf bem Trajansforum.3 Bei einem Regierungsantritt scheinen in ber Regel die verstorbenen Berwandten bes neuen Raisers Statuen erbalten zu haben. Claudius wäre unter Caligula fast des Consulats (37) entsett worden, weil er die Ausführung und Aufstellung der Statuen der verstorbenen Brüder des Kaisers Nero und Drusus († 30) nachlässig betrieben hatte.4 Antoninus Pius "nahm die (vom Senat) für seinen Bater, seine Mutter, seine Großeltern und Brüder, die fämmtlich schon todt waren, becretirten Statuen gern au."5 Marc Aurel ehrte sogar die Freunde seiner Eltern nach ihrem Tode durch Statuen.º Severus fette beren seinen verstorbenen Angehörigen, seinen Eltern, seinem Grofvater und seiner ersten Gemablin. Doch auch gegen Lebende waren Senat und Kaiser mit dieser Ehre keineswegs farg. Marc Aurel, der für seinen Lehrer in der Philosophie Junius Rusticus nach bessen Tode im Senat mehrere Statuen forberte, verlangte eine für seinen Lehrer in ber Beredsamfeit Fronto offenbar noch bei bessein Lebzeiten." Auf seinen und seines Mitregenten Commodus Antrag votirte ber Senat dem Präfecten bes Prätoriums M. Baffäus Rufus brei Statuen: eine vergoldete auf bem Forum Trajans, eine in bürgerlicher Tracht in dem Tempel bes Pius, eine im Harnisch in dem des rächenden Mars." Statuen gehörten auch zu ben militärischen Belohnungen.10 Constantius ließ

<sup>1)</sup> Sucton. Aug. c. 59. 2) Dio LVII 21. 3) H. A. vit. M. Anton. c. 4) Sucton. Claud. c. 9. 5) Vit. Anton. P. c. 5. Anton. c. 29. 7) V. Severi c. 14; wo nach rumore belli Parthici eine Elide, bann etwa [propinquis] exstinctis patri matri etc. zu lesen ift. 8) M. Anton. 9) Henzen-Orelli 372 (Orelli 3574). 10) CIL II 3272. c. 2. 3.

3. B. die der Führer eines fühnen Ausfalls aus dem von den Persern (359) belagerten Amida in Armenien (Diarbefir) auf einem belebten Plate zu Edessa ausstellen, wo sie Ammian noch sah.

Orieber Aufstellung in Rom.

Mit Statuen waren vor allem die sämmtlichen Foren mit ihren Colonnaden und die bedeutendsten Tempel und deren Vorpläte ge= füllt; das alte Forum und der Borplay des Jupitertempels auf dem Capitol schon in der Republik. Bon hier versetzte August eine Anzahl von Statuen berühmter Männer wegen Mangel an Raum auf bas Marsfeld.2 Auf dem Forum Augusts wurden bis auf Trajan die vom Senat decretirten Triumphalstatuen aufgestellt, nach Trajan gewöhnlich auf beisen Forum.3 lleberhaupt wurde bieses je länger je mehr "der Mittelpunkt des Glanzes und der Auszeichnung," besonders durch Alexander Severus, wovon auch zahlreiche bort ge= fundene Postamente zeugen." Gine sehr seltene Chre war eine Statue auf dem Palatium, Die ber Senat dem Bater bes Kaisers Otho (L. Otho) für die Entdeckung eines Mordanschlags auf Claudius votirte.5 Dort "über den Triumphalstatuen auf dem Forum" ließ Nero auch im Jahr 65 die Statuen des (nachherigen Kaisers) Merva und des Tigellinus aufstellen.6

Privatmonus mente.

Privatmonumente werden selbstverständlich weit seltener erwähnt als öffentliche Denkmäler, aber ob sie weniger zahlreich waren ist die Frage. Zu jenen gehören u. a. die von den Collegien (Zünsten, religiösen und andern Genossenschaften) ihren Patronen und sonstigen Gönnern gesetzten Statuen; ferner die beliebten und berühmten Bühnentünstlern, Musikern, Athleten und Wagenlenkern von ihren Anhängern und Verehrern errichteten Denkmäler: die der Wagenslenker waren wol wenigstens großentheils von den Factionen gesitistet. Die Menge solcher Statuen in dem eigenthümlichen Kostüm des Circus siel in Rom um die Mitte des zweiten Jahrhunderts

<sup>1)</sup> Sucton. Calig. c. 34. 2) Mommsen CIL I p. 282'. 3) Preser, Regionant 232, 4) Sucton. Otho c. 1. 5) Tac. A. XV 72.

<sup>6)</sup> Ammian. Marc. XIX 6, 12.

<sup>7)</sup> Henzen 7215. Herzog, Gall. Narb. App. 18. Mommsen Bull. d. Inst. 1853 p. 27 sqq. (Die zum Schmuck ber Stadt Augustodunum beim Einzuge Constantins verwendeten signa collegiorum Paneg. VII 8, 4 waren wol Götterbilder).

den Fremten auf, und nicht bloß diese sondern auch die von Panstomimen sah man mit Götterbildern zusammen id. h. in Tempeln) aufgestellt. Uebrigens wurden solche Künstler auch von Gemeinden mit Statuen gechrt, und nicht bloß in Griechenland. Die Stadt Präneste errichtete ihrem Mitbürger, dem Freigelassenen der Kaiser Sever und Caracalla M. Aurelius Agilius Septentrio "dem ersten Pantomimen seiner Zeit," der zugleich dort Sevir der Augustalen war "auf Verlangen des Volks eine Statue wegen seiner ungemeinen Liebe zu seinen Mitbürgern und seiner Baterstadt." Und so werden überhaupt auch össentliche Denkmäler von Künstlern nicht selten gewesen sein; sedensalls waren die der berühmten zahlreich. Nerozwang den schon sehr alten Tragöden Pammenes zum Wettkampf um nach erlangtem Siege seine Statuen beschimpsen zu können.<sup>3</sup> Berühmte Athleten kannte man aus ihren an vielen Orten aufgesstellten Broncestatuen.<sup>4</sup>

In der Zeit des ältern Plinius huldigten Clienten ihren Batronen durch Errichtung ihrer Statuen in den Atrien ihrer Bäuser, aber gewiß nicht bloß bort. Auch Freunde erwiesen einander Diese Ehre. Für einen D. Junius Melinus, ber in ber Stadt Cartima in Bätica zuerst römischer Ritter geworden war, hatten seine Freunde bort noch mabrent seines Lebens eine Statue bestellt; als er iwie es icheint vor der Errichtung) ftarb, sette Die Mutter sie bem Todten auf eigene Kosten.6 Ein Q. Licinius Secundus war bei seinem Batron, bem mächtigen L. Licinius Sura in beffen brei Consulaten (98. 102. 107) Amtsbiener; zu Barcelona find nicht weniger als breizehn Bostamente seiner Statuen gefunden worden; von benen ihm brei von ben Gemeinderäthen dreier spanischer Städte, eine von ben Sevirn ber Augustalen zu Barcelona, zu benen er geborte, eine von einem Collegium, zwei von einzelnen Sevirn, vier von Freunden, eine von einem Freigelassenen errichtet sind. Doch auch höher Bestellte bezeugten Geringeren auf Diese Art ihre Achtung. Der Con-

<sup>1)</sup> Bgl. Th. II2 186 f.

<sup>2)</sup> Orelli 2627. Bal. Th. 112 334. 362.

<sup>3)</sup> Dio LXIII 8. Sueton. Nero c. 24.

<sup>4)</sup> Philostrat. Heroic. ed. Kayser p. 292.

<sup>5)</sup> Plin. H. N. XXXIV 17. 6) CIL R 1955. 7) lb. 4536-48.

fular Aemilianus Strabo batte in einem Schreiben an den Gemeinderath zu Karthago erklärt, dort dem Avuleius eine Statue errichten zu wollen, und Apulejus äußert sich für diese Ehre überschwenglich bankbar.1

Errichtung ber eignen Statue.

mente für

Endlich war es offenbar zu allen Zeiten häufig, daß Privat= personen sich selbst bei Lebzeiten burch Statuen verewigten, was ja, wie bemerkt, zu Rom vor bem Jahr 45 sogar an öffentlichen Orten hatte geschehen können. Wie seitdem bort ber Senat, jo mußte in ben übrigen Städten der Gemeinderath zur öffentlichen Aufstellung von Privatbenkmälern die Erlaubniß geben, beziehentlich ben Plat anweisen. In einer Stadt in Südsvanien wurde einem lebenslänglichen Augustalen außer öffentlicher Bewirthung (cenae publicae) vom Gemeinderath ein Plat angewiesen, um Statuen für sich, seine Fran und Kinder zu errichten, was auch geschah.2 Auf eigenem Grund und Boden stand selbstverständlich die Errichtung beliebiger Denkmäler Jedermann frei. Regulus batte in seinem Garten jenseit des Tiber eine fehr weite Strede mit unermeklichen Kolonnaden bebaut, bas Ufer mit seinen Statuen besetht; wie er benn (nach ber Ansicht seines erbitterten Gegners Plinius) bei großem Geiz verschwenderisch, bei all seiner Verrusenheit prablerisch war.3 Seinem im Jahr 104 im Anabenalter verstorbenen Sohn ließ er eine Menge Statuen und Bildniffe errichten, betrieb die Herstellung in allen Werkstätten, ließ ihn in enkaustischen und andern Gemälden, in Bronce, Silber, Gold, Elfenbein, Marmor abbilben.4 Wie unter ben öffentlichen, so werden auch unter ben Privatbenkmälern bie Brivatmenu-Bildnisse der Todten zahlreicher gewesen sein, als die der Lebenden. Berstortene, Herodes Atticus ehrte nicht bloß seine verstorbene Gemahlin Annia Regilla durch eine Menge von Monumenten, fondern errichtete auch von seinen Pflegesöhnen Achilles und Polydeutes nach ihrem Tode auf Felbern, in Gebüschen, an Quellen und unter schattigen Blatanen" Marmorstatuen, die sie jagend, sich zur Jagd rüftend, ober davon ausruhend vorstellten; Inschriften sprachen Berwünschungen aegen Jeden aus, ber diese Kiguren verstümmeln oder von ber Stelle



<sup>1)</sup> Apulej, Florid, III 16. 2) CIL II 1721. 3) Plin. epp. IV 2, 5.

<sup>5)</sup> Reil, Berotes Atticus Ct. R. E. 12 2101. 4) Id. ib. IV 7. 1.

ruden wurde. Ein Theil der Monumente von Berftorbenen schmückte besonders als natürlich ihre Gräber. Auch unter diesen waren öffentliche, beren Errichtung nicht selten mit einem Begräbniß auf öffentliche Roften verbunden wurde.2 Sehr häufig wurden in Testamenten über die am Grabe zu errichtenden Statuen Bestimmungen getroffen.3 In einer Stadt Südspaniens verordnete eine Frau, daß ihr eine Statue für 8000 S. (580 Thlr.) errichtet, und verschiedene Geschmeide daran angebracht werden sollten, mit genauer Angabe ber Bablen ber (goldnen) Glieder und Perlen, aus benen bie einzelnen Schnüre bestehen mußten; ihr Cohn fügte noch filberne mit Ebelfteinen besetzte Armbander und einen Jaspisring für 7000 G. bingu. In dem Testamente eines begüterten Römers in der Gegend von Langres wird die Errichtung eines zweistöckigen Grabmals angeordnet, beisen Oberstock einen nach vorn offenen, etwa burch Säulen abgeschlossenen Raum (exedra) bilden sollte: bier sollten zwei Statuen bes Berstorbenen stehen, eine sigend "aus dem besten übersecischen (wol griechischen) Marmor," und eine aus der besten Bronce zweiter Sorte (die zu öffentlichen Publicationen verwandt wurde — aes tabulare), mindestens fünf fuß hoch. Bor dem Gebäude sollte ein Altar "aus bestem carrarischen Marmor aufs beste gemeißelt" Die Gebeine des Testators enthalten. Der Trimalchio Betrons (dessen testamentarische Bestimmungen in manchen Beziehungen an die bieser Urfunde erinnern) bestellt für sein Grabmal seine Statue mit einem Hündehen, nebst Kränzen und Salben am Boben; zu seiner rechten soll die seiner Frau stehn, eine Taube in der Hand, und ebenfalls ein Sündden an einem Bande haltend.6 Der Freigelaffene Aba8= cantus, Secretair Domitians, errichtete seiner Gemahlin Priscilla ein palastartiges Grabmal, in welchem ihr Bild mehrmals wiederbolt in ben Gestalten verschiedener Göttinnen stand, als Ceres und

<sup>1)</sup> Philostrat, Vit. sophist. H 1 ed. K. p. 241; vgl. CIG 989 sq.

<sup>2) 3.</sup> B. CIL II 339. 2063. 2131. 2188. 2344 sq. 3251. 4268 (statua post mortem adjectis ornamentis aediliciis).

<sup>3) 3.</sup> B. CIL II 1923, 1941, 4020.

<sup>4)</sup> CIL II 2060. Bgl. Marquartt Hbb. V 2, 293-295.

<sup>5)</sup> Kiessling, Anecd. Basil. p. 6 sq. Bgl. CIL II 3165 a.

<sup>6)</sup> Petron. c. 71.

Ariadne in Brence, als Maja und seusche Benus in Marmor.' Berstorbene in der Gestalt von Gottheiten darstellen zu
lassen war überhaupt nicht selten,<sup>2</sup> doch die Tarstellung nach dem Leben die Regel. Ein großer Theil der erhaltenen Portraitstatuen und sbüsten stammt von Grabdensmälern. Die Wanderer, welche zwischen diesen rechts und links von den Landstraßen sich hinziehenden Monumenten den Thoren großer Städte zuschritten, sahen sich gleichsam von langen Reihen von Erz- und Marmorbildern der Männer und Frauen früherer Geschlechter begrüßt, ehe sie in das Gewühl des Lebens der Gegenwart eintraten.

Die Herstellung persönlicher Denkmäler ist bis in das späteste Alterthum nicht bloß durch die Malerei, sondern auch durch die Plastif in verhältnismäßig großem Umfange betrieben worden. Die Sucht sich durch prunkende Vildwerke, namentlich vergoldete Vroncestatuen zu verewigen wurde noch zu Ende des vierten Jahrhunderts von Ammian zu den charafteristischen Neigungen des römischen Adels gezählt; und noch unter Zeno kurz vor der Gothenherrschaft wurden zu Nom Standbilder errichtet.

## 7. Religiofe Kunft.

Das dritte große Kunstgebiet außer dem decorativen und monumentalen, auf dem eine unaufhörliche Massenproduktion einem in der ganzen römischen Welt verbreiteten Bedürfniß zu entsprechen hatte, war das religiöse. Hier konnte freilich für die eigentlichen Kultuszwecke fast allein die Plastik thätig sein, Malerei und Mosaik nur für die Occoration der heiligen Räume in Anspruch genommen werden. Die Natur, die Stärke und allgemeine Verbreitung des Götterglaubens in jener Zeit, von dem der Vilderdienst unzertrennlich

<sup>1)</sup> Bgl. Th. 13 96, 3.

<sup>2)</sup> Interp. ad Stat. Silv. II 7, 123; vgl. Sueton. Calig. c. 7.

<sup>3)</sup> Ammian. XIV 6, 8.

<sup>4)</sup> Breller, Regionen 233.

<sup>5)</sup> Templum cum ornamentis et pictura (Rusicade): Bull. d. Inst. 1859 p. 50.

war, wird später ausführlich behandelt werden, mindestens von der großen Zahl ber bedeutendern Geftalten der römisch-griechischen Götterwelt hatte damals noch keine ihre Berehrung eingebüßt, dagegen batten zahlreiche früher auf enge Gebiete beschränkte Fremdgötter, Menge ber namentlich des Orients sich über das ganze Weltreich verbreitet: Die Götterbilder ber Zahl der göttlichen Bersonen war also gewachsen. Doch das Ansehn Theocrafie. und die Berbreitung der einzelnen Götterdienste nahm in Folge verschiedener Einflüsse nicht selten erheblich ab ober zu. ber zur Schau getragene Eifer einzelner Kaiser für bestimmte Culte (wie Augusts für den des Apollo, Domitians der Minerva, Commodus der Isis und des Hercules, Severs des Hercules und Bacchus)' konnte nicht ohne Wirkungen bleiben: jede dieser Regierungen machte ben von ihr ausgezeichneten Dienst in weiten Kreisen zum berrschenden, und trug im entsprechenden Mage zur Bervielfältigung seiner Ivole bei. Die Massen von Götterbildern, die in Folge ber zunehmenden Theocrasie sich in allen größern, an Tempeln reichen Städten gesammelt haben muffen, sind wir völlig außer Stande uns vorzustellen. Die Angabe einer Legende, daß auf dem Rapitol zu Trier hundert Gögenbilder gestanden haben, ist an sich nichts weniger als unglaublich ober erstaunlich.2

Der Eifer die Götter zu verehren und ihre Gnade durch fromme Werke aller Urt zu gewinnen, bethätigte sich mit Vorliebe durch Schenfungen und Stiftungen zu Gultuszwecken, vor allem von Götterbildern und zwar nicht blog für die Tempel; sie galten wie bemerkt auch als der würdigste Schmuck für öffentliche Plätze und Bauten. Die zufällig bei dem ä. Plinius erhaltene Rachricht, daß die Hauptstadt der Arverner (Clermont) einen kolossalen Merkur ausführen ließ, dessen Herstellung zehn Jahre dauerte und wofür der Künstler an Honorar allein 400,000 S. (29,000 Thlr.) erhielt,3 gibt einen sehr hoben Begriff von dem auch in den Provinzen für Götterbilder gemachten Aufwande. Beichäftigte nun die Berftellung derselben in allen Größen und Materialen so wie in allen Abstufungen bes fünstlerischen Werths tausende von Werkstätten im

Friedlaenber, Darftellungen III.

<sup>1)</sup> Preller, Rom. Mythol. 657.

<sup>2)</sup> Brann, die Kapitole S. 19 n. 24.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. XXXIV 46.

bei großen Tempeln.

römischen Reiche, so liegt die Annahme nahe, daß diese Fabrikation zahlreiche Specialitäten hatte. Eine berjelben fennen wir burch Zufall: die der Genienarbeiter, deren läden und Werkstätten sich zu Rom, wie es scheint in größerer Anzahl hinter dem Castortempel Aussedungen befanden.' Sodann ist zu glauben, daß bei jedem größern Tempel von Münftlern eine Ansiedlung von Künftlern und Kunfthandwerfern bestand, die ben zuströmenden Gläubigen die Möglichkeit gewährte, sowohl durch fromme Darbringungen und Stiftungen (von Götterbildern, Weihgeschenken, Botivtafeln) ber Gottheit ihre Berehrung zu erweisen, als auch Andenken aller Art von dem Heiligthum in die Heimath mitzunehmen: diese Künstler konnten dann auch zu den fort und fort erforderlichen Reparaturen und Deforationsarbeiten herangezogen werden.2 Allbekannt ift ber Silberschmied Demetrius, ber zu Ephesus Nachbildungen des Tempels der großen Artemis verfertigte, was dort vielen Arbeitern einen großen Berdienst gab; felbstverständlich müssen andere Nachbildungen des berühmten Bildes der Göttin zu allen Preisen geliefert haben. Dasselbe läßt sich für alle großen und vielbesuchten Tempel voraussetzen, wenn es auch nur für den der Aphrodite auf Anidos nachweisbar ist, deren (thönerne) Idole sich in Seegefahr wunderthätig erweisen sollten: ichon aus bem Anfange bes siebenten Jahrhunderts wird berichtet, daß ein Schiff aus Raufratis aus einem furchtbaren Sturm aufs wunderbarfte burch ein spannenlanges Aphroditebild von alterthümlicher Arbeit gerettet wurde, das ein mitreisender Kaufmann in Paphos gefauft hatte und bei sich trug.' Aleine Thonfiguren der Göttin von Cypros, theils stehend theils sigend auch mit einem Linde in den Armen) finden sich häufig

1) Bgl. Th. 13 251, 6.

3) Acta apostol, 19, 23.

<sup>2)</sup> Die fabri subaediani (Narbo) Henzen 7215, fabri subidiani (sic-Corduba) CIL II 2211, bas corpus subaed. (Rom.) Muratori 1185, 8, ber marmorarius subaedanus (Rom) Henzen 7245 - find vielleicht Handwerker, bez. Collegien, die in bauernber Begiebung zu einem (bestimmten) Tempel fanden und bei ben Bauten, ber Inftandhaltung und Deforation beffelben beschäftigt wurden. Mommsen, Bull, d. Inst. 1853 p. 30 vermutbet, es scien die sub aedibus arbeitenden, also intestinarii, im Gegenfat zu ben sub divo arbeitenben tignarii.

<sup>4)</sup> Athen. XV 18, 676. Hesvch. ogranis ayahuarior it Appoditus.

theils an verschiedenen Orten der Insel selbst, theils anderwärts, wie in Athen, Sprien, Bagdad, Kyrene, ber Krimm u. f. w.: sie halten (wenigstens theilweise, vielleicht durchweg) die strengen Formen alterthümlicher Vorbilder fest.

Dreifach war also die Aufgabe, welche die römische Kultur den bildenden Künsten stellte: dem Glauben Bilder der Gottheit zu schaffen und die ihr geweihten Räume würdig zu schmücken, das Gedächtniß von Versonen und Ereignissen der Rachwelt zu überliefern, die Wohnungen der Lebenden wie der Todten mit beitrer Bracht zu Jedes tiefer Bedürfnisse war im Wesen der römischen Kultur, wie sie sich seit dem Beginne des römischen Weltreichs gestaltete, tief begründet: alle drei verbreitete sie über die Welt, die sie sich je länger desto völliger unterwarf; und barum folgte ihr die Runst, die jene Forderungen allein zu erfüllen vermochte, überall bis an die Grenzen ihres ganzen ungebeuren Gebiets. Die bisher mitgetheilten Thatsachen beweisen dieses schon hinlänglich. Aber freilich wollte man beren (was jehr leicht wäre) noch weit mehr häufen: niemals würde es doch gelingen ein deutliches Bild dieser Massenproduction Ausbehnung der Künste, die (auf einem Gebiet von über hunderttausend Quadrats burfnisses und meilen) Jahrhunderte lang unablässig fortdauerte, zu entwersen. Modernen kennen das Kunstbedürsniß und die ihm entsprechende fünst= game rom. lerische Thätigkeit nur als verhältnißmäßig seltene, isolirte und engum= grenzte Erscheinungen. Benes eine ganze Welt erfüllende Runftbedürfniß, das mit der römischen Kultur untergegangen ist, bleibt uns bis auf einen gewissen Grad unfaßlich, die Thatsache, daß es wirklich nach allen Richtungen hin völlige Befriedigung fand, behält für uns etwas Fabelhaftes, wie viele Zeugnisse sie auch unzweifelhaft machen.

production

<sup>1)</sup> Vidal-Lablache Revue archéol. 1869 p. 341-344 Statuette chypriote du musee d'Athènes (eines von 14 übereinstimmenden Exemplaren ber bortigen Sammlung). (Die bort angeführte Stelle Lucian, Amores 11 : negigew rie Kvidov ούχ άγελαστί της χεραμευτικής άχολασίας μετέχων ώς έν Αφραδίτης πόλει tann nur von obscönen Thonfiguren verstanden merten, die in den Töpferläben bort häufig ausgestellt gewesen zu sein scheinen). Ueber die Kundorte ber Approbitebilber val. Rof, Infelreisen IV 100 (3balion) und Preller, Gr. Morhol. 12 291, 5.

bem Bersuch, die Ueberfülle der in Tausenden von Städten Jahr aus Jahr ein neu entstehenden und trot aller Zerstörung fich immer mehr häufenden Werfe sämmtlicher bildenden Künfte sich vorzustellen, erlahmt die Phantasie.

Herculaneum und Pompeji zeigen das Duichs fdmittemaß des funftleri= - feben Somuas ber

Einen Blick freilich in Diese versunkene Kunstpracht ber römischen Welt hat uns die Entdedung ber verschütteten Städte gewährt: und wenn sie uns auch nur ein winziges Theilchen des ungeheuren Ganzen und noch bazu in sehr entstellter Gestalt zeigt, immer bleibt Stabte 3ta diese Anschauung unschätzbar. Denn hier erhält man den Eindruck, daß ein so verschwenderisch ausgestreuter Reichthum in der That unerschöpflich sein mußte. Daß sich Herculaneum und Pompeji durch fünstlerischen Schmuck vor andern Städten Italiens irgend wie ausgezeichnet hätten, läßt sich durchaus nicht annehmen, im Gegentheil führt alles barauf, daß sie uns höchstens das durchschnittliche Maß Ausgrabungen in Aricia, die nur neun desselben fennen lebren. Jahre dauerten (1787—96), haben den größten Theil der stattlichen Stulpturensammlung bes Kardinal Despuig zu Palma auf Mahorfa geliefert,' und Werke wie der Jupiter von Otricoli, die Minerva von Belletri u. j. w. lassen eine hohe Meinung von dem Schmuck der Mittelstädte gerechtfertigt erscheinen. Wie sie aber burch die Pracht und ben Reichthum ber großen Städte (als Capua, Bononia, Ravenna) und der besonders glänzend ausgestatteten Orte (3. B. Untium) weit überboten wurden, ebenso muffen diese wieder hinter Rom zurückgestanden haben.

Statistische Angaben über cen funfilerischen Edmud Mome.

Ben den Kunstwerken Roms haben wir einige Zahlenangaben, die theils in statistischen Notizen am Schluß einer Stadtbeschreibung aus dem vierten Jahrhundert (Curiosum) erhalten sind, theils aus einer vollständigern Redaction dieser Notizen stammen, die der Rhetor und Bischof von Meletine Zacharias bei Abfassung seiner Kirchen= geschichte im Jahr 546 benutte.2 Diese doch wol auf Auszügen aus ben Berzeichnissen bes Curator statuarum in Rom's beruhenden Angaben find leider auch für die öffentlich aufgestellten Runftwerke,

<sup>1)</sup> Sübner, Antiten von Madrid 292.

<sup>2)</sup> Jordan, Topographie v. Rom 1 142-152.

<sup>3)</sup> Notit. Dign. II 1 p. 200 sq.

auf die sie sich beschränken, sehr unvollständig. Hiernach befanden sich damals in Rom: 2 Kolosse (wir kennen nur einen vor allen übrigen auszuzeichnenden, ben in einen Sonnengott verwandelten Rolof Neros von beinah 100 Fuß pr. Höhe), 22 folossale Reiterstatuen (vielleicht auch Gruppen), 80 vergoldete und 74 elsenbeinerne Götter= bilder (nur außerhalb ber Tempel aufgestellte find bier gezählt, 31 Marmorbasen (?) und 3785 Broncestatuen "von Kaisern und andern Feldherrn." Nicht gezählt sind also die übrigen Portraitstatuen aus Bronce, die vermuthlich ebenjo zahlreichen profanen Marmorstatuen, bie marmornen und unvergoldeten broncenen Götterbilder, Die natürlich um febr vieles zahlreicher waren als jene fostbaren. vielen Zerstörungen, namentlich burch bie so überaus bäusigen, zum Theil ungeheuren Brante bejaß Rom also noch im vierten Jahrbundert wol mehr als 10,000 öffentlich ausgestellte plastische Werke. Rechnet man bazu die in den hunderten von Tempeln, den öffentlichen Gebäuden (Thermen, Portifen, Theatern u. f. w.), den Balaften und Brivathäusern befindlichen, so begreift man, daß noch zwei Jahr= hunderte ipater nach gar manchen neuen Berwüstungen' Caffodior fagen konnte: in Roms Mauern scheine noch ein zweites Bolf von Statuen zu wohnen.2 "Gine große Menge Dieser Zierden erhielt sich bis ins siebente Jahrhundert, wo Constans II. (seit 641) bei seiner Anwesenheit in Rom eine Plünderung vornahm, nach welcher nicht viel Bedeutendes übrig geblieben fein fann."3

## c. Der Kunftbetrieb.

Die bisherige Betrachtung hat die Berbreitung eines für die heutige Welt fast unglaublichen Kunstbedürfnisses über das ganze Gebiet der römischen Kultur, die Unentbehrlichseit der sämmtlichen

<sup>1)</sup> An diesen waren nach De Rossi Bull. er. III p. 5 st. die driftlichen Kaiser unschuldig, die vielmehr die aus Tempeln und andern Gebäuden entnommenen beidnischen Statuen zum Schmuck der Städte verwandten.

<sup>2)</sup> Tb. 13 13 f.

<sup>3)</sup> Preller, Regionen G. 233.

bildenden Künste für Staat, Religion und Privatleben gezeigt. Selbstverständlich stand ihre Ausbreitung sowie die Söhe und der Umfang ihrer Leiftungen im Ganzen überall im Verhältniß zu der Herrschaft Gleichartig= teit der Kunst der Kultur, in deren Dienste sie thätig waren. Wo diese fest dauernd sunsubetriebs und tiefgreifend war, entfaltete sich ihr Leben reich, großartig und glänzend; es blieb fümmerlich, wo römische Kultur nur für furze Zeit und an der Oberfläche haftete. Abgesehn von diesen Stufen der Entwicklung ist die Kunft im ganzen römischen Reich im wesentlichen durchaus dieselbe gewesen. Dur zwei Länder machen eine Ausnahme: Aeghpten, das einzige Land, in dem eine uralte einheimische, von der universal gewordenen griechischerömischen grundverschiedene Aunstübung fortbestand, und Palästina, wo die Religion die Bevölkerung mit Abichen gegen die bildenden Rünfte erfüllte.

Meghpten

mit Aud=

Die beispiellose Stabilität, die Alegypten vor allen Ländern des Alterthums auszeichnet, zeigt sich namentlich auch darin, daß dort Baufunft, Malerei und Sfulptur unter ben römischen Raisern genau in berselben Weise wie unter den Pharaonen geübt wurden. Sfulpturen aus bem zweiten Jahrhundert nach Chriftus, deren Entstehungszeit sich aus datirten Inschriften ergibt, haben Kenner des äghptischen Alterthums geglaubt, daß sie breitausend Jahre vor Christus gearbeitet sein könnten. Richt bloß die Tempelbauten ber ägyptischen Götter wurden in der römischen Kaiserzeit nach den uralten Traditionen ausgeführt, auch die Technif aller übrigen Künste hatte sich völlig unverändert erhalten. Die Wände der Tempel füllten sich noch immer mit benselben Stulpturen, benselben Bierogluphen, Die Bergoldung ber stulptirten und architettonischen Ornamente erfolgte in berselben Weise, Die Farben ber Gemälde waren noch immer so lebhaft und dauerhaft wie zur Zeit der Erbanung der Paläste von Theben und der nubischen Grotten. Daß aber neben der einheimischen Kunst in Neghpten auch eine griechischerömische bestanden hat, ist zweifellos. Schon eine völlige Abschließung Aeghptens gegen die angrenzende Provinz Chrenaica wäre faum benkbar: und hier bezeugen bedeutende Ueberreste, daß Architektur, Skulptur und Malerei auch

<sup>1)</sup> Letronne Recueil d'inscriptions I p. 210. Recherches p. servir a l'hist. de l'Egypte p. 446 ff. p. 460.

in römischer Zeit eine bohe Blüthe gehabt haben. Nach dem Bericht eines englichen Reisenden "muß jeder Theil der Stadt Chrene und ihrer Vorstädte an Statuen überreich gewesen sein" und würten Ausgrabungen gewiß viele vortreffliche Stulpturen zu Tage fördern. Doch die Berwendung der Kunft dieses Nachbarlandes in dem römiiden Negypten hatte allein bem Bedürfniß nicht entsprechen können. In einer Proving, in der ein römischer Statthalter mit seinem Sof residirte, die eine stehende Besatzung von zwei Legionen hatte, in der Römer und Griechen zahlreich wohnten und noch mehr reisten, mußten auch römische Künstler und Kunsthandwerfer zu Kunstunternehmungen aller Art stets zur Berfügung sein. Schon ber erste Präfett, Cornelius Gallus ließ feine Statuen im ganzen Lande aufstellen.2 Bitrasius Pollio, Procurator in Aegypten unter Claudius machte einen Bersuch den Porphyr der großen damals eröffneten Brüche am rothen Meer (mons Claudianus) zu Statuen zu verwenden, und sandte Proben berselben nach Rom, einige Ueberbleibsel biefer ohne Zweifel an Ort und Stelle ausgeführten Sfulpturen scheinen noch vorhanden zu sein; doch die Reuerung fand keinen Beifall, erft im dritten Jahrhundert ift der Geschmack an Bildwerken aus Vorphyr aufgefommen.3

Der auf religiösen Satzungen beruhende Widerwille der Juden und Balagegen die bildenden Künste ist befannt.' Die Essener trieben ihn jo weit, daß sie die Städte nicht betraten, um nicht durch Thore geben zu muffen, auf denen Statuen waren, weil fie es für unerlaubt hielten unter Bildern zu gehen.3 Schon diese Nachricht zeigt, daß in Judaa die Thore und so gewiß auch andere öffentliche Bauten ben Schmuck ber Stulptur feineswegs entbehrten, bag also ber jüdische Wilderhaß höchstens die Ausübung der Künste durch Juden, aber nicht durch Fremde, noch die Einführung fremder Aunftwerke zu

ftina.

<sup>1)</sup> Bgl. die von D. Miller, Handbuch b. Arch. § 256, 3 angeführten Werte, befonders Beechey Proceedings p. 528.

<sup>2)</sup> Dio LIII 33.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. XXXVI 57; vgf. Letronne Recueil I p. 142.

<sup>4)</sup> Suidas s. v. βθέλυγμα παν είθωλον και παν έκτύπωμα ανθρώποι οθτως εκαλείτο παρά Ιουδαίοις, cf. Zonaras p. 380.

<sup>5)</sup> Hippolyt. Refutat. IX 26.

bindern vermochte. Schon Berodes der Große batte seine Prachtbauten mit Stulpturen geschmückt, ohne sich an das Aergerniß zu stoßen, das er den Orthodoxen gab. An der Einfahrt des von ihm angelegten Hafens von Cajarea standen drei Kolosse, und in dem bortigen Tempel Augusts Kolossalstatuen bes Kaisers und ber Roma: in den Gärten seines überprächtigen Palasts zu Jerusalem waren Teiche voll eherner Kunstwerte, burch welche das Wasser ausströmte.2 Selbst zur Darstellung lebender Personen war die Berwendung der bildenden Künfte in Balästina keineswegs unerhört. Die von der Fürstin Alexandra an Antonius gesandten Portraits ihrer Kinder sind bereits erwähnt.3 Ueber den Tod des Königs Agrippa († 44) erhob sich in Casarea und Sebaste ein rober Jubel; die Soldaten ichlevyten die Statuen seiner drei Töchter (von 16, 10 und 6 Jahren) auf die Dächer der Bordelle, und übten an ihnen den schenflichsten Frevel.' Als Caligula den Proconful von Sprien P. Betronius mit der Aufstellung seiner Kolossalstatue im Tempel zu Jerusalem beauftragte, ließ dieser die erfahrensten Künstler aus Phonizien kommen, und übertrug ihnen die Ausführung, die in Sidon erfolgte, das Material lieferte er ihnen. Nachdem Agrippa schon den Kaiser bewogen hatte von seinem Vorhaben abzustehn, fam bieser nechmals barauf zurud, und ließ nun einen Kolog aus vergoldeter Bronce in Rom selbst arbeiten, um den Aufrubr zu vermeiden, den der Transport der in Sidon ausgeführten Statue durch das Land erregt haben würde.5

Audführung von Kunft Provinzen in Men.

Ueberhaupt dürfte ein nicht geringer Theil der für die Provinzen werten für d.e bestimmten Kunstwerke in Rom bestellt und gearbeitet worden sein, vielleicht selbst für Provinzialen, gewiß in der Regel für die Kaiser bei ihren auswärtigen Bauten und Kunstunternehmungen. fand bei Trapezunt an der Stelle, wo Xenophon und Kaiser Hadrian bas schwarze Meer erblickt hatten, eine Statue bes lettern, die zum Andenken an seinen dortigen Besuch errichtet war, sie wies auf das Meer. Da sie aber weder ähnlich noch gut gearbeitet war, bat Arrian den Kaiser eine seiner würdige Statue in derselben Stellung

<sup>1)</sup> Joseph. B. J. 1 21, 8. 2) Id. ib. V 4, 4. 3) Bgl. oben S. 150, 5.

<sup>4)</sup> Joseph. A. J. XIX 9, 1. 5) Philo legat, ad Gaj. p. 579-595 M.

zu senden. Auch für einen dortigen schönen Merkurtempel aus Quaderstein, in dem aber die Statue des Gottes schlecht mar, erbat Arrian eine neue von fünf Juk Sobe, und eine des Philesios (eines dort verehrten von Hermes abstammenden Geros) von vier Kuk. Die Ausführung von Bildwerken in größtem Umfange war in Rom um so leichter als borthin die Erträge der (wie die meisten Bergwerke zur Domaine gehörigen) Gold = und Silberbergwerke, Kupfer= gruben und Marmorbruche zur See und auf dem Tiber gelangen fonnten: an bessen Safen unter bem Aventin bas tolossale Marmorlager bes faiferlichen Rom erst vor furzem aufgedeckt ist. Bermuthlich war in Rom ein zahlreiches, zum Ineinandergreifen wol organisirtes kleines Heer von Künstlern und Kunsthandwerkern, wie Hadrian es auf seinen Reisen mit sich führte, im kaiserlichen Dienst fortwährend beschäftigt: und es mußten schon ungewöhnlich große oder febr eilig betriebene Kunstunternehmungen sein, bei denen man genöthigt war, Künstler von außen herbeizuziehn, wie Alexander Severus bei der Errichtung einer Menge von Kolossalstatuen, besonbers ber vergötterten Raiser.2 Zahlreiche Bildhauerwerkstätten, in benen Statuen, vollendete und stiggirte Röpfe, verschiedene Marmorforten, Bildhauergeräthe aller Urt (bei der Legung ber Fundamente ber Chiesa nuova und anderer Gebäude auf Monte Giordano) gefunden worden sind, waren in der neunten Region (zwischen der Portifus der Europa, dem Circus Agonalis und der Bia Recta), aber gewiß auch an andern Orten.3

Daß sich aber auch in sämmtlichen Marmor und sonstigen Ausssührung Steinbrüchen, die Statuenmaterial lieferten, fortwährend (wie jetzt brücken. brücken. brücken. brücken. brücken. befanden, die Stulpturwerke theils anlegten und aus dem gröbsten arbeiteten, theils ganz aussührten, davon sind noch an verschiedenen Orten Spuren vorhanden. "Der berühmte 10,6 Meter lange Koloß des Apollo in Naros, welcher seit den Zeiten des Chriacus von Ancona die Auf-

<sup>1)</sup> Arrian. Peripl. Pont. Eux. c. 1 n. 2.

<sup>2)</sup> H. A. Vit. Alex. Sev. c. 25.

<sup>3)</sup> Pellegrini Bull. d. l. 1859 p. 68 ff. Benndorf und Schöne Bildwerke t. lateran. Museums S. 350.

merksamkeit aller Reisenden erregte, liegt noch unvollendet wie er ist in ben Marmorbrüchen, aus benen er gemeißelt wurde. Die Stadt Luna (Carrara) war aus ihren Brüchen reichlich mit Sfulpturen aller Art versehn, und in ter sogenannten Cava dei Fanti seritti baselbst hat man ein Relief entdeckt; ähnliche Funde sind in Pares gemacht worden." Ein sehr interessantes Zeugniß dafür liefert auch die Legende von dem Märtyrertode des Claudius und seiner vier Gefährten unter Diocletian.2 Dem Berfasser bieser etwa in ber ersten Hälfte bes vierten Jahrhunderts aufgezeichneten Legende ift Die gange (in Diocletians Zeit noch im weitesten Umfange geübte) römische Kunstthätigkeit bekannt, die Wegenstände und technischen Ausbrücke geläufig. Er fannte jedenfalls das Votal jeiner Erzählung, Die Steinbrüche Pannoniens (wahrscheinlich in der Nähe von Mi= trovit an den Ausläufern der Fruschka-Gora) und die bortigen Arbeiten aus eigener Anschauung, hatte vielleicht selbst an den letztern theilgenommen. Seine genauen Angaben, namentlich von Zahlen, find allem Anschein nach zuverläffig. Nach ihm wurden bort drei Gesteinarten gewonnen, zwei Statuenmarmere, die dem Thasischen und Proconnesischen glichen und auch so benannt wurden, und ein Grünsteinporphyr; alle drei finden sich vort noch jest, nebst zahl= reichen Trümmern römischer Bauten. Port arbeiteten unter ber Leitung von fünf technischen Direktoren (philosophi, bas Wort hat im Latein bes Mittelalters bie Bedeutung Bildhauer)3 622 Steinbauer (quadratarii), in Distrifte ober Gruben vertheilt, die im Stande waren fünstliche und umfangreiche Stulpturen zu liefern. Hus Thasischem Marmer wurde auf Diocletians Befehl u. a. eine 25' hobe Figur des Sonnengottes mit seinem (bildlich verzierten) Biergespann bergestellt; aus Grünsteinporphyr Säulen und Säulencapitale, fünstlich verzierte Becken und Wannen, alles vielleicht für Diocletians Thermen in Rom.4 Die Arbeit an einer "mit wunder-

<sup>1)</sup> Benudorf in Bübingers Untersuchungen 3. r. &. G. III 342, 1.

<sup>2)</sup> Passio Sanctorum quatuor Coronatorum. Bgl. die S. 140. A. 1. ans geführten Texte und Abhandlungen.

<sup>3)</sup> Benudorf in Bübingers Untersuchungen III 343 f.

<sup>4)</sup> Derfelbe baf. 351 f.

barer Kunst ansgeführten" Säule mit Blätterkapitäl dauerte drei Monate, eine zweite erforderte nur 26 Tage. Die Zufriedenheit des Raisers mit ben Arbeiten ber fünf driftlichen Künftler (bes Claudius und seiner vier Gefährten) erweckte ben Neib ber technischen Direktoren. Da Diocletian außer mehreren ornamentalen Arbeiten ' auch eine Statue des Aesculap bei den Christen bestellt, liefern sie das Uebrige zur Zufriedenheit, verweigern aber die Anfertigung eines Böbenbildes, worauf die Philosophen die Statue durch andere Urbeiter aus proconnesischem Stein innerhalb dreißig Tagen vollenden lassen.

An vielen Orten wurden gewiß Bildwerke im Borrath zum 3m Borrath Berkauf gearbeitet, am meisten wol immer noch in Griechenland und Kleinasien, welche Länder ja auch in der Kaiserzeit die meisten Künstler nach Rom jandten, außerdem aber vermuthlich noch eine nicht unbedeutende Ausfuhr von Stulpturwerfen hatten. Apollonius von Thana trifft in dem Romane des Philostrat im Piräeus ein nach Jonien bestimmtes Schiff, das von feinem Eigenthümer, einem Raufmann, mit fostbaren Götterbildern, theils von Gold und Marmor, theils von Gold und Elfenbein befrachtet ist.2 lleberhaupt waren es gewiß vorzugsweise Götterbilder und sonstige Kultusgegenstände, die nicht bloß auf Bestellung sondern auch für den Bertrieb durch ben Sandel, also gewiß auch im Auftrage von Raufleuten und Sandlern gearbeitet wurden, außerdem ein großer Theil der zur Decoration bestimmten Kunstwerke. Sodann ist bei den Sarkophagen die fabrifmäßige Anfertigung schon durch ibre Maise, noch mehr dadurch unzweifelhaft, daß manche so gefunden sind, wie sie in den Lagern ber Fabritanten zum Berfauf standen, fertig bis auf die letten Deißelschläge, die erst nach erfolgter Bestellung gethan werden fonnten. Die öfter in ber Mitte angebrachten Portraitmedaillons haben nämlich bäufig nur die ungefähren Formen eines Wesichts, so daß ihnen Die Züge bes zu Bestattenden noch zu geben waren; ebenso ist über ber lleberschrift aller Epitaphe D. M. (dis manibus) die Stelle für den Namen leer gelassen. Auch mag ein Theil der geringern schablonenmäßig gearbeiteten Municipalehrenstatuen zu dem Vorrath

<sup>2)</sup> Philostrat. Vit. Apollon, T. V 20. 1) Bal. oben G. 140.

der Bilderhauerwerfsiätten gehört haben, natürlich ebenfalls mit unausgeführten Köpfen, Die bann nach ber Bestellung Die gewünschte Portraitähnlichkeit erhielten.

Aussührung am Ort ber theils burch

Aber nur ein Theil der Kunstwerke konnte anderswo als am Berneenbung, Orte der Aufstellung oder Berwendung gearbeitet werden. Bei allen bessern persönlichen Denkmälern mußte bie gange, auch bei ben schlechtern boch in der Regel wenigstens die lette Ausführung an Ort und Stelle erfolgen. Ebenso ist sicherlich ber überwiegend größte Theil der fünstlerischen Decorationsarbeit, besonders Malereien und Stuckaturen in ben Räumen selbst, Die sie schmucken sollten, ausgeführt. Auch die schnelle und massenhafte Berbreitung der Kaiserbildnisse läßt sich nur durch Bersendung allein, wenn auch von zahlreichen Punften, nicht erklären. Gin Theil ber Künstler, jo wie ber Unternehmer größerer fünstlerischer Arbeiten, welche die erforderlichen Arbeiter auf allen Aunstgebieten im Dienst hatten oder für Lohn beschäftigten, wird von Ort zu Ort gewandert sein; bergestalt, "daß ganze Kolonien, Buge, Schwarme, Wolfen, wie man es nennen will, von Künstlern und Handwerkern ba beran zu ziehen waren, wo man ihrer bedurfte. Denfe man an die Schaaren von Maurern und Steinmegen, welche sich in dem mittlern Europa zu jener Zeit bin und ber bewegten, als eine ernst religiöse Denkweise sich über bie driftliche Kirche verbreitet hatte" (Goethe). Einer dieser wandernden Künstler, Zenon aus Approdifias rühmt von sich in einer Inschrift, daß er im Bertrauen auf seine Runft viele Städte burchzogen habe: Statuen mit seinem Namen sind in Spracus und Rom gefunden worden.' Ein anderer, Novius Blesamus, hatte laut seiner Grabfdrift Rom und bas gange Reich mit feinen Statuen geschmückt;2 ein Mosaikarbeiter zu Perinth laut ber seinigen seine Aunst in allen Städten vor allen andern geübt.3 Große Leistungen verbreiteten den Ruhm ber Künstler weit und schnell. Zenodorus, ber für Clermont die erwähnte kolossale Mercurstatue ausgeführt hatte, wurde von Nero nach Rom berufen, um bessen Rolosjalstatue bort zu ver-

<sup>1)</sup> T6. II2 43.

<sup>2)</sup> Brunn, Kilnftlergeschichte 1 614.

<sup>3)</sup> Derselbe ebentas. Il 313.

fertigen. Doch nach Lucians "Traum" war das Leben der Bild- weits ansaf-hauer (wenigstens im Vergleich zum Wanderleben der Sophisten), in ber Regel ein feghaftes,2 und gewiß gab es an allen größern Orten ansässige Künftler, benen es an fortwährender Beschäftigung Dies ergibt sich noch für das vierte Jahrhundert aus bem Schreiben Conftantins an ben Statthalter ber Provinzen Spanien, Gallien und Britannien vom 3. 337; wonach die in ben Städten sich aufhaltenden Künftler und Handwerfer von communalen Leiftungen frei sein sollten, damit sie ihre freie Zeit auf Erlernung ihrer Runft verwenden und sowol selbst um so fundiger werden, als ihre Sohne unterrichten könnten: zu den namentlich aufgeführten gehören außer den Architeften und Bauhandwerfern, Maler, Bildhauer (von denen die Berfertiger der Statuen noch besonders unterschieden werden) und Mosaicisten (zwei Gattungen).3 In Pompeji ist außer mehreren Farbenhandlungen auch eine Bildhauerwerkstatt entdeckt worden, in der sich Geräthe zur Steinsfulptur, Marmorstatuen, hermen, Buften, Tische mit verschiedenen Küßen und ein unfertiger marmorner Mörfer befanden.' Die in andern Städten Italiens, so wie in ben Provinzen zum Borschein gekommenen Inschriften von Künstlern sind (mit Ausnahme Griechenlands und Kleinasiens, nicht zahlreich.

Obwohl nun ohne Zweisel an den verschiedensten Orten der römischen Monarchie Kunst und Kunsthandwerk auch von zahlreichen seshasten Leuten betrieben wurden, und sich sogar nicht selten in densselben Familien forterbten wie es der Erlaß Constantins vorausssetzt, so lassen sich doch locale und provinzielle Stile und Eigenthümslichteiten nirgend nachweisen, wie sie in Griechenland in der Entswicklungszeit der Kunst auch außer dem äginetischen und attischen sicherlich zahlreich bestanden. Sondern als das hauptsächlich Charaks

<sup>1)</sup> Oben S. 177, 3. 2) Plin. H. N. XXXIV 46. 3) Bgl. Th. II2 43.

<sup>4)</sup> Overbed, Pompeji II2 9 f.

<sup>5)</sup> Brunn, Künstlergeschichte I 551 (Athenische bildende Künstler) 603 (die übrigen b. K. in Griechensand) II 304 sf. (Maser). G. Hirschseld Tituli statuariorum sculptorumque p. 193 n. tah. VII.

<sup>6)</sup> B. B. die Klinstler des Laokoon. Brunn, K. G. I 610 (ClG 6174): Φιδίας καὶ Άμμωντος άμφότεροι Φιδ ου έποίουν (p. Chr. 159). ClG 2024. (Bater und Sohn Mosaicisten in Berinth: oben S. 188. A. 3).

Gleichförmig. feit ber Be-

teristische der Kunst des Kaiserreichs erscheint vor allem ihre bei der Ausbreitung über ein so weites Gebiet boppelt auffallende Gleich= bandlung, seibst Technit. förmigkeit in Gegenständen, Auffassung, Behandlung und selbst Technik. Mit Ausnahme von Aeghpten zeigt die Kunft innerhalb des römischen Reichs keine für uns erkennbaren wesentlichen Unterschiede, die nicht aus der höhern oder geringern Blüthe der Epoche, und aus der größern oder geringern Kunstfertigkeit der Künstler und Handwerker berzuleiten wären. Man fann es feinem Mojaifbild ansehen, ob es in Tunis ober England, in Andalusien oder Salzburg ausge= graben ist. Bei der Analyse von bemaltem Stud, von der Wandbelleidung römischer Häuser zu Bignor in Suffex fand Sir Humphry Davy dieselben Farbenbestandtheile, wie in dem bemalten Stuck der Titusbäder und der Häuser von Pompesi und Herculaneum. 3m Echernthal bei Hallstatt ist ein römisches Grabdensmal in Giebelform gefunden worden, das ein Medaillonportrait zwischen einer liegenden weiblichen Figur und einem Genius darstellt: ähnliche Monumente gibt es in Huesca in Aragonien, in Franfreich, Italien und Dalmatien.2

Diese Gleichförmigfeit erflärt sich nur zum Theil durch die Wanderungen der Künstler und den Bertrieb der Kunstwerfe im Wege Ihr Hauptgrund ist erstens, daß die Entwicklung der griechischen Kunft bereits abgeschlossen war, als sie in den Dienst der römischen Kultur trat. Diese Entwicklung war eine beispiellose desthalten an reiche gewesen. Ein unermeglicher Schatz von Ideen und Formen ber Tradition. war durch sie geschaffen, Darstellungs = und Behandlungsweise nach allen Seiten hin aufs vollkommenste durchgebildet worden. vieser Erbschaft konnte auch eine epigonische Zeit, der es an eigner schöpferischer Kraft gebrach, noch Jahrhunderte lang Haus halten ohne arm zu erscheinen. Dieser Zeit nun gereichte bas treue Festhalten an der Tradition — einer der Hauptunterschiede aller antiken Aunst von der modernen — doppelt zum Segen. Weit entfernt nach einer unmöglich gewordenen Originalität zu streben und den kostbaren Erwerb der frühern glücklichen Perioden durch fruchtloses

1) Lysons Reliq. Britt,-Rom. 1 p. 5.

<sup>2)</sup> Arneth, Sitzungeberichte ber Wiener Alab. 1862 G. 714.

Experimentiren Preis zu geben, hat sie ihn vielmehr lange Zeit mit lobenswerther Einsicht erhalten und verwerthet. Fort und fort bewegte sich die Kunst in gewohnten Kreisen und löste auch die neuen Aufgaben nach altbewährten Gesetzen. So ist bas auf den ersten Blick Unbegreifliche möglich geworden, daß sie sich noch Jahrhunderte nach dem Abschluß ihrer Entwicklung auf einer bewunderungswürdigen Höhe behauptete, daß namentlich die Stulptur in der Zeit eines, wenn auch langfamen Sinfens noch Werfe schaffen konnte, benen bie moberne Plastif wenige an die Seite zu stellen vermag; bag auch trot ber ungeheuren Massenproduction ein Rest bes Formenadels sich selbst bis in die spätesten Zeiten erhielt.

War nun das mit dem Mangel an Triginalität in Wechsel- fier bas Borwirfung stehende Festhalten an ter Tradition der eine Hauptgrund bild für bas für die Gleichförmigfeit der damaligen Kunft, fo lag der andere in dem nivellirenden Einfluß der römischen Aultur. Auf allen Gebieten war Rom das Verbild für die übrigen Städte des Reichs, aber auf Diesem mit dem größten Recht. Hier war "durch die aus Griechenland, Afien und Aegypten entführten, in Tempeln und öffentlichen Gebäuden, in Palästen und Billen aufgehäuften Aunstwerfe aller Zeiten und Schulen jeder Technif und Art ein unerschöpfliches Material für Aunstbildung vorhanden;" bier waren die bedeutendsten Künstler der Welt versammelt, hier wurden die größten und fortwährend neue Werfe geschaffen, bier war eine hohe Schule für Kunft, wie es nie wieder eine ähnliche gegeben bat. Dem Berlangen der Provincialen, von allem was in der Hauptstadt in Gunft und Ansehn stand Rachbildungen zu besitzen, dem Anspruch der in den Provinzen für fürzere und längere Zeit ansässigen Römer den gewohnten Aunstlugus nicht gang zu entbehren, fam die Thätigfeit einer weit verbreiteten aus den Provinzen nach Rom und von dort in Die Provinzen zurückströmenden Masse von Künstlern und Handwerfern entgegen: und so vereinigte sich alles um ein und denselben Aunstgeschmack für das ganze Reich zum herrschenden zu machen.

Die decorative und religiöse Aunst sonnte ihre Aufgaben größten: Die Broduc-theils durch unveränderte Reproduction aus dem vorhandenen Vorrath lich Repro-

<sup>1)</sup> D. Jahn, And ber Alterthumswiffenschaft 239 ff.

lösen, die monumentale fand bier wenigstens für fast alle Gegenstände Borbilder und Mufter; und wo einfache Wiederholung unzulässig war, konnten meift "durch Umbildung und Ausbildung ber ursprünglichen Motive neue Wendungen bes Gedankens ausgedrück," durch Bariationen, Modificationen, Trennungen und Berbindungen das Borhandene in ein scheinbar Neues umgestaltet werden. "Namentlich geschah dieses dadurch, daß man entweder Figuren aus ihrem natürlichen Zusammenhang loslöste und selbständig machte, oder mit andern in Berbindung brachte, ober auch ursprünglich selbständige Figuren mit andern gruppirte, und es ist nicht zu leugnen, baß durch dies Berfahren, das in der römischen Poesie seine leicht erkennbaren Analogien hat, manche durch Form und Gedanken ausgezeichnete Leistung hervorgerusen worden ist. So ist z. B. die im Schilde des Mars sich spiegelnde Benus (bas Motiv ber Benus von Meles) in eine Siegesgöttin umgewandelt worden, die ben Sieg auf bem Schilbe verzeichnet: und diese findet sich nicht bloß als Statue, sondern auch auf Sarkophagreliefs, wo überhaupt besonders häufig Figuren, Motive und Gruppen aus ältern Werken entlehnt und in verschiedener Beise zu neuen Compositionen verwandt find. Sodann ift fie mit Mars zusammengestellt, ben bie Arme, mit welchen fie ben Schild gehalten, bann umfaßten: auch biese in ber Raiserzeit fehr beliebte Zusammenstellung wiederholt sich auf Sarkephagen und in vier noch vorhandenen Statuengruppen. In berfelben Beife ift eine befannte treffliche Gruppe "Dreft und Electra" mit Festhalten der Composition wie des poetischen Motivs in eine neue "Dreft und Phlades" umgeschaffen worden. Auch für die durch nen eingeführte Rulte erforderlichen Darstellungen wurden alte Formen zum Theil sehr glücklich Erft seit ber Raiferzeit gewann ber Mithrasdienft im verwendet. Westen Berbreitung: auch in den Reliefs der Mithrashöhlen begegnen wir nur befannten aus dem Borrath griechischer Kunft entlehnten Westalten; namentlich ber auf bem Stier snieende Gott ist nichts als eine Umbildung einer Figur ber stieropfernden Siegesgittin, und ebenso sind auch die übrigen Gestalten dieser Composition entlehnt, und nur ihre Zusammenstellung und die Zuthat einiger Symbole neu.

<sup>1)</sup> Zum Theil wörtlich nach D. Jahn, fiber antike Gruppen welche Orest u. Elektra barstellen. Berichte b. Sächs. Ges. 1861, 121—132.

Ein anderes Beispiel dieses allgemein angewandten Berfahrens berichtet Josephus: in dem von Herodes erbauten Augustustempel zu Säsarea war die kolossale Statue des Kaisers eine Nachbildung des Phidiassischen Jupiter zu Olympia, "die hinter ihrem Borbilde nicht zurückstand," die der Roma eine Nachbildung der Juno des Polyclet zu Argos.

Ramentlich aber zu becerativen Zwecken genügte nicht bloß die unveränderte Wiederholung älterer Werke vollständig, sondern es war offenbar auch ber Bunich ber meisten Besteller die allbefannten und allbeliebten Gestalten in möglichst treuen Copien zu besitzen. Lucian nennt folgende im Hof eines athenischen Privathauses aufgestellte Statuen: den Discoswerfer des Myron, den Diadumenos des Polyclet, die Tyrannenmörder des Aritias und Resiotes — ohne Zweifel sämmtlich Copien dieser berühmten Werke.2 Natürlich wurden die berühmtesten auch am meisten vervielfältigt. So sind die noch jett so zahlreichen Wiederholungen der Benus, des Faun und Apollo des Praxiteles, und eine Menge andere (3. B. der — selbst nicht origi= nalen — sogenannten Mediccischen Benus)3 von zum großen Theil unbefannten Urbildern entstanden. Wären nicht die Inschriften ber Statuen größtentheils verloren, so würden wir von diesen lettern vermuthlich manche kennen: eine Benus im Palast Chigi zu Rom ist z. B. laut ber Inschrift von einem Menophantos nach einem Original in Alexandria Troas copirt.4 Diese Copien sind in alle Provinzen In Soiffons hat sich eine Gruppe aus bem verbreitet gewesen. Kreise ber Niobiden (der jüngste Sohn mit seinem Bädagogen),5 in Trier eine Copie der Benus von Melos und der Matteischen Amazone gefunden. 3n den Thermen von Cajarca in Mauretanien (Cherchel) find acht Marmorstatuen entdeckt worden, größtentheils Nachbildungen griechischer Originale, barunter ein Dornauszieher, ein Flöte blasender

<sup>1)</sup> Joseph. B. J. I 21, 7. Auch die Polycletische Juno bei Martial, X 89 ist boch wol eine Copie in Rom.

<sup>2)</sup> Billmner, Archaol. Studien zu Lucian 93 (Lucian. Philops. 18).

<sup>3)</sup> D. Jahn, Ber. b. Gachf. Gef. 1850 G. 43.

<sup>4)</sup> Brunn, R. G. 1 610.

<sup>5)</sup> R. D. Müller, Sob. b. Arch. § 126, 5.

<sup>6)</sup> Jahn a. a. D. 1861, 124 A. 35.

Faun, eine Benus als Meergöttin. König Agrippa schmückte nach Josephus die ganze Start Berytus in Phönizien "durch Aufsstellung von Statuen und Copien alter Werfe; "2 unter alten Werfen sind hier wol gewiß die der griechischen Blüthezeit zu verstehn, obwol die schon in Quintilians Zeit verbreitete, seit Hadrian sehr gesteigerte Richtung auf das Alterthümliche, selbst die Incunabeln der Kunst," zahlreiche Nachbildungen auch der vorphidiassischen Plastif veranlaßte.

Dieselbe Erscheinung wiederholt sich nun auch auf allen übrigen Kunftgebieten. Quintilian warnt den Redner vor ber blogen Nachahmung: jo wie manche Maler gang allein barnach streben, frembe Bilder mit genauer Wiedergabe ihrer Berhältniffe und Contouren zu copiren.' Doch häufiger werden auch in der Malerei freie Nachbildungen und Umbildungen älterer Werfe gewesen sein, wie sie Lucian erwähnt,3 wie sie sich auch in ben Wandgemälden von Pompeji und Herculaneum mehrfach nachweisen lassen. Die Erhaltung von Mosaitsußböden in ben verschiedensten Provinzen zeigt, daß auch bier Dieselben Gegenstände überall wiederholt wurden: Rereiden und Meerungeheuer besonders in Bädern, Nachbildungen von Speiseresten in Eßzimmern (Diese Gattung war so allgemein, baß ihr Rame asarotum — geradezu für Mojait gebraucht wird), Köpfe von Dichtern und Weisen etwa in Bibliothefen und Studirzimmern u. j. w. Auch bei ber Verzierung von Geräthen und Gebrauchsgegenständen wurden fort und fort tieselben Muster reproducirt, sowol in Nachbildungen von Rünftlerhand als in der fabrifmäßigen Massenproduction. bereits erwähnte Bildgießer Zenodorus copirte zwei von Kalamis ciselirte Becher jo genau, "daß in der Aunst der Arbeit faum ein Unterschied war."6 Auch Gemmen, Glasflüsse und andere Erzeug= nisse der Glasfabrifation zeigen bald mehr bald minder gelungene

Bull. d. I. 1859 p. 48.
 Joseph. A. J. XX 9, 4 (ἀνδριώντων ἀναθέσεσε καὶ ταῖς τῶν ἀρχαίων ἀποτύποις εἰκόσεν.

<sup>3)</sup> M. Kunftsinn ber Römer G. 35 f.

<sup>4)</sup> Quintilian. X 2, 6: quemadmodum quidam pictores in id solum student, ut describere tabulas [eisdem] mensuris ac lineis sciant. Die Ginschung von eisdem scheint mir unerläßlich.

<sup>5)</sup> Blimmer a. a. D. 89 j. 6) Plin. H. N. XXXIV 46.

Covien berselben Borbilder, die zahlreichsten aber die im ganzen römiichen Reich in größter Masse vorhandenen Thonwaaren, die Erzeugnisse eines ungemein reich und mannigfaltig ausgebildeten Kunsthandwerts (Friesplatten, Stirnziegel, Gefäße mit erhabenen Ornamenten und Kiguren, besonders Lampen), das, wie gesagt, die edelsten und anmutbigiten Erfindungen griechischer Kunft bis an die äußersten Grenzen römischer Kultur verbreitet hat. "Alle vieje Thomvaare ist in Formen gepreßt, und die mechanische Vervielfältigung erklärt es, daß überall im römischen Reich, in Ufrica, Spanien, Gallien, an der Themse, am Rhein, an der Donau, in Cilicien Dieselben Formen, Dieselben Figuren, Dieselben Reliefs, Dieselben Ornamente, Dieselben eingepreften Ramen der Töpfer sich gleichmäßig wiederholt finden. — Indessen ist die römische Waare nur zum allergeringsen Theil direkt eingeführt; man fand es beguemer bie Formen und Stempel ben Töpfereien gu liefern. Daber zeigen sich in bem, mas an Ort und Stelle zu beschaffen war, in der Mischung und Bearbeitung des Thons, in Farbung und Firnif, überall Berschiedenheiten; was durch Form und Stempel hervorgebracht wurde, bleibt sich bagegen überall gleich. Es würde nicht schwer fallen aus dem an verschiedenen Orten gefundenen Thongeichirr ben Borrath einer wolassortirten römischen Thonwaarenfabrif an Formen und Stempeln in ziemlicher Bollständigkeit wieder berzustellen. Parin ober verräth sich ein Mangel an Verständniß bei ben Provinzialtörfern, baß nicht selten bie einzelnen Stücke ber Form verkehrt zusammengesett sind. Bei einer Anzahl bieser Berzierungen fann man auch noch ben Weg verfolgen, auf bem sie dahin gefommen find. Zum Theil kennen wir die Originale, einzelne Figuren oder Gruppen, als Aunstwerke von selbständiger Bedeutung, welche in Rom beliebt waren, und beshalb auch zur Berzierung an-Dieselben finden wir nun auf größern architektogewandt wurden. nijden Gliebern, Detopen oder Friesplatten, bann auf Sarfophagreliefe, und entlich auf Thongefäßen wieder. So wurde von Rom aus, indem man ben Runftgeschmack ber Mobe über bas ganze Reich biktirte, auch den Unbemittelten in der Proving noch eine gewisse Theinnahme an den Kunftschäten ber Hauptstadt ermöglicht."

<sup>1)</sup> Jahn, Aus ber Alterthumswiffenschaft 241-244.

Sobe Ent: widlung bed Kunjihant. merte.

Der unermeßliche Bortheil einer festen überall maßgebenden Tradition fam also, wie man sieht, nicht bloß der eigentlichen Runft, sondern vielleicht noch in höherm Grade auch dem Kunsthandwerk im weitesten Umfange zu Bute: bis in die bescheibenen Wertstätten der Töpfer, Steinmeben, Zimmermaler reichte die Wirfung des Beiftes der Phidias und Polyclet, der Pragiteles und Apelles. Wenn es überhaupt im Alterthum feine feste Grenze zwischen Runft und Sandwerk gab (wie denn auch die alten Sprachen feine scharf untericheidenden Bezeichnungen für beides haben),' jo waren beide vollends in einer Zeit burch tausentfache Uebergänge verbunden, wo die Broduction in so überwiegendem Mage nur Reproduction war, wo von dem Künstler in der Regel nur Ausführung oder Berwendung fremder Erfindung gefordert ward. Da auch der Handwerfer Auge und Hand an den herrlichsten Mustern bildete, reichte für ihn technische Fertigfeit hin, um gute Rachahmungen zu liefern, und so eroberte gleichsam bas Handwerk einen großen Theil bes Gebiets, bas in andern Zeiten der eigentlichen Kunft gehört hat; und es entwickelte sich auf Diesem Boden in einem Umfange wie es eben nur bei einem bis in Die untersten Schichten ber Gesellschaft verbreiteten Bedürfniß moglich war.

Der Kunstbetrieb war aber vielfach nicht bloß ein handwerksmäßiger gunstbetrieb. mäßiger, sondern (auch außerhalb der Gebiete, für welche dies bereits bemerkt ist) ein geradezu fabrikmäßiger. Wie die Ausführung von Bauten, so wurde auch die von fünftlerischen Arbeiten, besonders solchen, die größere Krafte erforderten, sehr häufig, wo nicht in der Regel, Unternehmern überlaffen, die zum Theil selbst Künftler waren, zum Theil aber nur Künstler beschäftigten. Rach einer schon erwähnten Angabe Plutarchs wurden auch zur Errichtung von Koloffen Concurrenzen ausgeschrieben, und die Arbeit dem Künftler übertragen, ber bei ben geringsten Kosten bie beste Ausführung in Aussicht stellte.2 In dem Antrage Ciceros dem S. Sulpicius Rufus eine Statue zu errichten, beißt es, die Consuln sollen den Quaftoren be-

<sup>1)</sup> R. F. Hermann, Studien b. griech. Künftler E. G. Marquarbt, Bob. V 2, 207.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 115 A. 2.

fehlen, die Ansertigung von Bostament und Statue in Accord zu geben, und dem Unternehmer (redemptor) Die ausbedungene Summe zahlen; " überhaupt ist "verdingen" (locare) ein häusiger Ausdruck für die Bestellung von Runstwerken.2 Gin Durchschnittsmaß fünst= lerischer Leistungsfähigkeit durfte bei jedem Unternehmer vorausgesett werden, während ein ungewöhnlich hoher Grad derselben um so sel= tener war, je weniger er erfordert und geschätzt wurde. So kounte bei der Wahl unter den Anerbietungen der Preis und die Zeitdauer ber Ausführung in erster Linie maßgebend sein.

Sowol die hohe und reiche Entwicklung tes Aunsthandwerks, Beitgetrieals der fabrifmäßige Kunstbetrieb bedingte eine weitgetriebene Arbeitstheilung, von der sich manche Spuren nachweisen lassen. wie gesagt eigene Benienarbeiter, es gab auch eigene Beschäfte für Fabrifation von Grabdenfmälern.3 Es gab Arbeiter, die nur ben Statuen die Augen (aus einem farbigen Material) einsetzten. Alle größern Kunftunternehmungen setzen ein Zusammenwirsen einer größern Angahl verschiedener Künftler und Handwerker unter einer einheitlichen leitung voraus. So ist die Decoration ber Wände in den pompejanischen Häusern, wo "die Berzierungen wie aus einem Beifte entsprungen, und aus bemielben Topfe gemalt find," wol wenn nicht durchweg, so doch zum größten Theil offenbar durch ein und Dieselbe Malergesellschaft erfolgt, in der Anstreicher, Arabesten=, Blumen =, Thier =, Landschafts = und Figurenmaler an denselben Wänden nach und neben einander arbeiteten; nur so konnte die Ausmalung aller Säuser ber ganzen Stadt, die bochst mahrscheinlich nach bem Erdbeben von 63 erfolgte, wie jede andere fünstlerische Massen= production, mit der erforderten Schnelligseit geleistet werden.6

Ein großer Theil der zur Ausführung umfassenderer Runft: Aunstarbeiten unternehmungen verwendeten Arbeiter waren Sclaven, und in ber burch Stlaven ausgeführt That gehört die Sclaverei gang wesentlich zu den Factoren, auf deren Busammenwirken die fünstlerische Massenproduction beruhte.

theilung.

<sup>1)</sup> Cic. Philipp. IX 7, 16.

<sup>2) 3.</sup> B. Pers. VI 47. Sueton. Claud. c. 9.

<sup>3)</sup> Th. 13 251.

<sup>4)</sup> Fabri ocularii. Auch ber scalptor uclarius Or. 2457 = 4278 ift baijelbe.

<sup>5)</sup> Bgl. auch Overbed, Pompeji II2 184.

Runftbandwerfe, deren Leiftungen vielleicht den größten Theil des Kunstbedürfnisses befriedigten, konnten so gut als jedes andere Handwerk bei einiger Geschicklichkeit und Anstelligkeit von Jedermann erlernt werden, und Sclavenbesitzer, die von ihren Leuten einen möglichst boben Gewinn ziehen wollten, ließen sie natürlich in den Arbeiten unterrichten, nach denen die Nachfrage am größten war; dazu gebörten die Aunstwerfe je länger je mehr. Ebenso gut wie Gladiatorenbanben. Schausvielertruppen, Chore von Sangern und Spielleuten, tonnten aus großen Sclavenfamilien Gesellschaften von Malern und jonstigen Kunftarbeitern gebildet werden, die theils die Wohnungen ihrer herren ichmudten, theils fremde Aufträge für beren Rechnung Berres batte unter seinen Leuten eine Anzahl von Ciseleuren und Arbeitern von Metallgefäßen.' Zu den Annehmlichteiten einer bescheidenen aber gesicherten Existenz, Die sich ber Nävolus Juvenals für sein Alter wünscht, gehören auch "ein frumm gebuckter Cijeleur und einer, ber ichnell viele Gesichter malen fann,"2 b. h. Sclaven, die sein Einkommen durch besonders einträgliche Urbeiten vermehren sollen: die des Malers war dies wol besonders burch Berwendung zu den so massenhaft angefertigten figurenreichen Darstellungen historischer Ereignisse. Maler sind übrigens die einzigen Künftler, die am häufigsten als dem Sclavenstande angehörig bezeichnet werden,3 wie sie denn natürlich auch im faiserlichen Haushalte nicht fehlten.' Der Jurist Julianus (unter Hadrian) führte in ben Erörterungen über Schadenersat für einen getödteten Sclaven aus, wenn einem "werthvollen Maler" (pretioso pictori) der Daumen abgehauen, und er dann innerhalb eines Jahres getödtet worden, jo sei er zu dem Werthe zu schätzen, den er vor der Berstummelung Bu den Bedingungen ber Freilassung fünstlerisch gehabt habe." gebildeter Sclaven gehörte in vielen Fällen die Fortdauer von Leistungen in der erlernten Kunst für den Batron: auch unter diesen werden Malerarbeiten ausbrücklich genannt.6

<sup>1)</sup> Cic. Verr. II 4, 24, 57.

<sup>2)</sup> Juv. IX 145 sq.

<sup>3)</sup> Bgl. auch Artemidor. Onirocr. IV procem. p. 2001. Digg. VI 1, 28.

<sup>4)</sup> H. A. vit. Alex. Sever. c. 41. 5) Digg. IX 2, 23 § 3.

<sup>6)</sup> Digg. XII 6, 26 § 12.

Daß die Herstellung von Kunstwerken zum großen Theil durch Woblieitheit Sclavenarbeit erfolgte, bedingte ihre Wohlfeilheit, die mit ihrer all-lichen Runft. gemeinen Verbreitung in Wechselwirfung stand. Aber auch die Leistungen der freien Aunsthandwerfer wurden nicht boch bezahlt. dem Edict Diocletians sind die Tagelöhne der Arbeiter, welche die fünstlerische Decoration ber Bäuser besorgten, in ber Boraussetzung normirt, daß auch sie wie alle übrigen die Kost von dem Bauberrn erhielten. Der Lohn des Stuckateurs ist hier derselbe wie der des Maurers, Zimmermanns und Kaltbrenners, des Wagenbauers, Bäckers und Schmiedes; ber bes Mojaicisten nur um ein Sechstel, der des Thon = und Stuckmodelleurs um die Hälfte höher, der des Bildermalers dreifach jo hoch. Der Bronceguß von Statuen wurde pfundweise bezahlt.' Namentlich bei Statuen hatte die fabrifmäßige Herstellung eine große Ermäßigung der Preise zur Folge.2 Während in der Zeit Alexanders des Großen 3000 Drachmen (785 Thlr. 26 Sgr.) der Durchschnittspreis einer Statue gewesen zu sein scheint, jagt Dio von Pruja in seiner rhodischen Rede, man könne ein (broncenes) Standbild für 1000 (262 Thir.) oder jelbst 500 Drachmen Daß viese freilich absichtlich sehr niedrige (131 Thir.) errichten. Schätzung fich boch nicht weit von der Wahrheit entfernte, wird burch gablreiche inschriftliche Preisangaben bestätigt. Bon mehreren Götterund Kaiserstatuen in Gallien, ber Schweiz, Spanien und Africa sind auf den noch erhaltenen Postamenten die Preise angegeben, welche (nach Größe, Arbeit und Material) von 3000 bis 10,000 S. stiegen (21712 bis 725 Thlr.). Vermuthlich waren in Fabrifen und Hands lungen die verschiedenen Gattungen für Käufer und Besteller zu festen Breisen tarifirt.

Von eigentlichen Känstlerhonoraren wissen wir wenig. Lucullus bestellte bei dem ihm befreundeten Bildhauer Arcesilaus ein Vild der Göttin Felicitas für 60,000 S. (3508 Thlr.), das wegen des Todes beider unvollendet blieb; derselbe Künstler verfaufte an den römischen Ritter Octavius das Gypsmodell eines Kraters für ein Talent (157134 Thlr.1.3

Künstlerbonorare,

<sup>1)</sup> Waddington Ed. de Diocl. p. 18. Die Anfähe find 50, 60, 75, 150 Denar; in sigillis vel statuis 4 Denar auf das Pfund

<sup>2)</sup> Bgl. ben Anhang zu biefem Abidnitt.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. XXXV 155 sq.

Das hohe Honorar, das die Restauratoren der Benus des Apelles und des Nerokoloffes von Bespasian erhielten, gibt Sucton leider nicht an. Benodorus erhielt von ber Stadt Clermont für die Musführung bes Mercurfolosses, die zehn Jahre dauerte, an Honorar (manipretium) allein 400,000 S., erwarb also mit vieser Arbeit jährlich 4000 S. (2900 Thlr.).2

### d. Die Künstler.

Gründe für bie Gerings

Der unverhältnismäßig große Raum, den in der Kunft der röschähung ber mischen Kaiserzeit das Handwerk einnahm, und die niedrige Lebensben Römern. stellung der überwiegenden Mehrzahl derer, welche beide ausübten, fonnte auf die Schätzung der Kunft bei ben Gebildeten nicht ohne Einfluß bleiben. Beides mußte namentlich alle, benen das Berftand= niß für ihr wahres Wesen fehlte, verleiten, handwert und Technif mit Kunft mehr oder weniger als gleichbedeutend anzusehn, und auch in dem wahren Künstler nur den höhern Handwerker zu erblicken. Wenn freilich Philosophen, die sittliche Beredlung allein als erstrebenswerthes Ziel anerkennen, von der fünftlerischen Thätigkeit mit Geringschätzung sprechen, so setzen sie barum die bildenden Künste nicht als folde berab. Wenn Plutarch jagt,3 fein Jüngling von edler Natur werde beim Anblick des Jupiter zu Olympia ein Phidias oder bei bem ber hera zu Argos ein Polyclet zu werden wünschen, so fügt er auch hinzu: "ebenso wenig als ein Anafreon, Philetas und Archilochos, wenn er sich an beren Gedichten ergötzt hat. Denn wenn uns auch ein Wert burch seine Anmuth erfreut, so ist beshalb noch nicht nothwendig sein Bollbringer schätzenswerth." Plutarche Außerung beweift also feineswegs eine Geringschätzung ber bildenden Künftler als banausischer Handwerfer, die man aus ihr gefolgert hat,4 sondern

<sup>1)</sup> Sucton. Vespas. c. 18.

<sup>2)</sup> Plin. H. N. XXXIV 45. Oben G. 177, 3.

<sup>3)</sup> Plutarch. Pericles c. 2.

<sup>4)</sup> Co namentlich M. F. Hermann, Studien ber griech. Künftler G. 6, 8.

im Gegentheil ihre Gleichstellung mit den größten Dichtern. Dagegen Seneca, ter in ben Künften nur Werke bes Luxus fab, und ihnen feinen Plat unter den Studien einräumen wollte, die den jugendlichen Geist zur Sittlichkeit vorbereiten, wie Grammatik, Musik, Geometrie, Aftronomie,' fab auch in dem Künstler nur den Handwerker: "während man, sagt er, die Götterbilder anbetet, verachtet man ihre Verfertiger."2 Namentlich die ausschließliche und übermäßige Schätzung literarischer und rhetorischer Bildung war mit Geringschätzung der bildenden Künfte und ihrer Bertreter verbunden. Auf diesem Standpunkt steht Plutard, wenn er nicht bloß Alkamenes und Resiot.s sondern auch Iftinos mit allen Banausen und Handwerkern, die von der Redekunft nichts wiffen wollen, in eine Reihe stellt;3 des= gleichen Lucian, wenn er in seinem Traum die Bildhauerei als ein ungebildetes, robes, schmutiges Beib mit schwieligen Fäusten einführt, bie Redekunst als eine glänzende Erscheinung, und die lettere fagen läßt, daß auch Polyclet und Phidias selbst den Bewunderern ihrer Werfe als banausische Handwerfer erscheinen müßten.4 Philostrat, ber zu den Weisen Dichter, Musiker, Astronomen und die besten Rhetoren gählt, will Maler und Bildhauer wenigstens neben Seefahrern und Landleuten zu den Halbweisen rechnen, zwenn sie den Horen folgen; denn auch diese Künste bleiben nicht weit hinter der Beisheit zurück."5 Galen zählt als die Biffenschaften und Künfte, die sich für die Wahl eines Berufs am meisten empfehlen, folgende auf: Medicin, Rhetorik, Musik, Geometrie, Arithmetik, Rechenkunst, Astronomie, Grammatif, Jurisprudenz; wenn man wolle, könne man noch Malerei und Plastif hinzufügen." Im allgemeinen darf man annehmen, daß die Künstler wie die Künste in der griechischen Welt auch damals in höherer Achtung standen, als in der römischen.

Bon den beiden bildenden Künsten im engern Wortsinne ist die Die Plastik Plastik auch in der Zeit der römischen Weltherrschaft offenbar so der Wriechen,

<sup>1)</sup> Seneca epp. 88, 18.

<sup>2)</sup> Seneca ap. Lactant. Inst. II 2, 14. Ed. Haase III p. 443.

<sup>3)</sup> Plutarch. Praecept. gerend. reip. 5, 7.

<sup>4)</sup> Lucian. Somn. c. 9.

<sup>5)</sup> Philostrat. Apoll. T. VIII 331 ed. K. p. 155.

<sup>6)</sup> Galen, ed. K. I p. 38 (Th. 13 263, 9).

gut wie ganz in den Händen von Griechen und Halbgriechen geblieben. Vergil hat es mit echt römischem Bewußtsein ausgesprochen, daß die zur Welteroberung und Weltherrschaft berufene Nation in der Kunst bas Erz zu beseelen, und lebende Züge aus dem Marmor zu ziehn, andern den Borrang nicht streitig machte.' Unter allen auch aus römischer Zeit zahlreich befannten plastischen Künstlern sind äußerst wenige, die (wie Coponius, Decius und einige andere)2 als Römer von Geburt gelten können. Namentlich in Rom waren es in der letten Zeit der Republif wie in der Kaiserzeit Griechen (besonders Althener) und Kleinafiaten, welche bie bewundertsten Werte schufen, bei den bedeutendsten Kunftunternehmungen beschäftigt und am höchsten bezahlt wurden. Die Statue in dem von Cafar 46 v. Chr. geweihten Tempel der Benus Erzeugerin war ein Wert des Arcefilaus, bas Bantheon Agrippas ichmückte ber Athener Diogenes mit Karpatiden und Giebelstatuen, auch die meist paarweis arbeitenden Künstler, welche nach Plinius "die Kaiserpaläste mit den anerkanntesten Statuen füllten," waren sämmtlich Griechen.3

bie Malerci

Gang anders war es in der Malerei. "Bei ihrer Anhänglichauch von Bomern des feit an die uralte lleberlieferung des Stuckirens der Mauern brachten ce die Italer früh zu einiger Kunft in der Wandmalerei, die sie vielleicht früher als die Griechen zu mythologischen und historischen Bildern und sonstigen Darstellungen, welche die Grenzen ber reinen Decoration überschritten, in Anwendung brachten." Daß die Malerei in Rom vor der Plastif in Gunst stand, ist auch deshalb begreiflich, weil sie zur treuen und anschaulichen Darstellung des Geschehenen jo viel geeigneter war. Ihre Auslibung gereichte in ber ältern Zeit auch Männern des hohen Abels nicht zur Unehre, ein Fabius malte im 3. 450=304 den Tempel der Salus mit Bildern aus, die noch Dionys von Harlicarnaß sehr lobt, und die erst unter Claudius durch den Brand des Tempels untergingen; der Beiname Pictor vererbte

LOTTON.

<sup>1)</sup> Verg. A. VI 847.

<sup>2)</sup> Brinn, R. G. I 602. G. Hirschfeld Tituli statuarior, sculptorumque p. 186 sqq.

<sup>3)</sup> Brunn, R. G. I 612. 545. Die zuletzt erwähnten Künftlerpaare in eine frühere Zeit zu segen (a. a. D. 1 475), halte ich nach bem Ausbruck bes Plinius für unmöglich. 4) Semper, ber Stil 1 490.

sich in der Familie dieses Fabius. Seit Pacuvius, dessen Leben bis zur Gracchenzeit herabreicht, war allerdings die Malerei nach Plinius nicht "in anständigen Sänden" gesehen worden. Bermuthlich räumten die römischen Künstler den Rom nun mehr und mehr überfluthenden, böher ausgebildeten griechischen allmälig das Keld: und je länger und allgemeiner die Malerei von Fremden, Unfreien und Freigelasse= nen genbt wurde, besto weniger galt ihre Ausübung für Römer als Immer aber blieb sie mehr in Unsehn als die Plastik, chrenvoll. und auch in der Kaiserzeit baben die Römer ihre Ausübung keines= wegs ben Griechen gang überlassen. Für die Malerei konnte Plinius eine römische Monographie (eines Fabius Bestalis) benuten, für die Plastif von Römern nur antiquarische, polyhistorische und enchslopädische Bücher.' Bag unter August ein Enabe aus sehr vornehmer Familie Q. Bedins jum Maler ausgebildet wurde, war allerdings nur in deffen Stummheit begründet, welche ihm jeden seinem Stande angemeffenen Lebensberuf verschloß. Doch von einem römischen Ritter Turpilius sah Plinius schöne Bilder zu Berona. Amulius, ein ernster, strenger und zugleich glänzender Maler, der nur wenige Stunden am Tage und immer mit großer Bürde in ber Toga auf bem Gerüft stehend malte, war hauptfächlich im goldenen Hause Neros beschäftigt. Cornelius Bius und Attius Briscus malten ben von Bespafian restaurirten Tempel des Honos und der Birtus aus. Unter August hatte der römische Maler Ludius durch Einführung eines anmuthigen und wohlfeilen Decorationsstils feiner erweiterten Unwendung ber Sfenographie) für Zimmer einen febr großen Erfolg.2

Die Malerei scheint auch von Frauen viel genbt worden zu sein, Malerinnen. wenigstens sieht man auf antifen Bildern Malerinnen sehr oft. Das Grab einer Malerin wurde im 3. 1847 in der Bendée in St. Medard-des-Prés neben den Resten einer Billa entbedt, in welcher sich Bruchstücke von zierlicher Wandmalerei fanden. Das Grab enthielt außer dem Stelett eine reiche Ausstattung von Malergeräth.3 Nach Justinus wäre auch Bildhauerei von Frauen getrieben

<sup>1)</sup> Plin. H. N. VII 213. (XXXIV—XXXVI). 2) Brunn, & G. II 302 - 316.

<sup>3)</sup> Jahn, Darstellungen bes Handwerks u. f. w. Abhandlungen ber Eachs. Gesellich. V 298-304.

Diobelle ber Bilbhauer.

worten. Wie ausschweifend die Berfertiger von Götterbildern seien, fagt er, ergebe sich daraus, daß sie die Sclavinnen verführen, die ihnen bei der Arbeit helfen. Doch in der That dürften es nur weibliche Modelle gewesen sein, die Justinus in Bildhauerwerfstätten geschn hatte, und deren Berhältnisse zu den Künftlern ihm zum Aergerniß gereichten. - Die Technif der bildenden Künste wie der Malerei hat sich übrigens auch im Occident bis in die letten Zeiten des Alterthums erhalten.2

Die Architets

Die Architettur ist die einzige Kunst, welche die Römer als eine nur von den Die Architecte in den der der verwandte schöpferisch behandelt haben, die einzige, die nicht bloß ben großen Zwecken bes Staates, bann ber Weltherrschaft wirksam dienen, sondern auch allein den "Weltherrschaftsgebanken" zum Ausbruck bringen fonnte. Auf allen andern Runftgebieten von griechischem Einfluß abhängig, haben sie bier, völlig original, jene Werke geschaffen, die den Jahrtausenden trouend noch beute eine so mächtige "fast schauerliche" Wirkung üben,3 und benen die griechische Kunft nichts an die Seite zu stellen bat. stolze Frage eines Frontinus, ob man mit den römischen Agnädukten

<sup>1)</sup> Justin. Martyr. Apol. I 9: Kai ore of rourwe (ber Götterbilber) rexνίται τε άσελγείς τε (suppl. είσι) και πάσαν κακίαν, ίνα μη καταριθμώμεν, έχουσιν, άχριβώς επίστασθε και τας εαυτών παιδίσκας συνεργαζομένας φθείρουσιν.

<sup>2)</sup> Boetius († 525) De instit. arithm. I praef. ed. Friedlein p. 4. (36) schreibe bie Stelle mit einigen filr ben Ginn nöthigen Erganzungen): Jebe scientia bebarf ceterarum quoque artium adjumenta. - Nam in effigiandis marmore statuis alius excidendae molis labor est, alia formandae imaginis ratio, nec ciusdem artificis manus politi operis nitor exspectat. At picturae manibus [etiam pluribus opus est]: tabula commissa [arte] fabrorum, cerae rustica observatione decerptae, colorum fuci mercatorum sollertia perquisiti, lintea operosis elaborata textrinis multiplicem materiem praestant. Marcellini Com. Chronic, Arcobinda et Messalla coss. (506): His coss. Anastasii principis statua in eodem loco, quo dudum Theodosii Magni steterat, super immanem columnam in foro Trajani facta est. - Boetio solo cos. (510): Simulachrum aeneum in foro Strategii super fornicem residens et cornucopiae Fortunae tenens incendio proflammatum est combustumque brachium, quod tamen statuarii continuo solidarunt. Ueber Elfenbeinschnitzerei val. Marquardt Stb. V 2, 334.

<sup>3)</sup> Sember, ber Stil I 479-486.

wol die müßigen Massen der ägyptischen Phramiden oder die nutslose Herrlichkeit der berühmten griechischen Bauwerke vergleichen könne — sie ist der Ausdruck einer, wenn auch einseitigen, doch nicht unberechtigten Auschauung.'

Die Unentbehrlichkeit und hohe Bedeutung der Architektur für Römische Arbas öffentliche wie das Privatleben war ber Grund, daß sie für die anständigste Aunft angesehn, und (von Cicero) der Beilkunde gleich gestellt wurde, wie sie benn auch nicht bloß in Rom sondern in allen großen Städten die lohnendste gewesen sein burfte.2 Daher war nicht nur ber Zudrang zu diesem Beruf sehr groß, sondern es waren auch unter ben Architeften wie es scheint neben Sclaven, Freigelassenen und Fremden, römische Bürger während der Republik so wie während ber ganzen Kaiserzeit zahlreich.3 Das Werk des Bitruvius über die Baufunst war nicht das erfte römische über diesen Gegenstand. Bon ben faiserlichen Architeften, die wir fennen, ist Apolloborus von Damaskus, ber Trajans Bauten leitete und (im Jahr 101) bie Donaubrücke baute, ber einzige, ber mit Genifheit als Nichtrömer bezeichnet werden kann. Als Architekten Neros nennt Tacitus Severus und Celer (letterer vielleicht kaiserlicher Freigelassener), "die Geist und Rühnheit genug bejagen, zu versuchen, was die Ratur zu verweigern schien." Domitians Palast baute Rabirius, ber dabei nach Martial) das gestirnte Firmament (als würdiges Vorbild) erfaßt hatte; auch der Architekt Dadrians (Decrianus) war wol ein Römer. Der j. Plinius trägt ben Ban eines Cerestempels einem Mustins auf, der die Schwierigkeiten bes Terrains durch seine Runft zu über-Den Erbauer ber Brücke von Alcantara und eines winden wußte.7 bamit verbundenen Kaisertempels auf einem Felsen am Tajo kennen wir aus einem bort in Stein gehauenen Gedicht, in welchem es heißt "die Brücke, die stehen wird so lange die Jahrhunderte des

<sup>1)</sup> Frontin. de aquis c. 16.

<sup>2)</sup> Th. 13 262 ff

<sup>3)</sup> Marquardt, Hob. V 2, 213-215. Bgl. Cod. Theodos. XIII 4, 1.

<sup>4)</sup> Brunn, R. G. II 344.

<sup>5)</sup> Martial. VII 56. Brunn, K. G II 377 hat ben Schluß bes Epigramms misverstanden.

<sup>6)</sup> Vit. Hadrian c. 19. 7) Brunn, K. G. 11 371.

ewigen Weltalls dauern, hat Lacer, berühmt durch seine gettliche Aunft, gebaut." Gelbst in ben östlichen Provinzen wurden Bauten von römischen Architetten ausgeführt. Costunius Rufinus baute in Pergamus ben Tempel des Zeus Acklepios, während Galenus bort (seit 147) unter ber Leitung bes Sathros stubirte.2

## e. Der Runftsinn.

Gründe für Römern.

Bon den vielen Tausenden von Künstlern, die während der ichätung ber ersten Jahrhunderte im ganzen römischen Reiche thätig waren, sind verhältnißmäßig nur äußerst wenige namentlich befannt, und diese fast nur aus ihren eigenen Inschriften auf ihren Arbeiten. In der Litteratur wird trot der häufigen Erwähnungen von fünstlerischen Unternehmungen aller Art der ausführenden Künstler fast nie gedacht. Dies erklärt sich zum Theil aus ber untergeordneten Stellung ber Künstler in der damaligen Gesellschaft, sodann daraus, daß die fünstlerische Produktion weit weniger durch Einzelne als durch Berbände erfolgte, in welchen der Einzelne als dienendes Glied eines Ganzen feine Beachtung fand. Undrerseits hatten auch, wie oben gezeigt ist, die Künste für die römische Kultur ihre Bedeutung und ihren Werth nicht an sich, sondern nur insofern sie als Mittel zur Erreichung wichtiger und allgemein festgehaltener Zwecke unentbehriich waren. Endlich erschien die ramalige fünstlerische Produktion ben Zeitgenossen geringer als uns, weil sie von ihnen mit bem Maß ber Schöpfungen der griechischen Blüthezeit gemessen wurde. Der Mangel der spätern Kunft an eigentlicher Originalität, bas Zurücktreten ber Innerlichkeit gegen das formale Element, selbst in ihren glänzendsten, imposantesten und anmuthigsten Leistungen — dies mußte in einer Zeit, wo die Werke des Jahrhunderts von Phitias bis Lusippes noch in solcher Fülle vorhanden waren, von allen, die diese neben jenen saben, auch

<sup>1)</sup> CIL II 761. (Ibid. 2559: C. Sevius Lupus architectus Aeminiensis Lusitanus).

<sup>2)</sup> Galen. De anatom. administr. I 2 ed K. II 225. Lgs. Clinton ad a. 147.

bei sehr unvollkommenem Berständniß, empfunden werden. Daß bas Kunftintereffe in jener Zeit gang vorzugsweise ber Bergangenheit zugewendet war, ift vollkommen begreiflich. Seine Natur und Intenfität war aber auch damals in der römischen und griechischen Welt keineswegs dieselbe: vielmehr ist dieses gerade eines der Gebiete, auf welchen die Verschiedenartigfeit der beiden Culturen als eine noch unausgeglichene auch für uns wahrnehmbar bervortritt.

Es ist bekannt, wie die siegreichen Feldzüge der Römer in grie- Berbreitung von Kunst chischen Ländern seit der Eroberung von Syrafus (212), später die kuntinteresse während eines Zeitraums von brittehalb Jahrhunderten fortdauernden Plünderungen der Feldherrn, Statthalter und Raifer bis auf Nero berab Rom mit einer unglaublichen Menge ber vollendetsten griechischen Kunstwerfe aller Urt füllten, ja überfüllten. brücke biefer Runftwelt ohne Gleichen, benen sich auch ber Gleichgültige, ja der Widerstrebente nicht gänzlich zu entziehen vermochte, ergänzten dann die seit der Eroberung Korinths immer allgemeiner werdenden Bergnügungs- und Bildungsreisen der Römer in Griechenland. Endlich faben sich die Römer auch durch die griechische Litteratur, die je länger je mehr als Basis aller höhern Bildung anerkannt wurde, vielfach auf die bildende Aunst hingewiesen. Zwar daß die griechischen Originalwerte über dieselbe, die Plinius zum Theil in seiner Weltbeschreibung benutt hat, von Römern viel gelesen worden sind, bafür spricht nichts. Dagegen trug die epigrammatische und rhetorische Litteratur ber Griechen zur Berbreitung von Kunftkenntnissen und Kunsturtheilen bei. Die griechischen Fachschriftsteller über die Theorie der Beredsamkeit, welche die fort und fort benutten und zu Rathe gezogenen Quellen und Führer ber Römer für biese, ihre gange Bildung beberrichende Bissenschaft blieben, liebten es die Entwicklung und die Stilarten ber Beredsamkeit mit benen ber bilbenden Künste zu vergleichen, und Ausbrücke aus beren Technif für ihre Terminologie zu entlehnen. Alles bies haben bie römischen Schrift= steller über die Redefunst mit übertragen, und burch ihre Schriften weiter verbreitet. Sorann bat bie besonders seit Alexander ben: Gregen in Griechenland viel cultivirte Epigrammendichtung sich mit

<sup>1)</sup> Marquardt, Obb. V 2, 209 f.

Berliebe mit ber bildenden Runft beschäftigt, und den Gindruck bedeutender Werke theils durch verherrlichende Beschreibungen, theils durch mehr oder minder geistreiche Bointen, Tändeleien und Witesspiele wieder zu geben versucht. Eine Menge dieser Dichter hat sich in der spätern Zeit der Republik wie in der frühern Kaiserzeit wenigstens vorübergehend in Rom aufgehalten, wo sie für diese Art der Kleinpoesie einen unerschöpflichen Stoff und immer neue Unregung fanden; und es ift begreiflich, daß die Römer, die für Aunststudien wenig Zeit und noch weniger Sinn hatten, gern die Gelegenheit benutten, sich ohne Mühe durch solche furze, scheinbar oder wirklich treffende Urtheile und Charafteristiken, die von Munde zu Munde gingen, über viel besprochene Werke zu orientiren. dies sehr vielfach geschehen ist, darf man aus den von Plinius mitgetheilten Kunfturtheilen schließen, die großentheils aus keiner andern Quelle stammen, als eben aus griechisten Epigrammen; vielleicht fand Plinius übrigens bieselben bereits in dem Werke bes Bildhauers Pasiteles (über die berühmtesten Kunstwerke der Welt) gejammelt.1

Anertennung ber Bebeutung Seiten ber Romer.

Die Anerkennung ber bildenden Künste, als eines für die Geber Kunst von sammteultur wichtigen Elements von römischer Seite zeigt bereits ein Hauptwerf Barros. In seiner die neun Hauptwissenschaften und Künste behandelnden Enchclopädie hatte er zwar nur der Architektur einen Plat eingeräumt, boch in seiner Sammlung von 700 Portraits berühmter Männer mit Unterschriften neben Königen, Feldherren, Staatsmännern, Dichtern, Schriftstellern, Gelehrten, Baumeistern auch Maler und Bildhauer aufgenommen:2 und wie Barros Werke überhaupt, so hat namentlich auch dies auf die allgemeine Bilbung ber spätern Zeit großen Ginfluß genbt. Die eingehende Berücksichtigung der Kunft= und Künftlergeschichte in der üver ein Jahrhundert später verfaßten Weltbeschreibung des Plinius

<sup>1)</sup> Jahn, Kunfturtbeile bes Plining: Berichte b. Gachf. Gefellfchaft 1850 €. 121 ff. Benndorf De Anthol. Gr. epigr. quae ad artes spectant (Bonn 1862) p. 5. 52-65.

<sup>2)</sup> Ritschl, Ind. Scholl. Bonn. 1856 -57. Rh. Dluf. XIII 460 ff. Die Debbomas ber Maser Quintilian, XII 10, 6; die statuarii Plin. H. N. XXXIV 54 sqq.

läßt eine Zunahme des Interesses für jene Gebiete in der gebildeten römischen Welt um so mehr voranssetzen, als Plinius selbst ber Aunst gang fern stand. In wiefern Barros Forderung, daß die Mädden Unterricht in der Malerei erhalten sollten, verwirklicht worden ist, wissen wir nicht: boch mögen unter den auf Bildern Ditettantie öfter vorkommenden Malerinnen auch Dilettantinnen sein. Beispiel des Armilius Paulus, der seinen Söhnen auch griechische Maler und Bildner zu Lehrern gab,2 dürfte in den Kreisen, wo man sich besonders um griechische Bildung bemühte,3 auch in der Kaiserzeit nicht selten befolgt worden sein. Nero hatte sich schon in seinen Anabenjahren viel mit Pinsel und Modellirstab beschäftigt. Sbenso war Hadrian eifrig bemüht gewesen, sich in beiden Künsten auszubilden, in der Malerei dilettirte er noch als Kaifer. Marc Aurel hatte zum Lehrer in derselben Kunft den Griechen Diognetos, der zugleich Philosoph gewesen zu sein scheint, und auf seine Erziehung auch sonst Einfluß übte. Der gang griechisch gebildete Alexander Severus "malte vortrefflich," auch Elagabal übte dieje Kunft und noch Balentinian vilettirte in der Malerei wie in der Plastif. Wenn auch bas Beispiel beider in Sprien aufgewachsenen Kaifer für römische Erziehung nichts beweift, so bleiben die übrigen noch zahlreich genug um annehmen zu lassen, daß Unterricht der Jugend in den bildenden Künsten so wie ein dadurch veranlagter Dilettantismus im spätern Leben in den höhern Ständen Roms zu allen Zeiten nicht all zu selten war. Ebenso ist flar, daß dieser Dilettantismus feineswegs an sich unzulässig gefunden wurde. Wenn dem Titedius Labeo, der Proconsul von Narbonensis gewesen war, das Prahlen mit der . Aunft, die er in fleinen Bilderchen zeigte, "zum Gespött, selbst zur Schmach gereichte," so war es hier eben nicht ber Dilettantismus selbst, sondern die damit getriebene Ostentation, die den Anstoß gab.

2) Plutarch, Aemil. Paull. c. 6. 1) Tol. 13 367, 2,

Malerci.

<sup>3)</sup> Daß in Griechenland Malerei zu ben Unterrichtsgegenständen wenigstens an manchen Orten gehörte, zeigt die Inschrift von Teos ClG 3087, wo als Gegenstände, in welchen für ngenzeregu iluia (ältere Anaben oder Jünglinge) Preise ausgesett find, aufgesührt werden: έποβολή, αναγνωσις, πολυμαθία, ζωγραφία.

<sup>4)</sup> Brunn, R. G. II 309 f.

<sup>5)</sup> Chendas. S. 306. Friedlaenter, Darftellungen III.

Bergleicht man aber mit diesen immer doch vereinzelten Zeugnissen bes Dilettantismus ber Römer in ben bilbenden Künften die sehr zahlreichen für ihren Dilettantismus in der Musik, so gewinnt man den Eindruck, daß die Verbreitung des erstern der des lettern auch nicht annähernd gleichgekommen sein kann.

Kunftbetra.4: neifen.

Daß die Römer auf ihren Bergnügungs = und Bildungsreisen, namentlich in Griechenland und Kleinasien, auch die dortigen Kunstwerfe in Augenschein zu nehmen nicht verfäumten, ist selbstverständ= lich; besonders solche mußte man natürlich gesehn haben, die viel genannt, und jedem einigermaßen Belesenen dem Ramen nach befannt waren, um ihretwillen wurden Reisen auch eigens unternommen. Doch daß dies Kunstinteresse mehr als ein äußerliches und oberflächliches, hauptfächlich durch die Berühmtheit des Werfs und des Künstlers bedingtes war, zeigt sich nirgend. Das historische Interesse erscheint bei den Reisen der Römer durchaus als das leitende, und bie große Mehrzahl empfand ohne Zweifel wie Atticus, den selbst die Herrlichkeit der unvergleichlichen Kunstwerfe Athens weniger anzog als die bortigen historischen Erinnerungen.1

Aunstsamm=

Am wenigsten beweist die Anhäufung von Aunstwerfen im Privat= lungen, bauptsächlich besitz zu Rom, daß dort Kunstsinn verbreitet war. Schon die bloge burch Pracht-liebe veran-Kunde von ihrer Kostbarkeit reichte hin, sie selbst solchen als begehrenswerthe Beute erscheinen zu lassen, die für ihren Werth so wenig Berständniß besaßen, als der rohe Eroberer von Korinth: und so unerschöpflich war der Reichthum der griechischen gander an Kunstwerken, baß er ber Gier ber Römer Jahrhunderte hindurch die vollste Sättigung Reben Marmorjäulen, Teppichen, Citrustischen, Silbergerath, Brachtgefäßen gehörten, wie bemerkt, Statuen und Gemälde je länger besto allgemeiner zur Ausstattung reicher Häuser und Villen. dem ungeheuern Vorrath von Kunftwerken und der Leichtigkeit ihres Erwerbs oder Raubes bedurfte es zur Bildung von Sammlungen nicht einmal besonderer Liebhaberei. Gemäldegallerien waren schon in Augusts Zeit so allgemein, daß in Vitruvs Plan für ein vornehmes haus ein großer nach Norden gelegener Saal für diefen 3wed nicht fehlen durfte.2

<sup>1) \( \</sup>mathbb{T} 6. \) H2 115—118. 2) Vitruv. ed. Rose VI 5, 1, VI 7, 2; 8, 2.

Mögen diese Sammlungen auch Werke lebender Künstler enthalten haben, so werden solche boch niemals erwähnt, und wenn sie nicht vorwiegend aus alten Bildern und Statuen bestanden, so bestanden wurden doch diese wenigstens für das Werthvollste oder einzig Werth= worzugsweise volle barin angesehn. Daß Liebhaber und Sammler solche besonders suchten, wird auch öfter ausbrücklich gesagt; so von Julius Cafar,1 von Damasippus, ber alte Statuen "wie unfinnig" faufte.2 Bilbergallerien, fagt Plinius, stoppelt man aus alten Gemälden zusammen.3 Ganz besonders aber wurde bei Silberarbeiten auf das Alter gesehn, nach welchem die Werke bieser in Abnahme gekommenen Kunst so gut wie allein geschätzt wurden, Ciselirungen, die bis zur Unkenntlichkeit abgegriffen waren, bielt man am bochsten.4 Es fehlte auch nicht an Alterthümlern, welche die eigentlichen Incunabeln der Kunft allem llebrigen vorzogen, die "fast roben" Gemälde eines Aglaophon und Bolbanot benen ber Spätern, wie Quintilian fagt, ber hierin wol nicht mit Unrecht ein Prahlen mit Kennerschaft fand. Die größte Berbreitung wird biese Geschmadsrichtung in ber Zeit Habrians erreicht haben. Doch im Allgemeinen verstand man unter "alten Kunstwerken" bie ber griechischen Blüthezeit. "Arbeiten der Alten," die Statius in der Billa des Manilius Bopiscus zu Tibur sah, befanden sich Stizzen von Myron in Silber und Bronce zu seinen Kolossen; unter ben "alten" Gemälden und Bilbwerken in ber Billa bes Pollius Felix zu Sorrent Arbeiten von Apelles, von Phibias (aus seiner frühern Zeit), Polyclet und Myron;7 in ber Sammlung "alter Werke" des Nonius Binder Broncen von Mbron und Polyclet, Marmorsculpturen von Praxiteles. Elfenbeinarbeiten von Phidias und Bilder, die schon von Weitem "ben alten

a state Ma

<sup>2)</sup> Horat. S. II 3, 64. 3) Plin. H. N. 1) Sucton. Caesar c. 47. XXXV 4. 4) Id, ib. XXXIII 157. 5) Runftfinn b. Römer 38, 55.

<sup>6)</sup> Stat. Silv. I 3, 50 sq. Ich verstehe Quidquid — primum lusit et enormes manus est experta colossos: prolusit ut experiretur, und halte die Aenderungen von Bergt Philos. XVI 620 privum filr primum, ut filr et nicht für zulässig.

<sup>7)</sup> Id. ib. II 63: Si quid Apellei gaudent animasse colores, Si quid adluic vacua tamen admirabile Pisa Phidiacae rasere manus (cf. IV 6, 28). 3n biefem Zusammenhange scheint mir Apellei nicht allgemein (als Bezeichnung ber Malerei) gefaßt werben zu tonnen.

Apelles" erkennen ließen.' Bei solchen flüchtigen Erwähnungen werden fast immer nur Ramen von Künstlern ersten Ranges genannt,2 am häufigsten Polyclet. Bei Juvenal brennt ein reicher Mann ab, unter benen, die zur Ausstattung des neu zu bauenden Hauses beisteuern, bringt auch einer etwas ganz Vortreffliches von Euphranor und Polyclet.3 In ber That galt ber letztere Bielen für ben ersten unter ben bilbenden Künstlern, ber Meister in ber Darstellung jugendlicher Schönheit, ber "sich nicht über glatte Wangen binaus wagte," bessen Werke mehr burch Vollendung ber Form als durch Tiefe des Gehalts bedeutend waren. Nächst ihm wird vielleicht am häufigsten Mhron genannt, bessen Menschen- und Thierfiguren vor allem burch überwältigende Naturwahrheit wirften; von Beiden fah man auch in Rom mehr als von Phibias, bessen bedeutendste Werke in Griechenland waren. Beide nennt Vitruv gerabezu als Repräsentanten der bildenden Kunst, wie Apelles der Malerei. Künstler aus der Zeit nach Alexander dem Großen oder aus ber letten Zeit der römischen Republik, unter benen Pasiteles und Urcesilaus hervorragten, werden unter den "Alten" nie genannt."

DieSammler mit Copien

Bedenkt man nun die Massenhaftigkeit der im Privatbesit aufviel betrogen. gehäuften angeblich alten Kunstwerke, (mit benen ja Domitius Tullus 3. B. einen sehr großen Park auf der Stelle füllen kounte) und das Umberwerfen mit den berühmtesten Namen einerseits, anderseits die technische Virtuosität der damaligen Kunst und ihre so umfassende Beschäftigung mit Reproduktion klassischer und alterthümlicher Werke, so muß man auch ohne Zeugnisse glauben, daß die Sammler oft genug von Künstlern und Kunsthändlern betrogen wurden, und Copien statt der Originale kauften. Doch gibt es auch ein ausdrückliches Zeugniß schon aus ber ersten Kaiserzeit, baß solche Fälschungen häufig und offenkundig waren. Der Fabeldichter Phäbrus jagt:" wenn er sich bes Namens Aesop bediene, so geschehe dies

<sup>1)</sup> Id. ib. IV 6, 10-21.

<sup>2)</sup> Ausnahmsweise neunt Columella R. R. I praes. 31 Bryaris und X 30 Phradmon und Ageladas.

<sup>3)</sup> Juv. III 216 sqq. 4) Runstsinn b. Römer S. 37. 5) Bgl. oben S. 134, 4.

<sup>6)</sup> Phaedr. V praef. v. 7 Codd: Detrito Myronem argento, fabulae exau. diant. Bergt Philol. XVI 620 f.: Detrito (abgerieben um ben Schein bes Alters

um das Ansehn seiner Sachen zu erhöhen, "wie manche Künstler es in unserer Zeit machen, wenn sie auf ihren neuen Marmor Praxiteles schreiben, oder Myron auf polirtes (?) Silber, Pausias (?) auf ein Gemälde. So sehr begünstigt der bissige Neid mehr das Alter, als das Gute der Gegenwart." Begegnet man nun in der damaligen Litteratur Angaben von Arbeiten großer Künstler, die sonst völlig unbefannt sind, so kann man sie nur mit Migtrauen aufnehmen. Daß es von Phidias ein mit erhabenen Fischen ciselirtes Gefäß, und eine Cifade, Biene und Fliege gab, ist allerdings nicht unmöglich, aber auf die bloke Angabe des Martial (die übrigens noch eine andere Erklärung zuläßt, und des Kaiser Julian ist es nicht zu glauben.' Die Arbeit in edlen Metallen (Toreutif, Cälatur) war ein "Haupttummelplatz des Kunstbetrugs," da die Ausstattung der Schenftische mit "altem" Silbergerath zum beliebtesten Kunftlurus gehörte. Die Blüthezeit der Toreutik war aber kurz, die Zahl der nahmhaften Künstler flein gewesen. Von Mentor, bem größten berselben, bem Benvenuto Cellini des Alterthums, wollten Kunstkenner nur vier Becherpaare als ächt erkennen.2 Im Kunsthandel dagegen scheinen sie keineswegs selten gewesen zu sein. Martial beschreibt einen Laden für kostbare Luxusgegenstände: dort findet man außer Statuen von Polyclet auch "Becher von Mentors Sand geabelt."3 Und wenn Kenner nur mit guten Copien (wie jene bes Zenodorus nach Kalamis) betrogen werden konnten, jo gab es ohne Zweifel auch häufig genug Liebhaber und Sammler von dem Bildungsgrade des Trimalchio bei Betronius, ber als besonderer Freund von Silberarbeiten Becher besaß, auf benen vorgestellt war "wie Kassandra ihre Söhne töbtet, und die todten Kinder so baliegen, bag man es für wirklich hält; dann wie Dadalus die Niobe in das trojanische

zu erhalten) Myn argento, tabulae Pausiam. Die Aenderung von Myronem halte ich nicht für empfehlenswerth, vielleicht Trito Myronem argento, tabulae Pausiam (so L. Miller, nur statt Pausiam: Zeuxidem).

<sup>1)</sup> Wie Brunn thut &. G. I 187. Ars Phidiaca bei Martial. III 35 fann "bildende Kunst" bedeuten, wie ars Apellea XI 9, 2 Maserei.

<sup>21</sup> Jahn, Aus d. Alterthumswissenschaft 236 f. Bgl. Brunn, K. G. II 408.

<sup>3)</sup> Martial, IX 6

Pferd einschließt." Er beschließt die Aufzählung seiner Geräthe mit der Bemerkung, daß alle schwerwichtig seien. Nächst den Silbersarbeiten waren auch Broncearbeiten ein Gegenstand der Leidenschaft der Sammler, vor allem aus korinthischer Bronce, deren Mischung ein angeblich verlorenes Geheimniß war. Nichts desto weniger gab es Künstler, die Arbeiten in diesem Material lieserten und wahrsicheinlich oft genug die Kenner betrogen, obwol diese die ächten unter anderm am Geruch erkennen wollten.

Runstwerte, bie berühmten Bersonen ge hört hatten, besonders gesichten.

Ohne Zweifel ist es fein Zufall, daß bei Erwähnungen damaliger Kunstsammlungen Meußerlichkeiten wie Alterthum, Seltenheit, tostbares Material so oft betont werden, sondern gewiß legte ein großer Theil der Sammler auf diese ihnen verständlichsten Eigenichaften der Kunstwerke den Hauptwerth. Auch das historische Interesse dürfte bei den Kunftsammlungen vielfach mit im Spiel gewesen sein. Wurden boch überhaupt Gegenstände, die im Besitz berühmter Bersonen gewesen waren, sehr gesucht und boch bezahlt: die irdene Lampe des Epistet mit 3000 Drachmen, ber Stock des Peregrinus Broteus mit einem Talent.3 Der Werth des Diamanten, ben bie schöne jüdische Fürstin Berenice von ihrem Bruder Agrippa II. zum Geschent erhalten hatte, war baburch gestiegen, daß sie ihn am Finger getragen.' Den gezwungenen Käufern bei einer von Caligula veranstalteten Auction faiserlicher Aleinodien wurde es bei ben Kaufpreisen angerechnet, daß die Stücke Germanicus oder Agrippina, Antonius oder August gehört hatten. In den Tafeln reicher Häuser mußten die Bäste sich nicht bloß von der Schwere des Silbergeschirrs durch Aufheben überzeugen, sondern auch die ausführliche Geschichte jedes Studs anhören.6 Juvenal schildert einen Schiffbruch, bei bem unter anderm eiselirte Silbergefäße über Bord geworfen werden, die Philipp von Macedonien im Gebrauch gehabt haben sollte. Caracalla besaß Wassen und Trinkgeschirre, beren sich der von ihm leidenschaftlich verehrte Alexander der Große bedient hatte.8 Martial, der erforder=

<sup>1)</sup> Petron. e. 52. Gemeint ist der Kindermord der Medea und die Kuh der Pasiphae.

<sup>2)</sup> Marquardt, Hob. V 2, 280. Bgl. Kunftf. b. R. 39 f.

<sup>3)</sup> Lucian, adv. indoct. 13 sq. 4) Juv. VI 156. 5) Dio LIX 21.

<sup>6)</sup> Lucian. Saturn. 3, 33. 7) Juv. XII 46. 8) Dio LXXVII 7.

lichen Falls selbst solche Reliquien wie ein Brett des Argonautensschiffs mit achtungsvollem Staunen zu betrachten verstand, fand es doch unerträglich bei Tisch die "verräucherten Stammbäume" der vorsgesetzen Silberbecher anhören zu müssen, die bis auf Nestor, Achill und Dido als erste Besitzer zurückgeführt wurden. Aber auch bei Gemälden und Sculpturen mußten sich die Beschauer vermuthlich nicht selten deren frühere Schicksale erzählen lassen: der kleine Hercules des Lhsippos in der Sammlung des Nonius Vinder sollte Alexander dem Großen, Hannibal und Sulla gehört haben.

Die Sammler werden auch am meisten auf Kennerschaft Anspruch unsprücker gemacht haben, selbst Trimalchio erflärt, daß er die seinige für kein Kennerschaft. Geld verkaufe. Doch wie zu allen Zeiten war die Prätention der Kennerschaft häufiger als diese selbst. Dionys von Halifarnaß, der mehr von Kunft verstand als die meisten Römer, scheint es nur Künstlern, und auch diesen nur nach langer Uebung zugetraut zu haben, die Urheber namenloser Werke zu bestimmen und Copien von Originalen zu unterscheiden: boch nach Statius verstand sich auch Ronius Binder wie Niemand anders auf das erste. Damasippus hatte sich, wie Horaz ihn jagen läßt, varauf gelegt, die ächte forinthische Bronce zu erkennen, zu beurtheilen, ob etwas plump gemeißelt oder bart gegoffen fei, den Preis einer Statue zu bestimmen :" er charafterisirt sich auch durch vies lettere als Renner, denn sicherlich liebten es diese auch damals wie gegenwärtig ihr Sachverständniß durch Taxiren von kunstwerkenau befunden. Zahlreicher als die Kenner waren natürlich die Liebhaber und Enthusiasten, die öfter erwähnt und vom stoischen wie vom streng römischen Standpunkt für Narren erklärt werden." Schon dem Marcellus war es von den Gegnern griechischer Bildung zum Vorwurf gemacht worden, daß er durch die Beute des jprgcufischen Triumphs seine Landsleute verführt habe, die Zeit mit geistreichem

<sup>1)</sup> Martial. VII 19. 2) Id. VIII 6. 3) Stat. Silv. IV 6.

<sup>4)</sup> Dionys, de vi Demosth, c. 50 p. 1108. De Dinarcho c. 7 p. 644.

<sup>5)</sup> Stat. Silv. IV 6, 29.

<sup>6)</sup> Horat. S. II 3, 20-23.

<sup>7)</sup> Detmold, Kunft in brei Stunden ein Runftenner zu werden.

<sup>8)</sup> Cic. Paradox. 5, 2. Horat. S, II 7, 95. Seneca epp. 115, 8.

Annstacidwät zu verderben.' Bei Sclaven (besonders vermutblich griechischen) scheint es nicht selten vorgekommen zu sein, daß sie über der Betrachtung der so überreichen, allgemein zugänglichen Kunstwerte Roms ihre Bflicht versäumten: denn bei Erörterung ber Kebler von Sclaven, welche ber Verfäufer anzugeben verpflichtet ift, führt der Jurist Benulejus als geistige Fehler neben der Sucht des Schauspielbesuchs und der Lügenhaftigkeit auch die eifrige Betrachtung von Gemälden auf.2

Mangel an mahrem Kunftsinn.

Eine Berbreitung wahren Kunstsinns beweisen also die massen= baften Kunftsammlungen ber Römer ebenso wenig, als die folossale Berwendung der Kunft zu beforativen und monumentalen Zwecken. Auch das Anhäufen alter Aunstwerfe war eben nur eine Ueukerung der römischen Prachtliebe, die bei aller Grokartiakeit immer etwas Barbarisches behielt; die Herren der Welt wollten womöglich alles Köstliche, was es auf ber Welt gab, besitzen und genießen, von allem umgeben sein, was dem Leben Pracht und Glanz verleihen konnte. Deshalb schleppten sie auch tie gepriesenen Werke aller bilbenden Künste nach Rom, aber mehr als äußerlich vermochten sie sich diese Schätze nicht anzueignen. Gerade die Häufung der Eindrücke war, wie Plinius richtig erkannte, zugleich eine Abstumpfung, zumal ba in dem rastlosen Drängen und Treiben Roms die zur Kunftbetrachtung unerläßliche Rube und Stille fehlte.3 Bur Bertiefung in Aunstwerke fanden bort die Wenigsten auch nur die Zeit, den Meisten genügte eine flüchtige und oberflächliche Kenntniknahme. sagt um die Gleichgültigkeit gegen die Poesie zu charafterisiren: wer einen bewunderten Dichter einmal gesehn, sei befriedigt und gebe weiter, als wenn er eine Statue ober ein Gemälde gesehn batte.

fcen -

Reine Spur Daß in der That trot auer atten und neuen seinstelle und Best in der That trot auer atten und neuen seinstluß auf die und Berständ und des römischen Reichs die bildende Kunst einen Einfluß auf die in der römi- römische Gesammtbildung niemals gewonnen hat, dafür liefert die römische Litteratur, als Ganzes betrachtet, einen vollgültigen und

<sup>1)</sup> Plutarch. Marcell. c. 21.

<sup>2)</sup> Digg. XXI 1, 65.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. XXXVI 27: Romae quidem multitudo operum etiam oblitteratio [est] ac magis etc.

<sup>4)</sup> Tac. Dial. c. 10.

umviderleglichen Beweis. Bon einer so großen Zahl von Dichtern und Schriftstellern verschiedener Zeitalter, die großentheils auf ber Höhe der Bildung ihrer Zeit standen, und uns als vollberechtigte Repräsentanten berselben gelten bürfen, verräth faum einer Interesse und Verständniß der bildenden Kunft. In diefer so vielartigen über einen Zeitraum von Jahrhunderten sich erstreckenden Litteratur, die alle bedeutenden Richtungen und Interessen berührt, die in den ersten nachdriftlichen Jahrhunderten gang besonders der Betrachtung der Gegenwart zugewandt ist, und auch deren geistige Zustände lobend und tadelnd vielfach erörtert, findet sich keine Spur von Berständniß für das mabre Wesen der Kunst, und keine Acuperung einer wahren Ergriffenheit durch, die Herrlichkeit ihrer Werke. Wo immer von ihr gesprochen wird, da geschieht es entweder geradezu mit Unverstand und Geringschätzung oder doch ohne Antheil und Wärme. Wie vielen einzelnen Römern es auch gelungen sein mag in tas Wesen der griechischen Kunft einzudringen, der römischen Kultur im Großen und Ganzen ist sie immer fern und fremd gebieben.'

Wenn noch ein Zweisel darüber bestehn könnte, ob der Gesammts zahlreite eindruck der römischen Litteratur einen gültigen Schluß auf den beides in der Mangel des Aunstsinns bei den Nömern gestattet, so würde er durch Litteratur. eine Vergleichung mit der gleichzeitigen griechischen Litteratur gehoben werden: denn das Interesse und Verständniß, das wir dort vermissen, tritt eben hier vielsach und unzweidentig hervor, und es zeigt sich, wie gesagt, daß auf diesem Gebiet der Gegensat griechischer und römischer Vildung unausgezlichen sortbestand.

Während Tacitus eine oberflächliche und flüchtige Kenntnisnahme am besten zu bezeichnen glaubte, wenn er sie mit dem Beschauen

<sup>1)</sup> Der Beweis, ben ich für diese Behauptung in meiner Schrift Ueber ben Kunstsinn ber Römer in ber Kaiserzeit 1552 gegeben habe, ist angessochten worden von K. F. Hermann Ueber ben Kunstsinn ber Römer und beren Stellung in der Geschichte ber alten Kunst 1856; boch in meiner Recension dieser Schrift (N. Jahrbb. f. Philol. LXXIII 391 st.) hoffe ich gezeigt zu haben, daß H. (außer einigen sür die Hauptsache unerheblichen Nachträgen und Berichtigungen) durchaus nichts beigebracht hat, um mich wirklich zu widerlegen.

von Kunstwerken verglich, beklagt Plutarch, daß bie "Meisten" Bertiefungen in Kunstbetrachtungen für wichtiger hielten als eine Einkehr in ihr eigenes Innere. "Die Meisten glauben, wie Arcesilaus faate, man muffe Gedichte, Gemälbe und Statuen genau betrachten, und alle ihre Einzelheiten im Geist und mit den Augen durchgebn, ihr eignes Leben aber, das viele keineswegs unerfreuliche Betrachtungen bictet, laffen sie unbeachtet." Bährend alle Bemerfungen bes Dionys ven Halikarnaß über Malerei und Sculptur ein selbständiges Urtheil verrathen,2 sprechen die römischen Schriftsteller über Beredsamkeit in ihren Vergleichungen ber redenden und bildenden Künste offenbar nur fremde aus Büchern geschöpfte Urtheile nach; und selbst ber geschmackvolle und feingebildete Quintilian verräth gelegentlich seine Seine Bemerfung, Naturanlage Unsicherheit auf diesem Gebiet. vermöge viel ohne Ausbildung, dieje dagegen nichts ohne jene, verdeutlicht er durch folgende Bergleichung: wenn Praxiteles versucht batte eine Statue aus einem Dlühlftein auszuhauen, würde ich einen roben pariiden Marmorblod vorziehn; batte aber der Künstler ein Wert aus diesem vollendet, so würde deffen Werth mehr in seiner Arbeit als in dem Marmor liegen. 3 Ihm erschien also ein gutes Material werthvoller, als ein von einem großen Künstler in einem schlechten abbozziertes Werk. Ein späterer griechischer Geschichtsschreiber Memnon beschreibt in der Geschichte seiner Baterstadt Beraclea am Pontus ausführlich die Attribute einer durch Aurelius Cotta von dort fortgeschleppten Heraklesstatue (Reule, Löwenfell, Bogen und Röcher), "beren Darftellung in Bezug auf ichone Berhältnisse, Anmuth und technische Ausführung hinter feiner der gepriesenen Arbeiten zurückstand."4 Plit so viel Liebe würde schwerlich ein römischer Geschichts= schreiber einen solchen Gegenstand selbst in der eingehendsten Erzählung geschildert haben. Bei der Erzählung des neronischen Brandes erwähnt Tacitus den Untergang zahlloser griechischer Meisterwerke

ATT SHE

<sup>1)</sup> Plutarch, de Tranquill. animi c. 9 p. 470.

<sup>2)</sup> Dissertatio qua nonnulla scriptorum Graecor, de artibus — judicia recensentur, Programm, Acad. Alb. 1866 IV.

<sup>3)</sup> Quintilian. II 19, 3.

<sup>4)</sup> Memnon XVI 52. Mueller fr. hist. Gr. III 554.

mit zwei Worten; Sueton gar nicht. Und wenn Herodian ben jungen Glagabal nach seiner Schönheit, Jugendblüthe und Formen= weichheit mit den schönen Statuen des jugendlichen Dionhsus vergleicht, fo fühlt man wol, daß es fein Zufall ist, wenn wir eine folde Bergleichung bei keinem römischen Historiker lesen. Die trocknen, magern und äußerlichen Notizen des Paufanias über Aunstwerke lassen allerdings Liebe und Berständniß für Kunft nicht erkennen,2 und auch bie erfünstelte Begeisterung in den Kunstbeschreibungen der Philostrate beweist nichts für ben Kunstsinn ber Berfasser. wie Raturscenen gehörten eben zu ben Wegenständen, in beren Darstellung die Stilfünstler ihre Birtuosität gern zur Schau stellten; nicht an sich, sondern nur in so fern sie ein Substrat zur Entfaltung dieser Virtuosität bot, erregte die Aunst wie die Natur das Interesse ber Sophisten, ber römischen wie ber griechischen; von ben Kunst= und Raturbeschreibungen des Apulejus gilt ganz dasselbe wie von denen seiner griechischen Borbilder.3 Wie verschieden klingt von Dieser mühsam erfünstelten Ueberschwenglichkeit Die Sprache warmer Empfindung, die ter überwältigende Eindruck ber olympischen Zeusstatue dem Dio von Prusa eingab. Selbst vernunftlose Kreaturen, fagt er, müßte dieser Anblick erschüttern, und ein Mensch, ber noch fo mubjelig und beladen ware, mußte, wenn er diesem Bilbe gegenüberstände, alles vergessen, was im Menschenleben Schweres und Schreckliches zu leiden ist: so viel Licht und so viel Lieblichkeit hat ihm die Kunst geliehn.' In der Rechenschaft über dieses Zeusideal, bie er dem Phidias in den Mund legt, "dem weisen und wunderbaren (dämonischen) Künstler des ehrwürdigen und ganz herrlichen Werks," dem Freunde und Genoffen des Pericles — spricht sich ein hoher Begriff von ber Bedeutung und dem Darstellungsvermögen ber bildenden Kunft aus, mit dem sich eine vielfach treffende und geistvolle Beurtheilung des Unterschieds zwischen ihr und der Poefic

<sup>1)</sup> Herodian, V 3.

<sup>2)</sup> Pfundner, d. Reisebeschreibers P. Lebens = und Glaubensanschanung, Programm d. Kneiphöf. Somnaf. Königsberg 1868 S. 7 f.

<sup>3)</sup> Kretschmann, De latinitate Apuleji p. 8.

<sup>4)</sup> Dio Chr. or. XII p. 209 M.

verbindet.¹ Lucian endlich zeigt von allen antiken Schriftstellern die umfassendste Kenntniß und das eindringendste Verständniß der Kunst; sein Urtheil ist überall ein selbständiges, sein Geschmack an den besten Mustern gebildet, sein Talent, Kunstwerke mit wenigen Zügen zu charakterisiren, oder ihren Eindruck in schwungvoller Schilderung wiederzugeben, ein (wie namentlich seine Veschreibung der knidischen Uphrodite des Praxiteles zeigt) nicht gewöhnliches.² Uebrigens war auch Lucians Interesse so gut wie ausschließlich der Blüthezeit der griechischen Kunst zugewendet: je seiner gebildet sein Auge war, desto weniger konnte ihm neben ihren Werken alles, was die spätern Jahrhunderte hervorgebracht hatten, der Beachtung werth erscheinen.

Die gleichszeitige Kunst in beiden Litzteraturen wenig berücks sichtigt.

Wenn also in der griechischen Litteratur der Kaiserzeit die gleich= zeitige Kunst ebenso geringe Berücksichtigung findet als in der römischen, so beruht dieselbe Erscheinung hier und dort auf ent= gegengesetzten Ursachen. Mit dem großen Maße gemessen, das der wahre Kunstsinn der Griechen anlegte, konnte ihr Werth leicht unterschätzt werden: den Römern, welche die innere selb= ständige Bedeutung der Kunst überhaupt nicht verstanden, war fie nur ein Mittel zur Verseinerung bes Lebensgenusses und zur Berewigung des Gedächtnisses von Personen und Thaten, neben andern Mitteln, welche ihnen diesen wie jenen Zweck in ebenso vollkommner Weise erfüllten. Wäre nur die Litteratur beider Sprachen aus jener Zeit erhalten, wie wir sie jett besitzen: wir würden weder ahnen, was die bildende Kunst damals noch zu leisten vermochte, noch in welch erstaunlichem Grade das Bebürfniß fünstlerischen Schmucks und monumentaler Darstellung alle Schichten der Gesellschaft erfüllte, wie riesenhaft die dadurch ins Leben gerufene Thätigkeit der Malerei und Sculptur in der ganzen römischen Welt war. Wie reich war doch die Kultur, die

<sup>1)</sup> ld. p. 210 M. sqq. Es zeigt sich hier, daß Ausdrücke wie το χειρωναχτικού και δημιουργικού (p. 214 M. 218 M.), die Phidias von sich selbst brancht, keineswegs Geringschätzung ausdrücken.

<sup>2)</sup> Lucian. Amores 13 sqq. Bgl. überhaupt Blümner Archäolog. Studien zu Lucian (1867) besonders S. 46—52.

sich gewöhnt hatte über die Leistungen der Künste in einem Umsfange zu verfügen, den die heutige Welt kaum zu sassen vermag, ihr Aufgaben als alltägliche zu stellen, deren Lösung gegenwärtig überhaupt unmöglich sein würde; die Kultur, welche Schätze, deren Unermeßlichkeit uns beschämt und mit Stannen erfüllt, zu den geringsten ihrer Besitzthümer zählte, und sorglos mit vollen Händen ausstreute.

# Anhang zum zweiten Abschnitt.

## 1. Marmor und Bronce als Statuenmaterial.

Die Wahl zwischen den beiden gewöhnlichsten Materialen für Statuen, besonders Ehrenstatuen, der Bronce und dem Marmor (von denen jedes natürlich mehrere auch im Preise verschiedene Sorten hatte — vgl. oben S. 175, 5) dürfte sich meist nach der größern Leichtigkeit der Beschaffung, beziehentlich dem geringern Preise des einen oder des andern entschieden haben. Daß Herodes Atticus nur marmorne Statuen von seinen verstorbenen Pflegesöhnen aufstellte (oben S. 174 f.), war in Attica Dio von Prusa spricht in der Rhodischen Rede immer nur von broncenen Ehrenstatuen, als wenn es in Rhodus und selbst ander= wärts in Griechenland andere gar nicht gegeben hätte: or. 31 p. 313 M. 340. 343 (von Athen, Byzanz, Lacedamon, Mytilene: all' ouws Grav δόξη τινά στήσαι χαλκουν, ίστασι κτλ.) 344 f. 346 (Athen): was sich wenigstens zum Theil wol aus der Nähe der Gruben von Kupros und der Leichtigkeit des Transports von dort erklärt. Aber auch fonst scheinen allerdings die Schriftsteller bei Erwähnung von Ehrenstatuen ganz vorzugsweise an Bronce zu denken. Horat. S. II 3, 183: laetus ut in circo spatiere et aeneus ut stes. Apulej. Florida III 16f.: Quid igitur superest ad statuae meae honorem, nisi aeris pretium, artificis ministerium? quae mihi ne in mediocribus unquam civitatibus defuere, ne ut Carthagine desint etc. Ammian. Marc. XIV 6, 8: Ex his quidam aeternitati se commendari posse per statuas existimantes, eas ardenter adfectant, quasi plus praemii ex figmentis aereis sensu carentibus adepturi, quam ex conscientia honeste recteque factorum: easque auro curant Das Breviarium des Zacharias nennt nur die 3785 imbracteari etc.

signa aenea aliorumque ducum; doch wenigstens die auf dem Forum des August stehenden waren marmorne: V. Alex. Sev. c. 27. Allem Ansschein nach wurden auch oft denselben Personen marmorne und broncene Statuen zugleich errichtet, und beide möchten bei der üblichsten Aussschied sich und gestanden haben: so wohl in Rom, wo z. B. Claudius von den ihm zuerkannten Ehren nur eine Büste von Silber und zwei Statuen von Bronce und Marmor annahm (Dio LX 5), als anderwärts; vgl. das Testament von Langres oben S. 175, 5 und die unten anzusührenden Inschriften von Teos CIG 3085 und Smyrna 3185. Auch gegenwärtig können Statuen aus Bronce und Marmor zu ungefähr gleichen Preisen hergestellt werden. Nach den Angaben des Bildhauers Herrn Rudolf Siemering sind für eine Statue von 6 Fuß Höhe die Preise des Materials etwa solgende:

Bronce 286 Thir. Tiroler Marmor 240 = Carrarischer Marmor, 2. Sorte 240 =

= 1. = 450—500 Ther. (selbst 560 Ther., wenn er sehr klar ist). Der Transport des Tiroler Marmors bis Berlin kostet etwa 80 Ther.

Auf Inschriften wird das Material der Statuen sehr selten augegeben, dennoch lohnt es vielleicht eine vollständige Sammlung zu machen, ich habe nur einzelne notiert:

Εἰκῶν χαλκῆ CIG II 2376 (Paros) 2486. 2488 (Astypalaea) 3185 (Smyrna). Εἰκῶν μαρμαρίνη Ib. 2377 (Paros). Εἰκῶν λαϊνέη = ἀνδριάς 2383. 2384 (Paros) 3085 (Teos: εἰκόνι χαλκῆ καὶ ἀγάλματι μαρμαρίν $\varphi$  καὶ εἰκόνι χρυσῆ). 3524 (Cyme: ἀντέθην δὲ αὖτω καὶ εἰκόνας γράπταν τε ἐν ὅπλ $\varphi$  ἐπιχρύσ $\varphi$  καὶ χαλκέαν, καττὰ αὐτὰ δὲ μαρμαρίναν καὶ χρυσέαν ἐν τ $\widetilde{\varphi}$  γυμνασί $\varphi$ ).

Statua aenea Herzog Gall. Narb. App. 554. (Cularo).

Statuae aereae duae CIL II 1459 sq. (Ostippo-Baetica).

Statua marmorea Bull. d. I. 1866 p. 250 (Castel di Sangro) CIL II
4020 (Tarraconensis—inter Saguntum et Dertosam).

equestris CIL II 1972 (Malaca).

Aus Silber und Gold waren in der Regel außer Götterbildern nur Kaiserstatuen (Preller, Nöm. Mythol. 213, 2. Sucton. Vespasian. c. 23. Dio LXXVIII 12. Victor Caess. 40, 28): doch auch andere, z. B. Plin. epp. 1V 7, 1 (oben S. 174, 4) und CIG 3085, 3524.

### 2. Preise von Statuen.

Bon ten griechischen Preisangaben für plastische Werke würde die älteste mir befannte das von U. Köhler in den Annali d. Inst. 1865 p. 325 mitgetheilte attische Inschriftfragment sein, falls seine Ansicht richtig ift, daß es sich auf denselben Gegenstand bezieht wie tas Frag= ment p. 315 f. mit dem Datum Ol. 89, 4 = 421. Es werden barin die Rosten für Material, Arbeit und Aufstellung von zwei Statuen (ayakuare) - doch wol aus Bronce - specificirt, nebst allem Zubehör, als Gerüfte und Postament. Der Gesammtbetrag ift 5 Talente 3310 Drachmen = 8726 Thir. Das Talent (= 52,39 Zollpfund) Kupfer hatte 35 Drachmen = 9 Thl. 5 Egr.; das Talent Zinn 230 Dr. = 60 Thir. 8 Sgr. gefostet\*). Zu einer wie es scheint aus Blättern bestehenden Ornamentirung (ävdepov) unter oder an dem Schilde (v[nd]? riv donidu) einer ber beiden Figuren waren von letterm Metall 1½ Talent und 23½ Mine = 95,7 Zollpfund verwendet worden. Die Vergleichung mit den sogleich anzuführenden antisen Preisen ergibt, daß diese Statuen jedenfalls tolossale, vielleicht auch durch Material und Kunst der Ausführung besonders tostbare waren. Bei ber über 8 Fuß hohen Broncestatue Kants von Rauch in Königsberg waren die Aus= gaben folgende. An Rauch für das Modell: 2000 Thir. Erzguß: etwa 3500. Für das (sehr hohe) Postament aus poliertem Granit: etwa 4000. Transport: etwa 180. Gitter, andere Bauten Berwaltungskoften: etwa 2000. Im ganzen: etwa 12,000 Thir.

In der Kostenrechnung für den Fries des Poliastempels aus Ol. 93 (Böch), Staatshaushalt l² 150) ist der Betrag für die einzelne Figur ohne anderes Beiwert: 60 Dr. — 15 Thlr. 21½ Sgr. (für einen Mann zu Pserde 120, für einen Wagen mit 2 Pserden und einem Jüngling 240 Dr., für eine Frau mit einem Kinde 80 Dr.). Die Figuren sind 0,6 M. hoch, vorn sehr sein ausgeführt, hinten flach gelassen. Die Niedrigseit der angegebenen Summen macht unzweiselhaft, daß damit nur die Arbeit, nicht auch das Material bezahlt wurde.

Von Diogenes wird die Aeußerung berichtet (Diog. La. VI 2, 35), daß die lostbarsten Dinge für die geringsten Preise verkauft würden und umgekehrt: eine Statue für 3000 Drachmen (786 Thr.), eine Metze

<sup>\*1</sup> Gegenwärtig tostet Paschtofflupfer 1 Ctnr. 42-48 Thir., schwedisches Aupfer 1 Ctnr. 27 Thir., Bancazinn 1 Ctnr. 40-52 Thir.

Mehl für zwei Kupferpfennige (4 Pf. pr.). Selbstverständlich ist hier eine Ehrenstatue gemeint, und des Gegensates halber der Preis wol eher siber als unter dem durchschnittlichen angegeben. Wenn also die Bewohner der Euböischen Stadt Orens dem Demosthenes ein broncenes Vildniß (zalusiv elusou, ohne Zweisel eine Statue) zu errichten versprachen, salls er ihnen ihre Schuld von einem Talent (1572 Thr.) erlassen wolle (Aeschin. in Ctesiphont. p. 495 sq. Köhler, Ges. Schr. VI 346): so würden sie die Hälfte der zu entrichtenden Summe ersspart haben.

Wenn nun Dio von Brusa in seiner Rhodischen Rebe, wo ausschlieftlich von broncenen Ehrenstatuen die Rede ist (vgl. oben S. 222). fagt, man könne für 1000 oder selbst 500 Drachmen (262—131 Thlr.) Statuen errichten (Dio or. XXXI p. 597 R.): so sind hier allerdings offenbar möglichst niedrige, aber doch schwerlich unmögliche Preise an= In der That entfernt sich der niedrigste Preis, den wir aus den Inschriften römischer Statuen der Raiserzeit kennen (3000 Sest. = 217 1/2 Thir.), nicht weit von der Mitte zwischen den beiden von Dio genannten Summen. Die große Differeng zwischen biesem und dem von Diogenes angegebenen Preise erklärt sich ohne Zweifel nicht aus einer Steigerung des Geldwerths, sondern hanptfächlich aus der fabrikartigen Berstellung und schablonenmäßigen Ausführung ber gewöhnlichen Detorationd= und Chrenstatuen in der Raiserzeit. Auch Ansätze auf einer Rech= nung über die für Schauspiele aufgewandten Rosten zu Aphrodisias (CIG Il 2758) stimmen mit den sonstigen Breisangaben aus der Kaiserzeit. Dort steht zweimal ardoiartos-dyr. a, einmal araduatonoiois- $\delta \eta \nu . [a,] \varphi$ . (1000 Denar = 4000 Seft.; 1500 = 6000).

Ich lasse nun die mir bekannten römischen Inschriften auf Postamenten von Ehrenstatuen folgen. Die (nur von Renier in den Inscr. de l'Algérie angegebene) Höhe des Postaments läßt vielleicht eine Muthmaßung auf die Höhe der Statue zu.

Die einzigen Preise unter 3000 S. sind die von zwei Genien, unter denen man sich also wol kleine Figuren zu denken haben wird. CIL II 1163 (Hispalis, dasis marmorea parva): Genium Baetis, sigsnum aeresum L. Julius . . . . de salario suo annuo ex denariis LXII cum dase d. d. d. 1b. 2006 (Nescania, Baetica): Genio municipi Nescaniensis L. Postumius Stico Nescaniensis signum cairae (aereum?) pecunia sua ex IIS  $\infty$  n. sieri et Nescaniae in soro poni jussit; quot donum ut Friedlaender, Darstellungen III.

consummari posset, M. Comelius Niger. Nesc(aniensis) h(eres) ejus adjectis de suo ad impensas operis US C. n. (CC. n.?) dedicavit. Die niedrigen Preise von 1200 S. (87 Thlr.) und vollends 248 S. (17 Thlr.) wurden vielleicht auch durch fabrikmäßige Herstellung in den Werkstätten von geniarii möglich.

Ungewiß ist der Preis in der Inschrift zu Arunda (Baetica) CIL II 1359: L. Junio L. s. Quir. Juniano II vir. II, qui testamento suo caverat, sepulcrum sidi sieri ad \*\* & CC. Et voluntati patroni cum obtemperaturus esset L. Julius Auctinus lid. et heres ejus, petitus ad ordine Arund., ut potius statuas tam Juniani quam (silii) ejus Galli in soro poneret, quam(qua)m sumptu majore adgravari (se sensit, h)onestum et necessarium (duxit, vo)luntati ordinis obsecun(dando pare)re. Da die beiden Statuen mehr kosteten als 1200 Denar = 4800 S., so kann jede 3000 oder darüber gesostet haben.

Bei den folgenden Preisangaben setze ich diejenigen Inschriften, wo - das Monument nicht ausdrücklich als Statue bezeichnet ist, in Parenthese.

3000-4000 S. (2171/2-290 Thir.)

Renier Inser. de l'Alg. (Diana): — — duumvir sign. quod Il mil. n. promiser., adjectis US I n. sua pecunia fecit etc. Basisfragment 0,47 m. hoch, unten 0,55 m. breit.

[Renier 62 (Lambaese): genio leg. III p. v. pro salute impp. (Severi et Caracallae) NN signifer ex IIS III mil. n. de s. posuit. Halb-chlindrische Basis 1,25 m. hoch; 0,48 m. Durchmesser.]

[CIL II 1934 (Lacippo? [Alechipe] Baetica): Fortunae Aug. saerum. C. Marcius December ob honorem seviratus sui ex X DCCL, remissis sibi ab ordine X D, de sua pecunia d. d. Die erlassene Summe war das gesetzliche Antrittsgeld, 750 Denar sind 3000 S.]

CIL II 2150. (3ett Bujalause, Baetica): C. Pomponio Quir. Marcello II vir. – heredes statuam, quam is testamento ex HS III CC sibi poni jussit, adjectis HS II (posucrunt).

[Mommsen Inscr. Helv. 144 — Orelli 350 sq. (Eburodunum) Fragment: . . ex HS n. IIII . . Julius heres . . (p)onend. cura(vit et) dedic. adjectis HS n. CC ad . .]

Renier 2529 — Henzen 6592 (Cuicul): Imp. Caes. M. Aurelio Antonino Aug. (p. C. 169) – NN. equo (p. ab i)mp. exornatus fl. pp. — omnibusque honoribus in quinque coloniis functus statuam quam

ex IIS III n. liberalitate sua promisit, ampliata pecunia in basilica Julia quam a solo pecunia sua exstruxit, posuit idemque dedicavit. Basilis 1,20 m. hoch, 0,80 m. breit.

Renier 2530 (ibid.): Divo Vero fratri Caes. M. Aureli Anto(nini) u. s. wie oben. Basis 1,40 m. hoch, 0,80 m. breit.

4000-5000 S. (290-3601/2 Thir.)

[Mommsen IRN 5166 = Orelli 842 (Limosani inter Tereventum [Trivento] et Campobassum in ponte Biferni): — T. Aelio Hadriano Antonino Aug. Pio — NN. ob honor. quinquen. de HS IIII m. n. ex d. d. cujus dedicat. epulum dedit etc. (p. Chr. 140).]

[Renier 1719 (Diana): Victoriae Augustorum sac. — ex testamento NN. fl. p. p. ex HS IIII m. n. Altar 0,88 m. hod), 0,61 m. breit.]

Guérin Voyage dans la régence de Tunis II p. 145 n. 371 (Agbia) 1. 7: — statuam genii curiae ex HS IIII m. n. in curia posuit.

CIL II 1936 (Lacippo? Baetica): C. Marcio Cephaloni res p. ex  $X \infty$ , quos caverat ob honorem flamoni, perceptis ab heredib. ponendam decrevit etc.

Ibid. 1425 cf. Add. p. 701. (Sabora, Baetica): Victoriam Aug. NN. testamento fieri ponique jussit ex HS IIII. Huic dono NN her(es) . XX non deduxit et? alia? HS. VI de? suo? dedit?

Renier 1428 (Verecunda): J. O. M. conservatori imp. Caes. (Caracallae p. Chr. 212) — NN. fl. pp. ob honore(m) flamoni perpetui — quod ex HS IIII n. promiserat, ampliata summa faciendam dedicandam-que curavit. Bafis 1,35 m. hody, 0,60 m. breit.

Id. 1429 (Ibidem): Junoni Concordiae Augustae etc. — quod NN. — ex HS. IIII (m. n.) promiserat — ejus frater et — filius ejus ampliata summa faciend. dedicandamque curaverunt. Aehnliche Basis.

Id. 1727 (Diana): (V)ietoriae Parthie. (I)imp. Caesarum (Severi et Caracallae) — NN. aed. duumvir (?) ob honorem duumviratus quam ex (I)III mil. n. pollicitus (er)at, ampliata pecunia — dedit idemque dedicavit (p. C. 198). Basis 1 m. hody, 0,65 m. breit.

5000-6000 S. (3621/2-435 Thir.)

Renier 1529 (Thamugas): (S)oli Aug. sacr. NN. Augus(ta)lis conlato (m) se a sanctissi(m)o ordine ho(no)re ornamen(tor)um decurio(nat)us statuam, (qua)m ex HS IIII pro(misi)t, ex HS V posu(it) (id)emque d. d. d. Altar 1,20 m. hody, 0,60 m. breit. Renier 1744 (Diana): Mercurio Aug. sacrum — NN. q. aedil. II viru(?) statuam quam ob honorem ex HS V mil. pollicitus est, posuit, inlatis reip. legitimis honorum summis et at fori stratura(m) cub. X idemque dedicavit. Ultar 1,17 m. hody, 0,75 m. breit.

Renier 73 (Lambaese): M. Aurelio An(toni)no (i. e. Caracallae) NN. — ob honorem flamoni perpetui in se conlati pollicitus ex HS V n. ampliata pecunia posuit et d. d., praeter(ea?) HS XII n. honoraria summa et eo amplius HS VIII n. r. p. inlatis etc. Basis 1,10 m. hech, 0,70 m. breit.

Guérin II 145 n. 371 Agbia l. 15. — statuam Fortunae (l. 16) cum ex HS V m. promisisset, ampliata d. s. p. l. d. (?)

[Mommsen Inser. Helv. 154 — Orelli 369 (Aventicum): Deae Avent. NN. cur. colon. idemque all. cui incolae Aventicens. prim. omnium ob ejus erga se merita tabulam arg. p(ondo?) L posuere, donum d. s. p. ex IIS VCC. L. d. d. d.]

Id. ib. 138 — Orelli 348 (Eburodunum): Mercurio Aug. NN. nomine suo et fratrum suorum ex IIS  $\bar{n}$ . IIII p. t. i. NN heres ponend. curavit et eo amplius de suo adjecit IIS. n.  $\infty$  CCCC. A dextra intuentis: Dona venibunt ad ornamenta ejus et ex stipibus ponentur.

Renier 2758 (Kalama): Quod NN — codicillis suis statuam (Nep)tuni in foro ex HS. V n. poni jussisse(t), id heredes — ex HS VDCXL posuerunt idenque d. Basis 11,0 m. hoch, 0,55 m. breit.

6000-7000 S. (435-5071/2 Thir.)

Henzen 5314 (Rep. in agro Tunetano): (J)uliae Domnae – – Silicius Victor et C. Tadius Fortunatus ob honorem slam. sui perpetui statuam cum base ex HS binis milib. n. legitimis, adjectis tertis ex decreto paganor. pagi Mercurialis etc. Wie es scheint, gab hier jeder 3000 S., so daß die Statue 6000 kostete.

[CIL II 1424 (Sabora, Baetica): Jovi Optimo Max. Vibius Lucanus Uro Testamento poni jussit ex HS VI.]

CIL II 1637 (Iliturgicola ober Ipolcobulcola, Baetica): . . is? Fortuna ex testamento L. Flavi Proculi relicta, per curatorem operis L. Juni . . . . facta ex HS VI secundum sententiam NN . . . . . a(rb)i(t)ri (operis et) — (a)rbitrum doni totius. Huic dono XX ab herede [deducta non est]. Ich glaube nach der Analogie der übrigen Inschriften, daß hier von einer Statue der Fortuna sür 6000 S. (die einen Theil des donum bildete) die Nede, die Ergänzung dasis Fortunae also unzulässig ist.

[Renier 1735 (Diana): Jovi (Vic)tori — NN — ob hon. duumvir. sui praet. leg. ex HS VI mil. n. ded. dedic. Altar 0,82 m. hody, 0,45 m. breit.]

Id. 1870 — Henzen 7162 (Cirta): Genio populi — NN. Divi M. Antonini statuam quam ob honorem triumviratus promisit, ex HS VI mil. n. sua pecunia posuit etc. Basis ohne Angabe der Maße.

ld. 2753 (Kalama): Minervae Aug. — NN. ob honorem pontificatus ex HS VI c(entum?) m(inus?) n. faciendam dedicandamque curavit. Ebenfo.

[Id. 2754 — Henzen 7060 (Kalama): Herculi Aug. sacrum NN. HII vir, anplius ad honorariam sum. cum HS III promisisset, ex HS VI m. p. s. p. idemque dedic. Aftar 1,35 m. hody, 0,73 m. breit.

Id. 3268 (Sitis): Imp. Caes. (Antonino Pio) — NN. aed. ex HS VI n. quae in ornamentum civitatis ex liberalitate sua ob honorem aed. praeter legitimam summam promiserat, d. d. q. Basis 1,03 m. hody, 0,60 m. breit.

Id. 2549 (Cuicul): Victori(ae) Aug. sac. NN. — (statuam q)ua(m ob) honorem auguratus sui (ex) HS VI (m. n.) s(u)per (legit)im(am) promiserat, ampliata pecunia cum (basi) posuit idemque dd. Altar bessen Maße sehsen.

7000—8000 S. (507½—580 Thir.)

[CIL II 3390 (Acci, Tarraconensis): Ob honore(m) seviratu(s) ex  $\overline{VII}$  de.]

Renier 4259 (Theveste): Mercur. Aug. sacr. NN. ob honorem aed. statuam Mercuri cum suis ornamentis, quam ex HS V promiserat, SNIO IMO (? suo impendio R.) dedicavit, inlatis reip. II HS legitimis, et amplius in pretium statuae impendit HS. II. Bafis 1 m. hod), 1,24 m. breit.

Renier 2757 — Henzen 5665 et 7050 (Kalama): Neptuno Aug. NN. aedil. Ilvir statuam ob honorem Ilvir. promissam, HS V n. amplius adjectis (ad legiti)mam s(um)mam, VIICCCXXXX posuit et dedicavit. Basis 1,20 m. hoch, 0,55 m. breit.

8000 S. (580 Thir.)

CIL II 2060 (Vallis Siagilis, Baetica): Postumia M. f. Aciliana Baxo poni statuam sibi testamento jussit ex HS VIII m. n.; item ornamenta etc. Bal. Hühner Hermes I 355.

Guérin II p. 375 n. 531 — Massei Mus. Veron. 456,5 (Giuf, jeşt Mescherka) l. 6: hanc statuam secu-(7)tus patris exemplum HS VIII milibus n. sua—.

Renier 1430 (Verecunda): Victoriae Germanicae Aug. imp. (Caracallae) NN. ob honorem flamoni p. p. inla(ta) legitima HS II n. et condecurionibus sportulas duplas (sic) et curiis sing. HS CXX n., statuam quam ex HS VIII promiserat, faciend. dedicandamq. curavit. Sehr schöne Basis 1,25 m. hody, 0,50 m. breit.

10,000 S. (725 Thir.)

[Renier 1726 (Diana): Imp. Caes. (Severo) NN. — ob honorem tlam. (per)petui praeter leg. HS X mil. n. quae reip. intulit, ex HS X ampliata pecunia dedit idemque de. Bafis 1,10 m. hoth, 0,50 m. breit.]

Id. 1729 (Diana): Divo Commodo fratri imp. (Severi) — NN. fl. p. p. pollicitus ex HS IIII mil. n., inlatis reip. summis honorariis et (?) fl. pp., ex HS X mil. n. ampliata pecunia dedit idemque dedicavit. Basis 1,25 m. hoch, 0,50 m. breit.

16,000 S. (1160 Th(r.)

Renier 1506 (Thamugas): Fortunae reduci Aug. — NN. statuam quam ob honorem aed. suae praeter legitimam policitus est, ex HS XVI n. posuit ludis editis et dedieavit. Bafil 1,27 m. hod), 0,60 m. breit.

2. Musik.



Zwar haben auch die Römer, wie jedes höher organisirte Volk, Die römische seit den ältesten Zeiten Musik und Gesang gehabt; aber die bescheis burch bie griebenen Instrumente, die ohne Zweifel einfachen Beisen verstummten in ben Tempeln wie auf ben Bühnen vor ben reichern und funstvollen Klängen griechischer Musik. Gegenüber ber aus der Fremde eingeführten, bochentwickelten Kunft konnte die einheimische sich nicht behaupten, und es war vergeblich, daß die stockrömische allem Ausländischen feindlich gesinnte Bartei noch im Jahr 115 v. Chr. ein Berbot aller musikalischen Instrumente, mit Ausnahme der italischen furzen Flöte mit wenig Löchern durchsetzte.' Eine römische Musik, insofern damit eine Kunft im bobern Sinne des Worts gemeint ift, hat es nie gegeben, sondern nur eine auf römischen Boden verpflanzte griechische.

Die Kunft, die die Römer von den Griechen überkamen, war Die autite Musteng mit von der modernen Musik wesentlich verschieden, und hatte keineswegs ber Poeste ihre Bedeutung, schon wegen ihrer viel geringern Selbständigkeit, und bei ben Gatihrer entschiedenen Unterordnung unter die Dichtfunft, mit der ihr tungen ber Zusammenhang ungleich inniger und umfassender war als gegen-Der musikalische Vortrag war für die meisten Gattungen wärtig.

<sup>1)</sup> Cassiodor, Chron. a. u. 639: His coss. L. Metellus et Cn. Domitius censores artem ludicram ex urbe removerunt praeter Latinum tibicinem cum cantore et ludum talanum (? Mommsen R. G. II 408 f. talarium Bert, N. Jahrbb. f. Philol. Bb. 93, 582 Atellanum).

der Poesie ein nothwendiger und unentbehrlicher Bestandtheil der Kunstform, auch für solche, die nach heutigen Begriffen von der musikalischen Komposition ganz ausgeschlossen sind. Es ist bekannt, daß die antike Tragödie und Komödie weit mehr Aehnlichkeit mit Oper und Singspiel hatte als mit unserm recitierenden Schausviel. Das römische Drama enthielt außer ben gesprochnen Theilen Gesangsscenen, Arien (cantica) und Recitative mit Musikbegleitung (deverbia).2 Die ganze Ihrische Poesie war für musikalischen Bortraa in Begleitung von Saiteninstrumenten bestimmt: es waren eben "Gefänge zur Lyra," und zwar scheinen sie vorzugsweise als Chorlieder gedacht, wenn möglich auch von Chören ausgeführt worden zu sein. Dies gilt nicht bloß von den Oden ber griechischen Lyrifer, wie Anacreon, Sappho, Alcans, die in der Raiferzeit allem Anschein nach häufig gesungen wurden, fondern auch von denen des Horaz, er selbst nennt fie "Worte, die sich den Saiten gesellen sollen;" und ba ihre Bestimmung für Gefang mit Instrumentalbegleitung unzweifelhaft ist, dürfen wir auch ohne ausdrückliche Zeugnisse annehmen, daß sie gesungen wurden. Und wenn dies auch mit Sendefashllaben, wie benen bes j. Plinius, unter Begleitung ber Lyra und Cither geschab, fo wird man von den Hendekaspllaben des Catull dasselbe glauben dürfen.º Gellius beschreibt ein Gastmahl, das ein

<sup>1)</sup> Westphal, Barmonit und Melopoie ber Griechen G. 8 ff.

<sup>2)</sup> Dziatzto Die deverbia ber lateinischen Komödie N. Rh. Mus. 1871 S. 97 sf. Septenarii ad tibiam Cic. Tusc. I 44, 107. Bgl. Eduard a Brunér Quaestiones Terentianae (Helsingsors 1868) p. 22 sq., wo bereits zu den diverbia auch Mosnologe gerechnet sind. Bgl. über die Composition und Flötenbegleitung der diverbia p. 34 sqq. Dort werden auch p. 29 sqq. Duverturen als wahrscheinlich angenommen.

<sup>3)</sup> Quintilian: I 10, 29.

<sup>4)</sup> Plin. epp. VII 17: lyrica — chorum et lyram poscunt. Bgl. Gell, XIX 9.

<sup>5)</sup> D. Jahn, Wie wurden die Oben des Horatius vorgetragen? Hermes II S. 427, 3. Doch bei Plutarch. Qu. conv. VII 8, 2 p. 711 D. scheint statt Sangous avadezouerns das richtige avadezouerns zu sein.

<sup>6)</sup> Horat. C. IV 9, 3. Jahn S. 429. 7) Derf. S. 433.

<sup>8)</sup> Plin. epp. VII 4, 9, IV 19, 4.

<sup>9)</sup> Es kann also cantare Catullum Horat. S. I 10, 18 auch buchstäblich verstanden werden.

reicher junger aus Kleinasien gebürtiger Musikfreund auf dem Lande bei Rom aab. Er besaft vortreffliche Chöre von Anaben und Madden, die nach der Tafel "in lieblicher Weise" viele Gedichte von Anacreon und Sappho und anmuthige Liebeselegien neuerer Dichter sangen und auf der Cither begleiteten.' Wenn also auch elegische Distiden wirklich gesungen wurden, so ist der bei demselben Gastmahl ftattfindende Vortrag von Distiden der alten römischen Dichter Ba= lerius Aedituus, Porcius Licinus und Q. Catulus burch den Abeter Julianus ebenfalls als wirklicher Gesang zu benken: nur baß eben der antike wesentlich recitativische Gesang sich der Deklamation mehr ober weniger näherte, baber auch die Ausbrücke "singen" und "fagen" abwechselnd von demselben Vortrage gebraucht werden fonnten.2 Die ausbrückliche Nachricht, daß Vergils Idullen auf dem Theater von Sängern vorgetragen wurden,3 kann nach all biesem nicht anders als buchstäblich verstanden werden. Solche Vorträge wurden oft von rhythmischen Gesten begleitet, so daß die Darstellung eine halb musikalische, halb balletartige war. Ovid wurde im Eril durch die Nachricht erfreut, daß seine Gedichte oft auf dem Theater mit Beifall "getanzt" würden. Dbwohl wir über diese Darstellungsweise nichts Bestimmtes wissen, ist es boch nach der Analogie der Pantomimen sehr benkbar, baß ber Text 3. B. ber Beroiden etwa von einem Chor gesungen wurde, während ein Tänzer ben Inhalt pan= tomimisch ausführte. Und auch wenn vom "Gesange" der Even Bergils und Homers Die Rede ift," wird man an wirklichen Gefang zu benken haben, der sich freilich der Recitation bier noch mehr genähert haben mag, als bei ben übrigen Gattungen.

Noch im Mittelalter war übrigens die Poesie mit der Musik auße engste verknüpft. "Erst allmälig trat eine Scheidung zwischen Singen und Sagen, zwischen dem musikalischen und dem blos recitierenden

<sup>1)</sup> Gell, XIX 3-5, 8 (cantilena).

<sup>2)</sup> ld. ib. 10: voce admodum quam suavi — cecinit — 13: dixit. Bgl. Jahn 419 ff.

<sup>3)</sup> Donat. vita Vergili p. 60 R.

<sup>4)</sup> Odaria saltare: Petron. Sat. c. 53. 3ahn 421.

<sup>5)</sup> Ovid. Trist. II 519. V 7, 25. Jahn a. a. D.

<sup>6)</sup> Juv. XI 180 und sonst. Jahn a. a. D.

Bortrage der Gedichte ein. Gesang und Instrumentalmusik waren gewöhnlich verbunden, und der Dichter der höfischen Zeit hatte nicht bloß die Worte sondern auch die Weise zu erfinden, die er auf der Harfe, der Fidel oder der Rotte (ein zwischen beiden in der Mitte stehendes Saiteninstrument) begleitete."1

In ber Bolals musit bie Deuntergeorb

Die Ausdehnung des musikalischen Bortrags auf fast alle Formen lodiedemText der Poesie im Alterthum setzt ein Berhältniß zwischen Musik und Text voraus, das von dem gegenwärtig bestehenden ganz verschieden Während in der heutigen Gesangstomposition die Musik mar. burchaus den Vorrang vor dem Text behauptet, war es in der antiken gerade umgekehrt. Gegenüber dem poetischen Text hatte die Melodie nur eine sekundäre Bedeutung, wie Rhythmus und Bersmaß, wie diese war sie nur ein formelles Element ber Komposition: wobei allerdings zu bedenken ist, daß die Form in der alten Kunft einen ganz andern Werth hatte als in der modernen. Also auch in der Bokalmusik, die allein im Alterthum eine reiche und fräftige Entwicklung gehabt hat, hatte die Melodie fein selbständiges Leben, ihr Werth lag in ber Treue, mit der sie dem Text angepaßt war, in der Wahrheit und Angemessenheit der Deklamation, sie muß eben wie gesagt wesentlich recitativisch gewesen sein.2 Hatte sie auch ohne Zweifel die Aufgabe, in den Gemüthern der Zuhörer die Stimmung zu erregen, die für das volle Berständnig des Textes erfordert wurde, so durfte sie sich boch nie in der Art geltend machen, daß sie den Sinn der Zuhörer von dem poetischen Inhalt abzog. Allerdings hatte seit dem Ende bes fünften Jahrhunderts die Musik sich von dieser Unterordnung zu emancipiren begonnen, doch sicherlich hat diese Entwicklung, in ber die bewährtesten Aunstfenner Griechenlands einen Verfall erfannten, niemals auch nur annähernd zu ber Selbständigkeit geführt, die die Musik gegenwärtig in der Komposition dichterischer Texte behauptet.3

Das griechische Tonspstem hatte einen sehr viel geringern Um-

<sup>1)</sup> Weinhold, die beutschen Franen G. 103.

<sup>2)</sup> Westphal a. a. D. S. 13. Ambros, Gesch. ber Musit I 446. Bgl. bie C. 451 A. 1 gegebene Transscription bes Hymnus bes Dionpfios an Pelios nach Bellermanns Rhythmistrung.

<sup>3)</sup> Westphal E. 17f. Ambros I 298ff.

fang als das unive, bessen böchste und tiefste Tonlagen ihm fehlten. Für bie Singftimme ward als Meußerstes ber Umfang zweier Octaven angenommen, doch bewegte sie sich am liebsten und besten innerhalb keine Bar-einer einzigen.<sup>2</sup> Außer dem Gesang der Einzelstimmen kannte das Botalmusik. Alterthum nur ben Chorgesang. Aber dieser war von jenem nur daburch verschieden, daß der Bortrag der Melodie durch eine größere Stimmenzahl verftärft wurde; benn er war unison und Mehrstimmigfeit des Gesanges dem Alterthum überhaupt unbekannt: (wie es die Harmonie ben Griechen und Orientalen noch heute ift); erst bas driftliche Mittelalter ist dazu gelangt. Es gab im antiken Chor nur eine Berschiedenheit nach Octaven, wenn Männer und Anaben ober Männer und Frauen zusammen sangen.4 Der Chor wurde von einem in der Mitte stehenden Dirigenten geleitet, der gewiß immer zugleich Vorfänger war und dem es natürlich hauptsächlich oblag die Singenden im Tact und Ginklang zu erhalten.5 Während aber über ben Mangel bessen, was wir Harmonie nennen, im Gefange fein Zweifel sein kann, muß es hier dahingestellt bleiben, ob das Alterthum dieselbe in der Instrumentalbegleitung fannte und anwendete.

In der Instrumentalmusik lag ber Schwerpunkt nicht im Zu- Infrumensammenspiel mehrerer Instrumente, sondern im Solospiel, also in ber Wirfung bes einzelnen Instruments, ber Birtuosität bes einzelnen Künstlers: schon bies beweift hinlänglich, daß die ganze Gattung nur

<sup>1)</sup> Nach Westphal 3. 162 (vgl. 271) reichte es vom großen F bis jum zweigestrichnen g, wobei aber bie Stimmungsbobe gegen bie jetige um eine Quarte tiefer fanb.

<sup>2)</sup> Ambros S. 351.

<sup>3)</sup> R. Mendelsohn-Bartholdu, Gesch. Griechenlands 1 44. Auch die altägoptische Plusik hat schwerlich die Harmonie gekannt. Umbros I 156 f.

<sup>4)</sup> Beftebal S. 19 f. Ambros S. 452 ff.

<sup>5)</sup> Plin. epp. Il 14, 17 (mesochorus) CIG III 6231: ἀρχέχορος. C. Dio. LVI 35: έμου-τά κεφάλαια αποσημαίνοντος και υμών τα λοιπά συνεπηχούντων. Dio Chr. or. LVI 565, 19 M. χορυφαίους—τους σημαίνοντας τοις άθουσι και μέλον ένδιδόντας. Colum. R. R. XII 2: ubi chorus canentium non ad certos modos neque numeris praeeuntis magistri consensit etc. Apulej. de mundo p. 749: quod est in triremi gubernator, in curru rector, praecentor in choris etc.

<sup>6)</sup> Westphal bejaht biese Frage, S. 110 ff.

fümmerlich entwickelt war.' Ebenso macht die Einfachheit ober vielmehr Dürftigkeit der instrumentalen Mittel es vollkommen begreiflich, wie sehr diese Musik dem Gesange untergeordnet war und bleiben mußte. Denn sie war im wesentlichen auf zwei Instrumente beschränft, die Cither und die Flöte, alle übrigen standen außerhalb ver eigentlichen Aunst, wie Hörner und Tuba, die besonders zur Schlachtmusik, Chmbeln, Paufen und andre Lärminstrumente, Die besonders zu bacchischen Festlichkeiten verwendet wurden. Der Wasserorgel, einem spät erfundnen Luxusinstrument, scheint in der römischen Kaiserzeit ein Platz unter den fünstlerischen Instrumenten eingeräumt worden zu sein, wie sie denn auch zur Preisbewerbung in musikalischen Wettfämpfen zugelassen wurde. Daß ihre Ausbrucksfähigkeit als nicht unbedeutend galt, bezeugt Quintilian, der ihren Tönen die Macht zuspricht, bas Gemüth bes Hörers anders und anders zu stimmen, aufzuregen und zu beruhigen.2

Die Flote.

Unter den Flöten war die Doppelflöte "nicht das ausgebildetere, sondern das alterthümlichere, rohere Instrument, der Uebergang von der vielröhrigen Spring zur einfachen Flöte."3 Diese (das eigentliche Instrument der Künstler und Birtuofen) war befanntlich keine Quer- sondern eine Langflöte und scheint am meisten der Clarinette und Oboe entsprochen zu haben; von unsern Flöten war sie wesentlich verschieden. Ihr Ton war nicht sanft und milde, zum Ausdruck der Trauer und Zärtlichkeit geschaffen, sondern wird als ked und leidenschaftlich, wild und aufregend geschildert: boch barf man bei viesen Schilderungen nicht vergessen, daß sie mit Rücksicht auf ben Die Saiten farblosen Klang der antiken Saiteninstrumente gemacht find. Diese, die Ehren und Cithern, (nahverwandte daher auch identificierte For-

inftrumente.

<sup>1)</sup> Bgl. Ambros I 461—494.

<sup>2)</sup> Bgl. Th. H2 466. Quintilian. IX 4, 11. 1 10, 25.

<sup>3)</sup> Ambros 1 457 (vgl. 484). In ber forgfältigen Unterfuchung von Eduard a Bruner Quaestiones Terentianae Helsingfors 1868 wird p. 6 sqq. die Anficht Bedhe festgebatten und unterstütt, bag tibiae dextrae Distant-, sinistrae Bagflöten maren; zu ber lettern Gattung, boch von ben sinistrae verschieden, gehörten auch bie Sarranae p. 18 vgl. 41.

<sup>4)</sup> Westphal C. 21. Fortlage (Rhythmica St. R. E. VI 608). Ambros 476.

<sup>5)</sup> Westphal und Ambros a. a. D.

men derselben Gattung) waren barkenartige Instrumente ohne Griffbrett mit Darmsaiten ober Thiersehnen (Metallsaiten waren bem Alterthum unbefannt), deren Zahl sehr allmälig auf zwölf, dann auf achtzehn stieg. Daneben fand eine Menge von affatischen Saiten= instrumenten in Griechenland Eingang, die alle mehr oder minder dem affprisch-bebräischen Pfalter ähnlich gewesen zu sein scheinen. Dieje hatten eine große Saitenzahl, boch waren mehrere Saiten im Eintlang ober in Octaven gestimmt, wie bie Magadis mit 20 Saiten 10 Tone hören ließ, das Epigonion mit 40 Saiten wieder eine Berdopplung ber Magadis war. Keins dieser Instrumente erlangte bie Bebeutung ber Lyren; biese, bie in jeder Größe vorfamen, "waren in der griechischen Musik, was die Geigeninstrumente in der unsern sind, die auch in allen Größenabstufungen die Tone von den tiefften Tiefen des Baffes an bis zur höchsten Sobe des Disfantes beherrschen." Gespielt wurden die Lyren theils mit den Sänden, theils mit einem fleinen Schlaginstrument (pleetrum); die Kunft, Saiten mit bem Bogen zu streichen (eine Erfindung der Araber), ist bem Alterthum völlig unbekannt gewesen.1 Lyra und Cither nun, deren Tonwirkung und Ausdrucksfähigkeit wir uns nur als eine nach jetigen Begriffen höchst geringe vorstellen können, nahm in der griechischen Instrumentalmusik unbestritten ben ersten Rang ein. Auch deshalb hatte die Cither ein boberes Ansehn als die Flöte, weil sie Die Cither. schwerer zu spielen war. Ihr wandten sich die Virtuosen hauptsächlich qu.2 die Technif war trot der beschränkten Kunstmittel (wie auch beim Bejange) eine schwierige, um so mehr Bewunderung fand eine vollendete Ausführung. Ausgezeichneten Citherspielern wurde nachgerühmt, bak sie die Saiten mit beredtem Finger burchliefen und sie gleichsam Cither und Flote Bujammenwie mit menschlicher Stimme ertonen ließen.3 wurden auch verbunden, sowohl zu selbständigem Zusammenspiel als frumenten. zur Begleitung bes Gesanges.4 Bei ben Römern begleitete bie Flöte

<sup>1)</sup> Ambros I 461-476.

<sup>2)</sup> Bestybal S. 21. Cic. pro Murena 13 f. (Quintilian, VIII 3, 79): ut ajunt in Graecis artificibus eos aulocdos esse, qui citharocdi fieri non potuerint.

<sup>3)</sup> Meyer, Anthol. lat. 955. 957.

<sup>4)</sup> Bestehal E. 115: Die polyphone Begleitung bes Gesanges konnte entweder

allein mehr den dramatischen, die Cither den nichtdramatischen Gesang, namentlich lyrische Chöre.' Ueberhaupt war anerkannt, daß bieselbe Gattung des Gesanges nicht für Cither und Flöte passe.2 Auch die Berbindung von Instrumenten derselben Gattung zu selb= ständigem Spiel kannte bereits die altere griechische Musit; es gab u. a. eine Sochzeitsmusit für zwei Flöten, eine größere und eine fleinere, die durch ihr Zusammenspiel die Harmonie der Che und zugleich den Vorrang des Mannes ausdrücken sollten.3

Dürstigteit Wie groß der Abstand aber auch vom Zusammenspiel ver Freier mentalmusik. und Cither von unserm Orchester, von antiker Instrumentalmusik zur modernen Symphonie ist, braucht nicht erst gesagt zu werden. Zunächst tritt auch bier jene Eigenthümlichkeit der antiken Kunft hervor, die durch ihren strengen Idealismus bedingt ist, und durch welche sie sich nicht am wenigsten von der modernen unterscheidet: die ungemeine Sparsamkeit in den Mitteln, mit benen sie ihre Wirkungen Aber auch in ihren Zwecken sind moderne und antike Instrumentalmusik grundverschieden. Bestimmte Stimmungen und Empfindungen ausdrücken und hervorrufen, bas allerdings wollte und vermochte auch jene; und auch zu einer gewiffen Mannigfaltig= feit des Ausbrucks befähigten sie (namentlich in der spätern Zeit) ihre Aristides Quintilianus theilt die Instrumente in männliche und weibliche. Unter den Blasinstrumenten gehört zu den erstern die Trompete (Tuba), zu den lettern die Phrygische Flöte, zwischen beiden stehen die (tiefere) Pythische, die mehr männliches, und die (höhere)

burch mehrere Blasinstrumente — ober burch mehrere Saiteninstrumente, ober enblich burch einen Berein von Blas- und Saiteninstrumenten ausgeführt werben. So schott Pindar 01. 3. 6: φόρμιγγά τε ποικιλόγαρυν και βοάν αθλών έπέων τε θέσιν συμμίξαι πρεπόντως. Fortlage a. a. D. S. 607. — Eine wechselnbe Begleitung von Blas- und Saiteninstrumenten nimmt Jahn a. a. D. 430 f. ju Horat, Epod. 9 an (v. 5: sonante mixtum tibiis carmen lyra, Hac Dorium, illis barbarum).

<sup>1)</sup> Plin. epp. VII 17. Gell. XIX 9.

<sup>2)</sup> Aristid. Quintilian, l. II ed. Meibom. p. 91: où yào ταὐτὸν ψόῆς εἰδος έν τε χιθάρα καὶ ἐν αύλα πρέπον.

<sup>3)</sup> Pollux IV 80. Id. ib. 83: 'Adjunge de xai συναυλία τις έκαλείτο συμφωνία τις αυτη των έν Παναθηναίοις συναυλούντων, οί δε την συναυλίαν είδος προςαυλήσεως ώς την αυλωθίαν.

Chorflote, die mehr Weibliches bat. Unter den Saiteninstrumenten ist bie Lyra männlich, die Sambuka (mit kurzen Saiten und hoben Diskanttönen) weiblich, bas Polyphthongon nähert sich der lettern, bie Cither der erstern. Zwischen diesen die Hauptcharaftere repräsentierenden Instrumenten stehen bann wieder noch andre. 3m allge= meinen galt als Wirkung ber Saiteninstrumente eine Erhebung bes Beiftes in eine Sphare friedlicher Rube und ungetrübter Rlarbeit, als Wirkung ber Blasinitrumente eine Steigerung ber Affekte. Der Alötenspieler Canus (ber in ber zweiten Sälfte bes ersten 3abrbunderts als unerreicht galt und von dem die Aeußerung berichtet wird: wenn seine Zubörer wüßten, wie viel mehr Genuß sein Sviel ibm selbst als ihnen bereite, würden sie ihn dafür nicht bezahlen. sondern sich bezahlen lassen)2 rühmt bei Philostrat von seinem 3n= strument (der puthischen Klöte), daß sie vermöge die Trauer zu lindern, die Frende zu steigern, den Liebenden noch mehr zu entflammen, den Andächtigen zu erheben. Aber niemals hat die antife Musik sich die Aufgaben auch nur gestellt, die die moderne Symphonie mit ihren freilich unendlich reichern Mitteln löst: sie, die den Hörer auf alle Höhen, in alle Tiefen des Gemüthslebens trägt, durch den Ausbruck des Unaussprechlichen erschüttert und rührt, die finstern Beister und die Lichtgestalten beschwört, die um die Herrschaft der Menschenscele ringen. Schon 3. M. Gesner erklärte, daß sein College an der Thomasichule Johann Sebastian Bach allein mit ber Orgel Wirkungen hervorzubringen vermöchte, die viele Citherspieler und sechshundert Flötenbläser nicht zu Stande bringen würden; und obwohl "ein bejonderer Berehrer des Alterthums" meinte er, daß sein einer Bach und wer ihm etwa gleiche, viele Orpheus und zwanzig Arions in fich vereinige. Bollends von einer Beethovenschen Symphonie mit ber elementarischen, hinreißenden und schmelzenden Gewalt ihrer Tonfluthen zu den einfachen Klängen der Cithern und Flöten kann der Abstand nicht geringer gedacht werden, als von einem der großen

<sup>1)</sup> Aristid, Quintilian, II ed. Meibom. p. 101. Bgl. auch ib. p. 108 sq.

<sup>2)</sup> Plutarch. An seni ger. s. resp. c. 5, 6 p. 786. Egl. Plutarch. Galba c 16. Martial. IV 5, 8.

<sup>3)</sup> Philostrat. vit. Apoll. T. V 21 ed. K. p. 93.

<sup>4)</sup> Gessner ad Quintilian. I 12; vgl. Bitter, 3. S. Bach 1 304 f. Friedlaender, Darstellungen III.

Programm=

musil.

Gemälde von Rafael oder Michelangelo mit ihrer Gestaltenfülle, ihren großen Licht= und Schattenmaffen, ihrem gewaltigen Inhalt und hinreißenden Ausbruck zu den einfachen und auspruchslosen, wenn auch oft edeln und anmuthigen Figuren griechischer Basenbilder.1 Doch unternahm schon die griechische Instrumentalmusik allerdings auch ohne Gefangbegleitung Handlungen barzustellen, wie in der von Timosthenes dem Flottenbefehlshaber Ptolemans des zweiten für die Alöte ohne Gesang (doch nach einer andern Nachricht mit Citherbegleitung) gesetzten, sogenannten Pythischen Weise, die den Kampf Apolls mit dem Drachen zum Gegenstande hatte und aus fünf Sätzen bestand. In ber Inhaltsangabe berselben stimmen die beiden uns bei Pollux und Strabo erhaltenen Nachrichten nicht gang überein.2 Rach ber erstern erkor sich ber Gott im ersten Sat den Kampsplat, im zweiten forderte er den Drachen heraus, der Gegenstand bes britten war der Kampf selbst: bier abmte die Flöte die Trompetenstöße der Schlachtmusik und das Zähneknirschen des von Apollos Pfeilschüffen getroffenen Ungeheuers nach. Der vierte Sax enthielt ben Sieg, im fünften tanzte der Gott den Siegesreigen. Strabo nennt außer andern Abweichungen ben Schlußsat "die Springen", und sagt, daß bier das pfeifende Zischen des verendenden Ungebeuers nachgeahmt wurde, vermuthlich mit raschen furzen Läufen der Flöte, wie sie der Spring eigen sind. Bielleicht hatte in der That Timosthenes das Stück zweimal fomponirt. Daß dieser Bersuch der Tonmalerei nicht ganz vereinzelt dastand, zeigt die Anekdote, der berühmte Citharode Timotheos ider bei Alexanders Hochzeitsfest in Echatana auftrat) habe in seinem "Schiffer" einen Seefturm auf ber Cither darzustellen versucht; freilich spottete der Flötenspieler Dorion: er habe schon in siedenden Rochtöpfen größere Stürme gehört.3

In Rom Bers flärtung unb ber musikali

Infofern überhaupt von einer Weiterentwicklung ber griechischen Bermischung Musik bei den Römern die Rede sein kann, ist diese auf keinen Fall ein Fortschritt in fünftlerischem Sinne gewesen. Sie bestand, wie bei allen übrigen Künften, die von griechischem auf römischen Boden

<sup>1)</sup> Westphal E. 22f. Das Gleichniß entlebne ich Ambros 1 510.

<sup>2)</sup> Pollux IV 84. Strabo IX p. 421 C. Ambros I 481 ?. Bu ber Annahme Bödhs, daß noch andre Instrumente (Trompeten und Paufen) mitgewirft hätten, sehe ich teine Beranlassung. 3) Athen. VIII 338 B.

verpflanzt worden sind, in einer Berstärfung oder vielmehr Ber= gröberung ber Mittel und in einer Bermischung heterogener Elemente zu zwar stärkern aber auch unreinern Wirkungen, wie sie dem robern Weichmack ber Römer zusagten. Schon in Augusts Zeit war die Flöte durch Berlängerung des Rohrs, Bermehrung der Löcher und Messingbeschlag ein Instrument geworden, bas mit der Tuba wett= eifern konnte,' und unterschied sich wol von der alten italischen Flöte nicht weniger als ein jetiger Concertflügel von den fleinen Spinetten unfrer Urgroßeltern. Und biefe Berftarfung ber Mangwirfung bei der Flote dürfte entsprechende Beränderungen im Bau andrer Instrumente sehr bald zur Folge gehabt haben: wenn auch freilich erst Ammianus Marcellinus von Cithern "so groß wie Karrossen" spricht.2 Außer den Berstärfungen der einzelnen Instrumente war Maffen gues ebensowohl die massenhafte Bereinigung von Instrumenten ber= selben Gattung als das Zusammenspiel von zahlreichen verschiedenen, wodurch starke Wirkungen erzielt wurden. Jenes war minbestens schon in der Diadochenzeit, namentlich am Hofe von Alexandria vorgefommen, wo Btolemaus Bhiladelphus bei einer riesenhaften, überprächtigen Procession unter andern einen Chor von 600 Männern aufführte, unter benen 300 Citherspieler zusammenspielten, die burchaus vergoldete Cithern und goldene Kränze trugen.3 Wahrscheinlich war menspiel verauch das Zusammenspiel verschiedenartiger Instrumente bereits in tiger Instru-Alexandria nicht ungewöhnlich, da es ja der ägpptischen Musik seit urältester Zeit eigenthümlich war. Schon in den Monumenten bes alten Reichs sieht man Saiten=, Blas- und Schlaginstrumente zu= sammenwirken, zuweilen auch gleichartige z. B. zwei Harfen, acht Flöten u. s. w.' Roch glänzender und prächtiger als im alten ist bas ägpptische Musiktreiben nach den Darstellungen auf ben Monumenten im neuen Reich. "Die Orchester bieser Epoche sind zahlreicher besett, Harfen mischen ihre Tone mit Lyren, mit Floten, mit Doppelvfeisen, mit Guitarren und Handpauken;" wobei übrigens nur Frauenzimmer als Spielerinnen und Sängerinnen erschienen. Schwerlich unterließ ber prachtliebende Hof von Alexandria seinen

<sup>2)</sup> Ammian, Marcellin, XIV 6, 18. 1) Horat. A. P. 202.

<sup>3)</sup> Athen. V p. 201 F. 4) Ambros I 155. 5) Ambros I 163.

zauberhaften Testen und Aufzügen durch die deren Charakter so ansgemessene, einheimische Instrumentalmusik noch höhern Glanz zu geben.

Einfluß ungriechischer,

In Rom hatte ungriechische Musik schon früh Eingang gefunden. Schon seit den Feldzügen in Kleinasien spielten Weiber (in beren Händen die Musik im Orient von jeher war,2 bei Gastmählern und Gelagen die chaldäisch-babylonische Sambufa,3 und später strömten sprische Musikantinnen (ambubajae), die sich auf öffentlichen Bläten mit ihren heimischen Instrumenten (Pfeifen, Saitenspiel und Pauten) hören ließen,4 immer zahlreicher nach Rom. Die babylonische Sactpfeife wird in Rom erst in der Kaiserzeit erwähnt (Nero wollte sich darauf hören lassen),5 mag aber ebenfalls dort schon lange befannt gewesen sein. Am meisten dürfte jedoch seit dem Anfang der Raiser= zeit der Einfluß der äghptisch-alexandrinischen Musik zur Reugestaltung der römischen, besonders der Instrumentalmusik, beigetragen haben. Alexandria blieb auch unter den römischen Kaisern der Sit eines reichen und manniafaltigen musikalischen Lebens. Seine Bevölkerung war bamals so musikliebend und musikverständig wie keine andre in der Welt, auch Leute, die nicht einmal lesen und schreiben konnten, börten bort jede falsche Note eines Citherspielers sofort beraus, Sänger, Sängerinnen und Citherspieler entzückten die Massen bis zur Raferei, die Mufit ichien in Diefer Stadt eine Panacee für alle Uebel zu sein. In Rom standen Alexandrinische Sänger und Spieler schon seit Augusts Zeit in hohem Ansehn, und errangen Ein von dort stammender Virtuose auf dem die größten Erfolge.

besonderd äghptischalexandrinis scher Musik.

<sup>1)</sup> Worauf die von Ambros I 313 f. angeführte Angabe D. Müllers (Gr. L. G. I 293) beruht: "An den Hösen der macedonischen Herrscher, von Alexander an, wurden Symphonien von Hunderten von Instrumenten aufgesührt, und man muß nach den Angaben der Alten glauben, daß damals die Instrumentalmusik, besonders im Fach der Blasinstrumente, nicht weniger reich und mannigfaltig gewesen ist, als die unsre"? — ist mir unbekannt. Bei Plutarch. De mus. c. 18, welche Stelle Müller citiert, steht nichts davon.

<sup>2)</sup> Ambros I 183.

<sup>3)</sup> Liv. XXXIX 6: Tunc psaltriae sambucistriaeque (Ambros I 181) et convivalia Iudionum oblectamenta addita epulis.

<sup>4)</sup> Horat. Sat. I 2, 1. Juv. III 62 sqq.

<sup>5)</sup> Ambros I 180 f. (wo aber ber pythaules mit bem utrieularius ver= wechselt wird).
6) Bgl. Th. II<sup>2</sup> 87 f.

Trigonon (der großen, 6 Ruß hohen ägyptischen Harfe?, der sich etwa zu Ende des zweiten oder Anfang des dritten Jahrhunderts in Rom öffentlich bören ließ, erregte eine allgemeine Begeisterung, febr viele wußten die von ihm vorgetraanen Melodien auswendia.2 Aber schon 30 Jahre nach ber Eroberung Aegyptens sangen in Rom die Frauen alexandrinische Melodien ebenso allaemein als Theaterarien,3 und zu Ende des ersten Jahrhunderts wurden die erstern von römischen Stutern neben benen ber Gabitanischen Ballete geträllert.

In der letten Zeit der Republif werden allerdings "Symphonien" und die sie ausführenden Musikhere (symphoniaei) 6 häusig erwähnt, namentlich bei schwelgerischen Gelagen und üppigen Testen. Doch bürften viese Chore bamals ausichließlich aus Cither- und Klötensvielern bestanden haben.7 Bur Ginführung einer eigentlichen Orchestermusif in das römische Theater hat vielleicht die Erfindung des Pantominus Das Orchester im Panto-(22 v. Chr.) den Anlag gegeben. Hier wurden die von den Tänzern dargestellten Texte von Wesangschören vorgetragen, und diese Chore verlangten, zumal in sehr großen unbedeckten Theatern, bem ganzen Charafter bes vorzugsweise auf sinnliche Wirkung berechneten Schauspiels gemäß, eine fehr ftarte Begleitung. Sein Begründer, Bulades. der auf die Frage, worin seine Neuerung bestehe, mit dem homerischen Berse geantwortet haben soll: "In der Flöten und Pfeifen Geton, und der Menschen Getümmel"8 — war vielleicht auch der Begründer des neuen römischen Theaterorchesters. In diesem wird die Klöte das führende Instrument geblieben sein, wie die Bioline in dem unsrigen, doch wirften in rauschenden Tutti Springen und Chmbeln, Cithern und Lyren — also wie in den ägyptischen Orchestern mit ihr zusammen. Der Takt wurde bei ber Begleitung der Bantomimen, wie auch bei andern Tänzen durch ein Instrument angegeben,

<sup>2)</sup> Athen. IV 183 E. 3) Ovid. Remed. Amoris 1) Ambros 1 161. 4) Martial. III 63, 5.

<sup>5)</sup> Cic. in Verr. II 3, 44, 105. II 5, 13, 31. pro Coel. 15, 35.

<sup>6)</sup> Cic. Divin. in Caecil. 17, 55. In Verr. II 5, 15, 64. pro Milone 21, 55.

<sup>7)</sup> Das collegium symphoniacorum qui sacris publicis praesto sunt (Henzen 6097) ift boch wol kein andres als bas coll. tibicinum et sidicinum Romanorum qui s. p. p. s. (Orelli 2448, Inschrift aus t. 3. 111. p. C.)

<sup>8)</sup> T6. 112 317.

das an den Fußschlen der Choristen befestigt werden konnte, und aus zwei verbundenen Platten bestand, die beim Auftreten lautsschallend aneinander schlugen. Ein Orchester, das durch ein solches, im Chor ausgeführtes Takttreten nicht völlig verschlungen wurde, konnte unmöglich schwach, freilich auch diese Musik kaum etwas andres als eine geräuschvolle Darstellung des Rhythmus sein. Uebrigens hat sich die Unempfindlichkeit gegen das Geräusch des lauten Taktztretens auch im heutigen Italien bis zu einem für Nordländer ersstannlichen Grade erhalten.

Monstrecous certe in Rom.

Allem Anschein nach war also die Beränderung, die die griechische Musik in Rom erfahren mußte, um den dort an sie gestellten Uniprüchen genügen zu fönnen, wenigstens theilweise eine Orientalisie-Jedenfalls blieb in ber römischen Musik bas Zusammenspiel verschiedener Instrumente so gewöhnlich, als es in der griechischen (abgesehn von der Berbindung von Cither und Klöte) ungewöhnlich oder unerhört gewesen zu sein scheint: und zwar sowohl bei der reinen Instrumentalmusik als bei der Begleitung des Gesanges. In der Zeit des Horaz hörte man in Tempeln ber Benus Gefänge mit Begleitung der Lyra, der Pfeife und Berechnthischen Flöte,3 und in ber Zeit des Athenäus an den Parilien, die seit Hadrian als Fest ber Göttin Roma gefeiert wurden (21. April), in der ganzen Stadt Befänge aum Schall ber Flöten, Cymbeln und Pauken.4 Maximus von Tyrus vergleicht die homerische Poesie wegen der Mannigfaltigkeit ihrer Eigenschaften und Wirkungen mit einem panharmonischen Instrument, oder besser mit einem Orchester, in dem Flöte, Lyra, Tuba, Spring und noch manche andre Instrumente zusammenwirkend einen Wesangschor begleiten.

Auch Aufführungen von Vokalmusik fanden im kaiserlichen Rom mit kolossalen Mitteln statt. Seneca sagt, daß in seiner Zeit bei solchen Aufführungen mehr Sänger im Theater versammelt seien als ehemals Zuschauer, daß Sänger und Musiker nicht bloß die Bühne

<sup>1)</sup> Auf Monumenten erscheint bas scabillum häufiger als selbständiges Instrument, bas neben dem Tänzer am Boden steht. Jahn, Columbar. b. Villa Doria-Panfili S. 24, 47.

2) Ambros I 292 Ann.

<sup>3)</sup> Horat. C. IV 1, 22. Bgl. Jahn a. a. D. S. 432,

<sup>4)</sup> Athen. VII 361 E. 5) Max. Tyr. Diss. XXXII 4.

sondern alle von den Zuschauern nicht besetzten Räume füllten, daß Die Begleitung aus einer Menge metallner Blasinftrumente beftand, Die im Zuschauerraum, und aus Flöten und Orgeln aller Art, die auf der Bühne aufgestellt waren.' Erinnert man sich, daß die Theater Roms 20-40,000 Zuschauer faßten, so barf man glauben, bak diese Aufführungen selbst enalische Monstreconcerte an Dimension noch sehr übertrafen. Der Geschmack für musikalische Massenwirkungen scheint auch in der spätern Zeit mindestens nicht abgenommen zu haben-Bei einer von Kaiser Carinus veranstalteten Feier ber römischen Spiele wurden Stücke von hundert Trompetern und andre von je hundert Blasern verschiedener Arten von Flöten ausgeführt; und Ammian, ber Die Uristofratie Roms in seiner Zeit als höchst musikliebend, aber aller übrigen geistigen Interessen baar schilbert, fagt, baß in ben großen Balästen Wasserorgeln und Klöten aller Urt, und (jene schon erwähnten) Cithern "so groß wie Karrossen" gebaut wurden.3

Mit der Verstärfung der Mittel stand es in Wechselwirfung Berfau und oder doch im Zusammenhange, daß die Musik in Rom je länger je ber Musik. mehr ihre sittliche Burde einbufte und zu grobsinnlichen Effetten, zu gemeinem Ohrenfitzel gemißbraucht wurde. Den Charafter der altrömischen Theatermusik in ber Zeit des Nävins und Livius Undronicus bezeichnet Cicero als den einer "lieblichen Strenge." Sie mag sich zur Musik ber Kaiserzeit verhalten haben, wie eine vormozartische Oper zu einer Oper von Meherbeer oder Wagner. An die Stelle der alten Gebundenheit und Dürftigkeit trat bald eine größere Freiheit der Rhythmen und Beisen, Abwechslung und Mannichfaltigfeit ber Modulationen, Reichthum und Bewegung ber Meledien. Doch biefe Emancipation von der altmodischen Einfachbeit der Kunft führte, wie es scheint schnell, zum Verfall; wozu hauptsächlich bie Herrschaft Des Bantomimus auf der Bühne beitrug, dessen Musik als weichlich.

1) Seneca Epp. 84, 10. 2 ) Vit. Carin. c. 19. 3) Ammian. XIV 6, 18.

<sup>4)</sup> Cic. de legg. Il 15, 39: Illa quidem (sc. theatra), quae solebant quondam compleri jucunda severitate Livianis et Naevianis modis, nunc ut eadem exultant, ut cervices oculosque pariter cum modorum flexionibus torquent.

<sup>5)</sup> Varro ap. Non. 7, 16. (Satt. Menipp. ed. Oehler p. 175. Validen Conjectanea p. 16): Saepe totius theatri tibiis, crebro flectendo Commutari mentes, frigi (frigier V.) animos eorum. Bgl. Horat. A. P. 211 sqq.

würdelos, lasciv und voll von Geschmetter und Getriller geschildert Ernstere Kunstfreunde in ben ersten Jahrbunderten wiederholten — und ohne Zweifel mit viel größerem Recht — bie Alagen, die schon in der Zeit Alexanders des Großen laut geworden waren: bie Alten hätten bie Würde ber Kunft zu bewahren gewußt, die jetigen Komponisten wollten von ihrem Ernste nichts wissen, durch sie sei statt jener mannhaften und göttlichen Musik eine entnervte und plaudernde ins Theater eingeführt worden.' Dort, fagt Plutarch, herrsche die Tangfunst, die sich fast die gange Musik unterthan gemacht habe; und Quintililian meint, daß die weibische und unzüchtige Theatermusik nicht am wenigsten beigetragen hatte, ben Reft von männlicher Kraft zu vernichten, den das damalige Geschlecht noch besaß. Dagegen beißt es bei einem griechischen Schriftsteller, rie Verweichlichung und Verzärtelung des Gebörs, bas in schmählicher Weise gestreichelt und gefinelt sein wolle, sei als eine Krankheit anzusehn, und sie habe bie Musit verdorben.4 Kurz, die Klagen über ben bamaligen Berfall ber Musik lauten benen sehr ähnlich, die in unserm Jahrhundert von den Vertretern einer ernstern musikalischen Richtung vielfach geäußert worden sind und noch geäußert werden. In der That waren die Erscheinungen hier und dort verwandter Natur. Schon vor fast 50 Jahren sprach es Thibaut in seiner "Reinheit der Tonkunst" aus, daß in der Musik "unvermerkt mit vollen Zügen genessen werde, was durch den Pinjel oder durch Worte bargestellt schon ehrenhalber zurückgestoßen werden müßte." "Wüßten viele unfrer tugendhaften Mädchen, was fie oft hören, oder selbst oft spielen oder fingen mussen, so wurden sie in Scham und Unmuth vergehn." Schon damals eifert er gegen bas "nervenschwache, wilde, ungereimte und gemeinverliebte" in der Musik, gegen bas "frampfhafte, verzerrte, übertriebene, betrübente, rasende Unwesen,

<sup>11</sup> Plutarch. de mus. 15, 1. Die Schrift ist, wie Westphal Harmonit u. Melopöie 3.51-57 gezeigt hat, ber Erstlingsversuch eines platonisirenden Musisfers, der größtentheils aus Aristorenus abgeschrieben hat.

<sup>2)</sup> Plutarch. Quaest. conv. IX 15, 17: ἡ ὅρχησις — τῶν μὲν ἐμπληχτικῶν καὶ ἀνοήτων κρατεῖ θεάτρων, ὥσπερ τύραννος ὑπήκοον ἱαυτῆ πεποιημένη μουσικὴν ὀλίγου τὴν ἄπασαν.

<sup>3)</sup> Quintilian, 1 10, 31. 4) Plutarch, de esu carnium II 2, 3.

welches in den Menschen alles Schlechte hervorwühlt; "fragt, ob uns die Musik, deren Hälfte Unnatur und eine Mischung ungesunder Elemente ist, mehr schadet als nütt; sie könne sich am wenigsten rühmen, daß sie an der jetzigen Berbildung keinen Theil gehabt habe. Noth thue es, durch Rückehr zur Einfalt und Natürlichkeit den erschlassten musikalischen Nerven gehörige Spannkraft zurückzugeben, und neu zu beleben, was am Aussterben sei "den reinen Sinn sür Musik als Musik und den veredelten Sinn, der durch die Musik geläutert und gehoben, aber nicht in Gemeinheit und Unnatur hineingeführt und beseschen, aber nicht in Gemeinheit und Unnatur hineingeführt und beseschen, aber weichlichen Musik, deren Ueberhandnehmen damals so sehr beklagt wurde, Alexandria war, und die dortige Musik sich zu der älteren griechischen ähnlich verhielt wie die moderne italienische (und zum Theil französische) zu der deutschen des 18. Jahrhunderts.

Berwerthung ber Musik zu sinnlichem

Wenn aber die Römer die Kunft zum Wertzeuge des Sinnen- finnlichem genuffes herabwürdigten, so muß man ihnen wenigstens den Ruhm lassen, daß sie ihre Ausbeutung zu diesem Zwecke vortrefflich ver-Wie alle übrigen Künfte, haben sie auch bie Musit standen haben. in viel weiterm Umfange zur Erhöhung bes Lebensgenuffes, zur Berichönerung ber Existenz verwendet, als dies gegenwärtig geschicht und geschehen fann. Denn nur durch bas Institut ber Sklaverei war jene massenhafte Verwendung ber Kunft im Dienste des Luxus möglich: nur badurch, daß die Künste, die wir als ein föstliches Produkt selten vereinter Factoren, als die böchste Blüthe unfres Geisteslebens zu betrachten gewohnt sind, damals von Stlaven auf Befehl der herrn und nach der Anweisung der Aufseher in Masse erlernt und geübt wurden. Unter ben Stlavenheeren römischer Großen, Die wenigstens zum Theil aus bochfultivirten Ländern stammten, konnten begabte und bildungsfäbige njemals selten sein: und in der antifen Kunst konnte weit mehr durch Unterricht mitgetheilt und durch Erlernen angeeignet werden als in der modernen. So war es denn auch nicht schwer aus ben Hunderten oder Taujenden von Sflaven eines vornehmen

<sup>1)</sup> Thibant, Ueber Reinbeit ter Tonfunst. Dritte Ausgabe (1851, erste 1825) S. 10 ff. 77. 92. 112 ff.

Gewöhnlich : Leit ber Tafel :

mufit.

Hauses Rapellen von Sängern und Spielern aller Art zu bilden. und durch Ankauf neuer Künstler zu ergänzen, die übrigens auch burch Berschenkung und Vererbung aus einer Hand in die andre gingen.' Chrhsogonus, der reiche Freigelassene Sullas, hatte unter seinen Stlaven so viele Musiker, daß die ganze Umgegend seines Hauses Tag und Nacht von dem Schall ber Befänge und bes Flötensviels erfüllt war.2 Bei kleinen Ausflügen zu nabgelegenen Orten begleiteten Sänger- und Musikore die Herrschaft; bie Billen, die von der vornehmen Welt besuchten Badeorte hallten Tag und Nacht von Gefang und Spiel wieder.4 Mäcenas ließ fich burch fauft aus der Entfernung berübertönende Klänge von Symphonien in Schlummer wiegen, Caligula unter dem Schall von Chören und Instrumenten auf Brachtaaleeren von den sanften Wellen des Golfs von Neavel schaufeln. Dor allem bei Tafel, wo man mit allen Sinnen qualeich genießen wollte, durfte Musik nicht fehlen; fie blieb bier bis in die lette Zeit des Alterthums gewöhnlich," und gereichte nicht selten den Gästen zur Qual. 3br fragt, sagt Martial, wie ein Gastmabl am besten einzurichten sei? Indem man den Chorgesang mit seiner Begleitung wegläßt." Wenn bei üppigen Kesten große Chöre zu den Castagnetten= tängen schöner Andalusierinnen sangen,10 bei den heitern Mahlzeiten eines gelehrten Kreises griechische Sänger und Sängerinnen Lieder von Sappho und Angereon zur Cither vortrugen," so läft boch auch der jüngere Plinius dem einzigen Gaste, den er zu einem einfachen Mable ladet, die Wahl zwischen einer Borlefung, einer Lustsvielscene und Lautenspiel,12 und Martial, der im britten Stock zur Miethe wohnte,

1) Th. II2 333, 2. Bgl. Cic. div. in Caecil, 17, 55. In Verr. II 5, 15, 64.

151

<sup>2)</sup> Cic. pro Roscio Amer. 45, 134. 3) Cic. pro Milone 21.

<sup>4)</sup> Cic. pro Coel. 15. Seneca epp. 51. Th. II2 S. 50.

<sup>5)</sup> Seneca Quare aliqua incommoda etc. c. 3, 10.

<sup>6)</sup> Sucton. Calig. c. 37.

<sup>7)</sup> Seneca Vit. beat. c. 11, 4: vide hos eosdem — aures vocum sono, spectaculis oculos, saporibus palatum suum delectantes. Horat. A. P. 374 (ut gratas inter mensas symphonia discors). C. III 19, 18. Bei bem Gastmahl bes Nasibienus ist teine Musit.

<sup>8)</sup> Bon Stilicho fagt Claudian. Laud. Stilich. II 141: nullo citharae convivia cantu Non pueris lasciva sonant. Bgl. Mueller gen. aev. Theodos. II 7, 9) Martial. IX 77, 3. 10) Juv. XI 162. 11) Gell. XIX 9, 3. 12) Plin. epp. I 15.

verspricht einem Freunde die äußerst frugale Kost, die er ihm vorsetzen konnte, wenigstens durch das Spiel der kurzen Alote zu würzen.' In welchem Uebermaße musikalische Genüsse vollends bei den Resten ungebildeter Emporfömmlinge geboten wurden, zeigt die (schwerlich sehr karrifirte) Schilderung des Gastmahls des Trimalchio bei Betron, die freilich aus einer Periode herrührt, in der wirkliche und affektirte Liebe zur Musik besonders verbreitet war. Hier erfolgt die gange Bedienung der Tafel und der Gafte unter Gefang und Musik, selbst das Auftragen und Herumbieten der Speisen, das Abfegen und Abwischen der Tische u. s. w.: "man mußte glauben nicht in einem Brivathause, sondern im Theater zu sein."2

Musit fand in Rom von jeher bei allen Cultushandlungen und Rein Unter schied zwischen Schauspielen statt, doch einen Unterschied zwischen heiliger und pros beiliger und faner Musik hat das Alterthum nicht gekannt,3 und konnte ihn nicht Musik. fennen, da die Schauspiele einen Theil des Gottesdienstes ausmachten und biefer burchaus einen beiter festlichen Charafter batte. ist es Mendelssohn in dem Chor des Paulus "Seid uns gnädig hohe Götter" gelungen, ben Eindruck antifer gottesdienstlicher Musik so weit annähernd wiederzugeben, als es überhaupt mit modernen Kunftmitteln möglich ist. Auch im heutigen Italien ist ja ein wesentlicher Unterschied zwischen religiöser und weltlicher Musik selbst in Rom faum noch vorhanden, in Reapel gar nicht mehr. Bei der unbe- Berbreitung schränkten Oeffentlichkeit der Schauspiele im Alterthum müssen die schen Interection Dessentliches Theatermelodien eine sehr viel schnellere und weitere Verbreitung Oeffentliche teit der Aufgefunden haben als es gegenwärtig möglich ist: auf Straßen und führungen. Pläten borte man bas Bolt bie Weisen singen, Die es im Theater gelernt hatte. Es gab bereits in Ciceros Zeit auch Kenner genug, die beim ersten Ion eines Flötenritornells zu sagen wußten, ob bas Stud aus ber Antiope oder Andromache fei, worüber Cicero selbst staunte; und auch das größere Bublifum übte damals schon

2) Petron, Sat. 31, 32, 33, 35, 36, 41, 47. 1) Martial. V 78.

<sup>3)</sup> lleber die Musik im römischen Kultus val. Marquardt Hob. V 2, 414. Es ift ein Irrtbum, wenn Ambros, Gefd. b. Mufit 1 S. 528 bei Julian. epp. 56 unter iega uovourg eine beilige Dufit im mobernen Ginne verfteht, mahrend das Prädikat offenbar der Unnst überhanpt als ein ehrendes gegeben wird.

<sup>4)</sup> Ovid. Fast. III 535. A. A. III 317. 5) Cic. Acad. prior. II 7, 20.

Künftler.

eine scharfe Kritit gegen Die Sänger und ließ Fehler nicht ungerügt.' Auch gegenwärtig ist übrigens das Bublifum in Rom wegen seines feinen Chres berühmt und gefürchtet, und jede Sangerin schätzt es für ihre größte Ehre in Rom gefallen zu haben.2 Um deutlichsten aber ergibt sich die Berbreitung musikalischen Interesses in jener Zeit daraus, daß icon concertartige Aufführungen ohne Unterstützung einer bramatischen Handlung stattfinden fonnten, während noch im Jahr 167 v. Chr. das Publitum Roms so völlig roh gewesen daß die bedeutendsten griechischen Flötenspieler mit ihren Chören sein Interesse nicht anders erregen konnten, als indem sie Borträge ber eine Art Balgerei aufführten.3 Ein Jahrhundert später war es schon Cichardren und anderer etwas ganz Gewöhnliches, daß musikalische Birtuosen, die ihren Gesang auf der Cither selbst begleiteten (Citharoden), in Rom Beifall fanden. Sie traten (nach griechischer Sitte) im prachtvollsten Costiim auf: in einem langen goldgestickten Talar, und purpurnem bunt= verzierten Mantel, einem goldnen, mit großen blitzenden Sdelsteinen geschmückten Kranz auf dem Kopf, tie kunstvoll gearbeitete, mit Gold und Elfenbein ausgelegte Cither in ber Sand. Reben ben Chitharöben ließen sich in der Kaiserzeit Künstler mit Vorträgen auf verschiedenen Instrumenten ohne Gesang hören, namentlich der Cither und beren verichiednen Abarten,6 der Flöte,7 ber Orgel8 und andern; und außer bramatischen Sängern (Tragöden), deren oft in Maste und Koftum vorgetragene Urien und Gesangsscenen schon auf ber

<sup>1)</sup> Cic. de orat, Ill 25, 98: quanto molliores sunt et delicatiores in cantu flexiones et falsae voculae quam certae et severae! quibus tamen non modo austeri, sed si saepius fiunt, multitudo ipsa reclamat.

<sup>2) (</sup>Kölle) Rom im Jahre 1833 S. 180.

<sup>3)</sup> Polyb. XXX 13. Athen. XIV 4 (bei ben Triumphalipielen bes 2. Anicius 587 = 167).

<sup>4)</sup> Auct. ad Herenn, IV 47; vgl. Cic. de orat. II 80, 330. Tusc. V 40, 116.

<sup>5)</sup> Philocitharistae Sucton. Domit. c. 4.

<sup>6)</sup> Trigonon: oben S. 245 A. 3.

<sup>7)</sup> Th. II2 466.

<sup>8)</sup> Sueton, Nero c. 41, 54: voverat — proditurum se — etiam hydraulam et choraulam et utricularium. Orgesspieler auf Contorniaten: Sabatier Deser. gen, des med, cont. pl. X 6-9. Auf tem Mesait zu Rennig wird ber Orgelspieler von einem Blajer auf bem frummen horn begleitet.

Grenze der bramatischen Aufführung standen,' auch lhrische,2 die namentlich Hymnen auf die Götter gejungen haben werden,3 wie Nero bei den Isthmischen Spielen einen Humnus auf Poscidon und Amphitrite und ein furzes Lied auf Melicertes und Leucothea vorgetragen haben foll.' Db Virtuofinnen' und Sängerinnen, die in Allexandria das Publifum entzückten,6 in Rom öffentlich aufgetreten find, ist unbekannt. Ein Herculaneisches Wandgemälde zeigt eine Concertscene, in der Mitte fitt in gesticktem Talar ein Flötenbläser, ber die Doppelflöte bläft und mit dem Scabillum den Taft tritt, rechts steht eine Citherspielerin, die mit der linken in die Saiten greift, in ber rechten bas Plectrum halt, links fitt eine Sangerin mit einem Textblatt in der Hand, die auf den Augenblick wartet. wo sie einfallen soll: allerdings scheint bier eine öffentliche Aufführung bargestellt zu sein, boch ergibt sich aus dem Bilbe nichts Gewisses über Zeit und Ort. Chore theils allein, theils in Berbindung mit Einzelfängern sangen sehr häufig mit verschiedener, zum Theil (wie bemerft) sehr reicher Instrumentalbegleitung. Daß symphonieartige Vorträge ohne Gesang bei öffentlichen Aufführungen stattfanden, etwa als Einleitungen zu Instrumentalsolos, ist zwar sehr glaublich, aber nicht bezeugt."

Regelmäßig gefeierte "gricchische Wettfämpfe" 10 musischer Künstler Musikalische Wettkämpse,

<sup>1)</sup> Th. 112 312.

<sup>2)</sup> odoi: Th. II2 394. Sueton. Nero c. 42: jocularia in defectionis duces carmina lasciveque modulata - etiam gesticulatus est.

<sup>3)</sup> Orelli 2617: Ti. Claudius Glyptus hymnologus de campo Caelimontano.

<sup>4)</sup> Pseudolucian. Nero. c. 3.

<sup>5)</sup> Citharoeda: Orelli 2609. XOPAVLIZ 2610. 6) S. oben S. 245.

<sup>7)</sup> Ant. d. Ercol. V 4 p. 201. Rour u. Barre Pompeji und Hercul. II 13.

S) Chorocitharistae Sucton. Domit. c. 4. Bgl. 3. B. Phaedr. V 7, 25.

<sup>9)</sup> Daß die cornicines atque tubarum concentus Juv. X 210 sqq. ein Borfpiel für bas Golo bes Citharoben find, wie Gryfar, leber b. canticum u. b. Chor S. 49 annahm, ergibt fich aus ber Stelle feineswege mit Bestimmtheit, wenn es auch sehr möglich ist. Principium (Sueton. Nero c. 21) ist bas Borspiel bes Citharoben selbft. Cic. de orat. Il So. 325 : conexum autem ita sit principium consequenti orationi, ut non tamquam citharoedi prooemium affictum aliquod -- videatur.

<sup>10)</sup> Cyprian, de spect.: Graeca illa certamina vel in cantibus vel in fidibus vel in vocibus vel in viribus.

führte in Rom zuerst Nero ein, der selbst nicht bloß als Dichter. sondern auch als Sänger und Cithardbe zu glänzen wünschte. dem von ihm im 3. 60 geftifteten periodischen "heiligen" Feste' bilbeten die musischen Wettfämpfe ben Mittelpunkt. Auch sie fanden in konservativ römischen Kreisen Misbilligung, obgleich sie nicht so viel Anftok aaben als die Athletenkämpfe: die Gerechtigkeit, biek es. würde nicht daburch gewinnen und die Nitter ihr Richteramt nicht besser versehn, wenn sie weichlichen Gesang und schmelzende Tone mit Kennerschaft angehört hätten.2 Ungleich höheres Ansehn als besonders der der Neronische gewann und behauptete der von Domitian im 3.86 gestiftete kapitolinische Wettkampf.3 Für die dabei stattfindenden musikalischen Vorträge ließ Domitian von bem berühmten Architekten Apollodorus ein bedecktes Theater, das Odeum, auf dem Marsfelde erbauen, das 10,000 oder 11,000 Zuschauer faste und noch im 4. Jahrhundert zu den schönsten Gebäuden Roms gerechnet ward. Hier bewarben sich bei dem in jedem vierten Sommer wiederkehrenden Feste neben Dichtern auch Sänger und Musiker um den Kranz von Eichenland und Delzweigen, ben ber Raiser nach dem Ausspruche ber Richter eigenhändig ertheilte. Diese Chre so wie die Seltenheit und Feierlichkeit des Festes und die aus den Großen Roms bestehende Buhörerschaft gab diesen Wettfämpfen der Sänger und Birtuosen in ber damaligen musikalischen Welt einen Werth und eine Wichtig-Hier ben Preis erringen bieß in ber That feit ohne gleichen. als der erste in seiner Kunft anerkannt werden, nicht bloß in Rom sondern in der gangen Welt. Aus weiter Ferne, aus Afien und Aegypten famen Künstler um sich an diesem Wettfampf zu betheiligen und noch jett sind mehrere Denkmäler vorhanden, deren Inschriften melden, daß dieser oder jener "ruhmreiche" Musiker auch den Kapitolinischen Kranz erworben habe. Namentlich erwähnt werden die Wettfämpfe im Gejange, der Citharodif, der Puthischen (Solo=) Flöte und in dramatischen Borträgen; die von Domitian eingeführten Bewerbungen um ben Preis für bas Spiel auf ber Cither ohne Gefang und auf der Chorcither gingen bald wieder ein.4

lapitolinifche.

<sup>1)</sup> Tb. II2 346. 2) Tac. A. XIV 20. 3) Th. 112 348 f.

<sup>4)</sup> Ib. 112 464 ff.

Die ausübenden Musiker waren im Alterthum nicht bloß viel Die Musiker häufiger als jetzt, vermuthlich in der Regel, zugleich Komponisten, wie benn die Handhabung der soviel einfachern und dabei festern musikalischen Formen überhaupt für Musikverständige keine Schwierigkeit haben konnte: sondern sie waren auch nicht selten Dichter, wie es die so viel engere Berbindung von Poesie und Musik mit sich brachte.' Die berühmtesten Birtuosen, wie der Sänger Tigellius,2 der am Hofe Augusts, die Citharoden Menecrates und Mesomedes, die an benen Neros und Hadrians lebten, glänzten burch ben Vortrag selbstverfaßter ober boch selbstgesetzter Gesangsstücke: von den Gedichten bes Mesomedes hat sich noch einiges, zu einem (dem Humnus auf Nemesis) auch die Musik erhalten.

nisten).

Im übrigen hat das musikalische Virtuosenthum ber römischen Birtuosen-Kaiferzeit große Aehnlichkeit mit dem heutigen. Zu den langen und mühfeligen Borbereitungen, durch die man zur Meisterschaft gelangte, gehörte namentlich das Solfeggiren von den tiefften zu den höchsten Tönen.6 Außerdem mußten Gesangskünftler eine streng geregelte, höchst zwangvolle Lebensweise führen, die zur Ausbildung und Stärfung ber Stimme als nothwendig galt. Sie schonten ihre Keble so viel als möglich, setten nach jeder Anstrengung den Gebrauch ber Stimme eine Zeit lang aus, und hielten wenn fie laut sprechen mußten ein Tuch vor den Mund. Sie beobachteten eine große Enthaltsamfeit, auch im-Genug von Speisen und Getränken, brauchten Burgangen und Einreibungen, hielten auf dem Rücken liegend Bleiplatten auf der Bruft, füllten bestimmte Stunden mit Umbergeben aus, nahmen sich vor Sonne und Wind, vor Nebel und trockner Luft in Acht u. dgl. m. In der That mußte für Gesangsleistungen

<sup>1)</sup> Pgl. 3. B. bie Inschrift bes nointigs zai zidagiotis M. Sempronius Nicocrates Th. II2 44, 2.

<sup>2)</sup> Acro Hor. Sat. 1 2, 3: dicebatur in poematis suis placere voce non carminum probitate. Cantor optimus et modulator Hor. Sat. I 3, 129.

<sup>3)</sup> Petron. Sat. c. 73: Menecratis cantica.

<sup>4)</sup> Euseb. Chron. ad. a. 146 p. C.: Μεσομήδης ὁ Κρής χιδαρφδικών νόμων μουσικός ποιητής γνωρίζεται. Bgl, Suid. s. v. Μεσομήθης mit Bern hardys Ann. u. Jacobs anthol. III p. 6. 5) Ambros I 450.

<sup>6)</sup> Quintilian. XI 3, 19 sqq. (praeparare ab imis sonis vocem ad summos).

<sup>7)</sup> ld, ib, Sueton. Nero c. 20. 25. Galen. de locis affectis VI 6 ed. K.

in sehr großen offenen Räumen eine sehr viel größere Stärke und Dauerhaftigkeit der Stimme erworben werden, als heutige Sänger sie bestürfen. Und doch strengten Citharöden und Tragöden beim öffentlichen Auftreten die Stimme zuweilen so stark an, daß sie Gefäße sprengten.

Bon der Zeit ab, wo sie ihre fünstlerische Ausbildung vollendet hatten, befanden sich die Virtussen fast immer auf Reisen, da eine dauernde Beschäftigung dieser Künftler an einem Ort im Alterthum, das nicht einmal stehende Theater fannte und wo alle Aufführungen nur bei besondern Festen stattfanden, überhaupt nicht möglich war. berühmtern griechischen Virtuosen machten offenbar regelmäßig Rundreisen wenigstens durch Kleinasien, Griechenland und Italien und wurden oft in den Städten, wo sie enthusiastische Bewunderung gefunden hatten, mit Statuen, dem Bürgerrecht und andern Auszeichnungen geehrt.2 Die Honorare und Einnahmen bedeutender Künstler waren sehr glänzend. Der sonst so farge Bespasian ließ bei den Spielen, die er zur Einweihung des von ihm wiederhergestellten Marcellustheaters gab, mehrere seit lange bewährte Musiker auftreten; von diesen belohnte er einen Tragoden mit 400,000, die Sitharden Terpnus und Diodorus mit 200,000, einige mit 100,000, feinen unter 40,000 Sesterzen, überdies wurde noch eine große Anzahl von goldnen Kränzen vertheilt.3 Auch der Musikunterricht in vornehmen Häusern war in Rom sehr einträglich und die Honorare der berühmten Sänger und Citharöben ein Gegenstand des Aergers und Neides für die Männer der Wiffenschaft und Litteratur.' Martial, der seiner mühseligen und fruchtlosen Clientendienste müde, sich aus der Hauptstadt für einige Zeit nach Imola (Forum Cornelii) begab, meldet seinen Freunden von dort, er werde nicht eher wieder= fehren, als bis er Citharobe geworden sei. Derselbe räth voll

VIII 451: ὅσοι δ'εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἢ ἀθλοῦντες ἣ φωνασχοῦντες ὅπειροι τῶν ἀφροδισίων διετέλεσαν κτλ. Infibulatio (Cels. VII 25, 3) 3. B. Martial. XI 75, 3. XIV 215. Juv. VI 379 sqq. Silberne fibulae Plin. II. N. XXXIII 151.

<sup>1)</sup> Galen, de locis affectis IV 13 ed K. VIII 287: καί τισιν ἐτέφοις ἀγωνιζομένοις κιθαρφθίαν ἢ τραγφθίαν ἡ ὀξεῖα καὶ μεγάλη φωνὶ, διέρρηξεν ἀγγεῖα.
2) Σἡ, II² 43. Statuen von Citharöben: Köhler, Berm. Schr. VI 209. Dio LXIII 8. Oben S. 173, 3. 3) Sueton. Vespas. c. 19. 4) Juv. VII 175 sqq. 5) Martial. III 4.

Bitterfeit einem Vater, seinem Sohne boch ja feine wissenschaftliche Bildung geben, ihn ja nicht Bücher von Cicero oder Bergil in die Hand nehmen zu lassen, wolle er vollends Berse machen, so moge der Bater ihn enterben: solle er aber eine Kunst lernen, die Brot gebe, so möge er sich auf die Cither oder auf die Flöte legen. Natürlich hatten die Birtuofen enthusiaftische Berehrer und Berchrerinnen in Menge. Namentlich bie Begeisterung ber Frauen für Sänger und musikalische Birtuosen bat der Standalsucht sowie der Satire und bem Spettgedicht viel Stoff gegeben. Reiche und vornehme Frauen befagen Stäbchen, mit benen berühmte Citherspieler bie Saiten geschlagen, und brückten Ruffe auf bieje toftbaren Andenten, fie brachten Opfer für den Erfolg der von ihnen bewunderten Künstler bei einer bevorstehenden Preisbewerbung, und man behauptete sogar, daß sie die Gunst derselben oft theuer erkauften.2 Auch in hoben Kreisen, selbst an mehreren Sofen waren Birtuosen geehrte und reich belohnte Gäste. Dem sehr berühmten Citharoben Angrenor, den seine Baterstadt Magnesia am Mäander durch ein Priesterthum und öffentlich aufgestellte Tenkmäler ausgezeichnet hatte, übertrug der Triumvir Marc Anton die Steuererhebung von vier Städten und gab ihm eine Truppenabtheilung bei.3 Der Gänger und Flötenfpieler Tigellius aus Sardinien, ber icon ju Cafars engerm geselligen Kreise gehört hatte, war auch an den Höfen Cleopatras und Augusts gern gesehn.4 Der dramatische Sänger (Tragede) Apelles aus Astalon, ein viel vermögender Günftling Caligulas, fiel in Ungnade, weil er auf die Frage des Kaisers, ob er oder Jupiter ihm größer scheine, mit der Antwort zögerte. Caligula ließ ihn peitschen und lobte die Stimme bes Schreienden, Die noch im Schmerzgeheul höchst angenehm flinge." Den Cithardben Menecrates beschenfte Nero mit einem Palast und einem großen Besitzthum. Der oben erwähnte Komponist und Dichter Mesomedes aus Creta, ein Freigelassener und Liebling Habrians, auf dessen schönen Antinous er ein Lobgedicht verfaßte, erhielt ein Gehalt, das Hadrians Nachfolger zu vermindern für gut fand.

<sup>1)</sup> Id. V 56. 2) **26.** 13 **3.** 395, 2. 3) Strabo XIV 41. p. 648 C.

<sup>4)</sup> Th. 13 128, 5. 5) Th. 13 105 f. 6) Sueton. Nero c. 30. 7) Bähr St. R. E. IV 1874. Suid. s. v. Vit. Anton. P. c. 7.

Friedlaender, Darftellungen III.

Stünftlereitel= leit.

So vielfache, lebhafte und schmeichelhafte Gunft und Theilnabme fonnte nicht anders als Künstlerlaunen, Künstlereitelkeit und ehechmuth nähren und großziehn. Mit großem Behagen erzählt ber Fabelbichter Phädrus, wie einer biefer aufgeblasenen Birtuofen sich fürzlich burch seine lächerliche Eitelkeit zum allgemeinen Gespött gemacht Der Flötenspieler Brinceps (b. i. Fürst), ber ben berühmten Pantomimentänzer Bathyllus (Freigelassenen bes Mäcenas, und Erfinder ber komischen Gattung des Pantomimus) zu begleiten pflegte, eritt bei einem Scenenwechsel (burch Unvorsichtigkeit ober Ginfturg einer Kouliffe, einen Beinbruch. Sein Kranfenlager tauerte mehrere Monate, und bas funftsinnige Publifum vermißte sein Spiel. er nothtürftig wieder gehn konnte, bewog ibn ein vornehmer Mann, ber ein Schauspiel veranstaltete, barin aufzutreten. Der Vorhang fiel, ber Donner rollte ab, die Götter sprachen (es scheint ein allegorisches Festspiel gewesen zu sein nach üblicher Weise; hierauf stimmte ber Chor ein bem Birtuofen noch unbefanntes Lied an, bessen Text war: "Laut juble Rom, benn wohlbehalten ist bein Kürft!" Das Publifum erhob sich und flatschte; Princeps, ber biesen Beifall auf sich bezog, warf Rugbande, die Ritter bemerkten seine thörichte Einbildung und verlangten mit lautem Belächter das Stud da capo. Es wird wiederholt, Princeps verbeugt sich auf der Bühne bis zur Erde, die Ritter flatschen um ihn zu verhöhnen. Das übrige Bublifum glaubt anfangs, er bewerbe sich um den Kranz. Als man über seine wirkliche Meinung im Theater ins flare fam, wurde ber freche Mensch, ber die Ehre des göttlichen (d. i. faiserlichen Sauscs auf sich bezogen hatte, "fammt ben schönen weißen Binden, mit tenen sein Bein verbunden war, den weißen Tuniken und weißen Schuben" unter allgemeiner Entruftung hinausgeworfen.

Künftlere launen.

Die Launenhaftigkeit sah schon Horaz als eine nie sehlende Eigenschaft der Virtuosen an. Alle Sänger, sagt er, haben den Fehler unter Freunden sich durch keine Vitten zum Singen bewegen zu lassen, dagegen, w.nn sie nicht aufzesordert sind, gar nicht aufzuhören. Er hat namentlich jenen Tigellins aus Sardinien (der durch seine anspruchsvolle Empfindlichteit im 3. 45 Ciceros Berdruß

<sup>1)</sup> Phaedr. V 7. Ueber divina domus vgl. Th. 13 95, 3.

erregt hatte),' wie einen Typus ber Unbeständigkeit und Launenhaftig= feit geschildert. Selbst August, der befehlen fonnte, bat ihn öfter vergebens zu singen, und scheint die Ungezogenheit des schon von Cafar verwöhnten Künftlers mit Nachsicht ertragen zu haben. Fiel es diesem dagegen ein sich hören zu lassen, so jang er sein "Jo Bacchus" vom ersten bis zum letten Gange ber Mahlzeit in allen Tonen. In nichts blieb er sich gleich. Bald lief er wie auf der Flucht, bald schritt er wie in einer Procession einber. Bald batte er zweihundert Sflaven, bald nur gehn. Bald redete er im höchsten Grade großsprecherisch, bald wünschte er weiter nichts als einen breifüßigen Tisch, ein Salzfaß und eine grobe Toga um sich warm zu halten. Erhielt er dann eine Million zum Geschenk, so war in fünf Tagen nichts mehr in seiner Kasse. Mit vollen Sanden streute er den leidt erworbenen Reichthum aus, und versammelte durch seine Freigebigkeit um sich einen Hofstaat von Quacksalbern, Bettlern, Tänzerinnen, Gassenmusikantinnen und Spasmachern. Die Rächte wachte er bis jum frühen Morgen und verschlief ten Tag.2

Der Neid und die Eifersucht ber Künstler gegen einander wurde Rinflerneit. gang besenders durch die musikalischen Wettlämpfe, in benen fie um den Preis rangen, rege erhalten. Rebenbubler beobatteten sich bier gegenseitig und bemühten sich einander zu gewinnen, während sie sich insgeheim verlästerten, auch tam es zu öffentlichen Schmähungen. Gefährliche Mitbewerber suchte man burch Bestechung zu b. seitigen ober unschädlich zu machen. Den Preisricht en und dem Publifum gegenüber murbe die größte Ehrerbietung zur Schau getragen.3 Hero, ber die für bas öffentliche Auftreten der Citharoden üblichen Borschriften mit ängstlicher Genauigseit beobachtete iso daß er 3. B. er= mudet sich nicht niedersetzte, nicht ausspuckte, den Schweiß der Stirn nur mit ber hand ober bem Gewande abtroducte, redete bas Bolf mit den Worten an: "Meine Berren, schenft mir geneigtes Gebor!"3 Am Schlusse des Vortrags empfahl man sich aufs neue, mit Anie

<sup>1)</sup> Cic. ad fam. VII 24; bgf. ad Attic. XIII 49 51.

<sup>2)</sup> Horat, Sat, 1 3, 1-19, 1, 2, 1-4.

<sup>3)</sup> Sucton. Nero c. 23. Bgl. Dio LXIII 9.

<sup>4)</sup> Tac. A. XVI 4. Sucton. ib. c. 24. 5) Dio. LXI 20.

und Hand ber Versammlung huldigend, der Gunft ber Zuhörer und erwartete mit erheuchelter oder wirklicher Bangigfeit den Urtheilsspruch.

Bezahlter Beifall.

Auch die berühmtesten Birtuojen betraten nicht leicht die Bühne, ohne vorher für einen bezahlten Beifall geforgt zu haben. irgend wo, so war dies (auch abgesehn von der Rücksicht um die Breisbewerbung) bei Künstlern zu entschuldigen, die vor tausenden von Zuhörern aus den untersten Klassen sich hören lassen mußten, welche mit Aeußerungen ihres Misfallens keineswegs sparsam waren; wie benn Citharöben oft genug bas Schickfal hatten im Pompejustheater ausgezischt zu werden,2 und daher nicht ohne Grund beim Auftreten zitterten.3 Offenbar war die Zahl derer in Rom, die kein anderes Gewerbe hatten als "einem Canus, einem Glaphyrus Beifall 311 flatscheu" nicht klein, und das Gewerbe galt für einträglich.4

Der mufitalifde Die

Gine so lebhafte Empfänglichkeit, wie sie in Rom für Musik lettantismus verbreitet war, mußte nothwendiger Weise auch zum ausübenden Dilettantismus führen. Allerdings hatte sich bas römische Borurtheil lange bagegen gesträubt, bem für ben Freigebornen, vollends für ben Mann von Stande nicht bloß die gewerbemäßige Fertigfeit in Gesang und Spiel als unanständig galt, sondern auch die spielende Beschäftigung mit solchen Künsten. Doch hatte schon längst in Folge des steigenden Einflusses griechischer Kultur und griechischer Sitten die alte Strenge auch in diesem Punkt einer immer weiter ausgedehnten Tolerang Plat gemacht. Schon in ber Zeit ber Gracchen gab es zu Rom Tang- und Singschulen, bie von Knaben und Mädchen aus guten, selbst adligen Familien besucht wurden, freilich zum tiefsten Unmuth ber strenger gefinnten.5 Doch bald beurtheilte man wenigstens die Erwerbung und Uebung ber Fertigkeit im Gesange milber. Cicero läßt in einem ins Jahr 91 verlegten Gespräch einen ber ersten Männer des damaligen Rom, den Redner L. Licinius Craffus, (Conful 95, Cenfor 92) ohne alle Mißbilligung erwähnen, daß fein Freund, der Ritter Numerius Furius, ein Familienvater, gelegentlich noch als Dilettant die Kunst des Gesanges übe, Die er als Knabe

Mufitunterricht

<sup>1)</sup> Tac. ib. 2) Martial. XIV 166 (cithara): De Pompejano saepe est ejecta theatro, Quae duxit silvas detinnitque feras.

<sup>3)</sup> Epictet. Diss. II 16, 9. 4) Martial. IV 5, 8. 5) Macrob. Sat. II 10.

erlernt habe.' Wenn freilich ein Mann von Sullas Stellung nicht bloß Schauspieler in seinen Umgang zog, sondern auch bas Lob nicht verschmähte selbst ein sehr guter Ganger zu sein:2 fo gab bies sicherlich großen Anstoß, da noch Cornelius Nepos unter ben Berschiedenheiten griechischer und römischer Sitten und Anschauungen hervorhebt, daß nach römischer Ansicht Ausübung ber Musik einem Manne von hervorragender Stellung nicht zieme.3 Die stuterhafte verdorbene Jugend, die zu Catilinas Anhang gehörte, verstand sich nach Cicero auf Liebeshändel, auf Gefang, Saitenspiel und Tang.4 Und fo wurde Dilettantismus in der Musik ohne Zweifel damals von vielen unter allen Umständen gemißbilligt; eine theoretische Beschäftigung mit der Kunft fann aber in dieser Zeit schon nicht mehr selten gewesen sein, da bereits Barro sie in den Kreis der Wissenschaften aufnahm, auf benen die allseitige Bildung beruhte. Seit bem Un= fange der Monarchie dürfte die Theorie der Musik nicht bloß ganz allgemein zu den höhern Gegenständen des Unterrichts gerechnet worden, fondern auch die Ausbildung der Anaben im Gesang und Saitenspiel sehr gewöhnlich gewesen sein: Columella nennt Schulen der Musiker neben denen der Rhetoren und Mathematiker.6 Titus, ber, am hofe bes Claudius gemeinsam mit beffen Sohne Britannicus erzogen, "in benselben Wissenschaften und von benselben Lehrern unterrichtet wurde," machte in allen Fächern schnelle Fortschritte, nicht bloß in der Beredsamfeit und Poesie beider Sprachen, "auch ber Musik war er nicht unfundig, er sang und spielte auf ber Sither angenehm und geschickt." Britannicus (geb. den 13. Februar 41), der Neros Eifersucht durch seine bessere Stimme erregt hatte,8 war ebenfalls musikalisch gebildet. Un dem Saturnalienfest im December 54 war Nero in der Gesellschaft der Altersgenossen durchs Loos zum Könige erwählt worden; er gab dem noch nicht 14 jährigen Prinzen

<sup>1)</sup> Cic. de orat. III 23, 86 spricht über ben Unterschied zwischen Dilettanten und Künstlern: Valerius cottidie cantabat. erat enim scenicus, quid saceret aliud? 87. At Numerius Furius, samiliaris noster, quum est commodum, cantat. Est enim pater samilias, est eques Romanus, puer didicit quod discendum suit.

2) Macrob. l. l.

3) Cornel. Nepos Praes.

4) Cic. Catil. II 10, 23.

5) Seneca epp. 88, 9. Quintilian. I 10, 22.

6) Columella R. R. I praes.

7) Sueton. Tit. c. 3.

8) Sueton. Nero c. 33.

auf vorzutreten und einen Gesang vorzutragen, in der Hoffnung er werde sich lächerlich machen. Aber Britannicus sang ohne Befangen= beit ein Cedicht, das deutliche Auspielungen auf den an seinem Thronrecht verübten Raub enthielt. Die allgemeine Rührung, die ber Gefang erregte, schärfte Neros Sag und gab den unmittelbaren und nächsten Anlaß zu der schenßlichen Ermordung des hoffnungsvollen Anaben im nächsten Jahre.' Daß Nero schon als Anabe wie in den übrigen Fächern so auch in der Musik Unterricht erhalten hatte, fagt Sucton ausbrücklich.2 Unter ben Lehrern Marc Aurels wird Andron als derjenige genannt, der ihn in der Musik und zugleich in der Mathematik unterrichtete.3 Bon Commodus fagt sein Biograph, daß ihm der Unterricht der besten wissenschaftlichen Lehrer nichts nütte, daß er dagegen von Kindbeit auf Fertigfeit in Dingen bewies, die zur kaiserlichen Bürde nicht passen, als im Formen von Bechern, Tanzen und Singen.

Bei den Mädchen wurde natürlich von jeher noch mehr Werth auf die Ausbildung in der Musik gelegt, als bei ten Anaben. Berühmte Musiker wie Demetrius und Tigellius brachten schon in der Zeit des Horaz einen großen Theil ihrer Tage neben den Lehnsesseln ihrer Schülerinnen zu.5 Auch diese lernten nicht bloß singen, sondern ebenfalls die Cither und andere Saiten= instrumente spielen und scheinen sehr häusig die Fertigkeit erworben zu haben, Texte von Dichtern nach selbst gesetzten Melodien vorzutragen und zu begleiten. Ohne Zweifel war dies nicht so schwer wie gegenwärtig, da (wie bemerkt) die Formen der antiken Musik viel fester und leichter zu handhaben waren, und auch hier vieles durch Erlernen angeeignet werden konnte, wozu es jetzt wo nicht der Produktivität, so doch des Talents bedarf. Deffentliche Anaben und Mädchen aus guten Familien dürften bei religiösen von Anaben-Festlichkeiten nicht selten gesungen haben. Catull hat für einen solchen Doppelchor einen Lobgesang auf Diana gedichtet. Säcularspielen wurde im Tempel des Palatinischen Apollo das Festlied von dreimal neun unden und ebenso viel Madchen in lateinischer

dören.

<sup>1)</sup> Tac. A. XIII 15. 2) Sucton. Nero c. 20. 3) H. A. v. M. Antonini 4) V. Commodi c. l. 5) Horat. S. I 10, 98. 6) Th. I 369-371.

<sup>7)</sup> Catull. c. 33.

und griechischer Sprache gesungen. Dei Augusts Bestattung saugen Kinder beiderlei Geschlechts aus ven vornehmsten Familien die Todtenstlage,2 bei der der Apotheose der Kaiser vorausgehenden Todtenseier sang nach Herodians Beschreibung auf dem Forum an der Bahre ein Chor edler Knaben und ein Chor edler Frauen Lobgesänge auf den Berstorbenen, die in klagenden und seierlichen Beisen gesett waren. Es gab aber auch Beranlassungen, dei denen es für Männer von Stande unbedenklich, ja geboten war öffentlich zu singen. Ein so eruster und strenger Mann wie Thrasea Pätus hatte bei einem uralten, seierlichen, nur in Zwischenräumen von treißig Jahren wiederkehrenden Schauspiel in seiner Baterstadt Patavium eine Tragödiensene, und zwar im Kostüm gesungen.

Auch der Dilettantismus der Frauen und Mädchen in der

Musik war in der ältern Zeit von Strengern wenigstens nur bis zu einem gewissen Grade gebilligt worden; noch Sallust stellt sich auf diesen Standpunkt, wo er von der mit Catilina vertrauten Sempronia sagt, sie habe mit mehr Kunst gesungen als für eine rechtschaffene Frau ersorderlich sei. Doch später verstummte nicht bloß allem Anschein nach jeder derartige Tadel ganz, sondern Fertigseit in der Musik wurde auch allgemein zu den wesentlichen Ersordernissen weiblicher Vildung gerechnet. Statius zählt unter die Vorzüge, durch welche seine Stiestochter verdiente einen Mann zu sinden, daß sie die Laute zu schlagen und seine Gedichte nach eigenen Melodien zu singen verstand; der j. Plinius rühmt dasselbe von seiner dritten Frau. Uneian preist in überschwenglicher Weise den Gesang und das Saitenspiel der Geliebten des Lucius Berus, der schönen Smyrnäerin Panthea. Er verzleicht sie mit den Musen und den Sirenen;

verstummen, es ist ein Gesang wie man ihn eben aus einem so schönen Munde zu hören erwarten kann. Um vollendetsten ist ihr Gesang zur Cither: die streng richtige Durchführung der Melodie (áquoria), so daß der Text durchaus festgehalten wird, und der Gesang im wohlgemessenen

Dilettantino nen.

<sup>1)</sup> Marquardt Sb6. IV 340. 2) Sueton. August. c. 100. 3) Herodian. IV 2, 5.

<sup>4)</sup> Tac. A. XVI 21. Dio LXII 26. Die Ausbrücke beider: habitu tragico cecinerat und τραγορδίαν υποκρινάμενος stimmen genau siberein. Bgl. Th. II<sup>2</sup> 312. 5) Sallust. B. G. c. 25. 6) Th. I<sup>3</sup> 370 f.

Wechsel von Hebung und Sentung fortgeht; daß die Cither dazu stimmt, das Plectrum mit der Kehle gleiches Zeitmaß hält; die Beweglichkeit der Finger, der Wohllaut der Modulation — alles dieses vermöchten selbst Orpheus und Amphion nicht zu erreichen.

Dilettanten.

Aber auch gegen den musikalischen Dilettantismus der Männer scheint sich schon in Augusts Zeiten nur noch vereinzelter Widerspruch erhoben zu haben. In der That ist der einzige Schriftsteller, der sich nach bem Untergange ber Republik mißbilligend bagegen äußert. der ältere Seneca, ein starrer Anhänger der alten Einfachheit und Sittenstrenge. Er flagt, daß die edeln Studien barniederliegen, und Intereffen, die noch schlimmer find als ber Müßiggang, sich ber Geister bemächtigt haben, daß die unanständigen Beschäftigungen mit Gesang und Tanz die weibisch gewordene Jugend in Anspruch nehmen.2 Der Tabel bes jüngern Seneca (in einer unter Claudius verfaßten Schrift) ist nur gegen die Uebertreibung bieses Dilettantismus gerichtet. Die leidenschaftlichen Dlufifliebhaber verbrachten nach seiner Schilberung ben gangen Tag mit Boren, Singen und Componiren von Arien, qualten ihre Stimme burch fünftliche Modulationen zu einem andern als ihrem natürlichen Klange, ihre Kinger schlugen fortwährend ben Taft zu einem Stude, bas fie im Ropfe hatten, und auch bei ernsten, ja traurigen Beranlassungen fonnten sie sich nicht enthalten eine Melodie zu summen.3 Aehnlich schildert bereits Manilius den Musikfreund, der beim Gelage ben Genuß bes Weins burch sugen Gesang erhöht, auch unter Arbeit und Geschäften mit verstohlenem Gemurmel Lieder singt, und wenn er allein ist, sich ftets burch Gefang unterhält.4

Die große Verbreitung des musikalischen Dilettantismus der Männer in Rom seit dem Anfange der Kaiserzeit bestätigen auch zahlreiche andere Aeußerungen und Angaben. Durch eine schöne Stimme konnte man hoffen den Frauen zu gefallen, als fertiger Sänger Zutritt in gute Gesellschaft zu erhalten: überhaupt wurde musikalisches Talent wie es scheint besonders wegen seines Werths für die Geselligkeit geschäpt. Der Trimalchio Petrons fordert einen

<sup>1)</sup> Lucian. Imagg. 13 sq. 2) Seneca Controv. I procem. 3) Seneca de brev. vitae c. 12, 4. 4) Manil. V 329 sqq. 5) Ovid. A. A. I 595.

<sup>6)</sup> Horat, S. 1 9, 25. 7) Manil, IV 525 sqq. V 329.

seiner Gafte, ber sonft für einen guten Sanger gegolten batte, auf etwas zum besten zu geben; bieser bedauert nicht mehr singen zu fönnen, in seiner Jugend freilich habe er sich "fast die Schwindsucht an den Hals gesungen." Trimalchio selbst "mißhandelt" die Arien bes in Neros Zeit berühmten Citharbden und Componisten Mene-Der allseitige Dilettant bei Martial, ber alles hübsch, aber nichts gut macht, singt auch bubsch, und spielt hubsch die Lyra.2

Auch in hoben Kreisen scheint biefer Dilettantismus sehr verbreitet gewesen zu sein. C. Calpurnius Biso, bas haupt ber Berschwörung gegen Nero im Jahr 65 spielte (nach ber Bersicherung eines zu seinem Breise verfaßten Gebichts) die Lyra so vortrefflich. baß man glauben konnte, Apollo selbst habe ihn unterrichtet: und er hatte sich in einer Zeit bes Friedens ber Beschäftigung mit biefer Kunft nicht zu schämen, hatte boch auch Achill bie Saiten mit berselben Hand gerührt, mit ber er die schreckliche Lanze gegen die Keinde schlenderte.3 Die Zahl ber Kaiser, von benen berichtet wird, baf sie ausübende Dilettanten ber Bocal = ober Instrumentalmusif waren, Große Bahl ist verhältnißmäßig auffallend groß. Habrian that sich auf seine liden Dilet-Fertigkeit im Gesang und Citherspiel etwas zu gut,4 und Fronto, ber seine Ermahnung an Marc Aurel, die Muke des Aufenthalts in Alsium zu genießen, mit ben Beispielen früherer Kaiser unterstütt, fagt von ihm, auch er habe neben seinen Regierungsforgen zu andern Dingen Zeit gehabt; er sei ein Freund trefflicher Mahlzeiten, und der Beschäftigung "mit Compositionen und Flötenbläsern" ergeben gewesen.5 Caracalla übte gleichfalls die Citharödif und errichtete bem berühmten Citharöden Mesomedes, der an den Höfen des Hadrian und Antoninus Pius geglänzt hatte, ein Denkmal. Glagabal jang, auch mit Flötenbegleitung (d. h. bramatische Scenen), blies die Tuba und spielte die Pandura (ein Saiteninstrument) und die Orgel. Alexander Severus liebte gleichfalls Musik und spielte die Lyra, Flöte und Orgel, "auch die Tuba, auf ber er sich jedoch als Kaiser nicht hören ließ."8 Man sieht, daß die Cither, wenn auch ohne

<sup>1)</sup> Petron. Sat. c. 64 u. 73. 2) Martial. II 7.. 3) C. in Pisonem 166-177. 4) Vit. Hadriani c. 14. 5) Fronto fer. Als. 3 ed. Naber p. 226. 7) Vit. Elagab. c. 32. 8) V. Alex. Severi c. 27. 6) Dio LXXVII 13.

Aweifel das gewöhnliche, doch keineswegs das einzige Instrument der Dilettanten war. Nero hatte gelobt, wenn es ihm gelingen würde, ber gegen ihn ausgebrochenen Empörung herr zu werben, bei ben Spielen zur Feier bes Sieges sich auf ber Wasserorgel, Sachpfeife und Chorflöte hören zu laffen; die in der Zeit der dringenoften Gefahr berufenen Großen führte er nach einer eilig abgemachten Berathung ben ganzen übrigen Tag unter neu erfundenen Bafferorgeln umber, die er ihnen erflärte, und die Schwierigkeiten ber einzelnen Instrumente aus einander sette. E. Norbanus Flaccus war ein eifriger Tubabläser, und übte sich fleißig auf seinem Instrument, selbst am Morgen bes Tages, an bem er bas Consulat autrat (1. Januar 19 n. Chr.): von der vor seinem Balast zur Aufwartung versammelten Menge ward es als ein bojes Omen aufgefant, daß man den Conful ein Kriegssignal blasen borte.2 Daß bas Beispiel der Kaiser beitrug diesen Dilettantismus namentlich in boben Areisen zu verbreiten, ist selbstverständlich.

Neros Streben, nicht Dilettant, jondern Künstler zu sein.

Nach der Art, wie alle diese Fälle mitgetheilt werden, ist unzweifelhaft, daß in Neros musikalischem Treiben es weder die Liebhaberei für diese Kunft, noch deren dilettantische Ausübung sein fonnte, was in den Augen der Mitwelt als unwürdig und schmachvoll erschien: sondern gerade daß er kein Dilettant, daß er ein Künstler von Fach sein wollte, daß und wie er seine Leistungen dem öffentlichen Urtheil preisgab. Die Ucberzeugung, er sei zum Künstler geboren, beherrschte ihn mit der Stärke einer firen Idee sein ganzes Leben hindurch; und mit den immer wiederholten Worten: welch ein Künftler geht in mir verloren! ist er ja auch gestorben. Alls die Empörung gegen ihn ausbrach, soll ihn nichts so sehr in Aufregung versetzt haben, als daß er in einer Proflamation des Binder ein schlechter Citharode genannt worden war. Die Falschheit bieses Vorwurfs, durch den ihm die Kenntniß einer mit vollendeter Meisterschaft geübten Aunst abgesprochen werde, betrachtete er als den besten Beweis für die Falschbeit der übrigen Unklagen und fragte fortwährend seine Söflinge, ob sie einen bessern kennten. 3hm war schon früh von Aftrologen geweissagt worden, er werde abgesetzt

<sup>1)</sup> Sueton, Nero c. 41, 54. 2) Dio LVII 18.

werden, worauf er die (in Rom allgemein verbreitete) Antwort gab: die liebe Kunft wird mir dann durchhelfen. Raum war er Raiser geworden, so berief er den damals berühmtesten Citharöden Terpnus, ließ sich Tag für Tag nach der Tafel bis tief in die Nacht vorsingen und vorspielen, und suchte durch unablässige Uebungen und Studien und die strengste Beobachtung aller biatetischen Borschriften seine dumpse und schwache Stimme auszubilden.2 Zuerst trat er im Jahr 59 ibem fünften seiner Regierung, dem zwei und zwanzigsten seines Alters) in seinem Garten und Balast am rechten Tiberufer,3 dann im Jahr 64 in ber "griechischen Stadt" Reapel, und erst im Jahr 65 in Rom gang öffentlich bei bem von ihm gestifteten Wettkampf als Citharode im Bompejustheater auf; gegen bas Ende des Jahres 66 unternahm er seine Kunstreise durch Griechenland, von welcher er mahrscheinlich gegen Ende des folgenden guruckfehrte.6 Reben den citharodischen waren es vorzugsweise die halb= dramatischen Vorträge von Soloscenen aus Tragodicen, in benen er sich zeigte, und zwar in diesen lettern in Rostum und Maste. Wahrscheinlich war er, wie die Citharden wol gewöhnlich, auch selbst Componift. Für den Beifall war bei seinem Auftreten stets durch ein ganzes Beer wohlgeschulter und sorganisirter Beifallrufer und Klatscher gesorgt. Wie so oft in der Geschichte dieser Zeit mischte sich auch hier in das lächerliche das Gräßliche. Spione lauerten überall, und wehe dem, der nicht genug geflatscht oder vor Beendigung des kaiserlichen Gesanges sich fortgeschlichen hatte, oder eingeschlafen war; oder der, wenn Katarrhe in Rom graffierten, unterlassen hatte, für die "himmlische" (d. i. faiserliche) Stimme Opfer und Belübbe barzubringen.

Von den ersten Jahrzehnten des dritten Jahrhunderts bis gegen Musitalische Ende des vierten sind die Nachrichten über Culturzustände äußerst ber legten Zeit spärlich. Aus den letzten Zeiten des Alterthums erfahren wir über thums.

<sup>1)</sup> Sucton. Nero c. 49. 41. 40. 2) ld. ib. c. 20, Dio LXI 20.

<sup>3)</sup> Tac. A. XIV 14 sq. Dio LXI 20. Plin, H. N. XXXVII 19.

<sup>4)</sup> Tac. A. XV 33. 5) Tac. A. XVI 4. 6) Saadh St. R. E. V 583 f.

<sup>7)</sup> Th. H2 313. 8) Mit Bestimmtheit folgt dies allerdings nicht aus Philostrat. V. Apoll. Tyan. 1V 39 p. 82 ed. K.

die Musik wenigstens, daß Liebe für sie in der heidnischen wie driftlichen Gesellschaft sehr verbreitet war. Ammianus Marcellinus faat. baß die Paläste Roms, die einst durch die wissenschaftliche Pflege berühmt waren, nun von der Kurzweil ichlaffen Müssiggangs erfüllt seien, von Gesang und Saitenspiel wiederhallen. Statt bes Philojophen gehe ber Sänger, statt ber Lehrer ber Beredsamkeit bie ber Musik aus und ein, und man sehe musikalische Instrumente aller Urt, mabrend die Bibliothefen gleich Grüften geschloffen seien.1 in Constantinopel richtete Johannes Chrysostomus von der Kanzel an seine Gemeinde die Frage: wer von euch fonnte einen Pfalm oder ein anderes Stud aus ber beiligen Schrift hersagen, wenn er bazu aufgefordert würde? Wenn man aber nach diabolischen Arien, nach buhlerischen unzüchtigen Gefängen fragen wollte, bann würde man gar viele finden, die alles aufs genauste wissen, und mit großer Lust recitiren würden.2 Daß diese Berdammung der Musik nicht bloß von driftlichem Standpunkt aus gerechtfertigt war, baß sie in ber That nur noch frivolen Sinnengenuß, und namentlich die Theater= musik bei der unumschränkten Herrschaft des Pantomimus auf der Bühne nichts als gemeinen Ohrenfipel bezweckte, läßt ber allgemeine Berfall der antifen Kultur in jenen Zeiten vorausjegen.

Die Musit im driftlicen

Je mehr die Musif ihren Ernst und ihre Burde eingebüßt Gottesvienst. hatte, besto bebenklicher mußte ihre Anwendung für den christlichen Gottesvienst erscheinen, in dem ber Kirchengesang boch von Anfang an ein wesentliches Element gewesen war; mindestens wurde bie Gefahr seiner Berweltlichung mit Grund befürchtet. Hieronymus warnt die, beren Umt es ist in der Kirche zu singen: man muffe Gott nicht mit ber Stimme sondern mit bem Bergen singen, nicht nach Art der Tragöden Hals und Kehle mit Gußigkeiten schmeidigen, bamit in der Kirche theatralische Melodien und Arien gehört würden.3 Aus demselben Grunde nahmen manche an dem Gejange der Frauen in der Kirche Anstoß. Für die meisten, sagt Isidorus von Pelusium,

<sup>1)</sup> Ammian. Marcell. XIV 6, 19 (wo aber paucae schwerlich richtig, over etwas ausgefallen ift).

<sup>2)</sup> P. E. Mueller de gen. aev. Theodos, Il 123.

<sup>3)</sup> Kortel, Allg. Gesch. ber Musit II 151. Hieronym. in Ep. ad Ephes. c. 5.

<sup>4)</sup> Fortel, II 140. Isidor. Pelusiota Epp. I 90.

wird auch dies ein Anlaß zur Sünde, da sie statt sich burch die göttlichen Psalmen zerknirscht zu fühlen, in der Sükigkeit der Melodie einen Anreiz zur Leidenschaft finden, und sie nicht böber achten als Wolle man gottgefällig bandeln, jo muffe man Die Theateracianae. ben Weibern, die die göttliche Cabe so mißbrauchen, das Singen in der Kirche und den Anfenthalt in der Stadt verbieten. Chrillus, Bijdof von Jerusalem († 386) hatte den Gejang der Frauen über= haupt nicht dulben wollen, weil ihnen der Apostel Paulus in der Den Asceten erschien bas Bohl= Gemeinde Schweigen auferlege.' gefallen in der Musik geradezu als unerlaubte fleischliche Luft. Auch Augustinus, der für musikalische Eindrücke sehr empfänglich war, und oft bei den Hymnen des Ambrofius Thränen vergoß, fand es gerade darum bedenklich sich diesen Empfindungen hinzugeben, und fürchtete der Inhalt der Lieder möchte nur wegen der schmeichelnden Tone bei ihm Eingang finden: in solchen Angenblicken wünschte er allen anmuthigen Bejang aus der Kirche fort, und wollte die Pfalmen wie Athanasius es in Alexandria eingeführt hatte, mehr hersagen als singen lassen.2 Der eifrigste Beförderer des Kirchengesanges in der abendländischen Kirche wie Basilius in der morgenländischen) Freilich sollten Christen nicht "bie todbringenden war Umbrofius. Gefänge theatralischer Coloraturen (chromata) ergöten, die das Herz für die sinnliche Liebe empfänglich machen;" besto böber schätzte er den Werth des mahrhaft erbauenden Kirchengesanges. "Was ist lieblicher, sagt er, als ein Psalm! es ist das Lob Gottes und ein wohllautendes Befenntniß des Glaubens. Der Apostel besiehlt zwar, daß die Weiber in der Kirche schweigen sollen, aber die Psalmen fingen sie sehr gut. Zum Pjalmensingen ist jedes Alter, jedes Geschlecht Die Greife legen beim Singen besselben die Strenge des Alters ab, die jüngern Männer singen ihn ohne den Vorwurf ber Ueppigkeit, die Jünglinge ohne Gefahr für ihr empfängliches Allter und ohne Bersuchung zur Wollust, die zarten Mädchen ohne Einbuße an frauenhafter Schamhaftigfeit, die Jungfrauen und Frauen lassen ohne Ausgleiten der Sittsamkeit in ernster Würde das Loblied

<sup>1)</sup> Fortel a. a. D.

<sup>2)</sup> Worfel H 133 f. Augustin. Confess. IX 6.

Gottes mit der Lieblichkeit ihrer tonreichen Stimmen melodisch erschalten. Und was hat man für Mühe, das Volk in der Kirche zum Schweigen zu bringen, wenn bloß vorgelesen wird. Sobald aber der Psalm ertönt, wird gleich alles still."

Fortpflanzung ber griechischen Tonacten.

Doch jede Erinnerung an den heidnischen Ursprung und Charafter der Musik schwand allmälig, je mehr sich in die alten Formen ein neuer Inhalt ergoß; und weil sie sich zur Aufnahme dieses Inhalts vollkommen geeignet erwiesen, haben die von altzriechischem Kunstzgesühl geschaffenen Formen der Musik sogar theilweise unveränderter fortbestanden als die irgend einer andern Kunst. Das in ununtersbrochener Tradition fortgepflanzte System der sechs oder sieben griechischen Tonarten blieb auch in der christlichen Zeit die Grundslage der musikalischen Composition. Erst die Meister des vorigen Jahrhunderts haben das auf zwei Tonarten basirte Musikssischem an seine Stelle gesetz; die die dahin unbesannte Mannigkaltigkeit der zwölf Transpositionsscalen für die Durs und Molltonarten hat zuerst 3. S. Bach in seinem wohltemperirten Clavier gezeigt.

"So ergibt sich benn für die Geschichte der Künste die höchst eigenthümliche Erscheinung, daß gerade diesenige Kunst, welche eine vom antisen Geist am meisten abweichende Richtung eingeschlagen hat, sich in ihrer geschichtlichen Entwicklung unmittelbar aus dem Alterthum in continuirlicher Tradition auf uns verpflanzt hat, während die antisen Kunstnormen der Plastif, Poesie, Architektur, die auch für uns noch immer eine bindende Geltung haben, erst in verhältnismäßig später Zeit gleichsam wieder neu entdeckt werden mußten."

<sup>1)</sup> Ambros. Opp. I p. 740 (Pracf. ad Psalm. I). Fortel 131 f.

<sup>2)</sup> Westphal, Harmonit und Melopoie ber Griechen E. 24 vgl. 15%.

## III.

Die schöne Litteratur. Poesie und Kunst der Prosa.

Die folgende Betrachtung wird versuchen zu zeigen, daß bie Bedeutung der Boesie für die Gesammtbildung im spätern römischen Alterthum eine wesentlich andere, und zwar umfassendere und tiefer greifende war als gegenwärtig. Bu biesem Zweck ist bas Berhältniß ber gebildeten Welt zur Boefie, die dieser gestellten Aufgaben, die burch beides bedingte Stellung der Dichter, endlich die Ablösung ber Poesie durch die Kunft der Proja ins Auge zu fassen.

Das Verhältniß der gebildeten Welt zur Poesie war zum großen Theil durch den Jugendunterricht bestimmt, und hier wurden ganz andere Zwede verfolgt und auf gang andern Wegen als gegenwärtig. Wenn der heutige Jugendunterricht eine erste Orientirung auf den Sein Hauptwichtigsten Gebieten menschlichen Wissens, ein möglichst vielseitiges swed Bere Berständniß der mannigfachen wissenschaftlichen Arbeit und die Fähigfeit sich an ihr zu betheiligen bezweckt, so war er im Alterthum schon barum sehr viel einfacher, weil die jetzt auf den Schulen gelehrten Wissenschaften theils gar nicht oder nur in ihren ersten Anfängen eriftirten, theils nicht als zur allgemeinen Bilbung gehörig betrachtet wurden. Nicht zu einer möglichst großen Empfänglichkeit, sondern zur eignen Gestaltungsfähigkeit follte der jugendliche Geift gebildet werden. Das Hauptziel des Unterrichts war die Gewinnung nicht eines umfangreichen Wiffens, sondern eines virtuofen Könnens: einer möglichst vollkommnen Herrschaft über den sprachlichen Ausbruck, die Erwerbung der Aunst das Wort zur flaren und überzeugenden Entwicklung der Gedanken, jum angemessenen und geschmack-Friedlaenber, Darftellungen III.

18

Birtungen 274 III. Die ichone Litteratur. (Poefie und Aunft ber Profa).

vollen, wenn möglich reichen, schönen und hinreißenden Ausdruck zu gebrauchen.

Für die Zeit der Republik, wo die Rede mit weit größerem Recht als heute bas Wiffen "eine Macht" heißen konnte, wo, wie Tacitus fagt, "Niemand ohne Beredsamkeit zu großer Macht gelangte,"2 Aber wenn auch mit dem Unterbedarf dies feiner Erläuterung. gange ber Republik die politische Beredsamkeit verstummte, so war boch durch die lebhafte Empfänglichkeit der Südländer für das lebendige Wort und durch die ganzen Lebensgewohnheiten des Alterthums ein gewisser Grad von Deffentlichkeit und Mündlichkeit für alle Berhältnisse mit Nothwendigkeit bedingt, und auch in ber Monarchie stand Schrift und Rebe in Bezug auf Wichtigkeit und Einfluß zu einander im umgefehrten Verhältniß wie in der heutigen Welt. Richt blog für ben Abvokaten und Lehrer, auch für den höheren Offizier ober Beamten, für ben Senator und Staatsmann, überhaupt für jeden, ber nach einer hervorragenden Lebensstellung strebte, war Beredsam= feit unentbehrlich. Der beste Maßstab für den Werth, den auch die Monarchie auf die Redefunst legte, der beste Beweis dafür, daß sie auch jett als bas wichtigste Moment ber allgemeinen Bilbung galt, liegt darin, daß dies das erste Fach des Unterrichts war und lange bas einzige blieb, für bas zu sorgen ber Staat als seine Pflicht erfannte. Die ersten von ber Regierung in Rom begründeten mit einem reichen Gehalt (von 100,000 G.) botirten öffentlichen Lehr= stühle waren die der römischen und griechischen Beredsamkeit, und ber Kaiser, ber bem Budget diese Last auferlegte und Quintilian "ben Ruhm der römischen Toga" zu der römischen Professur berief, war Bespasian, ber haushälterische, allen idealen Tendenzen abholde, gang ben praftischen Bedürfniffen zugewandte Regent. Balb hatten nicht bloß die größern sondern (wenigstens um die Mitte des zweiten Jahrhunderts) auch viele fleinere Städte Italiens und ber Provinzen ihre von den Communen angeftellten Professoren ber Beredsamkeit, vie größten ohne Zweifel so gut wie Rom, griechische und lateinische zugleich.4

<sup>1)</sup> Tac. dial. e. 30 sq. 2) Tac. dial. e. 37. 3) Martial. II 90, 2.

<sup>4)</sup> Th. 13 270 f. 264, 4.

Die Vorbereitung zum Unterricht in ber Beredsamkeit war eine Gegenstand sehr intensive und ganz ausschließliche Beschäftigung mit der Poesie. imerrichte: Der Dichter "formte schon ben stammelnben Mund bes Kindes," und Ertlärung ber die Lesung und Erklärung der Dichter war der so gut wie einzige Gegenstand des eigentlichen Schulunterrichts der heranwachsenden Jugend.2 Daneben wurde nur etwa einige Kenntniß der Geometrie und der Musik als nothwendig oder wünschenswerth anerkannt, die lettere, in welcher der Unterricht sich häufig auf die Theorie beschränkte, scheint ihre Aufnahme unter den Lehrgegenständen ihrem im Alterthum so viel engeren Zusammenhange mit der Poesie verdankt zu haben.3 Einige andere Kenntnisse wurden dem jugendlichen Geist durch die Poesie vermittelt, namentlich aus der Geographie, Uftronomie und selbst Geschichte, als beren Theile Sage und Mythologie allgemein betrachtet wurden. Zugleich sollten die Kinder auch die Lehre der Sittlichkeit und Lebensweisheit aus den Dichtern sich aneignen und einprägen.

gelesene Dichter.

Dichter.

Wo eine höhere Bildung bezweckt wurde, erstreckte sich der Schul- Griechische in unterricht selbstverständlich auch auf die griechischen Dichter. Mit Homer begann er auch in späterer Zeit, was Quintilian billigt; denn wenn auch für ein volles Verständniß seiner Poesie ein reiferes Alter erforderlich sei, so werde jeder doch diese Gedichte mehr als einmal lesen. Von den übrigen griechischen Dichterwerken nennt er Tragödien und lyrische Gedichte; ausgeschlossen will er wie es scheint nur solde wissen, die durch ihren Inhalt Bedenken erregen konnten, wie Elegien; gang besonders empfiehlt er Menander, deffen Stude ichon in Ovide Zeit in Anaben- und Mädchenschulen gelesen wurden." Der Bater des Dichters Statius hielt zu Reapel eine Schule, die, wie der Sohn versichert, nicht bloß von Anaben der nächsten Städte, jondern auch aus Lucanien und Apulien besucht wurde, und von Söhnen senatorischer Familien, die später hohe Priesterthümer befleideten und als Statthalter Provinzen regierten. In dieser Schule

<sup>1)</sup> Horat. Epp. II 1, 126. 2) Quintilian, I 4, 1-4. 3) Bgl. oben S. 261.

<sup>4)</sup> Horat, Epp. II 1, 128-131. 5) Plin. epp. II 14, 2. Quintilian. I 8, 5.

<sup>6)</sup> Ovid, Trist. Il 369. Th. 13 369, 1. Menander neben homer als hanptautor bes griechischen Schulunterrichts auch Stat. Silv. II 1, 114.

wurden Homer, Hefiod, Theocrit, Pindar, Ihreus, Alcman, Stefichorus, Sappho, Corinna, Callimachus, Lycophron, Sophron und andere Dichter gelesen.' Eine so ausgebehnte Beschäftigung mit griechischer Poesie mochte freilich außerhalb der eigentlich griechischen Länder eben nur in einer Stadt wie Neavel vorkommen, wo sich griechische Sprache und Sitte behauptet hatte; daß aber Bekanntschaft mit den bedeutendsten griechischen Dichtern bei jedem Gebildeten — also boch wol von der Schule ber — vorausgesetzt wurde, zeigt auch Senecas Erzählung von jenem Calvisius Sabinus, der, um gebildet zu scheinen, seine Sclaven die Dichter auswendig lernen ließ, aus denen er Citate anführen wollte: wo außer Homer und Hesiod auch die neun griechischen Ebrifer genannt werden.

Während wir aber über die Wahl der griechischen Dichter für ben Schulunterricht nicht näher unterrichtet sind, namentlich nicht ob und in wiefern sie in verschiedenen Zeiten verschieden getroffen wurde, wissen wir, daß die lateinischen Dichter, die in der Schule gelesen wurden, im zweiten Jahrhundert ganz andere waren als im ersten; und zwar erfolgte diese Beränderung auf Grund der großen Ilmwälzung der literarischen und Geschmackerichtung, die sich etwa seit Neros Zeit vorzubereiten anfing und zu Anfang des zweiten Jahrhunderts vollzeg.

Mömische, in ber Schule ge= Im exften Jahrhundert bauptfäcklich

Bon den lateinischen Dichtern war im ersten Jahrhundert Bergil lesem Dicter der erste, der der Jugend in die Hände gegeben wurde, und seine Gedichte ebenso das Fundament und der Hauptgegenstand des lateibie lebenden. nischen wie die Homerischen des griechischen Unterrichts. Rächst ihm dürfte Horaz am meisten gelesen wurden sein; die Büsten beider schmückten wie es scheint noch zu Anfang des zweiten Jahrhunderts gewöhnlich die Schulftuben.' Mit ber Einführung der neuesten Dichter

<sup>1)</sup> Stat. Silv. V 3, 146-194.

<sup>2)</sup> lleber bie Interpretation ber griechischen Dichter in ben griechischen Länbern vgl. Lehrs qu. epp. p. 14. Aristid. I p. 142 D, wo Somer, Archilochos, Gestod, Simonibes, Stefichorus, Pinbar, Sappho, Alfaos u. a. als Dichter genannt werben, bie Alexander von Cotyaium in ber Schule interpretirte. Bgl. auch Galen. ed. K. XVI 566: καὶ γὰρ δήτορος ήκουσα μελετώντος εν παρακοπή καὶ γραμματικού βιβλίον άναγινώσκειν οἰομένου Βακχυλίθειον ή Σαπφικόν.

<sup>3)</sup> Bal. oben S. 90, 2, 4) Juv. VII 227 (ber Scholiast versteht Gremplare beiber Dichter).

in ben Schulunterricht foll ber Grammatifer D. Cacilius Epirota, ein Freigelassener von Ciceros Freunde Atticus, voran gegangen sein, ber seine Schule nach bem Tobe seines Gönners, des Dichters Cornelius Gallus († 728) eröffnete. Hier las er Gedichte Vergils offenbar noch vor bessen Tode (735) und anderer lebender Dichter vor, und erklärte sie, was ihm von einem Epigrammendichter die Benennung "Kinderfrau ber Poeten im Sänglingsalter" eintrug.1 muthlich machte Cacilius Epirota burch sein Beispiel nur zur Sitte, was zuvor vereinzelt geschehen war; denn Horaz erklärt es schon in einer um mehrere Jahre ältern Satire für Thorheit, wenn ein Dichter ben Beifall ber Menge wünsche und es gern sehe, daß seine Gebichte in niedrigen Schulen gelesen werden.2 Allem Anschein nach wurden hier seit dieser Zeit gerade die lebenden neuesten Dichter vorzugsweise gelesen. Daß auch Lucans Epos unmittelbar nach seiner Veröffentlichung in der Schule allgemein gelesen wurde, darf man daraus schließen, daß in Bespasians Zeit von dem Redner bichterischer Schmuck "aus dem Heiligthum des Bergil, Horaz und Lucan entnommen" verlangt wurde;3 übrigens bezeugt es Sueton ausbrücklich, so wie daß die Buchhändler übermäßige Sorgfalt auf die Ausstattung feiner Werte verwandten.4 Es sei boch schon für den Dichter, beißt es bei Perfius, wenn seine Verse hundert lockigen Kindern voroiktirt werden: und die Angabe bes Scholiaften, daß dies sich auf Neros Gedichte beziehe, die damals allgemein in der Schule zum Unterricht benutt worden seien, ist an und für sich sehr glaublich.5 Statius konnte schon am Schluß seiner Thebaide sich rühmen, daß dies Werk, die Frucht zwölfjähriger Arbeit, bereits von der Jugend Italiens eifrig gelernt werbe. Martial, bessen Gedichte ihr lasciver Inhalt natürlich für Unterrichtszwecke völlig ungeeignet machte, läßt sich

<sup>1)</sup> Sucton, Ill. gr. 16, 2) Horat. S. I 10, 80-84.

<sup>3)</sup> Tac. dial. c. 26. Bgl. Genthe de vita Lucani p. 82.

<sup>4)</sup> Sueton. vit. Lucani f. poemata ejus etiam praelegi me'mini.

<sup>5)</sup> Pers. S. 1 29 c. schol.

<sup>6)</sup> Stat. Theb. XII 810 sqq.

<sup>7)</sup> Martial. I 35: Versus scribere me parum severos, Nec quos praelegat in schola magister, Corneli quereris etc.

III. Die foone Litteratur. (Boefie und Runft ber Brofa).

von seiner scherzhaften Muse die Frage vorlegen, ob er etwa zum tragischen Kothurn übergehn oder Kriege in epischen Gedichten besingen wolle, "damit ein aufgeblasener Schulmeister ibn mit beiserer Stimme vorlese, und er heranwachsenden Mädchen und guten Jungen zum Gegenstande des Hasses werde."1

Meaction fur:

Aber damals hatte sich schon längst in den literarischen Kreisen gegen die mos der Streit erhoben, ob die alte oder neue Literatur den Vorzug vers diene, und die unbedingten Anhänger der erstern wollten natürlich die lettere auch in der Schule nicht dulden. Schon in Bespasians Zeit hatte sich eine scharfe Opposition gegen die moderne Prosa mit ihren Extravagangen, ihrer Unnatur und Gespreiztheit gebilbet,2 auf beren Seite Quintilian sich stellte, beisen Autorität ohne Zweifel für weite Kreise maßgebend war. Er fand beim Antritt seines Lehramts ben glänzenbsten Autor ber Modernen, Seneca, von ber Jugend allgemein und enthusiastisch bewundert, und zwar gerade wegen seiner blendenden und verführerischen Fehler, die die Nachahmer noch vervielfachten und überboten.3 Quintilian erstrebte und bewirkte mit Gleichgesinnten eine Regeneration ber Brosa auf der Basis des Ciceronischen Stils, ber allerdings von den Schriftstellern dieser Richtung bem Bedürfniß ber Zeit gemäß umgestaltet, mehr Beweglichfeit, Karbigkeit und Glanz erhielt.

Einführung der alten Dichter in bie Gonle.

Aber dies war schon damals einem Theil der Freunde des Alten viel zu wenig, sie glaubten noch um ein Jahrhundert weiter, selbst zu den Incunabeln der römischen Literatur zurückgreifen zu müssen, um die Muster zu finden, an denen der entartete Geschmack neu erzogen werden sollte, sie priesen den alten Cato, die alten Chronisten und Redner wie Grachus und die Dichter aus der Zeit der punischen Kriege, Nävius, Ennius, Plantus, Accius, Pacuvius, Lucilius und deren Zeitgenoffen, und wollten sie natürlich auch in die Schule eingeführt sehn. Diese Richtung hatte ums Jahr 90 schon so weit Boben gewonnen, daß Quintilian die lette Forderung als berechtigt an= Seine Natur war zu magvoll, sein Blick zu frei, sein Geschmack zu fein, als daß er in biesem Streit überhaupt bätte Partei

<sup>1)</sup> Martial. VIII 3, 15. 2) Bernbardo R. E. G. A. 213. 3) Quintilian. X 1, 125-131.

nehmen follen; am wenigsten konnte er es für die Alterthümler, vielmehr stand er seiner ganzen Richtung nach ben Modernen weit näher, er theilte den Enthusiasmus für Ennius und Plautus nicht und wollte dem erstern nur die Ehrfurcht zollen, die das durch Alter Geheiligte fordern darf, Cato und Gracchus hat er in seiner Uebersicht der Musterschriftsteller nicht einmal genannt. Aber doch gab er zu, daß es zweckmäßig sei, die alten Dichter in der Schule zu lesen. Sie seien allerdings geeignet den Beist des Anaben zu nähren und in seinem Wachsthum zu fördern, obwohl ihre Stärke mehr in ihrer Naturanlage als in ihrer Kunft liege; namentlich den Reich= thum des Ausdrucks zu vermehren, für welchen die Tragödie Muster bes Ernstes und ber Bürde, bas Lustspiel ber Elegang biete. Auch sei die fünstlerische Komposition sorgfältiger als bei den meisten neuern, die Sentenzen als die Hauptschönheit aller Dichterwerke anfähen. Sodann muffe man bei ihnen sittlichen Ernst und innerliche Kraft suchen, ba der Ausdruck der Modernen zur äußersten Ueppigfeit entartet sei. Endlich beruft sich Duintilian auf Cicero und andere große Redner, die doch wohl wußten was sie thaten, wenn sie in ihren Reden so viel Stellen aus Ennius, Accius, Pacuvius, Lucilius, Terentius u. a. anbrachten.' Allem Anschein nach gewann bie alte Partei die Oberhand unter Hadrian, es mußte ihren Sieg entscheiden, daß der Kaiser sich entschieden zu ihr bekannte, dem Cicero ben Cato, bem Bergil ben Ennius vorzog,2 und unter ben beiben Antoninen gelangte sie wie es scheint zu einer fast unum= schränften Herrschaft in ber Schule und in ber Literatur, wie schon allein das Ansehn, dessen eine solche Rull wie Fronto extremfter Bertreter fich erfreuen fonnte, schließen läßt.

Auch in dieser Partei gab es natürlich verschiedene Richtungen; die ausschließlichste und unbedingte Anbetung der Alten, verbunden mit ebenso unbedingter Ignorirung und Verwerfung der Modernen lernen wir, wie gesagt, bei Fronto fennen. In seiner Correspondenz mit seinen fürstlichen Schülern Marc Aurel und Lucius Verus, die von Citaten aus der alten Literatur wimmelt, wird man auch nur

<sup>1)</sup> Quintilian. I 8, 8. Bernhardy RG. A. 212.

<sup>2)</sup> V. Hadriani c. 16.

die Namen Bergil und Livius vergebens suchen, Horaz erwähnt er einmal. Nur wo er seinen bereits auf den Kaiserthron gelangten Schüler Marcus um Erlaubnis bittet, sein altes Lehrrecht wieder üben zu dürsen, um thm mit unbeschreiblich somischer Angst seine ernsten Besorgnisse wegen einer gewissen Neigung zum Modernen auszusprechen, das eine seiner Neden verrathe, nennt er Seneca und Lucan, um aufs dringendste vor beiden zu warnen. Es sei ja freilich bei Lucan manches Hübsche, aber auch in Kloaken werden Silberstückhen gestunden,2 wer werde deshalb dort herumstöbern wollen! Das sicherste sei sich solcher Lectüre ganz zu enthalten, denn auf schlüpfrigem Boden gleite man immer leicht aus.

Gellius stand zwar im ganzen auf demselben Standpunkt wie Fronto, auch er hat für nöthig gesunden Seneca einmal zu erswähnen, um sich stark und entschieden gegen ihn auszusprechen; es werde wol genug sein, meint er, wenn er die mißfälligen Urtheile dieses "abgeschmackten und thörichten" Menschen über Ennius, Bergil und Cicero anführe; Lucan nennt er nirgend. Aber Gellius, obwol ein großer Pedant, war doch keineswegs ohne Geschmack und nicht so bornirt wie Fronto, er bewunderte Bergil nicht minder als Ennius. Sonst erwähnt er allerdings keine Dichter der Augusteischen Zeit, nur daß er dem Horaz die Ehre erweist, eine Stelle von ihm als Beleg für den Ramen eines Windes zu eitiren.

So hatte sich also im Laufe von etwa 100 Jahren eine völlige Umwälzung des Geschmacks vollzogen, die im ersten Jahrhundert bewunderten und nachgeahmten Schriftsteller und Dichter wurden im zweiten verachtet und ignorirt und umgekehrt. Die Zahl der Dichter, in deren Bewunderung sich beide Zeitalter vereinigten, scheint nicht groß gewesen zu sein; es gehörte dazu außer Vergil, dessen Größe auch die Alterthümler nicht bestritten, besonders Satull, den auch die Modernen liebten, wie denn Martial ihn vor allen andern nachgeahmt hat. Juvenal ist der letzte der modernen, er erinnerte

t) Fronto ad M. Caesarem et Invicem 1 8 ed. Naber p. 23. Anslänge an Bergil hat er jedoch. Herb, Renaissance u. Roccoco 47, 76.

<sup>2)</sup> Fronto ad M. Antoninum de orationibus ed. N. p. 155 sq. (Nach) Naber 162 p. C.)

<sup>3)</sup> Gell. XII 2. 4) Gell. II 22.

sich noch lebhaft, wie Statius, ber gepriesene Epiter ber Partei in ber Domitianischen Zeit, ganz Rom durch die Anzeige erfreute, daß er seine Thebaide vorlesen werde, wie alles zu der Borlesung strömte, alles hingeriffen war und die Sitze unter den rasenden Beifallsbezeugungen der Zuhörer zusammenbrachen.' Aber ein Menschenalter später war Statins wie verschollen, und Lucan wurde wie es scheint schon unter Habrian längst nicht mehr in ber Schule gelesen.2 Immerhin behielten manche ber Modernen Freunde und Leser, wie 3. B. Aelius Berus neben Ovid besonders gern Martial las, den er seinen Bergil nannte;3 aber zahlreich waren die dieser Richtung angehörenden Litteraturfreunde im zweiten Jahrhundert schwerlich. Ennius, dem Quintilian hinlängliche Bietät erwiesen zu haben glaubte, wenn er ihn als eine ehrwürdige Antiquität gelten ließ, war in aller Munde. Enniusvorleser zogen in Italien von Ort zu Ort, und Gellius beschreibt, wie ein solcher (Ennianista) im Theater von Puteoli die Annalen des Ennius vortrug und vom rauschenden Beifall bes Publicums begleitet wurde.4 Grammatiker (Philologen) mußten vor allem in Ennius Bescheid wissen. Fronto malt sich in einem Brief an seinen ehemaligen Schüler, ben Raiser Marc Aurel (161), der auf einige Tage zur Erholung nach Alsium gegangen war, aus, wie der Kaiser sich nach der Siesta mit angenehmer Lektüre unterhalte, wie er sich "burch Plautus ausglätte oder burch Accius anfülle oder durch Lucretius sänftige oder durch Ennius entzünde."6 Daß sich die wenigen poetischen Talente, die jene Zeit hervorbrachte, in den Formen der Alten bewegten, ist fast selbstverständlich. Gellius melnde Poesie Freunde, die Dichter Annianus und Julius Paullus waren in der alten Sprache und Litteratur wohlbewandert, der lettere gehörte zu ben gelehrtesten Männern der Zeit; auch ein anderer damals be=

hundert.

<sup>1)</sup> Juv. VII 82-86.

<sup>2)</sup> Sueton. vit. Lucani f: poemata ejus praelegi memini.

<sup>3)</sup> H. A. v. Ael. Veri c. 5.

<sup>4)</sup> Gell. XVIII 5.

<sup>5)</sup> Gell. XIX 10, 13: Tum Fronto ad grammaticum — audistine — Ennium tuum dixisse. - Id. XX 10, 2: Tum ille (grammaticus) -: si quid ex Vergilio Plauto Ennio quaerere habes, quaeras licet.

<sup>6)</sup> Fronto de fer. Als. ed. N. p. 224. 7) Bgl. ben Anhang.

282 III. Die foone Litteratur. (Poefie und Runft ber Profa).

rühmter Dichter, ein Freund des Fronto, war gelehrt und in Plaustus und Ennius belesen. Gine kleine, doch immerhin charakteristische Probe der alterthümelnden Poesie ist in der selbstverfaßten, allerdings sehr maßvoll plautinisierenden, zierlich altmodischen Grabschrift eines M. Pomponius Bassulus erhalten, der in Ucclanum das höchste städtische Amt bekleidete. Sie lautet etwa wie folgt:

Um nicht in Trägheit bingubrüten gleich bem Bich, Bab' einige von Menanders feinen Studlein ich Gebolmetscht, eigne auch verfaßt mit allem Fleiß. Dies alles, übel ober wohl gerathen, ist Von mir schon lange treuen Blättern anvertraut. Bedoch von Kümmerniffen und Mengsten beimgefucht Und auch von mancher Pein bes Leibes so geplagt, Dag bies wie jenes mir Berbruß schuf ohne Maß, Hab' endlich ich ben langersehnten Tob erwählt, 11m all' ber Güter willen, bie er gewähren mag. In meinen Grabstein meißelt biese Juschrift ein, Die allen fünftig Lebenben eine Lebre sei, Daß teiner, ber an bes Lebens Klippen gestrandet ift, Dort allzuängstlich festgeklammert zappeln foll,3 Da offen stets ber ewgen Rube Safen steht. Genug! Lebt wohl, so lang' es euch zu leben frommt!

Selbstverständlich gestaltete diese so gründliche Umwälzung des Geschmacks auch den Schulunterricht völlig um, und die modernen Dichter wurden von den alten theils aus der Schule ganz verdrängt theils höchstens neben ihnen geduldet. In Quintilians Zeit mochten die alten schon in vielen Schulen neben den neueren gelesen werden, als Gellius in die Schule ging, las man den Ennius überall.

Wirkungen ber Beschäf= tigung mit ben Dichtern.

Aber immer blieben es doch Dichter, die der Jugend in die Hand gegeben, die in der Schule gelesen, erklärt und auswendig

<sup>1)</sup> Gell. XIX 8, 3,

<sup>2)</sup> Mommsen IRN 1137 Henzen 5605. Mommsen, Hermes III 465 setz ihn aus historischen Gründen etwa in die Zeit Trajans; Ritschl, Neue Plautin. Excurse 124 Ann. aus stillsstischen ins zweite (vielleicht sogar britte) Jahrhundert.

<sup>3) 3</sup>th vermuthe: Inmodice ne quis vitae sco[pulis haer]eat.

<sup>4)</sup> Gell. XVIII 5, 7: quumque aliquot eorum qui aderant, "quadrupes equus" apud suum quisque grammaticum legisse se dicerent.

gelernt wurden. Die Werke der Dichter waren der damaligen Jugend nicht eine Nebenbeschäftigung, eine Unterhaltung freier Stunden, nicht zunächst Gegenstand des Genusses, sondern des Studiums. Es ist schwer die Wirkungen eines Unterrichts zu ermessen, der die Werke der vaterländischen Dichter und der Dichter eines nahverswandten Volkes als wichtigste Vildungsmittel anwandte, ja sie fast zur alleinigen Nahrung des jugendlichen Geistes machte. Nothswendig füllte er das Gedächtniß mit poetischen Wendungen und Ausbrücken, regte die Phantasie durch eine Fülle von Vildern zu erhöhter Thätigkeit an, entwickelte früh das Gefühl für Formenschönheit und fünstlerische Darstellung, und machte es empfänglichen Geistern zur zweiten Natur. Immer aber mußten die in den Jahren der größten Empfänglichseit in so reichem Maße ausgenommenen und sest einsgeprägten Eindrücke ihre Wirfungen für das ganze Leben behalten.

Dazu kam noch der Umstand, daß die Lehrer zuweilen, vielleicht Die Lehrer oft nicht felten, felbst Dichter waren und ihren Schülern Beranlaffung und Anleitung zu poetischen Versuchen geben konnten und wirklich Gelehrsamkeit und Poesie waren in Rom ebenso wenig Gegenfäge als vordem in Alexandrien und wieder im Zeitalter bes Humanismus, ja es war hier wie dort gewöhnlich, daß ber Dichter und Gelehrte in einer Person vereinigt war, und unter ben philologischen Größen Alexandriens machte Aristarch eine Ausnahme, indem er der Poesie fern blieb. Nur ein Beist, sagt der Dichter bei Petron, der mit einem gewaltigen Strom der Litteratur befruchtet ist, kann eine poetische Geburt empfangen und hervorbringen.1 Das Lob der "Gelehrsamkeit" gehört zu den gewöhnlichsten ehrenden Prädikaten der Dichter, das freilich nicht in unserem Sinne, sondern von einem durch das Studium der besten Muster erworbenen Besitz aller Formen und Regeln der Kunft zu verstehn ift. Die ältesten Schullehrer Roms waren Dichter gewesen, Ennius, Livius Andronicus, und vermuthlich war dies auch in späterer Zeit nicht selten. Balerius Cato mit dem Beinamen "die lateinische Sirene," der in ber letten Zeit der Republik lebte, galt besonders für die, welche sich der Poesie befleißigten, als ein sehr geeigneter Lehrer, "der nicht bloß

<sup>1)</sup> Petron. Sat. c. 118.

Dichter las (d. h. erklärte), sondern auch machte." Auch E. Melissus, den August zum Bibliothekar der Bibliothek in der Porticus der Octavia machte, war Dichter und erfand eine neue Gattung des römischen Lustspiels.¹ Der Bater des Dichters Statius hatte nicht bloß in Neapel, sondern auch in Griechenland in poetischen Wettskämpsen den Preis davon getragen; er hatte den Brand des Capitols im Bürgerkriege des Jahres 69 besungen und die Absicht gehabt den Ausbruch des Besud im Jahre 79, durch den Herculaneum und Pompeji verschüttet wurden, zum Gegenstande eines Gedichtes zu machen, der Sohn erhielt von ihm zu seiner Thebaide Rath und Anleitung.²

Frühreife Dichter häufig.

Aber auch ohne dirette Veranlassung mußte schon für diesenigen Anaben, die Formgefühl und Formtalent besagen, die so intensive Beschäftigung mit ber Poesie in ber Schule eine hinreichende Anregung zu eignen voetischen Bersuchen sein, und allem Anschein nach waren die frühreifen Talente damals nicht nur nicht wie jetzt Ausnahmen. sondern äußerst bäufig. Befanntlich gehörte zu diesen Ovid, den schon als Anaben die Muse verstoblen an sich zog, und dem die Berse von selbst flossen, lange ebe er die Männertoga anlegte: als er seine ersten Gedichte öffentlich vorlas, keimte ihm "eben der Bart."3 Properz begann seine poetischen Versuche nach Anlegung ber Männertoga. Bergil schrieb seine "Mücke" im Alter von sechszehn Jahren, Lucan (geb. 39 † 65) im Alter von vierzehn oder funfzehn ein Gedicht (Iliacon), das den Inhalt der drei letten Gefänge der Ilias behandelte und sich noch bis in eine späte Zeit erhielt, und ein Gebicht über die Unterwelt (Catachthonion); im einundzwanzigsten Jahre warb er (vergeblick) mit einem Lobgedicht auf Nero um den Preis in dem von diesem gestifteten Wettkampf, seine Pharsalia begann er ein Jahr darauf. Unch Nero hatte schon als Anabe durch Gedichte bewiesen, daß er die Elemente der Bildung besitze, ebenso liebte Lucius

<sup>1)</sup> Sueton, de gramm. 11 u. 21.

<sup>2)</sup> Stat. Silv. V 3, 133-145. 195-208. 233-238.

<sup>3)</sup> Ovid. Trist. JV 10, 19-28. 57 sq.

<sup>4)</sup> Propert. V 1, 133.

<sup>5)</sup> Vergil. ed. Ribbeck (ed. minor) Proll. p. XII.

<sup>6)</sup> Genthe de vit. Lucani p. 14. 37. 47. 50 sqq. 71 sqq. 7) Tac. A. XIII 3.

Berus in demselben Alter Berse zu machen. Martial sah nicht ungern, daß die poetischen Bagatellen seiner Anabenjahre, die er selbst kaum noch kannte, im Duchladen zu haben waren; der Ruhm des früh verstorbenen Serranus war schon durch seine Anabengedichte, die Großes erwarten ließen, begründet worden. Der Rhetor P. Annius Florus rang noch als Anabe mit einem Gedicht auf den Dacischen Triumph um den Capitolinischen Krauz, und der dreizehns jährige L. Balerius Pudens aus Histonium erhielt ihn 110 n. Chr. nach einstimmigem Richterspruch.

Rhetorens schule.

Durch solche Studien vorbereitet traten reifere Anaben und Jünglinge in die Rhetorenschule ein und studirten nun die Muster der Prosa wie früher der Poesie, zum Theil auch hier unter Anleitung der Lehrer. Natürlich übte die herrschende literarische Richtung hier dieselben Einflüsse auf die Wahl der Autoren wie in der Anabenschule. Quintilian empfahl für junge Anfänger Livius und Cicero (Salluft erst. für Gereiftere) und fand bereits nothig zu warnen, daß man Knaben Gracchus und Cato in die Hand gebe. Fronto dagegen empfahl bem jungen Marc Aurel diese und ihres gleichen vor allen, und der junge damals 21-22 jährige Pring (geb. 121) theilte gang den Geschmad seines Lehrers, früh gab er das Studium des Horaz auf; er gab sich, wie er sagt, bem Cato gang hin, und war von den Reden des Gracchus höchlich erbant. Doch Cicero wurde auch von den Alterthümsern als Mufter anerkannt, wenn er gleich nicht ganz ein Redner nach Frontos Herzen war," und behauptete auch im 2. Jahrhundert seinen Platz in der Rhetorenschule mindestens als Bergil in der grammatischen.

Ganz hauptsächlich aber bestand in der Rhetorenschule der Unterricht in den eigenen, allmälig vom Leichtern zum Schwereren sortschreitenden Uebungen, die die Schüler unter der Leitung des Lehrers anstellten, und diese knüpften an die in der grammatischen Schule aus den Dichtern gewonnenen Stoffe und Anschauungen an, und waren zum

<sup>1)</sup> Vit. L. Veri c. 2. 2) Martial. I 113. 3) Quintilian. X 1, 89.

<sup>4)</sup> Th. H<sup>2</sup> 465. 5) Quintilian. H 5 (18—21). 6) Fronto ed. Naber p. 17 n. 34. 7) Fronto Ad Marc. Gaes, H 13 HI 18 etc. (nach Naber p. C. 141 n. 143). 8) Id. ib, IV 3 ed. N. p. 63.

Theil sehr geeignet die dort geweckten voetischen Reigungen zu nähren und weiter zu entwickeln.' Zunächst machten die Schüler schriftliche Urbeiten über gegebene Themata. Bei den Erzählungen historischer Ereignisse, in denen sie sich zuerst versuchen mußten, vslegten sie "in Nachahmung der dichterischen Freiheit" Schilderungen berbeizuziehen und übermäßig auszuführen, boch sahen vernünftige Lehrer bergleichen jugendliche Berirrungen, die immerhin Talent bewiesen, lieber als Magerkeit und Trockenheit. Die nächste Aufgabe waren Untersuchungen über Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit von Sagen und jagenhaften Erzählungen: ob es glaublich sei, daß sich auf das Haupt des Balerius in seinem Zweikampf mit einem Gallier ein Rabe gesetzt habe, ber biesem mit den Klügeln ins Gesicht schlug und die Augen mit dem Schnabel aushackte; über die Schlange, die Scipio erzeugt haben sollte, oder die Wölfin des Romulus und Remus; die Egeria des Numa; besonders reichen Stoff bot hier die ältere griechische Geschichte. Ferner Lob und Tadel berühmter Männer; jogenannte Gemeinplätze d. h. besonders über Laster und Thorheiten 3. B.: der Chebrecher, der Spieler, der Ausgelassene, der Auppler, der Schmarozer; der blinde Chebrecher, der arme Spieler, der ausgelassene Greis; Bergleichungen 3. B. bes Stadt- und Landlebens, des Berufs der Rechtsgelehrten und des Soldaten, der Ehe und Chelojigkeit; Untersuchungen über die Gründe von Gebräuchen und Borstellungen: warum Benus bei den Lacedämoniern bewaffnet dargestellt, warum Eupido als Kind, geflügelt, mit Bogen, Pfeil und Fackel gerüftet gedacht werde: Themas, die sich zum größten Theil für eine poetische Behandlung eigneten, wie denn z. B. das letzte wirklich von Properz in einer Elegie behandelt ist,2 und die Borzüge des Landlebens vor der Stadt ein Lieblingsthema der Dichter waren.

Declamatio: nen. Suaso: rien.

Nach solchen Vorbereitungen begannen die Schüler sich in Uebungsreden, sogenannten Declamationen zu versuchen. Und zwar hielten die Anfänger Monologe in der Rolle irgend einer aus der Geschichte bekannten Persönlichkeit, in denen die Gründe für und wider einen wichtigen und entscheidenden Entschluß auseinandergesetzt

D. B. Orac

<sup>1)</sup> Für bas folgende: Quintilian. Il 4. Sueton. de rhett. c. 1.

<sup>2)</sup> Propert. III 12 ed. Keil.

Auch hier wurden zuweilen Personen und Situationen aus Gedichten genommen, 3. B. Agamemnon überlegt, ob er Iphigenie ovfern soll; boch vorwiegend aus der ältern römischen Geschichte: Hannibal überlegt, ob er seine Truppen gegen Rom führen, Gulla ob er die Dictatur niederlegen, Cicero ob er bei Antonius Abbitte thun soll um sein Leben zu retten. Persius batte sich oft als Anabe Del in die Augen gerieben, um unter bem Vorwande eines Augenübels die Schule verfäumen zu können, wenn er nicht Luft hatte, bie pathetische Rebe des zum Selbstmord schreitenden Cato auswendig zu lernen: eine Rede, die ein vernünftiger Lehrer nicht loben konnte, zu der aber der Bater des hoffnungsvollen Sohnes seine Freunde einlud und sie selbst schwitzend vor Aufregung anhörte.' Wenn solche Aufgaben, bei benen von den jungen Leuten verlangt wurde, sich in die Seelen ber Menschen der Vorzeit zu versetzen und die Spannung und Aufregung ihrer entscheidenden Lebensmomente nachzuempfinden, in vollkommener Weise nur von wahren Dichtern gelöst werden fonnten, so mußten sie doch die jugendliche Phantasie aufs mannig= fachste auregen und zu einer ber bichterischen sich nähernden Thätigfeit ausbilden.

Dies war aber noch in weit höherm Grade bei den letzten, Controversensichwersten und am längsten fortgesetzten Uebungen der Rhetorenschule der Fall, die völlig dramatischer Natur waren, den sogenannten Controversen, d. h. Streitfällen, in denen die Schüler wie Ankläger und Bertheidiger, oder wie Advosaten für die eine oder für die andere Partei auftraten. In der ältern Zeit wählte man historisch bekannte Fälle oder doch solche, die sich vor kurzem wirklich ereignet hatten, von denen Sueton folgende zwei ansührt. Mehrere junge Leute machten von Rom einen Ausklug nach Ostia und sahen Fischer im Begriff ihr Netz herauszuziehn, sie kauften ihnen ihren Fang im Boraus ab und bezahlten das Geld, nach langem Warten kam das Netz ohne Fische in die Höhe, aber mit einem zugenähten Korb voll Gold. Beide Parteien beanspruchen nun diesen Schatz. — Sclavens händler schifften bei Brundissum ihre Sclaven ans, und um die Böllner um den Zoll für einen sehr schönen und kostbaren Sclaven

<sup>1)</sup> Pers. Sat. III 44 sq.

zu betrügen, bekleideten sie ihn mit einer mit Purpur umsäumten Toga und hingen ihm eine goldene Kapsel um den Hals (Tracht und Schmuck der freien Knaben). In Rom wird der Betrug entbeckt und die Freilassung des Knaben verlangt, da die Anlegung jener Stücke eine Berzichtleistung des Herrn auf seinen Besitz voraussetz.

Aber solche Källe galten bald nicht mehr für interessant und spannend genug. Un die Stelle ber Fragen über Mein und Dein traten Criminalfälle, erdichtete an die Stelle ber wirklichen; die civilrechtlichen wie die historischen bilden einen sehr geringen Theil der erhaltenen Sammlungen von Controversen und auch die historischen Fälle sind zum Theil zu Gunften des Effekts entstellt. Zwar verlangten vernünftige Lehrer, daß die erdichteten Fälle sich von der Wirklichkeit nicht entfernen, jedenfalls möglichst wahrscheinlich sein sollten,2 aber allem Anschein nach hatte ihr Widerstand gegen ben herrschenden Geschmad, der pacende und pitante Situationen, starte Würzen und draftische Effekte verlangte, jo gut wie gar keinen Erfolg, wie schon die erste aus der Zeit Augusts stammende Sammlung von Controversen des ältern Seneca, noch mehr die folgenden, und die wiederholten Klagen über die Herrschaft des Unsinns in der Rhetorenichule zeigen.3 Die Hauptschuld trugen, sagt ein Schriftsteller der Neronischen Zeit, nicht die Lehrer, die wenn sie nicht leere Klassen haben wollen, gezwungen find mit den Berrückten zu rasen, sondern die Eitelfeit der Eltern.' Und die Forderung alle "unglaublichen und im eigentlichen Sinne des Worts poetischen" Themen auszuschließen, fand auch Quintilian zu streng und unerfüllbar, etwas Erholung und Vergnügen müsse man den jungen Leuten gewähren, nur sollten die Gegenstände, wenn auch pathetisch und voll Schwulft, boch nicht geradezu thöricht und lächerlich sein.

Beides waren nun aber die Controversen nur zu oft in hohem Grade. Sie lagen weit von der Wirklichkeit ab oder standen mit ihr im Widerspruch, sie setzten als Regel voraus, was höchstens Ausnahme sein konnte, sie bewegten sich an der Grenze der Möglichkeit

<sup>1)</sup> Sueton, de rhet. c. 1. 2) Quintilian. II 10. V 12.

<sup>3)</sup> Bernharby R. L. G. A. 60. 214. 215. 4) Petron. Sat. c. 3.

oder jenseits dieser Grenze. Mit der Zeit schuf sich die Rhetorenschule ihre eigene phantastische Welt, die vom Leben durch eine weite Aluft getrennt war, über die feine Brude führte. Gin erdichtetes Recht, erdichtete, ja unmögliche Gesetze wurden bier vorausgesett: es gab 3. B. eine Antlage auf Undant, eine Anklage auf ein im Gesets nicht vorhergesehenes Verbrechen. Die Personen und Zustände dieser Fictionen waren Schatten, ihnen Realität beizulegen, sie als Abbilder bes Wirklichen zu betrachten fam niemandem in ben Sinn. hat es auffallend gefunden, daß in den Zeiten des ichlimmften faiferlichen Despotismus, wo der furchtbarfte Druck auf den Geistern lastete und bie Redefreiheit bis auf die lette Spur vernichtet war, die Tyrannen zu den stehenden Figuren der Controversen gehörten. die Deflamatoren in ihren Reden Tyrannenhaß athmeten und den Tyrannenmord priesen.' Aber diese Tyrannen, "die Edifte erließen, daß die Söhne ihren Bätern die Köpfe abhauen sollten," waren ebenso unschädliche Geschöpfe als die Puppen eines Marionettentheaters und niemandem gefährlich als dem Lehrer, "wenn in der gefüllten Klaffe einer nach dem andern seinen Tyrannen umbrachte."3 Wenn Caligula ben Rhetor Secundus Carinas wegen einer jolchen Deflamation verbannte, Domitian ben Rhetor Maternus auf denselben Grund hin hinrichten ließ,' jo war eben Caligula zu jeder Extravaganz fähig und für Domitian kein Borwand zu einer Gewaltthat au schlecht; beide Fälle steben gang vereinzelt, und es zeigt sich nirgend, daß sie einen Einfluß auf die Thrannenthemas geübt haben.

Nächst den schrecklichen Tyrannen waren die entmenschten Piraten in der Rhetorenschule besonders beliebt, die "mit Ketten rasselnd am User standen;" zuweilen hatten sie liebenswürdige Töchter, wie in folgendem Thema." Ein junger Mann, der Piraten in die Hände gefallen ist, bittet vergebens seinen Bater in einem Briese ihn loszukausen. Die Tochter des Piratenhauptmanns läßt ihn schwören, sie zu heirathen, wenn er frei würde. Er schwört, sie slieht mit ihm,

<sup>1)</sup> B. A. Schmidt, Gefc. d. Dent : u. Glaubensfreiheit im ersten Jahrbundert S. 424 ff.

<sup>2)</sup> Petron. Sat. c. 1. 3) Juv. VII 150 sq. 4) Dio LIX 20. LXVII 12.

<sup>5)</sup> Petron. Sat. c. 1. 6) Senecu Controv. I 6. Friedlaenter, Darstellungen III.

er kommt nach Hause und heirathet sie. Hierauf wird dem Bater bie Berheirathung seines Sohnes mit einer reichen Baise angetragen, er verlangt, daß der Sohn darauf eingebe und die Biratentochter verstoke; da er es verweigert, verstökt er ibn. Die bandelnden Personen wurden überhaupt gern in die stärksten benkbaren Konflitte zwischen gleich beiligen Pflichten, gleich starten und berechtigten Empfindungen oder Neigungen versett. Ein Kranker verlangt von seinem Stlaven Gift, der es ihm verweigert; er verordnet im Testament die Arenzigung des Sflaven; Dieser ruft den Beistand ber Tribunen an. - In einem Bürgerfriege steht ber Bater und ber Bruder einer Frau auf ber einen, ber Mann auf ber andern Seite, fie folgt dem lettern. Er fällt, fie flüchtet zu ihrem Bater, der fie zurückweist und auf die Frage: wie soll ich bich versöhnen? antwortet: Stirb! Sie erhängt fich vor feiner Thur. Der Gohn stellt ben Antrag ben Bater für mahnsinnig zu erklären. — Gin Bater von drei Söhnen verliert zwei durch ben Tod und weint sich die Augen blind. Er träumt, er werde bas Gesicht wieder erhalten, wenn ber britte Sohn sterbe. Er erzählt ber Frau Diesen Traum, sie erzählt ihn dem Sohn, der Sohn erhängt sich. Der Bater wird sehend und verstößt die Frau, diese bestreitet sein Recht bazu. — Ein Mann verstößt seine Fran wegen Chebruchs, ber Sohn beider erbittet und erhält vom Bater Geld, angeblich um eine Geliebte zu unterhalten, ernährt aber damit die barbende Mutter, der Bater entdeckt es und verstößt ihn; ber Sehn vertbeidigt sich. - Auch sonst wurden möglichst grelle Contraste gehäuft. Bu ben stehens ben Figuren gehören auch der Arme und der Reiche in gegenseitiger Keindschaft (einmal 3. B. suchen die Bienen des Armen im Garten bes Reichen Honig, Dieser vergiftet Die Blumen und tödtet so die Bienen!)2 mährend ihre Kinder sich zuweilen zärtlich lieben;3 edle Jungfrauen werden ins Bordell verkauft, geschändeten Jungfrauen steht die Wahl zwischen ber Hinrichtung bes Berbrechers ober ber Verheirathung mit ihm frei; edle Jünglinge find gezwungen, sich zu bem ehrlosen Handwert bes Glatiators zu vermiethen z. B. um

<sup>1)</sup> Seneca Controv. III 9 X 3. Calpurn. Declam. 10. Quintilian. Decl. 330.

<sup>2)</sup> Quintilian. Decl. 13. 3) Id. ib. 257. 4) Seneca Gontrov. 1 2.

mit dem Handgelde bas Begräbniß eines Baters zu bestreiten. geheure Schickfale treffen einzelne und ganze Länder, beliebt war namentlich die Pejt, die nach dem Drakel erst aufhören soll, wenn einige Jungfraun geopfert werden;2 ein Land wird von Hungersnoth heimgesucht und die Bewohner nähren sich zuletzt von den Leichen ber Hingerafften.3 Körperliche und geistige Ausnahmezustände, wie Blindheit (und deren wunderbare Heilung) und Wahnsinn, Bunder ceine Frau bringt ein Mohrenfind zur Welt und wird des Chebruchs beschuldigt)," grausame Totesstrafen (wie Herabstürzung vom Telsen) und Folter, Mord und Selbstmord, besonders mit Strick und Gift (das "Durchschneiden des Stricks," das "Ausgießen des Giftbechers" waren stehende Motive, schenfliche Verbrechen, wie Vatermord, Berstümmlung von Kindern um sie betteln zu lassen und von dem Ertrage ihrer Bettelei zu leben; namentlich aber Familiengreuel aller Art (selbstverständlich sind "Stiefmütter, noch boser als im Trauerspiel" oft gebrauchte Kiguren) — von solcher Art waren die erprobtesten Ingredienzien zur Anfertigung stark wirkender und begehrter Controversen, bei deren Deklamation die Schule von rasendem Beifall erdröhnte. Es ist bemerkenswerth, und zeigt am flarsten den novellistischen Charafter bieser Erfindungen, daß die Sammlung des Seneca in einer auch als Unterhaltungsbuch im Mittelalter sehr verbreiteten Sammlung von Novellen und Anefvoten (ben Gesta Romanorum) vielfach und mit sichtbarer Borliebe benutt ist." Die "Zauberer," Die später auch eine große Rolle in diesen Themen spielten, sind vielleicht erft später eingeführt, tenn über sie flagt zuerft Quintilian, mahrend sie bei Seneca, Petron und Tacitus noch nicht vorkommen; dagegen in ber Sammlung, Die Quintilians Namen trägt, findet fich Erregung von Saß durch einen Zaubertrant, eine aftrologische Prophezeiung und ein wahres Prachtstück biefer Gattung "bas bezauberte Grab." Einer

<sup>1)</sup> Quintilian. Decl. 302; vgl. 10 u. Calpurn. Decl. 50.

<sup>2)</sup> Petron, Sat. c. 1. Quintilian, Decl. 326, 384.

<sup>3) 1</sup>d. ib. 12.

<sup>4)</sup> Juvenal. VII 169 sqq. Seneca Controv. VII 4.

<sup>5)</sup> Quintilian, Decl. 256 (furiosus trium filiorum pater).

<sup>6)</sup> Calpurn. Decl. 2. 7) Seneca Controv. X 4. 8) Quintilian. Inst. II 10, 15. Juvenal. 1. 1. 9) Egl. 5. Unbang.

292 III. Die schöne Litteratur. (Poesie und Kunft ber Profa).

Mutter, die ihren Sohn verloren hat, erscheint der Todte nächtlich im Traum. Als sie dies ihrem Mann erzählt, läßt er einen Magier das Grab bezaubern, die Erscheinungen hören auf, und die Frau klagt nun gegen den Mann "wegen übler Behandlung." Bielleicht stammt die Zauberei aus der griechischen Rhetorenschule. In einem gegen Ende des zweiten Jahrhunderts in Griechenland gebräuchlichen Thema sucht ein Magier einen andern, der seine Frau versührt hat, durch Zauber zu tödten und will sich das Leben nehmen, da es ihm nicht gelingt. Uebrigens sind allem Anschein nach dieselben Methoden, dieselben Aufgaben in der römischen Rhetorenschule mindestens auch im dritten Jahrhundert im wesentlichen beibehalten worden. Der ältere Gordian deklamirte im Athenäum Controversen, und einige Controversen eines der Gegenkaiser des Gallienus, des Galliers Postumus, waren so vortresslich, daß sie in der unter Quintilians Namen verbreiteten Sammlung Ausnahme fanden.

Greichische Rhetorens schule. In der griechischen Metorenschule waren die Gegenstände der Uebungsreden wesentlich verschiedener Natur. Zwar wurden auch hier Controversen deklamirt, und allem Anschein nach in der Regel über dieselben Themen, wie denn außer den Zauberern der Thraun, der Tyrannenmörder, die Geschändete, der Arme als stehende Figuren gelegentlich auch hier erwähnt werden. Aber als die schwerste und dankbarste Ausgabe für die vorgeschrittensten Schüler und die Meister selbst galten hier ofsendar nicht Controversen, sondern theils ans oder abrathende Neden in der Art der lateinischen Suasorien, theils Berstheidigungs und Anklagereden, theils epideiktische oder Prunkreden, von denen unten aussührlich die Nede sein wird. Diese Verschiedens heit der Methode war in der verschiedenen Geltung der Verechamseit bei Griechen und Kömern begründet. Diesen war sie zunächst Wittel zu dem Zweck, das eigne Interesse jedem seindlichen gegenüber zu beshaupten und durchzuseben, namentlich vor Gericht; den damaligen

<sup>1)</sup> Quintilian. Decl. 10. Mathematicus 4. Odii potio. 14, 15.

<sup>2)</sup> Philostrat. Vitt. soph. H 27. ed. K. p. 270.

<sup>3)</sup> Vit. Gordiani c. 3.

<sup>4)</sup> XXX Tyranni c. 4. Bernhardy REG. 4 A. 568.

<sup>5)</sup> Philostrat. V. soph. II 4. ed. K. p. 246. Lucian. de saltat. 65. Bgl. W. A. Schmidt, Gesch. d. Dentfreiheit 425.

Griechen war auch die schöne Form noch immer selbst Zweck und die Virtuosität in ihrer Handhabung ein sehr begehrter, viel bewuns derter und eifrig erstrebter Vorzug.

Doch in Rom, Italien und ben westlichen Ländern besuchte Wirkungen ohne Zweifel die überwiegende Mehrzahl der Gebildeten die lateinische der Metoren-Rhetorenschule theils allein theils vorzugsweise, wenn gleich die meisten großen Städte sicherlich auch Lehrer ber griechischen Beredfamkeit besoldeten, und namentlich in Rom das von Hadrian begründete und fortan von den Kaisern unterhaltene und besetzte Athenäum einen eigenen Lehrstuhl auch für dies Fach batte. Uebrigens darf man annehmen, daß in den westlichen Ländern auch die griechischen Rhetoren sich ber in ber lateinischen Schule herrschenden Methode anbequemt haben werden, und wir sehen sie ja auch bei Seneca in der Behandlung berselben Themen wetteifern, und wissen, baß Isaus bei seinem Auftreten in Rom sich Controversenthemas zu Improvisation geben ließ. Diese Methode also, namentlich bas oft Jahre lang fortgesette Deflamiren ber Controversen übte auf den Charafter ber damaligen römischen Bildung immer den wesentlichsten Einfluß, um so mehr als mit biesen Studien für die meisten die Lehrjahre abschlossen und sie unmittelbar "von den Märchen der Dichter und ben Epilogen ber Rhetoren" ins praftische Leben eintraten, um bier bas in der Schule erworbene Können zu verwerthen.

Die Wirfungen dieser allen Gebildeten gemeinsamen Unterrichtsmethode liegen in der Litteratur jener Zeit zu Tage, die Gesahren,
Berführungen und Abwege des rhetorischen Unterrichts vermochten
nur besonders gute und klare Köpfe ganz zu vermeiden. Für die Mehrzahl mußte in der Schule durch das fortwährende Streben
nach Effekt, die Gewohnheit sich in Phrasen zu berauschen und in
ein permanentes Pathos hinauszuschrauben, eine innerlich unwahre
Schönrednerei dis auf einen gewissen Grad zur zweiten Natur werden:
um so mehr, da hier gerade das Gekünstelte und Gesuchte, das lleberraschende und Blendende, auch das Ueberkühne und Ungehenerliche des
lautesten Beifalls gewiß zu sein pflegte. Ganz konnten sich diesen Einstüssen der Jugendbildung auch die großen Geister jener Zeit

<sup>1)</sup> Plin. epp. II 3, 2. 2) Gell. XIV 2, 1.

nicht entziehen, am meisten traten sie in der Poesie des ersten Jahrbunderts bervor, die beim Mangel eigener Schwungfraft, sich ielten über den Stelzengang ter Rhetorif zu erheben vermocht hat; mit Recht meinte Quintilian, Lucan, das bedeutendste poetische Talent bieser Zeit, verdiene mehr von ben Rednern als von ben Dichtern Bährend aber die Poesie eine rhetorische nachgeabint zu werden.' Färbung trägt, hat die Profa eine poetische, und auch bies war eine nothwendige Folge ber Erziehung. Die grammatische Schule hatte ben Anaben in ber Welt ber Poesie heimisch gemacht, Die rhetorische ließ ben Jüngling ihr nicht fremd werben. Es ist flar, wie sehr die ihm bort gestellten Aufgaben mit ihren melodramatischen Situationen, ihren hochromantischen Motiven und abenteuerlichen Gestalten bie Phantasie beflügeln, zu poetischer Behandlung herausfordern mußten, und wie die Stoffe werden auch die Darstellungen sich oft auf ber Grenze der Poesie bewegt haben oder ganz und gar poetisch gewesen sein. Der Rhetor Arellius Fuscus, der Lehrer des Dvid, erging sich gerne in völlig poetischen Schilberungen (nach einer von Seneca mitgetheilten Probe) und entlehnte geflissentlich vieles geradezu aus Bergil.2 Umgefehrt nahm Dvid manche Gage feines andern Lehrers, bes Rhetor Porcius Latro, fast wörtlich in seine Gedichte hinüber; und wenn nach Seneca seine eigenen Reben in ber Schule, wo er für einen guten Deklamator galt, nichts als aufgelöste Berse maren,3 fo wird bas bei vielen beanlagten Schülern der Fall gewesen sein. Auch diese Gewohnheiten der Schule pflanzten sich nothwendig ins Leben Man verlangt jest, sagt ber Bertreter ber Mobernen im Dialog bes Tacitus, von ber Rebe poetische Schönheit, Die aus bem Heiligthum des Bergil, Horaz und Lucan stammen muß, und die Reden der Gegenwart verhalten sich zu den frühern, wie die neuen von Gold und Marmor glänzenden Tempel zu ben alten, aus roben Bruchsteinen und unförmlichen Ziegeln aufgeführten. Auch barf man wol dem Dichter bei Petron glauben, daß viele, die sich als Redner versucht hatten, zur Poesie übergingen, die ihnen wie ein Ruhehafen erschien, da sie glaubten, es sei leichter ein Gedicht zu machen, als

<sup>1)</sup> Quintilian. X 1, 90. 2) Seneca Controv. I 3. ed. Bursian p. 19-21.

<sup>3)</sup> Seneca Controv. II 10. ed. B. p. 136. 4) Tacit. dial. c. 20.

eine von hübschen Sentenzen funkelnde Controverse.1 Die Boesie war als redende Kunft der Beredsamkeit nab verwandt, sie wurde zu den Formen der Wohlredenheit im weitesten Sinne des Worts gezählt,2 und "beredt" (facundus) gehörte zu ben gewöhnlichsten, ehrenden Prädifaten auch ber Dichter. In Folge dieser vielfachen Wechselbeziehungen und Berührungen von Poesie und Proja schillert in jener Zeit die Proja des nüchternsten und poesielosesten Volks in poetischen Farben wie kaum irgend eine andere, und beweist schon allein, daß das in der Schule gewonnene innige Verhältniß zur Poesie für das Leben fortdauerte. Daß auch die siegreiche Reaction der Alterthümler diese Wirkungen zwar zu modificiren boch nicht aufzuheben vermochte, zeigt die so sehr poetische Proja des Apulejus.

3dulbil=

Schließlich ift zu erwähnen, daß der Besit der Schulbildung Abnahme ter sich im zweiten Jahrhundert auf engere Kreise beschränkte als im ersten. Je länger je mehr bahnten militärisches Berdienst und Bcschäftskenntniß auch Niedriggebornen, also oft Ungebildeten den Weg zu hoben Stellungen, die früher ausschließlich den Abkömmlingen von Familien ber beiden ersten Stände offen gestanden batten. Sodann traten in diese Stände immer mehr Männer aus Provinzen ein, die der römischen Bildung erst in geringerem Grade theilhaft geworden waren. Aus beiden Gründen börte auch in den höhern Ständen Schulbildung auf, als ein unumgängliches Erforderniß, ihr Mangel als schimpflich oder lächerlich zu gelten. Von August erzählte man, er habe einen Consularlegaten wegen Unbildung von seinem Posten abberufen, da er ein Wort von ihm so geschrieben sab, wie es von den untern Klaffen gesprochen wurde. Underthalb Jahrhunderte später wurde Marc Aurel, als er einst im Felde in lateinischer Sprache einen Befehl ertheilte, von seiner ganzen Umgebung nicht

<sup>1)</sup> Petron. Sat. c. 118. 2) Tac. dial. c. 10: ego vero omnem eloquentiam omnesque ejus partes sacras et venerabiles puto; nec solum cothurnum vestrum aut heroici carminis sonum, sed lyricorum quoque jucunditatem et elegorum lascivias et jamborum amaritudinem et epigrammatum lusus et qua mcunque aliam speciem eloquentia habeat, anteponendam ceteris aliarum artium studiis credo.

<sup>3)</sup> H. Kretschmann De latinitate L. Apuleji Madaurensis (Regim. 1865) 4) Sucton, August. c. \$8. p. 17 sqq.

verstanden: allem Anschein nach weil seinen Offizieren eine gebildete Ausdrucksweise fremd war; ja der ohne alle Erziehung aufgewachsene Präfekt des Prätorium Bassäus Rusus bemerkte dem Kaiser, der Mann, an den er sich gewandt habe, verstehe kein Griechisch. Daß übrigens auch die Kenntniß des Griechischen in den beiden ersten Ständen selten geworden war, läßt schon die Angabe Philostrats über den Beisall vermuthen, den der Sophist Hadrian im Rom selbst bei den Rittern und Senatoren fand, die ihn nicht verstanden.

und Berfall ber Sprache im 2. Jahrs hundert. Bes ftrebungen zur Berftels lung ber Kors reltheit.

Schon um die Mitte bes zweiten Jahrhunderts waren in Rom selbst tie Anzeichen bes beginnenden Berfalls der lateinischen Sprache zahlreich und erschreckend genug. Bon vielen Wörtern war die Bebeutung oder die Form' zweifelhaft und bestritten, über Grundregeln der Grammatif waren die Gelehrten verschiedener Ansicht; man hörte Ausbrücke aus ber Sprache ber gemeinen Leute vor ben Schranken von Advokaten gebrauchen. Das Gefühl ber zunehmenden sprachlichen Unsicherheit und Verwirrung, das Streben ber einreißenden Barbarei entgegenzuwirken, wol auch das Beispiel der ganz ähnlichen Bestrebungen der Atticisten auf dem Eebiete der griechischen Litteratur spornte die Kenner und Freunde der Sprache und Litteratur zu eifrigen Nachforschungen in den alten Klassifern, mit denen wir die Areise des Gellius so viel beschäftigt sehn: mit Hülfe dieser Studien hofften sie einen sicheren Boben wieder zu gewinnen, Reinheit und Rlarheit tes Ausbrucks herzustellen. Aber diese wohlgemeinten Bemühungen konnten im besten Falle bed nur auf kleine Kreise ihre Wirfung üben: ben auf bem ganzen Gebiet ber lateinischen Sprache arbeitenden, seit dem dritten Jahrhundert übermächtigen, Sprache

<sup>1)</sup> Dio LXXI 5. Exc. Vat. 106. Heber Baffans Rufus vgl. 13 295.

<sup>2)</sup> Bgl. unten S. 303, 1.

<sup>3)</sup> Gell. XVI 5: Pleraque sunt vocabula, quibus volgo utimur, neque tamen liquido scimus, quid ea proprie ac vere significent, sed incompertam et volgariam traditionem rei non exploratae secuti videmur magis dicere quod volumus, quam dicimus (über vie Beventung von vestibulum).

<sup>4)</sup> ld. XIV 5 ben Streit zweier Grammatifer non pari in urbe Roma nominis, ob ber Botativ von egregius egregie ober egregi heißt.

<sup>5)</sup> Id. I 22: Superesse (für advocatum esse) dicitur non in compitis tantum nec in plebe volgaria, sed in foro, in comitio, apud tribunalia.

und Bildung unaufhaltsam zerstörenden Einflüssen gegenüber waren sie völlig bedeutungslos. Doch diese spätere Zeit liegt außerhalb der Grenzen dieser Betrachtung; wir kehren zu den litterarischen Zuständen der beiden ersten Jahrhunderte zurück.

Ein zweites Moment, das mit dem Jugendunterricht zusammenwirfte, ber Poesie einen jo bedeutenden Ginfluß auf die damalige tungen ber Gesammtbildung zu geben, mar, daß diese Zeit die Erbschaft der Pocfie ber glänzendsten Epoche ber römischen Dichtung, bes Augusteischen Zeit- ichen Beit-Man darf nur Bergil, Horaz, Tibull, Properz und Ovid nennen (benn von manchen andern gleichzeitig gefeierten Dichtern, wie von Barius, ist uns wenig mehr als der Rame ge= blieben) um die reiche und glänzende Fülle poetischer Productionen zu vergegenwärtigen, die bamals im engen Zeitraum eines Menschenalters neben einander reiften. Alle Gattungen waren bier vertreten, Heldengedicht und Scherzlied, die gärtliche ober leibenschaftliche Liebesflage und die Satire, Ibhll und poetische Epistel, das beschreibende und das Lehrgedicht. Selbst das Drama fehlte nicht, boch hier wurde nichts lebensfähiges mehr geschaffen, die Zeit ber dramatischen Production war für immer vorüber, und darum sind diese Stücke für und völlig verschollen. Auf den sämmtlichen übrigen Gebieten aber waren die Leistungen in ihrer Art vollendet. fann es in den Sinn fommen, sie zu bem Sochsten zu rechnen, was die Poesie überhaupt geschaffen hat, feinen Augenblick fann man sich über ihren Mangel an Ursprünglichkeit täuschen, nie über der reichen Begabung, bem großen Darstellungstalent, ber vollendeten Unmuth, bem sichern und reinen Geschmad, ber hohen Bilbung bieser Dichter ihren Mangel an wahrer Genialität vergessen. Wie damals "als es Hannibal bezwungen, ber Quiriten hartem Bolt" die Muse aus Griechenland gefommen war, so wollte auch die neue Poesie auf feinen andern Bahnen wandeln als auf denen der Griechen und befannte sich laut und entschieden als ihre Schülerin. Aber theils wählte sie andre Vorbilder als jene Alten, namentlich die erreichbarern alexandrinischen, theils war seit jener Zeit das Verständniß für griechische Kunft unendlich feiner und tiefer geworden, und so

gelang den Zeitgenossen Augusts die Reproduction des Adels und

ber Schönheit ber griechischen Form in gang andrer Beise als ben Zeitgenoffen der Scipionen und selbst nech des Sulla und Cicero, deren Werfe nun neben den neuen Leistungen unbehülflich, formlos und raub erscheinen mußten. Für jede Empfindungs = und Dar= stellungsweise wurden jetzt edle und mustergültige Formen anf allen Webieten geschaffen; ber Berebau, die künstlerische Komposition auf die Bebe gehoben, wie die nun gewonnene Erkenntniß der griechischen Runft es verlangte, vor allem aber in der Sprache für die Poesie dasselbe geleistet, was Cicero für die Proja geleistet hatte, und dies war die Schöpfung ber größte und unvergänglichste Schöpfung jener Zeit. Wie Cicero der Dichter-Begründer einer der fortgeschrittenen Bildung angemessenen Proja war, so waren die Augusteischen Dichter die Schöpfer einer neuen Dichtersprache. Sie bildeten die poetische Ausbrucksfähigkeit des Lateinischen nach allen Seiten bin in einer früher taum geahnten Weise aus, verlieben ihm Reichthum, Mannichfaltigfeit und Fulle, Schönbeit und Grazie, Würde und Kraft. So haben fie nicht bloß auf die poetische und prosaische Litteratur der folgenden Jahrhunderte bes Alterthums einen unermeflichen Ginfluß geübt, sondern auch auf die aller späteren Zeiten, und werden ihn wahrscheinlich auch in Zufunft üben, jo lange es überhaupt eine Litteratur geben wird. Ein wahrer und acht römischer Patriotismus beseelte diese Dichter; sie wollten ihre Nation in den Besit des einzigen setzen, um das fie Griechenland noch zu beneiben hatte. Mit ben Griechen in ben bildenden Künften oder der Kunde der Gestirne um den Preis zu ringen, das schien des großen Bolfes nicht würdig, das wie fein anderes sich in der Kunft bewährt hatte, die Bölfer zu beherrschen, bie Besiegten zu schonen und die Uebermüthigen zu befriegen: aber ibre poetische Kunstform auch zum römischen Besitz zu machen war ein hohes und erstrebenswerthes Ziel. "Auch diesen Ruhm dem großen Bolke und ber vaterländischen Sprache noch anzueignen, war der große Zweck und das ernste Streben der Augusteischen Dichter:"2 und so weit es überhaupt gelingen fonnte, ist es ihnen gelungen.

Berbreitung biefer Pocsic unter ben Zeitgenoffen.

Bei diesem Streten wurden sie von dem hoben Bewuftsein

<sup>1)</sup> Verg. A. VI 848-854. 2) Lehrs Popul. Auff. S. 179.

getragen, daß sie nicht für ein einzelnes Land und Volk sondern für die Menschheit schufen, daß ihre Werke der Weltlitteratur angehörten. Ennius war stolz gewesen für bie Beherrscher Italiens zu bichten, Bergil und seine Zeitgenossen wußten, baß sie für die Menschheit bichteten, und ber Blick auf einen so unermeglichen Horizont war in der That schwindelerregend. Bekannt ist die — wenn auch vielleicht nur von einem Nachdichter dem Horaz in ben Mund gelegte -Prophezeiung: "daß ihn die fernsten Bölter tennen lernen würden." Buchstäblich hat sich diese, buchstäblich auch Ovids Prophezeiung erfüllt, daß die von ihm im Exil an den öden Ufern des Pontus erhobenen Klagen einst über Länder und Meere getragen, vom Aufgang bis zum Niedergange vernommen werden würden.2 3a beide Dichter haben schon selbst einen Theil Dieser Erfüllung erlebt; Dvid burfte fagen, daß er in der ganzen Welt gelesen werde; und Properz, daß der Ruhm seines Namens bis zu den Anwohnern des winterlichen Bornsthenes gedrungen sei.' In der That werden die Werke der lebenden Dichter überall, wo römische Schulmeister einwanderten, gelesen worden sein.

Auch bei ber höchsten Vorstellung von der Großartigseit des neuen weltumfassenden Staatsorganismus, der Unermeßlichteit seiner Hülfsmittel und der welterobernden Macht der römischen Sprache muß man erstaunen, wie schnell es den Römern gelang "so viele zwieträchtige und barbarische Zungen durch den Verschr zu vereinen." Kaum mehr als zwanzig Jahr waren seit der völligen Unterwersung Pannoniens vergangen, als Velleius schrieb, und schon war in diesen wüsten, rauhen und ganz barbarischen Ländern (dem östlichen Theile Oestreichs, besonders Ungarn) die Kenntniß römischer Sprache und vielsach auch Schrift verbreitet." Ein Theil der älteren Provinzen des Westens gehörte schon zu Augusts Zeit zu dem Gebiet der rösmischen Litteratur. Livius begann eines seiner spätern Vücher mit der Aeußerung: Ruhm habe er schon genug erworben, und sehe sein Wert nur deshalb fort, weil ter unruhige Geist Nahrung verlange; und dieser Ruhm erstreckte sich damals schon über Italien hinaus, denn

<sup>1)</sup> Horat. C. II 20. 2) Ovid. Tr. IV 9, 19-24. 3) Id. ib. IV 10, 128.

<sup>4)</sup> Prop. II 7, 19. 5) Vernhardy MCG. A. 53.

er bewog befanntlich einen Spanier, aus Gades eigens nach Rom zu kommen um Livius tennen zu lernen, als er diesen Zweck erreicht hatte, reiste er sogleich wieder ab.! Schon damals wurden die Provinzen mit dem litterarischen Abhub Roms gespeist. Horaz entsläßt das zweite Buch seiner Episteln mit der Aussicht, wenn es von den Händen des römischen Publikums abgegriffen und schmuzig sein werde, entweder in stiller Berborgenheit den Motten als Futter zu dienen oder im Bündel nach Utica oder Ilerda (Verida in Spanien) geschickt zu werden.<sup>2</sup> Aber auch gerade die besten Bücher, die den Buchhändlern am meisten einbrachten, gingen über das Meer.<sup>3</sup>

Wenn die Korpphäen der Litteratur also damals in gewissem Sinne ihren Weltruhm schon erlebten, so waren sie um so mehr ber vollsten und glänzendsten Befriedigung ihres Ehrgeizes in Rom selbst gewiß, wo ihre Gedichte (die sie nach der fürzlich eingeführten Sitte in größeren Areisen vortrugen) wie wir gesehn haben sofort in die Schule übergingen, ober auch auf den Theatern unter dem Beifall vieler Taufende gesungen wurden, wo endlich ein umfassender und thätiger Buchhantel sich deren Vervielfältigung und den Vertrieb angelegen sein ließ. Bergil (ber die Beröffentlichung seiner Aeneide befanntlich nicht erlebte, hatte mit seinen Erstlingsgedichten, den Ibhllen, einen solchen Erfolg, daß sie auf ber Bühne häufig von Sängern vorgetragen wurden; eine in den litterarischen Kreisen iener Zeit viel genannte Schauspielerin Cytheris, einst Die Geliebte Marc Antons, dann bes Dichters Cornelius Gallus iber fie unter dem Ramen Pheoris bejang) foll Die sechste Ecloge gesungen haben, in der Bergil den Dichterruhm seines Freundes Gallus preift. Als Bergil bei einer solchen Gelegenheit im Theater anwesend war, erhob fich das ganze Bolt und begrüßte ben Dichter ebenso ehrfurchtsvoll wie Augustus: in der That wurde eine solche Auszeichnung in der Regel sonst nur dem Kaiser und Personen aus der faiserlichen Familie zu Theil.4 Wenn Bergil in seiner späteren Zeit, Die er größtentheils im füdlichen Italien, namentlich in Reapel verlebte, ausnahmsweise nach Rem fam und sich öffentlich feben ließ, so

Popularität Bergils —

<sup>1)</sup> Bernbarby A. 498. 2) Horat. Epp. I 20, 11-13. 3) Id. A. P. 345.

<sup>4)</sup> Ribbeck Vergil, ed. minor, p. XXIII; vgl. Th. II2 154 f.

III. Die icone Litteratur. (Boefie und Runft ber Brofa). 301

mußte er sich vor der Menge, die ihm folgte und ihn sich gegenseitig zeigte, in ein Haus flüchten.'

Allerdings ift nun ber Ruhm und bie Popularität Bergils bei der Mitwelt und Nachwelt und folglich auch die Wirkung seiner Poefie jo groß wie die feines andern römischen Dichters und in ber That beispiellos gewesen. Mit ber Popularität Schillers fann man Die seinige auch darum vergleichen, weil sich in beiden Fällen zeigt, daß das Erhabene, 3deale und Edle in der Kunft die Massen noch in böberem Grade fortzureißen vermag als felbst das Boltsthümliche, obwol es scheint, daß nur dies sie anziehn, jenes abstoßen und einschüchtern follte; aber die Menschen hängen mit größerer Dantbarkeit, Ehrfurcht und Liebe an dem Beift, der sie aus ihrer Niedrigkeit zu sich emporhebt und sie mit dem Gefühl erfüllt, daß auch in ihnen etwas seiner böbern Ratur Verwandtes wohnt, als an dem, der sich au ihnen herabläßt. Bergils Boesie brang in alle Bildungsfreise, in alle Schichten ber Gesellschaft, auch Handwerker und Krämer führten seine Berse im Munde und gebrauchten sie als Mottos.2 einige Brocken aus der Aeneide waren auch die Ungebildetsten im Stande anzubringen, und bei ihren Gaftmählern, wo die Gafte mit Jongleurfünsten, Rachahmungen von Thierstimmen, Aufführungen von Possen unterhalten wurden, hörte man boch auch Stellen aus der Aeneide, allerdings abscheulich, deflamiren; wie jest die Bibel wurde damals in schweren gebensmomenten Bergil aufgeschlagen, und die Stelle, auf die der Blick fiel, als Schickfalsspruch betrachtet, (was dann auch in der Zeit der Renaissance wieder geschehen ift).5 In litterarischen Areisen wurde sein Geburtstag (15. Octbr.) wol von vielen gefeiert, und Tempelorafel (wie noch im dritten Jahrhundert die von Präneste und Patavium) antworteten mit Vergilischen Bersen. Gine so beispiellose Popularität hat nun allerdings fein und ber ubrianderer Dichter erreicht; aber daß auch Properz und Ovid schnell Dichter. in viele Areise brangen, zeigen die Wände von Pompeji, wo außer Bergilischen (zum Theil sichtlich von Schulfnaben geschriebenen) auch

<sup>1)</sup> Id. ib. p. XXIIII. 2) Xh. 13 259. 3) Petron. Sat. 39 u. 68.

<sup>4)</sup> Marquardt Hob. IV 112. 5) Burdhardt Kultur d. Renaissance 528.

<sup>6)</sup> Martial, XII 67. Plin. epp. III 7. 7) Marquarbt a. a. D. III.

Berje biefer und anderer Dichter mit bem Schreibgriffel angefritelt find, theils wörtlich citirt, theils parodirt, namentlich an der Basilica, bie von ber eleganten Welt jum Spazierengehn benutt wurde.' Bur Erflärung ihrer Popularität mag auch an das erinnert werden, was Jacob Grimm in Bezug auf die Schillers gesagt hat, "baß ber Menge gerade die Poesie gefällt, die den Stil der gebildeten Gegenwart hält und auf beren Gipfel steht," da dem Bolfe "gleichfalls bie alte Weise ber Vergangenheit fremd geworden ist und es nun in den jetigen Standpunkt vorschreiten und sich barin einweihen lassen will." "Die Menge, auf die ein schönes Gedicht einwirkt, will es gerade mit allen neuen Bortheilen genießen, und ift ben alten zu entjagen bereit."2 Aber eine so allgemeine Verbreitung der Poesie ware im Augusteischen Zeitalter ohne die Ginflusse ber Schule nicht möglich gewesen. Und mit ber Schule wirkte bas Theater zusammen, wo allem Anschein nach Gedichte häufig gesungen wurden; und ihre Wirfungen beruhten zum Theil auch auf ber lebhaften Empfänglich= keit ber Südländer für Wohllaut und Rhythmus und ihrer großen Freude an beidem, wie benn auch gegenwärtig bas Entzücken und der Genuß selbst gebildeter Italiener an ihrer vaterländischen Boesie eine sinnliche Beimischung bat. Im Alterthum war aber bas Gefühl für Wohllaut und Rhythmus noch feiner und entwickelter, und verlangte auch in der Prosa seine Befriedigung, allerdings bei ben Griechen noch in höherm Grade als bei den Römern. Doch wie lebhaft auch bei ihnen ber Sinn für die bloße Schönheit bes Klanges war, zeigt u. a. der Bericht Philostrats über den Beifall, den der Phönicier Hadrianus (Professor der Beredsamkeit unter Marc Aurel und Commodus; in Rom fand. Ritter und Senatoren

<sup>1)</sup> Zangemeister Inser. Pompej. parietariae CIG IV Ind. 259—261. Außer Vergil: Propert. Ovid. Lucret. (11); Anklang an Tibull II 6, 20: 1837; (vgl. Lucian Mueller, Tibult. p. 63 sq. (auß einem unbekannten Epiker wol 1069 a (barbarus aere cavo tubicen); elegifch 1118. 1928. Der Anfang ber Aeneive auch CIL II 4967, 31 (Italicae tegulae stilo inser. Litterae saeculi primi, ni fallor. Huebner).

<sup>2) 3.</sup> Grimm, Al. Schr. (Rebe auf Schiller 1 391 f.)

<sup>3)</sup> Th. H2 325; val. oben.

ließen sich aus dem Theater abrufen "wenn er seine Vorträge begann, und strömten ins Athenäum, selbst solche, die nicht griechisch verstanden: man bewunderte die wohltönende Stimme, den Tonfall, die Moduslation und den Rhythmus seiner Rede, und hörte ihn mit demsselben Entzücken wie eine schön schlagende Nachtigall.

Aber auch abgesehn von allen begünstigenden Nebenumftänden Poetischer Dimußten die Wirkungen der klassischen Poesie der Augusteischen Spoche beworgerusen durch die Uasauf die gebildete Welt des folgenden Zeitalters unermeglich sein. fiche Possie. Diese Periode war im wesentlichen unproductiv, besaß aber die zarte Empfänglichkeit einer hoben Kultur. In einer folden Zeit mußte vie Entstehung der zahlreichen vollendeten poetischen Kunstwerke, die Herstellung mustergültiger Formen auf den verschiedensten Gebieten, vor allem die Erschaffung einer neuen poetischen Sprache voll hinreißender Schönheit und blendenden Glanzes, den Trieb der Aneignung und Nachahmung aufs stärkste und im weitesten Umfange hervorrufen. "Zum Genuß der Kunstwerke, sagt Göthe,2 haben alle Menschen eine unsägliche Neigung; ber Mensch aber erfährt und genießt nichts ohne sogleich productiv zu werden. Dies ist die innerste Eigenschaft der menschlichen Natur; ja man fann ohne Uebertreibung fagen, es sei die menschliche Natur selbft." So ist in jeder boch= cultivirten Zeit ein weit verbreiteter Dilettantismus eine nothwendige Folge einer hohen und reichen Aunstentwicklung. Auch wir haben dies vor allem auf dem Gebiete der Poefic erlebt. Auch wir baben eine bichterische Blüthezeit ohne Gleichen gehabt, auch wir sind burch sie erst mit einer poetischen Sprache beschenkt worden, auch bei uns sind Die Epigonen bis zum Uebermaß eifrig und geschäftig gewesen, sich des ererbten kostbaren Besitzthums in unaufhörlichem Gebrauch und Mißbrauch zu versichern, das Empfangene immer von neuem zu reproduciren. Dieselben Erscheinungen würden sich auch ohne ausdrückliche Zeugnisse in der nachaugusteischen Zeit voraussetzen laffen. Die Bersuchungen einer gebildeten Sprache, die "für uns vichtet und denft," waren damals ebenso unwiderstehlich und die Illusionen der Dilettanten über ihre Leistungen Dieselben wie heute,

<sup>1)</sup> Philostrat, Vitt. soph. Il 10 p. 256. 2) Göthe (über ben Dilettan= tismus) 31, 425.

weßhalb sich unbefangenen Zuschauern des litterarischen Treibens auch dieselben Wahrnehmungen aufdrängten. "Biele, sagt ein geistreicher Schriftsteller unter Nero, bat Die Boesie bintergangen. einer einen Bers richtig zu Stande gebracht und einen einigermaßen zarten Gedanken in eine Beriode eingewebt bat, glaubt er ichon auf ben Helikon gestiegen zu sein." Ueberdies begünstigte ben Dilettantismus die innigere Berbindung der Poesie mit der Schule, die wol die Folge haben mußte, daß poetische Uebungen mit oder ohne Beranlassung ber Lehrer mehr oder weniger allgemein zu feinem andern Zweck statt fanden, als um eine vollendetere Berrichaft über die Form zu gewinnen und sich zur Birtuosität in blühender und schwungvoller Auch für diesenigen, die hierbei nicht ber Proja vorzubereiten. Täuschung verfielen, Reminiszenzen, Angelerntes und Anempfundenes für originell und für ihr Eigenthum anzusehn, mußte es doch einen Reiz haben, die erworbene formelle Fertigkeit weiter zu üben und Aber ohne Zweifel verführte nicht wenige die Freude fich zu erhalten. an dem wirklichen oder vermeintlichen Belingen jolcher voetischen Exercitien (die übrigens eine Hauptveranlassung zu Interpolationen der gelesensten Dichter wurden) die Beschäftigung, die nur Mittel hatte sein sollen, als Zweck zu behandeln. Selbst unter den achten Oden des Horaz, der doch eine fast zu strenge Selbstfritik übte, befinden sich llebungsstücke genug, deren Berdienst ein rein formelles ist. Wenn Hora; aber nach Quintilians Urtheil der einzige des Lesens werthe römische Lyrifer war, so dürften wir wol annehmen, daß die Lyrif der nachaugusteischen Zeit ganz vorzugsweise Schulund Dilettantenpoesie gewesen ift.

Bir-Bustanbe ber Monardie.

Mit den Ginflüssen der Schule und der classischen Boesie im tungen ber Zeitalter Augustus wirften die politischen Zustände der Monarchie, Die Interessen und Neigungen ber Regierungen, der Sofe und Soffreise zusammen, um die litterarischen Reigungen, Liebhabereien und Beschäftigungen vorzugsweise der Boesie zuzuwenden. Der allgemeine Friede nach der Schlacht bei Actium und das Absterben des politischen Lebens seit der Alleinherrschaft Augusts verschlossen die beiden Gebiete fast gang, auf benen sich die geistige Kraft bes römischen Bolfes

<sup>1)</sup> Petron. Sat. c. 118.

während so vieler Jahrhunderte aufs reichste und fräftigste entfaltet hatte. Eine Masse von Talent, Kraft und Regsamkeit, die durch Diese Revolution aus ihrer natürlichen Bahn gedrängt war, warf sich nun auf die Litteratur. Aber selbst hier standen die Felder, die in der Republif am glücklichsten angebaut worden waren, nur theil= weise offen: die Redefreiheit war verkümmert, die Geschichtsschreibung bis zu der Zeit Nervas und Trajans, die das "seltene Glück" brachte, "daß man denken durfte was man wollte und sagen was man dachte," gefahrvoll und dies bereits unter der toleranten Regierung Augusts. Titus Labienus, einer der letten Republikaner und unversöhnlicher Gegner ber neuen Zustände, überschlug, als er seine Geschichte ber neuesten Zeit öffentlich vorlas, große Stücke mit den Worten: "bies wird man nach meinem Tode lejen." Dennoch wurde über sein Weck das bisher unerhörte Urtheil der Verbrennung ausgesprochen: er wollte bessen Untergang nicht überleben; wie einen lebendigen Todten ließ er sich in das Begräbniß seiner Ahnen bringen und dort einschließen. Elf Jahre nach Augusts Tode wurde Cremutius Cordus angeflagt, weil er in seinen Jahrbüchern Brutus und Cassius Die letten Römer genannt hatte, er fam der sichern Berurtheilung durch freiwittigen Hungertod zuvor; auch seine Bücher wurden verbrannt. In solchen Zeiten bot die Poesie den friedlichen Geistern, die einen idealen Inhalt für ihr Leben suchten und der Wirklichteit zu entfliehen strebten, ein doppelt willtommnes Aspl. Böllig sicher war freilich auch dieses nicht, die "Gemüther der Machtigen" waren leicht gereizt, zuweilen ichon durch die Wahl der Stoffe, und durch scheinbare oder wirkliche Beziehungen einzelner Stellen auf die Gigenwart. brachte unter Tiberins dem legten des erlauchten Geschlechts Scaurer seine Tragodie "Atreus" den Tod, in der besonders der Bers: Der Herrscher Thorheit muß man tragen mit Geduld, strafwürdig erschien.' Doch solche Gefahren drohten natürlich den Dichtern, die wirklich die Absicht hatten sie zu vermeiden, nur in den allerseltensten

<sup>1)</sup> Tac. dial. c. 2: nam postero die quam Curiatius Maternus Catonem recitaverat, eum offendisse potentium animos diceretur, tamquam in eo tragoediae argumento sui oblitus tantum Catonem cogitasset etc. Bernhardy R. E. G. A. 201.

306 III. Die fcone Litteratur. (Boefie und Runft ber Proja).

Fällen, und fonnten den poetischen Neigungen dieses Zeitalters feinen Eintrag thun. Ausbrücklich heißt es in dem Dialog des Tacitus, daß der Beschäftigung mit der Poesie zur Rechtfertigung hauptsächlich viene, daß sie weniger der Gefahr Anstoß zu geben ausgesett sei, als bie der Redner. So füllte die Poesie vor allem die große Leere aus, die der Untergang der Republif in dem Leben Roms zurückließ, und es lag in nichts weniger als in der Wandelbarkeit der menschlichen Neigungen, wie es Horaz in seiner Epistel an August barstellt, daß das früher auf so ganz andere Zwecke gerichtete römische Bolt nun allein von dem Gifer ber Schriftstellerei glühte, daß Söhne und strenge Bäter ihre Stirn mit Laub umfränzten, und Gelehrte und Ungelehrte überall Gedichte schrieben.2

Theilnahme ber Raiser an ber Poesie

August kam bieser Richtung aufs bereitwilligste entgegen. der langersehnten Wohlthat der "Ruhe und Ordnung", die die tur. August. Monarchie brachte, jollten Schutz und Förderung geistiger Bestrebungen (insofern sie sich innerhalb ber gezogenen Schranken hielten) die Gebildeten mit dem Cajarenthum ausjöhnen, wie die Massen in Rom durch große Fortschritte in der Berbesserung ihrer materiellen Lage und durch Feste und Schaugepränge für den Berlust der Freiheit schablos gehalten wurden. Die Pflege, die August und die ihm zu= nächst stehenden Großen, wie Messalla und vor allen Mäcenas ber neu erblühenden Poesie angedeihen ließen, (und an der sich auch die Frauen seines Hauses betheiligten),3 ift mit Recht sprichwörtlich ge-Noch folgenreicher als die Gunst dieser Kreise, benen sich aud der frondierende Afinius Pollio anschloß, wirfte wol ihr Beispiel. August stand auf der Höhe der damaligen Bildung; sein Interesse an der Litteratur war ein aufrichtiges, und er befundete es nicht bloß burch Beförderung und Unterstützung der Dichter und Schriftsteller, sondern (was mehr war) durch die lebhafte Theilnahme an ihrem Schaffen, die er an den Tag legte, "wohlwollend und geduldig" hörte er ihre Vorlesungen au.4 Ihm verdankte das vierte Buch der

<sup>1)</sup> Tac. dial. c. 10: illud-quod plerisque patrocinatur, tamquam minus obnoxium sit offendere poetarum quam oratorum studium.

<sup>2)</sup> Horat. Epp. II 1, 107—117. 3) Tb. 13 403.

<sup>4)</sup> Kür das Folgende vgl. Bernhardy A. 178—182.

horazischen Oben seine Entstehung, Bergils Aeneide ihre Erhaltung, an ihn durfte Horaz die Epistel richten, in der er die alte und neue Poesie acgeneinander bielt. Aber auch an eignen Bersuchen ließ es August nicht fehlen, größtentheils waren diese zwar in Profa, mit der Boesie befaste er sich, wie Sucton saat, "nur obenhin." Ein größeres Gedicht in hexametern existirte von ihm über Sicilien, und eine kleine Sammlung von Sinngedichten, die er im Babe auszubenken pflegte. Eine Tragödie, "Ajar" vernichtete er vor ber Bollenbung; "sein Ajar, sagte er, habe sich in ben Schwamm gestürzt." Für einen Staatsmann, auf bem die Aufgabe lastete, die Welt in ihre Fugen einzurichten, sind dies immerhin Poefien genug. Auch Afinius Pollio, Meffalla, Mäcen machten Berfe; die Gedichte des lettern lieferten Mäcenas. nach den Berichten einen Beleg für die auch auf andern Kunftgebieten zu machende Beobachtung: daß der reinste Geschmack und die vollste Sicherheit bes Urtheils über fremde Leiftungen nicht immer vor Geschmacklosigseit und Affektation ber eignen Bersuche bewahrt. Mäcens poetische Spielereien waren, wie alles was er schrieb, in einer corrupten schwülstigen Manier, August spottete über die "falben= triefenden Löckchen" feines gleichsam "mit bem Brenneisen gefräuselten" Seneca hat eine Probe davon aufbewahrt, in der der mert-Stil8. würdige Mann die Luft an der Gewohnheit des Daseins mit einem an Seine erinnernben Chnismus malt:

Made lahm mich an Sand und Kuß, Lahm an Schenfel und Bufte; Labe Schwär' und Budel mir auf, Gib mir madelnbe Bahne, Darf ich leben nur, ift's genug! Leben laß mich, und milft' ich Hoden auf fpitigem Marterholz!

Tiberius, ber die zur allgemeinen Bisbung erforderlichen Studien Tiberius. mit dem größten Gifer trieb, war ein Bewundrer ber Alexandriner und hatte eine besondere Liebhaberei für die mythologische Gelehrsam= feit, mit ber sie ihre Werke zu puten pflegten; in seinen griechischen Gedichten ahmte er Euphorion, Rhianus und Parthenius nach; er verfaßte ein lyrisches Gedicht in lateinischer Sprache: Klage über ben Tod des Lucius Casar (755) — ein Ereigniß, das den damals

308 III. Die foone Litteratur. (Bocfie und Runft ber Broja).

dreiundvierzigjährigen Mann dem Thron um einen großen Schritt näher brachte; auch gab es von ihm Gedichte leichtfertigen Inhalts.2 Schwerlich hätte eine so groß angelegte und auf die größten Zwecke gerichtete Natur wie die Tibers sich zu poetischem Dilettantismus herbeigelassen, wenn nicht sein Streben sich die damalige Vildung im weitesten Umfange anzueignen, beinahe mit Nothwendigkeit darauf geführt hätte. Auch der edle Germanicus fand in seinem vielbewegten Leben Muße zur Poesie, er hinterließ unter andern griechische Lustspiele.3 Caligula beschränkte sich auf bas Studium ber Beredsamkeit, in der er es zu einer guten Kertigkeit brachte, Claudius verfaßte zahlreiche gelehrte Werke, doch nur in Proja. Nero war der erste und blieb der einzige Kaiser, der die Poesie nicht als Uebung, Spiel oder zur Ausfüllung müßiger Augenblicke trieb, sondern mit dem Anspruch, in der Dichterwelt eine hervorragende Stelle einzunehmen. Ernste und gründliche Wildung war ihm fremd geblieben, theils hielt ihn sein Raturell, theils seine Umgebung davon zurück. Studium der Philosophie soll ihm seine Mutter abgerathen haben, ba es für einen fünftigen Regenten unzuträglich sei, von bem Studium der älteren Litteratur sein Lehrer Seneca, um ihn besto länger in der Bewunderung seiner eignen Werke zu erhalten. Obgleich er vor und nach seiner Thronbesteigung (im noch nicht vollendeten siebzehnten Lebensjahr) sich vor großen Bersammlungen mit Detlamationen hören ließ, mußte er fich doch seine öffentlichen Reden von Seneca schreiben lassen, was viel Aussehn erregte; er war ber erste Kaiser, der sich einer fremden Feder bediente. Je weniger aber seine Bildung wissenschaftlich war, desto vielseitiger war sein Dilettantismus in den schönen Künsten. Bon seiner Beschäftigung mit der Musik, in der er seine Hauptstärfe zu haben glaubte, ist bereits die Rede gewesen; er tändelte mit Meißel und Modellirstab, und dichtete fast eben so eifrig als er sang und spielte, dies lette (wie Tacitus meint) zugleich in der Absicht, daß diese Beschäftigung seinen andern, einem Fürsten weniger anständigen Aunstübungen in der öffentlichen Meinung das Gegengewicht halten sollte. Ob und wie viel Talent zur Poesie er

Nero.

<sup>1)</sup> Sueton. Tiber. c. 10. 2) Plin. epp. V 3, 5. 3) Bernhardy A. 195 u. für bas Folgende A. 197 ff.

· hatte, ist nicht mit völliger Sicherheit zu entscheiden. Tacitus ipricht es ihm ganz und gar ab. Nach ihm "umgab er sich mit solchen, die im Dichten eine gewisse Leichtigkeit, aber keine bervorragende Berühmtbeit besaken. Diese famen zusammen, verbanden die mitgebrachten ober auf der Stelle erdichteten Berje zu einem Ganzen und ergänzten seine irgend wie hingeworfenen Worte. Dies zeigt auch der Charafter vieser Gedichte, die ohne Schwung und Ursprünglichkeit und nicht aus einem Gusse sind." Man wird nicht irren, wenn man annimmt, baß so manche Gedichte ber vornehmen Dilettanten, die "Elegien", die sie während der Berdauung auf Ruhebetten von Citrusholz liegend biftierten, auf Dieje Art ju Stande famen, ba fie ohne Zweifel bier ebenso aut wie auf wissenschaftlichem Gebiet die Leistungen ibrer Clienten, Stlaven und Freigelassenen als ihr rechtmäßiges Eigenthum ansehn und verwerthen zu können glaubten.' Auch bei den Gedichten des Lucius Berus hatten, wie man fagte, seine talentvollen Freunde das Beste gethan.2 Nero nimmt freilich Sueton in Schutz: er habe um so weniger nöthig gehabt, sich mit fremden gedern zu schmücken. da ihm die Berje leicht geflossen seien. Bon Neros Hand geschriebene Entwürfe, die er vor Augen gehabt hatte, waren wie er fagt offenbar feine Nachichriften ober Abschriften, sondern trugen alle Spuren eigner Abfassung, so vieles war ausgestrichen, übergeschrieben und hineinforrigiert. Neros Gedichte waren zahlreich und mannigfaltig: fleine Tändeleien (in einer derselben war von Poppäas "Bernsteinhaaren" die Rede), Spottgedichte, lyrische für ben Besang gur Cither gedichtete Poesien, barunter vermuthlich auch Solos aus Tragödien. ein großes Epos Troica (in dem Paris als Held auftrat und bei einem Ringfampf unerfannt alle Ringer, jelbst Seftor überwand: ein anderes Epes sollte die gange römische Geschichte umfassen, dech scheint es nie zur Ausführung gefommen zu sein. Martial, der Nevo sonst geflissentlich schmäht, spricht von seinen Gedichten mit Anerkennung.4 Einige zufällig erhaltene Berje zeugen wenigstens von Gewandtheit:

<sup>1)</sup> Pers. sat. I 51 sq. 2) H. A. vit. Veri c. 2. 3) Jahn. Proll. ad Pers. p. LXXV sqq.

<sup>4)</sup> Martial, VIII 70, 8: carmina docti Neronis.

310 III. Die fcone Litteratur. (Boefie und Runft ber Brofa).

Wenn er der Perfer Gebiet durchirrt, dann schwindet der Tigris Tief in gähnender Kluft: fortrauschend unter dem Boden Taucht der vorlorene Strom erst auf, wo er nimmer gesucht wird.

Bei dem von Ilero zum ersten Mal nach griechischem Muster gestifteten Festspiel,' das sich in fünfjährigen Perioden wiederholen sollte, aber nur zwei Mal (60 u. 65) gefeiert zu sein scheint, bildeten die musischen Wettfämpse den Mittelpunkt; und die Vertheidiger dieser neuen Stiftung meinten, daß die Siege der Redner und Dichter ein Sporn für Talente sein würden.2 Doch in der That wollte Nero hier allein als Dichter wie als Musiker glänzen, die auf seinen Wunsch erfolgte Betheiligung ber Vornehmften sollte seinen Ruhm nur erhöhn, ihm wurde ber Kranz zugesprochen, bei ber zweiten Keier las er die Troica vor. Ueberhaupt vermochte er keinen Dichterruhm neben bem seinigen zu dulden, Lucan, den er in seinen poetischen Kreis gezogen hatte, erregte bald seine Eifersucht, ber Kaiser verließ in auffallender Weise eine Vorlesung des Dichters und untersagte ihm sogar, wie es scheint, sich öffentlich hören zu lassen3 (Ende 62 oder Anfang 63). Dieser ließ sich zu offner Feindschaft gegen den Hof fortreißen und nahm Antheil an der Bisonischen Verschwörung, beren Entdeckung ihm den Tod brachte. So gefährlich es aber unter Nero war, auf wirklichen Dichterruhm Anspruch zu machen,4 so rathsam, ja für jeden, der zu ihm in Beziehung stand, nothwendig war es, seine Theilnahme und Reigung zur Poesie zur Schan zu tragen, wo möglich sich mit poetischen Versuchen sehn zu lassen, die geeignet waren, den seinen zur Folie zu dienen. Niemand, der jene Zeit kennt, kann zweifeln, daß auch diese Absicht die Regsamkeit auf dem Gebiet der Poesie sehr gesteigert hat. Unter den gegen Seneca von seinen Feinden erhobenen Vorwürsen war auch, daß er eifriger und bäufiger Berse mache, seit Nero Liebe zur Dichtfunst zeige.5

Titus.

Dies änderte sich völlig unter Bespasian, der der Poesie ganz fern stand, dagegen gerade hervorragende, auch poetische Talente begünstigte und freigebig unterstützte. Titus aber, der als Knabe an

<sup>1)</sup> Th. II<sup>2</sup> 346, oben S. 267. 2) Tac. A. XIV 21. 3) Genthe De vita Lucani p. 23. 73. 4) Tac. A. XVI 28 sq.: Montanum — quia protulerit ingenium, extorrem agi; vgl. Nipperbeys Ann. 5) Id. ib. XIV 52.

Neros Hof gelebt hatte, bejaß für lateinische und griechische Poesie ein leichtes, felbst zur Improvisation ausreichendes Talent, und besang unter andern einen Kometen, wie der ältere Plinius fagt, "in einem herrlichen Gedichte," auch ber jüngere Plinius nennt ihn unter den Unter Domitian wiederholten sich in vieler Beziehung Domitian. bie Zustände der Neronischen Zeit, ja ein noch furchtbarerer Druck lastete auf ben Geistern, aber poetische Bestrebungen wurden aufrichtia gefördert und aufgemuntert; vor allem durch den im Jahre 86 gestifteten Capitolinischen Wettfampf, in bem die Talente fich frei entfalten konnten, überhaupt machte dieser zweite Nero als Kaiser auf dichterischen Ruhm feinen Anspruch, obwol er in seiner unfreiwilligen Muße als Bring eine eifrige Beschäftigung mit ber Poefie zur Schan getragen Natürlich wurden an seinem Hofe auch seine Jugendgedichte Quintilian fagt, es habe ben Göttern für unübertrefflich erflärt. ju gering geschienen, daß er weiter nichts sein sollte, als der größte Dichter, und deshalb haben sie ihn burch llebertragung ber Sorge für den Erdfreis von diesen Beschäftigungen abgelenft. Ob er ein Epos über den jüdischen Krieg, von dem Balerins Klaccus spricht. auch nur begonnen bat, ist zweifelhaft: ficher bagegen, baf er ben Kampf um das Capitol in den Decembertagen des Jahres 68, während bessen er in großer Gefahr geschwebt hatte, zum Begenstande eines Gedichtes machte; denn Martial erwähnt im Jahre 89 das himmlische (d. h. in der damaligen Hoffprache "allerhöchste") Gericht vom "Capitolinischen Kriege."2 Domitian ließ sich also nicht ungern an seine poetischen Bersuche erinnern, wenn er sie auch ganz aufgegeben hatte: und Martial huldigt ihm "als bem Herrn ber neun Schwestern."3

Auch Domitians Nachfolger Nerva rechneten die Dichter zu Den Merba.

<sup>1)</sup> Valer. Flace. Argon. 1 12. 3mhof Domitian 133, 5.

<sup>2)</sup> Martial. V 5: Ad Capitolini caelestia carmina belli Grande cothurnati pone Maronis opus.

Heber die Bedeutung von caelestis vgl. Fincke De appellationibus Caesarum honorificis (Regim. 1867) p. 42: mo aber biefe Stelle, bie noch nie richtig verstanden zu fein scheint, ilbersebn ift. Daß die Aratea nicht von Domitian fein können, bat Imbof a. a. D. S. 131 ff. meines Erachtens bewiefen.

<sup>3)</sup> Martial, V 16, 18.

312 III. Die icone Litteratur. (Boefie und Aunft ber Profa).

ihrigen, Plinius nennt ihn unter denen, die muthwillige scherzhafte Aleinigkeiten geschrieben hatten. Martial bezeichnet ihn als den "Tibull unster Zeit," ein Ausdruck aus einem Gedichte Neros, zu dessen Areise Nerva einst gehört hatte; Martials in demüthigem Cliententon auf ihn verfaßte Epigramme zeigen, daß er sich damals noch (in der letzten Zeit Domitians) gerne als Tichter leben hörte.<sup>2</sup> Trajans großartige Soldatennatur hatte keine poetische Faser, ihm scheint auch jedes Interesse für Poesie geschlt zu haben; Hatrian dagegen, der allseitigste Tilettant, der je auf dem römischen Thron gesessen hat, war in Bers und Prosa gleich gewandt, auch laseive Gedichte las man von ihm. Noch auf seinem qualvollen Sterbebette hatte er Laune genug zu jenen bekannten Tersen, aus denen man, nach der Angabe seines Biographen, den Turchschnittswerth seiner Dichtungen kennen sernen kann:

Unstetes, zärtliches Seelchen, bu, So lange des Leibes Gesellin und Gast, Wohin du arme wanderst du jetzt, Bleich, ohne Hille, schandernd vor Frost? Vorbei ist Scherzen und Kosen nun!

Hadrians Beispiel scheint übrigens die Poesie an seinem Hofe zur Mode gemacht zu haben, auch sein Adoptiviohn Aelius Berus war versgewandt, der auf seine Beranlassung von Antoninus Pius adoptivte Lucius Berus hatte, wie erwähnt, sich ebenfalls als Anabe der Poesie bestissen; auch Marc Aurel nech im Alter von 22 Jahren (143) Hexameter gemacht, die er so liebte, daß ihnen nicht, wie seinen übrigen Bersuchen, die Eesahr drohte, in Rauch aufzugehn.

Aufbören bes Mit ihnen schließt aber diese Reihe von fürstlicken Dichtern, poet. Diletintismus an die wol kaum in der Geschichte der Litteratur ihres Gleichen hat, ren poken im
2. Jahlhun- und die Poesie blieb nun lange dem Hose sern; denn der nächste kert.

Raiser, von dem berichtet wird, daß er (gricchischer Verse machte, ist erst Alexander Severus, dessen Bildung und poetischer Tilettantismus

Patrien.

<sup>1)</sup> Plin. epp. V 3, 5. 2) Martial. VIII 70. IX 26. 3) Apulej. Apol. p. 410 ed. Oudendorp. 4) Bernhardy R. L. G. A. 220. 5) H. A. vit. Ael. Veri c. 5. 6) Fronto ad M. Caes. II 10 p. 34 ed. Naber.

wie der des Balbinus, der beiden ältern Gordiane, des Gallichus und Numerianus dafür zeugt, daß auch noch im dritten Jahrhundert die alten litterarischen Traditionen, die Pflege geistiger Interessen sich in einzelnen Kreisen der vornehmen Gesellschaft (gleichsam Inseln in der immer höher schwellenden Fluth der Barbarei) erhielten.

Wenn nun aber in der Zeit von August bis Hadrian beinahe Grunde blefer Regel war, was sonft eine seltene Ausnahme ift: Die Beschäftigung ber Regenten, zum Theil in ihrer Prinzenzeit, zum Theil nach ihrer Thronbesteigung mit der Poesie — so ist diese Erscheinung ohne Zweisel ebenso wenig zufällig, als bag die spätere Zeit der Antonine und bie der Severe bis auf Alexander auch nicht einen einzigen fürstlichen Dichter aufzuweisen hat, obwol auch diese Raiser größtentheils auf ber Höhe ber bamaligen Bildung standen. Bielmehr theilten offenbar diese wie jene eben nur die herrschenden Richtungen und Interessen ihrer Zeit, und auch ihr Verhältniß zur Boefie war im wesentlichen fein anderes, als das des gebildeten Theils der Mitlebenden überhaupt. Man darf daber ichen hieraus allein mit eben'o großer Sicherheit auf eine febr allgemeine Berbreitung bes poetischen Dilettantismus in der gebildeten Gesellschaft der ersten, wie auf dessen starke und auffallende Abnahme gegen die Mitte des zweiten Jahrhunderts schließen.

In der That kann nicht bezweiselt werden, daß überhaupt in der Hadrianischen Zeit eine neue geistige Strömung in der Zeitbildung die Tberhand gewann, die jene im ersten Jahrhundert herrsichende Richtung auf Poesie zurückträngte. Die Geschichte der römischen Poesie ist dis zu der Grenze der beiden Jahrhunderte an Namen ebenso reich als in den folgenden Zeiten arm, ja fast völlig leer. Der Grund dieser Erscheinung ist nicht etwa in einer Abnahme der schöpferischen Kraft, in einer Abnahme des Originalgenies zu suchen, die Gibbon zu den charakteristischen Erssscheinungen des zweiten Jahrhunderts zählt,2 denn auch die Dichter der nachaugusteischen Zeit waren doch nur sehr gebildete und begabte Dilettanten (freilich im höhern und bessern Sinne des Worts); auch

<sup>1)</sup> Bernhardy A. 233. H. A. Maxim. et Balbin. 7. Bgl. auch Macrin. c. 14.

<sup>2)</sup> Gibbon, History of the decline ch. II am Schluß.

314 III. Die schöne Litteratur. (Poesse und Kunft ber Prosa).

hat es an Dichtern in ben spätern Jahrhunderten keineswegs gefehlt. Beigetragen hat ohne Zweifel zur Abnahme ber poetischen Tendenzen die Herrschaft, die die Alterthümelei in der Litteratur gewann, da bie Beschäftigung mit den alten Dichtern auch nicht entfernt die Unregung zu eigner Production und Reproduction bieten konnte wie die mit den modernen. Sodann fiel die Wirkung fort, welche die Beschäftigung ber Kaiser mit der Poesie, die wie gesagt selbst nur eine Wirkung der herrschenden Zeitrichtung gewesen war, als ein für die höbern Stände maßgebendes Beispiel geübt hatte, und damit ein erhebliches Motiv des poetischen Dilettantismus. Der Hauptgrund dürfte aber in dem großen Eindruck der in Griechenland entstandenen funstvollen Proja der Sophisten zu suchen sein, die auch die Römer mächtig zur Bewunderung und Nachahmung anregte und einen großen Theil der empfänglichen Geister in ihren Bahnen fortriß; wovon weiter unten die Rede sein wird. Außerdem ist nicht zu vergessen, daß, je mehr sich (namentlich) in Folge von Hadrians neuer Organisation) ber Militär= und Beamtenstaat ausbildete und gliederte, je mehr Kräfte er in Anspruch nahm, je glänzendere Aussichten er in der amtlichen Yaufbahn bot, besto mehr sich Talent und Streben von der schönen Litteratur überhaupt ab und dem Kriegsbienst, der Berwaltung und dem Rechtsftudium zu wandten, während Bererfamfeit wo nicht als Zweck so boch als Mittel und auf andern Wegen als früher allgemein erstrebt wurde, und auch die Fachwissenschaften, darunter namentlich die mit der neu aufblühenden Rechtswiffenschaft eng zusammenhängende Philologie eine eifrige Rultur fanden.

Folgen ber neuen Bekeutung ber

Die neue Bedeutung, die Poesie und Litteratur überhaupt mit der Begründung der Monarchie gewannen, zeigt sich hauptsächlich Litteratur. in folgenden drei Dingen: der Entstehung eines ausgebreiteten Buchhandels und der Begründung öffentlicher Bibliotheten, der Einführung öffentlicher Vorlesungen der neuen Werke (Recitationen), endlich in ber Stiftung einer gang neuen ben Dichtern eigenthümlichen Ehre

<sup>1) 3. 3.</sup> B. vit. Alex. Severi c. 34.

— der Dichterfrönungen — dies letzte in der Zeit Neros und Domitians, während alles Uebrige bereits der Zeit Augusts angehört.

In der letzten Zeit der Republik existirte ein ausgebreiteter Entstehung Buchhandel noch nicht, Ciceros Freund Atticus, der erste von dem beis als cig-Buchhandel noch nicht, Ciceros Freund Atticus, der erste von dem beis als cig-nenGeschäfts. bekannt ift, daß er Vertrieb und Vervielfältigung von Büchern in größerm Umfange unternahm, trieb ihn boch nur als Nebengeschäft. Aber schon unter August bildete er sich in Rom zu einem selbständigen Geschäft aus, bald auch in ben Provinzen. Die Sortimentshandlungen lagen in Rom in ben belebteften Gegenden, fie waren an Pfeilern und Eingängen mit ausgestellten Anzeigen und Eremplaren beforiert, und bildeten (wie noch im heutigen Rom) einen Bersammlungsort für Freunde der Litteratur, die sich theils die neuen Bücher ansahn, theils Unterhaltung suchten. Die Eflavenarbeit setzte biese Industrie in den Stand ihre Waare schnell, wohlfeil und massenhaft zu liefern. Hunderte von Schreibern, die gleichzeitig nach einem Dictat schrieben, leisteten, was heute eine Breffe vollbringt, vielleicht in wenig längerer Zeit, wenn auch freilich sehr viel unvollkemmner, Die Incorrectheit war der Hauptsehler der antifen Bücher. einer Gelegenheitsichrift, die ein rein persönliches und gang vorübergebendes Interesse hatte, eine von dem Verfasser auf eigene Kosten veranstaltete Auflage von 1000 Exemplaren erwähnt wird, so barf man annehmen, daß große Buchhändler von beliebten und vorzüglichen Werken oft noch viel größere gemacht haben. Das erste Buch Martials (über 700 Berse in 118 Gedichten) fostete in elegantester Ausstattung 5 Denare (43,5 Sgr.), in wohlfeiler wie es scheint nur 6-10 Sesterzen (13-21,7 Sgr.); das Buch seiner Xenien (274 Berje unter 127 Titeln) verkaufte der Buchhändler Trophon für 4 Sefterzen (8,7 Sgr.), wie Martial fagt, zu theuer, er konnte es zu 2 (4,4 Sgr.) verkaufen und body noch einen Gewinn machen. Das Buch füllt in der Teubnerschen Ausgabe 14 Druckseiten, und da von dem angegebenen Preise vielleicht noch ein Theil auf die unserm Einbande entsprechende Ausstattung gerechnet werden muß, so war Die Herstellung des Textes etwa doppelt so theuer als gegenwärtig

<sup>1)</sup> Marquardt Hob. b. R. A. V 2, 404 ff. Geraud Sur les livres dans l'antiquité p. 165 ff.

316 III. Die foone Litteratur. (Boefie und Kunft ber Brofa).

in Deutschland, wo ein Druckbogen für 21/2 Sgr. geliefert zu werden vileat.' Die Mafulatur wanderte theils in die Schule, wo die Anaben die leergelassenen Rückseiten ber Blätter zu ihren Exercitien benutten, theils in die Läden der Höcker und Gewürzfrämer, wo fie gu Pfeffer- und Weihrauchdüten, oder zum Einwickeln eingefalzener Fische diente.2

Gründuna öffentlicher

Aber auch unentgeltlich waren für jedermann reiche Bücher-Bibliotheten, schätze in beiden Sprachen zugänglich. Den Plan Julius Caesars in Rom öffentliche Bibliothefen zu stiften, der wie so manche andre durch seinen Tod vereitelt worden war, führte Asinius Pollio aus, dem Rom die erste öffentliche (griechische und lateinische) Bibliothek verdankte, der dann August zwei andere (in der Halle der Octavia und auf dem Balatin) und spätere Kaiser (namentlich Bespasian und Trajan) immer neue hinzufügten, so daß man im vierten Jahr= hundert 28 gablte.3 Auch sie dienten natürlich zu Bersammlungs= orten für Freunde der Litteratur. Die Räume der Bibliothefen benutte ebenfalls Asinius Pollio zuerst um den Größen der Litteratur in einer früher unbekannten Weise zu huldigen. Ihre Statuen, mit Bücherbehältern zu ihren Füßen (wie wir deren noch von So= phofles und andern befigen), und Büsten mit Epheu "dem Lohn der Denkerstirnen" befränzt, zum Theil aus Bronze, aber auch aus Gold und Silber schmückten diese Hallen und Säle, und wahrscheinlich wurde diese Ehre sehr bald auch lebenden Dichtern und Schriftstellern au Theil.4

Einführung ber Mecitatios nen.

Doch daß öffentliche Bibliotheken die anerkanntesten, "also vorzugsweise ältern Werke allgemein zugänglich machten, ein umfassender und betriebsamer Buchhandel eifrig für schnelle Berbreitung bes Neuen forgte, reichte in jener Zeit eines außerordentlich reichen und

<sup>1)</sup> Martial, 1 118, 67, XIII 3. Géraud p. 180: Ces prix paraissent inférieurs à ceux qui ont cours anjourd'hui (1840). Die Anfate von Schmidt Gefch. b. Denkfreiheit S. 136 f. find zu niedrig.

<sup>2)</sup> Géraud p. 144 f.

<sup>3)</sup> Marquardt Hob. V 1, 116 f. Bgl. Th. 13 19.

<sup>4)</sup> Marquardt V 2, 216. Horat. S. I 4, 21: beatus Fannius ultro Delatis capsis et imagine. C. 1 1, 29: doctarum hederae praemia frontium. Juv. VII 129: ut dignus venias hederis et imagine macra, Pers. prol. 5 mit Jahns Anm.

bewegten litterarischen Lebens und eines ebenso regen und verbreiteten litterarischen Interesses zur Vermittlung zwischen ben Gebenden und Empfangenden, zwischen ben Dichtern und Schriftstellern auf ber einen und dem Publikum auf der andern Seite noch nicht aus: namentlich weil biese Zeit noch immer in so hohem Grade an Münd= lichkeit und lebendiges Wort gewöhnt war und das Lesen schon barum nie so allgemein werden konnte, wie in den Berioden der lebhaftesten litterarischen Entwickelung in neuern Zeiten, weil es bei den ohne Interpunftion und Trennung der Wörter, sicher sehr oft mit Abfürzungen, nicht selten schlecht und inforrett geschriebenen Texten fast immer eine Mühe war, die den Genug beeinträchtigte. Am meisten verlor die Poesie, wenn sie nicht durch das Ohr aufgenommen werden fonnte. Denn da sie (namentlich die lyrische) entweder geradezu für ben Besang mit Musikbegleitung, ober boch für einen musikalischen, oder dem musikalischen sich nähernden Bortrag bestimmt war; da Wohlflang und Rhythmus zu ihren wesentlichen, am allgemeinsten und feinsten empfundenen Eigenschaften gehörten: so mußten wol Gedichte, Die man las statt fie zu boren, für Die damalige Empfindung etwas Wejenloses und Schattenhaftes erhalten, und selbst Prosa verlor (wenn auch in geringerm Plake) beim bloßen Lesen von ihrer Wirfung. Wenn Juvenal fagt, auf die Anzeige, daß Statius seine Thebaide vorlesen werde, sei man berbeigeströmt, um das angenehme Organ und das beliebte Gedicht zu hören, jo sieht man, daß auch das erstere seine Anziehungsfraft übte. Schon aus diesem Grunde kamen die von Usinius Pollio eingeführten Recitationen,' d. h. Borlesungen neuer Werfe vor größern, geladenen Kreisen, einem allgemeinen Bedürfnisse entgegen. Außerdem lernte das immer zunehmende Publi= fum, das sich für die neuesten Erzeugnisse der Litteratur aufs lebhafteste interessirte, diese so aus erster Hand und in unzweiselhaft authentischer Form kennen, und befriedigte die natürliche Rengier nach der Person des Autors. Gleich willfommen war es natürlich für Schriftsteller und Dichter sich dem Publifum persönlich vorstellen,

<sup>1)</sup> Gierig Plin. epp. (1802) II p. 538. Exc. I. Geraud p. 186—194. Lehrs Populäre Auffäge. M. Hertz Schriftsteller und Publitum.

sich von der Wirkung ihrer Werke überzeugen, aus dem Urtheil der Gebildeten Rutzen ziehn, vor allem den Beifall der Mitwelt un= mittelbar und in möglichst reichem Maße genießen zu können.

Daß bie an und für sich so bochft zwedmäßige neue Sitte febr balb ausartete, war unvermeidlich, bei ber Masse ber Müßiggänger, benen jede neue Ausfüllung leerer Stunden sehr erwünscht war, bei der Menge der Dilettanten und Dichterlinge, die vor allem für ihre Eitelkeit Befriedigung suchten und die dem Dilettantismus eigenthümliche Nachsicht und Gunst, die sie selbst übten, selbstwerständlich auch von andern erwarteten. "Ich soll dir meine Epigramme vorlesen, Celer?" so lautet ein Evigramm Martials. "Ich habe feine Lust! Du wünschest nicht zu boren, sondern selbst zu lesen."1 Bahrend Dilettanten wie der jüngere Plinius selbst in der schönsten Jahres= zeit nicht müde wurden. Tag für Tag Recitationen zu besuchen und Beifall zu spenden, litten wirkliche Dichter am meisten unter ber je länger je mehr um sich greifenden Vorlesewuth. Schon für Horaz war das Schrecklichste ber Schrecken ber Dichter in seiner Raserei; er wüthet wie ein Bar, dem es gelungen ist bas Gitter seines Räfigs zu durchbrechen, Gelehrte und Ungelehrte jagt der bittere Borleser in die Flucht, wen er aber gepackt hat, ben hält er fest und bringt ihn mit Lesen um, gleich dem Igel, der die Haut nicht los läßt, bis er sich vollgesogen hat. "Der Vorleser, sagt Seneca, bringt eine gewaltige Geschichte, febr flein geschrieben, sehr enge zusammengefaltet, und wenn er einen großen Theil gelesen, sagt er: ich will aufbören, wenn es gewünscht wird. Der Zuruf: lies! lies! erschallt von seinen Zuhörern, welche doch wünschen er möchte augenblicklich summ werden." Zu den Figuren des Petronischen Romans gehört ein alter, von der Wuth des Im= provisirens und Recitirens besessener Dichter, der noch auf einem untergehenden Schiffe im Angesicht des Todes fortfährt Berje zu brüllen und auf ein ungeheures Pergamentblatt zu schreiben. allen belebten öffentlichen Orten, in Bortifen, Badern, Theatern beginnt er sofort seine Borträge, wird aber überall durch Steinwürfe Der Dichter mit seinem Manuffript, sagt Martial, sei furchtbarer und mehr gefürchtet als die Tigerin, der die Jungen

<sup>1)</sup> Martial, I 63.

geraubt sind, die giftigste Schlange und der Storpion. Er hält sein Opfer auf der Straße sest, folgt ihm bis ins Bad, bis an den Tisch, weckt ihn aus dem Schlaf. Wo er sich sehn läßt, slieht alles, man meidet seine wohlbesetze Tasel, wie der Sonnengott sich von der Mahlzeit des Thyest abwandte, um ihn entsteht eine weite Einsamseit. Invenal läßt seinen Freund Umbricius unter den Gründen, die ihn aus Rom vertreiben, außer den unaufhörlichen Bränden und Häusereinstürzen die Vorlesungen der Dichter im Monat August ansühren; ihn selbst hat, wie er es in einem Ausbruch komischer Verzweislung schildert, der Wunsch sich sür diese Qual zu rächen, zu dem Entschluß gebracht, nun auch seinerseits das Papier nicht zu schonen, das ja doch sonst von andern verdorben würde, da es überall von Dichtern wimmele.

Wenn die Eitelfeit die Dichter verführte, die Geduld der Hörer burch die Länge und Häufigkeit ihrer Vorträge auf die Probe zu stellen, so versielen sie überdies nur zu oft bei bem Streben ihre Berson und ihr Werk auf die vortheilhafteste Weise barzustellen, in schausvielerhafte Affestation aller Art. Gine Bersuchung bazu lag icon in den hohen Anjprüchen, die an schönen Bortrag und angemessenes Geberbenspiel gemacht, bem großen Werth, ber auf beides wie auf andere Aeußerlichkeiten gelegt wurde. Quintilian giebt für ben angehenden Redner ausführliche Borfchriften über die Stimmbildung, über die erforderlichen Eigenschaften eines guten Organs, das die ganze Stufenleiter der Tone enthalten joll, über Vermeidung ber böchsten und tiefsten Tonlagen sowie ber Eintönigkeit, er warnt vor einem gesangartigen Vortrag, in den damals die meisten Redner verfielen, und behandelt eben so ausführlich die Gestifulation und Geberdensprache, die Tracht und die ganze äußere Erscheinung des Redners, für beisen Ausbildung er den Unterricht nicht nur eines Musiters, sondern auch eines Schauspielers empfiehlt.2 Selbstver= ständlich galten alle biese oder entsprechende Regeln auch für ben Borlefer. Als der jüngere Plinius erfuhr, daß er schlecht Berse

<sup>1)</sup> Horat. A. P. 472-476. Seneca epp. 95, 2. Petron. Sat. 90. 91. 115. Martial. III 144 sqq. Juv. III 1, 9 I 1, 18.

<sup>2)</sup> Quintilian. XI 3, 14; val. 1 10 n. 11.

leje, beschloß er seine Gedichte vor einem befreundeten Kreise von einem Freigelassenen vorlesen zu lassen, war jedoch in Zweifel, ob er selbst gang wie unbetheiligt babei sitzen, ober wie Manche es machten, ben Bortrag mit Bemurmel, Mienenspiel und Geftifulation begleiten solle: er glaubte aber, daß er eben so schlecht gestifulire als lese, und bittet Sueton ihm in Dieser Berlegenheit Rath zu ertheilen. Uffestation ber Vorleger schildert Persius, wie sie in einer glänzend weißen Feiertagstoga, wohlfrisirt, einen Ring mit großem Edelstein am Finger ihren erhöhten Sit einnahmen, und nun mit schmachtenden Bliden und hin = und herwenden des halfes ihren Vortrag begannen, in den schmelzenosten Tonen, deren die durch langes Gol= feggiren wohlgeschmeidigte Reble fähig war; 2 zuweilen erschienen sie mit einer wollenen Binde um ben Hals, um die Stimme zu ichonen ober eine Heiserkeit anzudenten, in ber That gaben sie badurch zu erkennen, wie Martial meint, daß sie ebenjo wenig zu sprechen im Stande waren als zu schweigen.3

Wie das Auftreten der Borleser erinnerte auch der Beifall der Zuhörer an das Theater. Obwohl diese, persönlich oder brieflich Eingeladenen größtentheils befreundet oder doch böflich genug waren um reichlichen Beifall zu spenden, besonders wenn sie selbst schrieben und ein Gleiches auch bei eignen Vorlesungen erwarteten, so forgten boch viele, vielleicht die meisten noch für eine Berstärkung des Applauses durch gedungene Bravorufer und Klatscher; in Trajans Zeit geschah Dies auch von Sachwaltern, boch mag Die Unfitte in Die Berichtsverhandlungen erft aus ben Recitationen eingedrungen sein. Ein Gönner des Dichters ftellte bier Freigelaffene mit ftarken Stimmen zur Verfügung, Die an geeigneten Stellen, namentlich an den Eden ber Banke ihre Plage erhielten, und auf ein von dem "Chordirektor". gegebenes Zeichen in lärmenden Beifall ausbrachen, oder es wurden applaudirende Zuhörer durch Geschenke etwa eines getragenen Mantels, bas Versprechen einer guten Mahlzeit (Die mit einem unübersetzbaren Wortspiel "Laodicener" genannt wurden, was im Lateinischen fast genau so flingt wie "Mablzeitlober"), auch wol gerade zu durch Geld geworben,

<sup>1)</sup> Plin. epp. IX 34. 2) Persius I 15-18. 98 mit Jahns Anm.

<sup>3)</sup> Martial. VI 41. IV 41; vgl. III 19. XIV 142.

und wenn dies in den Ba'iliken (wo die Gerichtsverhandlungen stattsfanden) ganz öffentlich gezahlt wurde (Plinius erzählt, daß zwei seiner jüngern Sklaven kürzlich für je drei Denar zum Applaudiren gemiethet worden seien), so darf man es auch bei der Recitation voraussetzen; die Preise werden sich nach der Fertigkeit in der Kunst des Applaudirens gerichtet haben, die sich unter anderm auch in der Wodulation der Zuruse zeigte. So wurden also die Vorlesungen von den Zuhörern mit Händeklatschen, Acclamationen aller Art und Gebers den des Entzückens begleitet, man erhob sich um dem Vortragenden zustimmende Vewunderung auszudrücken und warf ihm Handküsse zu.

Aber auch das lebhafteste Interesse, der beste Wille und die größte Höflichkeit reichte bei ben Meisten nicht aus um die Qual unaufhörlicher, oft gange Tage füllender Borlesungen immer mit guter Miene burchzumachen. Blinius, beffen Begeifterung für Litteratur und Schriftstellerei feine Grenzen fannte, ermüdete freilich felbit nie und lebate nicht leicht eine Ginladung zu einer Vorlesung ab, aber er hatte betrübende Wahrnehmungen zu machen. "Dies Jahr (97 n. Chr.), schreibt er, bat eine reiche Dichterernte gebracht. Im gangen Monat April verging fast fein Tag ohne bag Jemand Es ist mir erfreulich, daß die Wissenschaft blüht, die Geister sich hervorthun und seben lassen. Doch kommt man zum Hören träge zusammen. Die meisten figen auf naben Bosten, unterhalten fich und laffen fich von Zeit zu Zeit Botschaft bringen, ob der Borleser schon einzetreten, ob er die Borrede gesprochen, ob er schon ein großes Stud abgerollt: bann erst fommen sie und bann auch langfam und zögernd; und doch bleiben sie nicht durch, sondern gehn vor Dem Ende fort, einige versteckt und beimlich, andere offen und ohne Umstände, Die größten Mäßiggänger, wenn sie auch lange zuvor eingeladen und wiederholt erinner: find, fommen entweder gar nicht, oder wenn fie fom nen, flagen fie über den verlornen Tig, eben weil sie ihn nicht verloren baben. Um so mehr Lob und Bildung verdienen die, welche von bem Gifer bes Schreibens und Vorlesens ber Uebermuth und die Trägheit ber Zuhörer nicht guruchichreckt."2 Gin anderes Mil berichtet er einem Geenabe mit großem Un villen,

<sup>1)</sup> Géraud p. 190, 193, Plin, epp. Il 14. 2) Plin, epp. I 13, Lehrs a. a. D. 182. Friedlaender, Darstellungen III. 21

daß fürzlich bei der Vorlesung eines ganz vortrefflichen Werkes zwei oder drei wie stumm und taub dagesessen hätten. Welche Träabeit. Anmaßung, Unschicklichkeit, ja welche Verrücktheit, ruft er aus, den ganzen Tag damit zuzubringen, daß man jemanden beleidigt, daß man den als Feind verläßt, zu dem man als zu einem besonders Befreundeten gekommen ift. Er felbst war ein Muster in Beobachtung aller Rücksichten. Er erzählt, wie er nach einer Vorlesung an den jungen Dichter herantrat, ihn umarmte, ihm Lob spendete, ihn zum Beharren auf bem eingeschlagenen Wege ermunterte. Familie, die Mutter, der Bruder des jungen Mannes waren zugegen: der lettere hatte durch seine innige und lebendige, erst ängstliche, dann frendige Theilnahme die allgemeine Aufmerksamkeit erregt; auch an sie wandte ich Plinius mit seinem Glüchvunsche, und zu Haus angelangt schrieb er eines jener zierlichen Briefchen über biese fleine Begebenheit, bas bie Kunde von dem glücklichen Erfolge des jungen Dichters auch auswärts verbreitete."2 Eine solche Vorlesung war für die litterarischen Areise bas Greigniß, mit dem man sich in den nächsten Tagen beschäftigte, Die weitere Berbreitung bes fo einge ührten Werks übernahm bann ber Buchbandel.

Bei der großen Bedeutung der Recitationen für das litterarische Leben Roms darf man annehmen, daß die Kaiser sie häufig mit ihrer Gegenwart beehrten, wie dies von August bereits erwähnt ift. Claudius ließ als Kaifer seine zahlreichen Werke durch einen Borleser vortragen,3 Nero las bald nach seiner Thronbesteigung seine Gedichte selbst im Theater vor, was so große Freude erregte, daß ein Danffest beschlossen und die vorgelesenen Gedichte mit goldnen Buchstaben im capitolinischen Jupitertempel angebracht wurden. Auch Domitian ließ sich als Prinz öffentlich hören.6 Geit bem zweiten Jahrhundert scheinen die Vorlesungen besonders im Athenäum Statt gefunden zu haben, wo ein amphitheatralischer Raum bazu benugt wurde, Pertinar hatte am Tage seiner Ermordung die Ubficht gehabt sich dahin zu begeben um einen Dichter zu bören, Alexander Severus wohnte bort häufig den Vorträgen der griechischen und lateinischen Rhetoren und Dichter bei.6

<sup>1)</sup> Plin. epp. VI 17. 2) Sert a. a. D. S. 38. 3) Sucton. Claud. c. 41.

<sup>4)</sup> Sueton, Nero c. 10. 5) Id. Domitian, c. 2. 6) Sidon, Apoll, II 9. IX 14. 7) H. A. vit, Pertin, c. 11. 8) H. A. v. Alex, Sev. c. 34.

Endlich wurde auch durch die Einführung der griechischen Sitte Dieterregelmäßig wiederkehrender poetischer Wettkämpfe in Rom den Dichtern trönungen; Die lockende Aussicht auf die früher unerhörte Ehre der Dichter= frönung eröffnet und bamit bem poetischen Chrgeiz ein gang neuer Sporn gegeben. Für griechische Poesie bestand ein solcher Wettkampf bereits an den Augustalien in Reapel, die im 3. 2 n. Chr. zu Ehren Augusts gestiftet, in vierjährigen Perioden im August geseiert, und in ber griechischen Welt zu ben glänzenbsten und berühmtesten Festspielen dieser Art gezählt wurden.' Claudius ließ hier ein gricdisches Luftspiel seines Bruders Germanicus, bessen Andenken er auf jede Weise ehrte, aufführen, und ertheilte bemselben nach dem Ausspruche ber Richter ben Preis,2 er erschien babei in griechischer Tracht.3 Auch Statius erhielt hier im Jahre 90 ben Preis (einen Aehrenkranz). In Rom war ber erste poetische Wettkampf ber Nerenische, boch bieser war wie bemerkt nur zur Verherrlichung Neres bestimmt und ging für die römische Poesie so gut wie spurlos vorüber. Desto größere besonders die Bedeutung erlangte ber von Domitian im Jahre 86 gestiftete capitolinische Ugon (Wettfampf), ber ebenfalls in vierjährigen Perioden abgehalten wurde: die Anfangs bierbei stattfindende Bewerbung um ben Preis in griechischer und lateinischer Beredsamfeit (wobei bas Lob des capitolinischen Jupiter ein stehendes Thema war) ging bald Dagegen ter Preis für griechische und lateinische Poesie, ber in seiner Art einzig war, blieb bas höchste Ziel bes bichterischen Chrgeizes im gangen remischen Reich, und bie Doffnung, Diesen aus Del- und Eichenzweigen geflechtenen Aranz nach tem Ausspruche ter Richter aus der Hand des Raisers zu empfangen, führte die talentvollsten Dichter aus fernen Provinzen über bas Meer in Die Hauptstadt. Im Fall bes Mißlingens konnten sie sich bamit trösten, bag man in Rom ben Provinzialen ben Preis nicht gönne; ber Afrifaner P. Unnius Florus, der in einem der ersten Agonen mit einem Gedicht über ben tacischen Triumph durchfiel, versichert, Die Zuhörer hätten einmüthig für ihn ben Preis verlangt, ber Kaiser aber ihn abgelehnt, damit nicht der Aranz des gregen Jupiter an Afrika falle. Natürlich

1) Araufe St. R. E. 2 Augustalia. 2) Sueton. Claud. c. 11. 3) Dio LX 6.

<sup>4)</sup> Stat. S. Il 2, 6; V 3, 225 sq. (Chalcidicae Cercalia dona coronae).

<sup>5)</sup> Th. II2 348 ff. n. 465.

war es in den litterarischen Kreisen Roms ein Gegenstand bäufiger Erörterungen, wer das nächste Mal den Capitolinischen Kranz erhalten werde. Auch Statius bewarb sich (94?)2 um ihn vergebens, ein Collinus, der ihn im Jahre 86 erhalten zu haben scheint, ist uns gar nicht, der Tragödiendichter Scaevus Memor, der ihn unter Domitian erhielt (ein Bruder des Satirendichters Turnus), fast nur dem Namen nach bekannt. Banz fürzlich ist zu Rom das Grabdenkmal eines römischen Knaben, Q. Sulpicius Maximus, entdeckt worden, der im Alter von kaum zwölftehalb Jahren starb: laut seiner Grabschrift im capitolinischen Ugon von 94 unter 52 griechischen Dichtern aufgetreten, hatte er "die Gunst die er durch sein zartes Alter erregt, durch sein Genie zur Bewunderung gesteigert, und war mit Ehre aus dem Kampf hervorgegangen." Seine über das Thema: "Wie Zeus gesprochen habe, als er Helios schalt, weil dieser dem Phaethon den Wagen gab" improvisirten 43 griechischen Hexameter sind in das Monument eingehauen, "damit man nicht glaube daß die Eltern bei ihrem Urtheil durch ihre Liebe beeinflußt worden seien;" sie zeigen ein fleißiges Studium der griechischen Epit. Von zwei griechischen Epigrammen zum Lobe des Berstorbenen berichtet das eine, daß Krantheit und Erschöpfung ibn hingerafft haben, weil er Tag und Racht seinen Geist den Meusen hingab.4 Im Jahre 110 erhielt den Preis, wie bemerkt nach ein= stimmigem Richterspruch, der dreizehnjährige L. Balerius Budens aus Histonium. Bon den spätern Dichterfrönungen, obwol tiese wahrscheinlich regelmäßig in jedem vierten Jahre erfolgten und bis in die späteste Zeit des Alterthums fortgeset wurden, wissen wir nichts. Uebrigens sprach sich der griechische Charafter des Testes wenigstens unter Domitian auch äußerlich aus. Der Raiser führte den Borfit im griechischen Purpurmantel und in griechischen Schuben, auf dem Haupte einen goldnen Branz mit den Bildern der drei capitolinischen Gottheiten Jupiter, Juno und Minerva; Beisitzer und Kampfrichter waren der Flamen des Impiter und das Priesterfollegium des Flavischen Hauses in gleicher Tracht, nur daß in ihren

<sup>1)</sup> Martial. IX 35, 9. 2) Bgl. d. Anhang. 3) M. Hertz De Scaevo Memore poeta trag. Vratisl. (ind. l. Ostern 1869). 4) C. L. Viscouti Il sepolero del fanciullo Q. Sulpicio Massimo Roma 1871 (mix exft während des Druckes zugegangen, daher oben S. 285 nicht erwähnt).

Kränzen auch noch das Bild des Raisers angebracht war. Später hatten die Priesterkollegien unter dem Vorsit des Kaisers abwechselnd die Leitung der Wettfämpfe. Der Glanz und die Feierlichkeit ber Festversammlung, die Anwesenheit der höchsten Personen des Hofes und der Würdenträger der Monarchie, die Ertheilung des Kranzes durch die Hand des Raisers, die weltgeschichtliche Bedeutung des Orts — alles dies vereinigte sich um die Ehre der Dichterkrönung in ihrer Art zu einer einzigen und berauschenden zu machen. Die Erinnerung an sie erhielt sich im Mittelalter lebendig, und der Gebrauch wurde seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts in italienischen Städten erneuert, in Padua und Prato wurden Dichter schon vor Petrarca gefront, und Dante hoffte im Exil Diefer Chre einft in der Rapelle St. Johann zu Florenz theilhaftig zu werden. Petrarca, der in Baucluse gleichzeitig von der Pariser Universität und dem römischen Senat die Aufforderung erhielt, den Lorbeerfrang öffentlich zu em pfangen, entschied sich dafür ihn in Rom "über der Asche der alten Sanger" zu nehmen. Um Oftersonntage ben 8. April 1341 erfolgte seine seierliche Krönung auf dem Capitol in dem Saale des Senats durch den Senator Ursus, worauf der Dichter in Procession nach St. Beter zog und den empfangenen Lorbeer in Demuth auf den Altar des Apostelfürsten niederlegte.

Neben dem capitolinischen Wetttampf seierte Domitian noch einen andern jährlich am 19. März, ein Fest der von ihm besonders verehrten Minerva auf seinem Landsitz bei Alba. Die Beranstaltungen und Anordnungen zu diesem Feste hatte ein durchs Loos zum Vorsitz bestimmtes Mitglied eines vom Kaiser gestisteten Collegiums zu tressen, außer Bühnenspielen und prachtvollen Thierhetzen fanden auch hierbei Wettfämpse von Rednern und Dichtern statt.<sup>2</sup> Statius erhielt hier vor dem Jahre 94 dreimal für Gedichte auf die germanischen und dacischen Feldzüge den Preis, einen goldnen Olivenkranz,<sup>3</sup> der aber

Albanae livere potest pia quercus olivae.

Cinxerit invictum quod prior illa caput.

<sup>1)</sup> Gregorovius Gefc. b. St. Rom VI 207-216.

<sup>2)</sup> Sucton. Domit. c. 4.

<sup>3)</sup> Stat. S. III 5, 28. IV 2, 65. V 3, 227. Bgl. Martial. IX 23 an einen bort gefrönten Carus, ber eine Büste Domitians mit diesem Kranz befränzt hatte:

326 III. Die schöne Litteratur. (Poesse und Kunst ber Prosa).

selbstverständlich nicht so hoch geschätzt wurde, als der capitolinische Kranz von natürlichem Oliven- und Eichenlaub. Ohne Zweisel hörte das Fest mit Domitians Tode auf; über andre poetische Wettkämpse in der spätern Zeit Roms, so wie über die Erneuerung des Neronischen durch den dritten Gordian, ist nichts näheres bekannt.

Precare augere Lage ter Dichter.

Es fehlte also ben Dichtern in jenen Jahrhunderten weder an Gelegenheit sich hören zu lassen und zu glänzen, noch an Theilnahme und Interesse, an Beifall, Ehre und Ruhm; alles dies wurde ihnen vielleicht sogar in reicherm Maße zu Theil als zu irgend einer andern Materielle Vortheile dagegen, namentlich ein Einfommen gewährte die Poesie nicht, da die Buchhändler in einer Zeit, die noch nicht einmal den Begriff des litterarischen Gigenthums fannte, und wo ihnen folglich so wenig wie dem Autor irgend ein Rechtsschut zur Seite stand, natürlich auch fein Honorar gablten.' Gin reicher Dichter mochte sich freilich mit dem Rubm begnügen, wie Lucan, der in marmorprangenden Gärten auf seinen Lorbeern ruhte,2 oder ber Consul Silius Italicus, welcher ber Poesie erst den Abend seines Lebens widmete, den er auf seinen mit zahlreichen Statuen und Büsten glänzend ausgestatteten Billen an der paradiesischen Küste Campaniens verbrachte.3 Doch die Poesie nicht zum Schmuck sondern zum Inhalte des Lebens zu machen, war für jeden, der sich nicht in einer gesicherten Lebensstellung befand, äußerst bedenklich. Trothem war die Zahl derer, die das Bewußtsein eines wirklichen oder ein= gebildeten Talents auf diesen Weg führte, offenbar fehr groß, wie es bei der ungewöhnlichen Menge und Stärfe der Anregungen und Bersuchungen zur Poesie auch nicht anders sein konnte; aber ihr Glück zu machen gelang freilich ben wenigsten, und die nüchternen auf praftische Zwecke gerichteten Berächter Dieser brodlosen Kunst konnten sich auf die armselige Lage ber meisten Poeten und beren eigne Klagen berufen. Ovid fonnte von der Poesie nicht lassen, trot ber Ermahnungen seines Baters, eine jo unnütze Beschäftigung aufzugeben, jelbst Homer habe nichts hinterlassen; ' aber obwohl er

<sup>1)</sup> Géraud s. les livres p. 194-200. Marquardt Hbb. V 2, 417.

<sup>2)</sup> Juv. VII 97 sq.

<sup>3)</sup> Plin. epp. Bl 7. Martial. VII 63, 11: Emeritos Musis et Phoebo tradidit annos.
4) Ovid. Trist, IV 10, 21.

der Sorge für den Erwerb überhoben war, flagte er doch über das Loos ber Dichter. Einst, meinte er, in ber guten alten Zeit bes Ennius war der Dichtername ehrwürdig und stand in bobem Unsehn. und reiche Schäte flossen ben Dichtern gu, jest ist die Boesie in Migachtung gesunken und der Dienst der Muse wird als Müßiggang gescholten.' Wenn diese Rlage in der glänzendsten Zeit der römischen Poesie von einem der ersten und geseiertsten Dichter erhoben werden konnte, so ift flar, daß die altrömische Geringschätzung ber Dichtfunst und der Dichter zu allen Zeiten eine große Berbreitung behielt. Auch in dem Dialog des Tacitus wird diese Ansicht mit größerer Eindringlichkeit vorgetragen als die Poesie gepriesen wird. Außer bem Ruhm wird bort als Glüd ber Dichter anerfannt, bag fie bem sorgens, drangs und schuldvollen Getreibe der Welt entrückt, ihr Leben in der Abgeschiedenheit der Ratur, in der Einsamfeit der Balber und Haine verbringen, ihr Beift sich in reine unschuldige Räume flüchten, an beiligen Stätten leben barf.2 Gerade nach ber Lebens= auffassung des Tacitus aber ziemte dem Manne diese Weltslucht nicht, wenn er auch der Poesie nicht so abgeneigt war, wie ihr Geaner in seinem Dialog. Gedichte und Berje, läßt er ben Begner ber Boesie sagen, verschaffen ihrem Urheber keinerlei Bürde, bringen ihm feinen dauernden Ruten: man erreicht damit ein furzes Bergnügen, eitles und unfruchtbares Yob. Ja wenn der Dichter ein ganges. Jahr, in dem er manche Nacht durchwachte, mit der Bollendung eines Werkes vollbracht bat, muß er noch obendrein umbergebn und bitten, daß es jemand anzuhören würdige, und das nicht einmal ohne Roften: benn er muß ein Baus miethen, einen Börfaal ein= richten, Leibgeld für Bante bezahlen und Ginladungen berumtragen laffen: und wenn ber glücklichste Erfolg feine Borlejung front, fo bat er seinen ganzen Lohn in einen eder zwei Tagen dahin; und alles, was er davon trägt, ift unbestimmter Beifall, leere Worte und eine furze momentane Frende. Selbst der Ruhm des Dichters ist ein geringer, die mittelmäßigen fennt Riemand, die guten wenige, äußerst selten verbreitet sich der Ruf einer Borlesung in der gangen Stadt, geschweige benn in den Provinzen. Die wenigsten, Die aus

<sup>1)</sup> Ovid. A. A. HI 403 sqq. 2) Tac. dial. c. 12 sq.

fernen Provinzen wie Spanien und Aleinasien nach Rom kommen, suchen selbst die berühmtesten Dichter auf, und wenn sie es thun, sind fie mit einer oberflächlichen Befanntschaft zufrieden. Wie ganz anders ist in jeder Beziehung die Stellung eines hervorragenden Redners, bem wird Reichthum, Ehre, Einfluß und Weltberühmtheit zu Theil.' Ebenso räth Martial einem Freunde den Helikon, der nur laute aber unfruchtbare Bravorufe zu bieten habe, zu verlaffen, und sich tem Forum zuzuwenden: "bort flingt baares Geld, aber um unfre Bühnen und nichts einbringenden Seffel nur der Schall von Aufhänden." Sah man Leute in bunnen Manteln, so fonnte man sicher sein, daß es die Dvide und Bergile bes bamaligen Rom waren; der rechtschaffene, gelehrte, liebenswürdige Mann ging frierend in einer braunen Kapuze einher, weil er den einen aber freilich großen Kehler hatte ein Dichter zu sein: wenn ein Sohn Berse machte, so mochte der Bater sich nur von ihm lossagen.2 Am breitesten hat Juvenal die Noth und das Elend des Dichterlebens geschildert. Bevor der Kaiser den trauernden Camenen seine Huld zuwandte, war es in Rom schon so weit gefommen, daß befannte und berühmte Dichter im Begriff standen zur Fristung ihres Lebens industrielle Unternehmungen ber niedrigsten Art zu versuchen, eine Badestube in Gabii, einen Backofen zu Rom zu pachten, oder Auctionatoren zu werden. Denn die Reichen waren nur mit ihrem Lobe freigebig; wenn ein Dichter einem reichen Gönner seine Berehrung barbrachte, erfuhr er, daß dieser selbst Berse mache und allein dem Homer wegen seines tausendjährigen Alters den Vorrang lassen müsse. Zu Luxusausgaben sehlte es ihnen nie an Geld, einen zahmen löwen konnten sie füttern, aber für den Dichter hatten sie nichts übrig, als ob dieser einen größern Magen hätte. Höchstens liehen sie ihm ein leerstehendes, lange verschlossenes und verriegelt gewesenes Haus, mit stockfleckigen Wänden zu einer Vorlejung, aber nicht einmal bas Geld zur Bezahlung ber aufzuschlagenden Bühne, die Micthe der Sessel und Bänke gaben sie ber. Was nütte aber dem armen Dichter ber größte Ruhm, wenn es eben nichts als Ruhm war? Selbst ber gefeierte Statius hatte nichts zu effen, wenn er nicht dem Pantomimen Paris ein noch unbefanntes Libretto

<sup>1)</sup> Id. ib. c. 9 sq. 2) Martial. I 76. III 38. V 56. X 76.

zu einem Pantomimus Agaue mit einer dankbaren Hauptrolle verkaufen konnte. Und doch ließ das unheilbare chronische Uebel des Schreibens so viele nicht los und alterte mit dem franken Beifte, und die Dichter hörten nicht auf beim Schein der nächtlichen Lampe in fleiner Zelle erhabene Gedichte zu machen, um ihr magres Gesicht in einer ephenbefränzten Portraitbüste verewigt zu sehn. Aber wie war es mealid, daß der Beist sich zu poetischer Beisterung aufschwang, während der Leib darbte und Tag und Nacht an die Befriedigung seiner Bedürfnisse mahnte. Große dichterische Anschauungen konnte der Beift nicht haben, den die Sorge um Anschaffung eines Betttuchs beunruhigte; selbst Vergils Phantasie würde erlahmt sein, wenn ihm ein Stlave zur Aufwartung und eine leidliche Wohnung gemangelt hätte; und man verlangte, daß ein Rubrenus Lappa sich zur Söhe des alten Kothurus erhebe, der um sein Tranerspiel Atrens zu schreiben, sein Geschirr und seinen Mantel hatte verpfänden müssen. Der wahren Dichterweihe konnte boch nur ein von allen Erdenforgen befreites, gang von Sehnsucht nach der Einsamfeit der Wälder, der Grotten und Quellen der Migen erfülltes Gemüth theilhaft werden. So verfloffen die zum Erwerb durch Landwirthschaft, Seefahrt und Kriegsbienst geeigneten Lebensjahre in eitelm Bemühn, ein Alter mit Nacktheit und Blöße fam beran, und ber Dichter verwünschte nun trot der erworbenen Wohlredenheit fich selbst und seine Muse. Einst war es anders, in ber Zeit ber Mäcenas, Cotta, Fabius brachte es vielen Gewinn blag auszusehn, und selbst in der Carnevalszeit tes December nüchtern zu bleiben.' Die Bläffe gehörte nämlich eben so nothwendig zur Erscheinung der Gelehrten überhaupt, besonders aber der Dichter, als der Bart zu der des Philosophen:2 als Oppia= nus übel aussah, sagt Martial, fing er an Verse zu schreiben.3

Doch die Schilderung Juvenals gibt, abgesehn davon, daß 3hre Ales bei ihm überall die Farben zu stark aufgetragen sind, auch darum der Freizebigstein richtiges Bild, weil sie Noth und Mangel als das unvermeids den und liche und ausschließliche Loos der Dichter erscheinen läßt, wenn sie nicht Bermögen besaßen oder sich zu einem Erwerb entschließen konnten. Allerdings waren sie in diesem Fall wie in allen Zeiten,

<sup>1)</sup> Juv. VII 36-97. 291. ben Anhang. 2) Jahn ad. Pers. 124. 3) Martial. VII 4.

330 III. Die fcone Litteratur. (Boeffe und Aunft ber Brofa).

in denen litterarische Broduktion nicht unmittelbar verwerthet werden fann, gang und gar auf die Gunft und Freigebigkeit ber Reichen und Mächtigen angewiesen. Aber auch diese wurde ihnen damals vielleicht in größerem Umfange zu Theil als zu irgend einer andern Denn auch bamals bestand noch die im ganzen griechischen und römischen Alterthum allgemein verbreitete Ansicht, daß Reichthum, Abel und hohe Stellung auch große Verpflichtungen auferlege, und daß namentlich der Besitz eines großen Vermögens auch zu großen Leistungen verbinde, nicht bloß für öffentliche Zwecke, sondern auch zu reichlicher Mittheilung von dem eignen Ueberfluß an Aermere. Kürstliche Freigebigkeit wurde besonders von den Großen Roms erwartet, und wie hatte in einer Zeit, in der das Interesse für Poefie jo lebhaft und allgemein war, diese nicht den Dichtern ganz besonders zu Gute kommen sollen? Allerdings wurde sie nicht mehr in der arokartigen Weise geübt wie chemals. Auch flagt der jüngere Plinius, daß die gute alte Sitte, Dichter, von denen man gelobt worden, mit Geld zu belohnen, allmählig in Abnahme gefommen sei; indessen er selbst beobachtete sie, und glaubte ein für ihn ehrenvolles Gedicht Martials durch das Geschenk eines Reisegeldes für den in seine Beimath zurückfehrenden Dichter erwidern zu muffen,' und auch sonft fehlte es Martial keineswegs an freigebigen Gönnern. Und selbst Juvenals Klagen über die Knauserei der Reichen zeigen doch, daß Unterstützung der Dichter nach wie vor gewissermaßen als eine ihrer Pflichten erschien, deren Vernachläffigung in litterarischen Kreisen Die Gegensei- Unzufriedenheit erregte und ihnen üble Rachrede zuzog. Auf der tigteit biejer Berhältmisse andern Seite waren die Dichter in diesen Verhältnissen keineswegs nur die Empfangenden, sie konnten sogar das ihnen Gewährte mehr als vergelten; denn Ehre und Ruhm bei der Mitwelt, ewiges Gedächtniß und Unsterblichkeit des Namens bei den Nachkommen gählten Die Menschen dieser Zeit, wie des Alterthums überhaupt, zu den böchsten Gütern: und wer fonnte dies in vollkommnerer Beise aewähren als die Dichter? Aber auch durch das ganze leben wollten die Großen von der Poesie geleitet sein, vor allen andern Künften jollte sie jeden bedeutenden Moment des Daseins erhöhen und ver-

<sup>2)</sup> Cie, pro Archia p. 9, 20, 11, 28 sqq. 1) Plin. epp. III 21.

klären. Die Auffassung, daß auch der bevorzugtesten Existenz ohne diesen Schmuck etwas sehle, blieb verbreitet und verlor sich nie ganz, wenn sie auch allmälig selten wurde. In diesem Sinne bedurften die auf die Höhen des Lebens Gestellten der Dichter und waren im eignen Interesse gern bereit, sie sich zu verpflichten und an sich zu fesseln. Nur freilich lag es in der Natur der Sache, daß die Zahl der Gunst und Freizebigkeit suchenden Poeten immer unverhältnismäßig größer war als die der Großen, die das Dichterlob zu erkausen wünschten.

Die Kaiser gingen auch bier mit ihrem Beispiele voran. sie erwarteten und verlangten natürlich von den mitlebenden Dichtern vor allem die Berherrlichung ihrer Regierung und ihrer Thaten, ibrer Perfon und ihres Hauses, ihrer Bauten und sonstigen großen Unternehmungen, Feste und Schauspiele, und forderten, wie namentlich auch August, direft dazu auf. Sicherlich hat jede Regierung ihre eigne, ausschließlich ihrer Verherrlichung gewidmete poetische Litteratur gehabt. Schon zwei Jahre nach Trajans Thronbesteigung gab es (im Gegensatz zu den "weichlichen Lobgedichten auf Domitian") "ernste Gedichte," in denen er geseiert wurde. Ja die Berberrlichung des Raisers galt so sehr als die natürlichste Aufgabe der Poesie, daß hervorragende, besonders epische Dichter, die in der Regel doch andre, hauptfächlich muthologische Stoffe als die unverfänglichsten wählten, nöthig fanden, dies zu entschuldigen oder zu erflären: sie seien jener hohen Aufgabe überhaupt nicht oder jetzt noch nicht gewachsen, sie wollten es einst mit besserer Kraft versuchen u. j. w.2 Aber auch abgesehn von dem Ruhm, den sie erwarteten, erfannten die Kaiser offenbar in der Regel für sich eine gewisse Verpflichtung an, ihr Interesse an der Poesie auch durch Unterstützungen und Ehrengaben an hervorragende Dichter zu bethätigen, und man war gewöhnt fie als die natürlichsten böchsten Gönner, Förderer und Beschützer der Poesie und der Poeten anzusehn, daher sich diese mit ihren Debifationen und Huldigungen vor allen an sie wandten. Dabei verdient bemerkt zu werden, daß während Rhetoren öfter zu ein= träglichen und einflugreichen Memtern erhoben wurden, von einer jolden Beförderung und Berforgung eines Dichters fein einziges

Freigebigkeit ber Raifer gegen bie Dicter.

<sup>1)</sup> Plin. paneg. 54. 2) Stat. Theb. I 17-33, Silv. IV 4, 95, Achill. I 19,

Beispiel bekannt ist, ausgenommen das des Horaz, dem August das kaiserliche Sekretariat übertragen wollte, das der Dichter aber ablehnte. Bielmehr waren bedeutende Geldgeschenke ofsenbar das Gewöhnlichste.

Welche Uniprüche und Erwartungen das so entschieden fundgegebene Interesse Augusts für die neu aufblübende Boesie in der bamaligen Dichterwelt erregte, würden wir uns auch ohne die Meußerung bes Horaz vorstellen können: schon sei bie Hoffnung allgemein, es werde babin fommen, daß es für August nur der Nachricht bedürfe, man widme sich der Poesie, um ihn sofort zur Gewährung eines ausreichenden Unterhalts und zu der Aufforderung zu veranlassen, man möge nur ja fortfahren.' Nach einer Unekote barf man sich die Audringlichkeit und die Unverblümtheit der Gesuche der ihn mit Widmungen und Huldigungen bestürmenden Dichter groß genug vorstellen. Ein Grieche überreichte ihm einmal mehrere Tage hintereinander, wenn er aus dem Balatium heraustrat, fleine schmeichelhafte Gedichte, ohne daß August darauf zu achten schien: als er tenselben wieder auf sich zukommen sah, schrieb er selbst einige Berse auf und ließ sie ihm burch einen aus seinem Gefolge überreichen. Grieche las fie, drückte mit Mienen und Geberden die bochfte Bewunderung aus, bann näherte er sich ber Sänfte Augusts und überreichte ihm einige Denare mit dem Bedauern, daß ihm seine Mittel nicht mehr zu geben erlaubten: Dieser Einfall trug ihm ein Gefchenk von 100,000 Seft. ein.2 August bewährte, wie Horaz rühmt, auch bei seinen Spenden an die Dichter die Keinheit und Sicherheit seines Urtheils, vor allem gereichten ihm die Vergil und Varius gewährten fürstlichen Geschenke zum Ruhm.3 Dieser hatte für feinen bei den Schauspielen zur Feier des Actischen Triumphs aufgeführten Thuest eine Million Sejt. erhalten; Bergil wurde namentlich für das sechste Buch der Aleneide, welches das Haus der Cajaren ver= herrlicht, reich belohnt und soll zehn Millionen hinterlassen haben. Horaz, dem im Leben eine bescheidene Berborgenheit über alles ging, hatte sich der Anerbietungen Augusts förmlich zu erwehren, ihm wäre Reichthum und Glanz vor allen andern zugefallen, wenn er nicht beides verschmäht hätte; sterbend jette er August zu seinem Erben ein.

<sup>1)</sup> Horat. Epp. II 1, 226-- 228. 2) Macrob. Saturn. II 4f. 3) Horat. l. l. 4) ≥dyncitemin Mb. Muf. 1842 €, 107. 5) Vergil. ed. Ribbeck p. XXX. 6) Sucton. vit. Horat.

Dan auch die Freigebigkeit der spätern Kaiser von den Dichtern in der Regel in großem Umfange in Anspruch genommen wurde, darf man um so mehr annehmen als fast alle Dichter dieser Zeit sich in Dedifationen oder gelegentlichen schmeichelhaften Unreden und Erwähnungen an die Kaiser wenden; so daß allein also auch bei den nicht eigentlich zu der (sicherlich ungeheuer massenhaften) panegprischen Fest = und Gelegenheitspoesie' gehörigen Gedichten meist von vorn berein eine Ueberreichung an die Kaiser wo nicht geradezu beabsichtigt, doch in Aussicht genommen war. Eine Probe der von bedürftigen Poeten an die Kaiser gerichteten Huldigungen geben z. B. die Eclogen des Calpurnius. Zwar hatte der Dichter einen Gönner ("Melibous", vielleicht den unten zu erwähnenden Calburnius Biso) gefunden, der selbst Dichter war; dieser schützte ihn vor Mangel und enthob ihn der Nothwendigkeit Rom mit der Proving (Bätica) zu vertauschen. Aber immer flagt er noch über Armuth, die ihn zwinge an den Erwerb zu denten und hindere so Gutes zu leisten als er wol ver-Melibous moge seine Gedichte dem Raiser überreichen und ihm so das werden, was Mäcen dem Vergil war: er habe ja Zutritt zu den "beiligen Gemächern" des Kaisers, "des Palatinischen Phöbus" Diesen, der eben erst ben Thron bestiegen hatte, läst ber Dichter von dem Gotte Faunus preisen und von dem Wechselgesange der Hirten feiern. Ihn betet die ganze Erde, alle Bölfer an, ihn lieben die Götter, mit seiner Regierung ist ein neues goldnes Zeitalter angebrochen, er ist ein vom Simmel gesandter Gott in Menschengestalt u. s. w. Ein andres Gedicht beschreibt ein prachtvolles Schauspiel, das "der jugendliche Gott" in dem (57 erbauten hölzernen) Amphitheater gegeben batte.2

Daß die Kaiser die ihnen gewidmeten Poesien in der That nicht unbelohnt ließen, geht aus manchen, wenn auch vereinzelten gelegentlichen Nachrichten hervor. Tiberius belohnte den Ritter E. Lutorius Priscus glänzend für eine Elegie auf den Tod des Germanicus,

<sup>1)</sup> H. A. vit. Alex. Severi c. 35: poetae panegyricos dicentes. Gallieni c. 11: cum omnes poetae Graeci Latinique epithalamia dixissent, idque per dies plurimos.

<sup>2)</sup> Haupt De carm.- bucot. Calpurnii et Nemesiani (1854) p. 16—26. Calpurn. Ecl. I (94) IV u. VII.

die allgemeinen Beifall fand. Als nun im 3. 21 Tiberius Sohn Drufus erkrankte, verfaßte ber Dichter in ber Hoffnung einer neuen Belohnung für ben Fall seines Tedes im voraus ein neues Trauergedicht und ließ sich verleiten es in einem großen Areise vornehmer Frauen vorzulesen; er wurde benunzirt und vom Senat wegen Majestätsverletung zum Tode verurtheilt. Auch Claudins muß gegen die Dichter freigebig gewesen sein, da die "neuen Dichter" seinen Tod betrauerten.2 Bespasian unterstütte hervorragende Dichter reichlich, namentlich erhielt ber burftige Salejus Baffus ein Geschenk von 500,000 Sest.3 Juvenal nennt ben Kaiser (wahrscheinlich Hadrian) die einzige Hoffnung der Dichter: er allein beschützt noch in dieser Zeit, wo sie von andern Seiten Gunst und Unterstützung nicht zu erwarten haben, die trauernden Musen, er wird nicht zulassen, daß ein Dichter in Zukunft auf eine seiner unwürdige Weise für bas Brot sorgen und arbeiten muffe; möge seine Buld und Gnabe, die nach würdigen Gegenständen umberblickt, für jüngere Talente ein Spern sein.' Der griechische Dichter Oppianes soll von bem Kaiser (Septimius Severus?) für jeden Vers seiner vorgelesenen Gebichte ein Golostück erhalten haben.

Freizebigleit ter Gloßen. Bläcenas.

Nächst den Kaisern, die auch bei der größten Freigebigkeit doch nur einen geringen Theil der an sie gerichteten Wünsche und Vitten befriedigen konnten, waren es wie gesagt die Großen Roms, von denen die Dichter Schutz und Unterstützung erwarteten und erhielten. Doch unter all diesen Gönnern der Poesie kam keiner Mäcenas gleich, dessen Bedeutung als Diplomat, Staatsmann und Mitbegründer der neuen Ordnung schon für die nächste Generation hinter dem Ruhm zurücktrat, der edelste Beschützer "der dem Merkur geweihten Männer" gewesen zu sein. Dazu mag außer dem einstimmigen, begeisterten Preise der bedeutendsten Dichter jener Zeit auch der Umstand beigetragen haben, daß Mäcenas in seinem spätern Alter, wo er nach Tacitus mehr den Schein des fürstlichen Vertrauens als eigentliche Macht besaß, in seiner Zurückgezogenheit von den Geschäften

<sup>1)</sup> Tac. A. III 49 sq. Dio LVII 20. Sueton. Tiber. c. 42. gehört nicht hierher

<sup>2)</sup> Seneca Lud. 12, 13 v. 56. 3) Sueton. Vespas, c. 17 sq. Tac. dial. c. 9. 4) Juv. VII 1—21. 5) Suid. s. Onniards. Bernhards, Gr. L. G. II 2, 659. 6) Horat. C. II 17, 29.

sein Interesse vermuthlich in der That vorzugsweise der Litteratur zuwenden konnte.' Mit bewundernswerther Sicherheit des Taltes erkannte er in der Masse der Poeten die wirklich bedeutenden Talente, zum Theil lange vor ihrer Entfaltung heraus, was in jener Zeit des wuchernden poetischen Dilettantismus an und für sich nicht leicht war, und noch schwerer wurde, seit man wußte, daß poetische Begabung ein Mittel sei, die Gunft des mächtigen Mannes zu gewinnen. Die Zahl berer, die sich in dieser Absicht mit größerer ober geringerer Berechtigung ben Dichternamen beilegten, muß groß gewesen sein, wenn selbst die plumpe zudringliche Gemeinheit sich dieses Mittels bedienen zu muffen glaubte, wenn Menschen sich an ihn brängten, die zu ihrer Empfehlung rühmten, Niemand fonne schneller oder mehr Verje schreiben als sie.2 Mäcenas wählte seine Freunde und Gesellschafter ohne Rudficht auf Geburt, Rang und äußere Berhältnisse, aber er sah nicht auf Talent und Bildung allein; er wußte nicht bloß unlautre, sondern auch störende Elemente fern zu halten. Es gab, so sagt Horaz, fein reineres, fein von Intrigue freieres Haus in Rom, jeder hatte seinen Plat und feiner suchte den andern zu verdrängen.3 Der Zutritt war barum nicht leicht. Horaz, ber Sein Ber. nach ber Schlacht bei Philippi sich auf sein Talent gewiesen sab, und wie er sagt durch die Noth dreist genug wurde um Berochen zu machen, wurde Mäcen burch Vergil und Varius empfohlen, dieje lautersten Seelen, beren Freundschaft ihm über alles ging. erste Vorstellung war furz; der bamals etwa einundzwanzigjährige Dichter war so befangen, daß er sich nur stockend über seine Berbätnisse äußern konnte, Mäcen sprach überhaupt wenig. glaubte Horaz sich vergessen, als er nach brei Bierteljahren die Aufforderung erhielt, in ein vertrauliches Berhältniß zu Mäcen zu treten, das von da ab bis an den fast gleichzeitigen Tod beider über 30 Jahre ungestört bauerte.4 Mäcen gab bem Dichter seviel und mehr als er bedurfte, eine sorgenfreie Lage und ein Fleckhen in reizender Ginsamkeit mit Garten, Quelle und Wald, sein "suges Bersted" im Sabinergebirge: und was er gab, gab er in ber gartesten

<sup>2)</sup> Horat. S. 1 9, 23 sq. 1) Tac. A. III 30. XIV 52. 54. 4) Id. S. 1 6, 50 sqq.; vgl. 1 5, 40 sqq. 5) Id. Epod. 1, 31 sq.

Beise. Und wenn in spätern Jahren der immer fräntelnde (namentlich an Schlaflosigkeit leidende), oft von trüben Stimmungen beimgesuchte Mann an Horaz, dessen Gesellschaft er so wenig als möglich entbehren wollte, zu große Unsprüche machte, konnte dieser sie bei aller Feinheit und Herzlichkeit doch sehr unumwunden ablehnen, ohne daß Mäcen zurnte:1 noch in seinem Testament richtete er an August die Bitte: "des Horatius Flaccus fei, wie meiner felbst, eingedent!"2 Offenbar stand ihm Horaz unter den Dichtern jener Zeit am nächsten, doch alle, die er an fich zog, fesselte er nicht bloß burch Beist, Feinheit ber Bildung und lebendige, anregende Theilnahme an ihren Arbeiten, sondern wol nicht am wenigsten durch die Meisterschaft in der Kunft, die auch in neuern Zeiten die Großen Italiens vor denen andrer gander beseisen haben, mit geistig bedeutenden Menschen auf gleichem Tuße zu verlehren. So war er wie fein anderer geeignet ber Mittelpunkt eines aus dem böchsten geistigen Abel seiner Zeit gebildeten Kreises zu sein. manche Palafte fich später auch den Dichtern öffneten, eine fo glanzende Berjammlung fah feiner mehr, aber feiner bot auch wieder denselben gastlichen Empfang wie das Haus Macens, das in imponirender Masse mitten in weiten Bart- und Gartenanlagen auf der Sobe Des Esquilin empor ragte, und aus feinen obern Stofwerken einen weiten, reichen Blid auf bas Getümmel ber Stadt, auf die Campagna und das Gebirge, auf Tibur, Aefulä und Tusculum gewährte.3 Dort erhob sich später ber Grabhugel Mäcens und daneben ber des Horaz. Nach Mäcens Tode ging Garten und Palast in faiserlichen Besitz über, Nero sah aus seinen Tenstern den Brand von Rom im Jahre 64.

Guenten-

Wenn bie Stellung ber Dichter zu ihren vornehmen Beschützern pätern Did ipäter in der Regel eine Clientenstellung war, so lag dies zwar zum ter zu ihren Theil daran, daß je mehr der Glanz dieses unvergleichlichen Blüthenalters der römischen Poesie erblagte, auch die edle Bürdigung dichteri= icher Größe fich in den hoben Kreisen verlor, Die gur Signatur der Augusteischen Periode gehört. Aber einen großen Theil der Schuld trugen ohne Zweisel die Dichter selbst, denen bei aller Selbstüberschätzung doch das sicher machende Gefühl des eignen Werths, ie wie das Selbstgefühl der Männer fehlte, "die noch die Republik

<sup>3)</sup> Beder S55. 1 510 f. 1) ld. Epp. 1 7. 2) Sucton, v. Hor.

gesehn hatten", jenes Selbstgefühl, bas ber arme Sohn bes Freigelaffenen von Benufia feinem mächtigen von Etrurifchen Fürftengeschlechtern stammenden Wohlthäter gegenüber zu behaupten wußte. Daß bies freilich auch schon damals mittelmäßigen und von Armuth gedrückten Poeten fehlte, beweist, wenn es des Beweises bedürfte, Das lobgebas Lobgedicht eines Ungenannten auf Messalla, ein aus Phrasen gestoppeltes bürftiges mit mythologischer und sonstiger Schülergelehrsamkeit überladenes, stellenweise bis zur Albernheit geschmackloses Machwert, das bennoch der Aufbewahrung in der unter Tibulls Namen vereinigten Sammlung werth gehalten worden ift. Dichter bittet mit seinem guten Willen vorlieb zu nehmen, er sei sich seiner schwachen Kräfte, der Mangelhaftigkeit seines Gedichts wohl bewußt. Er war, wie er fagt, einst wohlhabend gewesen, dann verarmt, und fiellt sich nun seinem Gonner gang zur Berfügung; wenn Messalla sich auch nur ein wenig um ihn fümmern wolle, werde bies für ihn eben so viel Werth haben, als das Gold Lydiens und der Ruhm Homers. Wenn bem Gepriesenen seine Berse auch nur zuweilen auf die Lippen kommen, jo solle ihn das Schickfal nie abhalten, bessen Lob zu singen, aber er sei bereit noch mehr zu thun, für Messalla wolle er selbst burch bie reißenden Aluthen des Meeres schreiten, sich allein dichten Reitergeschwabern entgegenstellen und seinen Leib den Flammen des Actna anvertrauen.1

Unter den großen Häusern Roms war um die Mitte des ersten Das Lobge-Jahrhunderts das vornehmfte und glänzendste das jenes Biso, ber sich an die Spige einer Berschwörung gegen Nero stellte, die ibn auf den Thron bringen sollte, ihm aber in der That den Tod brachte (65 n. Chr.); seine fürstliche Freigebigkeit scheint er gang besonders auch den Dichtern zugewendet zu haben.2 Denn er selbst war ber Poesie nicht fremd, die Berse flossen ibm, wie in einem Lobgedichte auf ihn gerühmt wird, leicht, auch die Cither spielte er meisterhaft,3 fein ganzes Haus "ertonte von ben mannigfachen Leiftungen ber Bewohner", alles trieb bort Kunft und Wiffenschaft. Das recht leidliche Gedicht, mit dem ein noch sehr junger Poet sich bei Piso

f) Tibull. IV 1-8; 16 sq. 177 sqq. 2) Bgl. Th. I3 207. 3) Oben S. 266, 1. Friedlaender, Darftellungen III. 22

einführen wollte, gibt eine nicht uninteressante Probe Dieser Clienten-Erst wird ber Ruhm des Geschlechts gepriesen, dann die Trefflichfeit bes jetigen herrn, vor allem seine Beredsamfeit, Die ibm bereits zu Theil gewordene Ehre bes Consulats erwähnt; seine eble Erscheinung, sein lautrer Sinn, seine Freigebigkeit und Leutseligfeit gerühmt, ferner seine Beine Bildung, sein Talent für Poesie und Mufit, seine Kunft im Jechten, Ball- und Brettspiel: eine Schilderung, die im wesentlichen mit der von Tacitus gegebenen durchaus über-Um Schluß erklärt ber Dichter um nichts zu bitten, als baß Pijo ihn ber Aufnahme in sein Saus würdigen möge; benn ihn erfülle nicht Gier nach Gold, sondern nur Ruhmliebe. Er werde glücklich sein, wenn er sein leben mit Pijo verbringen und seine Gedichte mit deffen Tugenden wetteifern laffen dürfe; wolle Pifo ibm die Bahn des Ruhms eröffnen, ihn aus dem Duntel hervorziehn, so werde er hoch empersteigen. Selbst Vergil würde vielleicht ohne einen Beschützer wie Mäcenas unbefannt geblieben sein : und Mäcenas begnügte sich nicht, dem einen sein Saus zu öffnen, er begründete auch ben Ruhm bes Barius und Horaz, unter feinem Schut hatten die Dichter niemals ein darbendes Alter zu fürchten. Wolle Bijo die Wünsche des Dichters erhören, so werde dieser ihn in wohlgerundeten Berjen als seinen Mäcen besingen; er vermöge wol einen Namen ber Ewigkeit zu überliefern, wenn es erlaubt fei etwas ber Art zu versprechen. Er fühle ben Muth und die Araft Größeres au leiften, nur moge Bijo bem Schwimmenten bie Sant reichen, ibn aus der Berborgenheit emporziehn, in der seine niedere Geburt und Dürftigfeit ihn halte. Sein Geift fei stärker als man es bei seinen Jahren erachten könne, da ihm eben der erste Klaum Die Wangen bedecke und er noch nicht ben zwanzigiten Sommer erlebt habe.

Nach Nero änderte sich mit der Stellung der Aristofratie auch die der von ihr abhängigen Dichter und zwar zu deren Nachtheil. Manche von den großen Familien hatten sich durch Prunk und Berschwendung zu Grunde gerichtet, andere waren dem Argwohn, Haß oder der Habgier des kaiserlichen Despotismus zum Opfer gefallen. Wit Bespasian kamen in Rom neue Männer aus den Städten Italiens und den Provinzen herauf, die ihre aus den frühern engern Ber-

hältniffen mitgebrachten Lebensgewohnheiten beibehielten, und Bespafian ging mit tem Beispiel ber haushälterischen Sparjamfeit voran; unter Domitian mußten sich überdies die Großen hüten, durch Glanz und Freigebigfeit und ausgebreitete Clientelen Berbacht zu erregen. So hatten die damaligen Dichter allerdings Grund, die gute Zeit nicht nur des Mäcenas, sondern auch der Seneca und Pijo zurud zu wünschen. Als Martial etwa im Alter von 23 Jahren um 63 nach Rom fam, stand ihm die von Ahnenbildern erfüllte Halle der Pisonen und die drei Häuser seiner Landsleute, ber brei Seneca (bes Philosophen, bes Junius Gallio, bes Annäus Wela, Bater bes Lucan) offen.' Alle diese fielen in den Jahren 65 und 66, und von der großen Familie der Seneca war gegen Ende bes Jahrhunderts die einzige Ueberlebende Die Gemahlin Lucans Bolla Argentaria, Die Martial noch im Jahre 96 durch die Anrede "Königin" als Patronin bezeichnet." Unter Domitian gab es jolde Bonner ber Litteratur, wie die Pijo und Seneca, wie Bibius Crispus und Memmins Regulus' (Consul 63) nicht mehr: wenigstens sehen wir die beiden hervorragendsten Dichter Martial und Statius sich um die Gunft einer großen Angahl von Personen bemühen, ohne boch erlangen zu können, was früher ein einziger gewährt hatte.

Zum Hofe hatte Martial mindestens schon unter Titus in Be-Bemubungen ziehung gestanden, von ihm hatte er die Privilegien ber Bäter von brei Kindern erhalten, die Domitian bestätigte; auch war er (vielleicht schon von Titus) burch Berleihung bes Titulartribunats in den Ritterstand erhoben worden. Sein Fürwort reichte bin um mehreren Petenten das Bürgerrecht zu verschaffen," er wurde gelegentlich mit

Martiale unt Gönner: ichaften.

Natorumque dedit jura paterna trium.

<sup>2)</sup> Id. X 64. VII 21-23. 1) Martial, IV 40. 3) Id. XII 36, 8 sq.

<sup>4)</sup> Id. I 101 (von einem im Alter von 19 Jahren verstorbenen Stlaven): Illa manus quondam studiorum fida meorum Et felix domino notaque Caesaribus

b. h. boch wol: Titus und Domitan. Diefe find bann auch zu verfte n III 95, 5: Praemia laudato tribuit mihi Caesar uterque,

Chenfo IX 97, 5: tribuit quod Caesar nterque Jus mihi natorum. Die Bcstätigung erbittet er von Domitian II 91, 5: Permitte videri, Natorum genitor 5) Th. 13 238, 4. 6) Martial III 95, 11. credar ut esse trium.

einer Einladung zu einer großen faiserlichen Tafel beehrt;' aber ein Gesuch um einige tausend Sesterzen lebnte ber Raiser, wenn auch nicht ungnädig, ab.2 Ueberhaupt scheint er von ihm nie eine wirkliche Besserung seiner Umstände erlangt zu haben, um die er "weder blöde noch befangen" in immer neuen Wendungen bettelte, benn wir finden nie, daß er sich für empfangene Geschenke bedankt; nicht einmal die Vergünstigung, die Leitung eines Rohrs des Marcischen Aquaducts auf sein Landgut und in sein Haus in ber Stadt scheint er erhalten zu haben.3 Dies ist um so auffallender, ba Domitian seine Gedichte gerne las (ba er sich sonst nicht hätte wiederholt auf seinen Beifall berufen dürfen).4 Auch war Martial unermüdlich bestrebt, die Gunft der am Hofe einflußreichen Freigelassenen und anderer Hofleute zum Theil durch die niedrigsten Schmeicheleien zu gewinnen, er preift sie im Allgemeinen und schmeichelt außerdem in mehreren Gedichten jedem besonders: wie den Kämmerer Parthenius, den Vorsteher des Amts ber Bittschriften Entellus, ben Tafclauffeber Euphemus, ben Mundschenk Earinus, den (von Juvenal "Hofnarr" genannten) in den Ritterstand erhobenen Aegypter Crispinus, den alten, bereits in Ruheftand versetzen Etruscus, einen Sextus, ber faiserlicher Studienrath gewesen zu sein scheint.5

Doch Martial hatte während eines zwanzigjährigen Aufenthaltes in Rom sich auch in der Aristofratie zahlreiche Beziehungen verschafft und suchte sie zu erhalten und zu vermehren, indem er möglichst vielen hochgestellten Männern durch ehrenvolle Erwähnung in seinen Gedichten, wie er selbst sagt, dauernden Ruhm verlieh, wenn ihm auch diese Huldigungen nichts einbrachten. Bol in Folge seines alten Berhältnisses zu den Seneca war er befreundet mit D. Ovidius, der Cäsonius Maximus, einen Freund des Philosophen Seneca, nach Sicilien in die Berbannung begleitet hatte. Zu der großen Zahl von Männern des senatorischen Standes, denen Martial in seinen

<sup>1)</sup> Martial. IX 93. 2) Id. VI 10. 3) Imhof, Domitian 138. Martial, XI 18. 4) Id. IV 27. V 6. VI 64, 14. VII 12. 5) Bgl. die fämmtlicken Namen im Register zu Th. I<sup>3</sup>. 6) Martial, V 15. 7) Id. VII 44 sq. (Seneca epp. 87, 2). IX 52 sq. X 44 (auf eine Reise des schon alten Ovid nach Britannien). Er war Martials Gutsnachbar bei Nomentum: VII 93; vgl. I 105. IX 98. XIII 119.

(in die letten 12 Jahre seines römischen Aufenthalts (86-98) und bie bann noch in Spanien bis 101 ober 102 verlebte Zeit fallenden) Epigrammen huldigt oder schmeichelt, bei denen er bettelt oder sich bedankt, gehören der Dichter Silius Italicus (Consul 68) und bessen Söhne, der spätere Raiser Nerva, der als Unfläger in Majestäts= processen berüchtigte, reiche Redner Regulus,3 die ungeheuer reichen Brüder Domitius Tullus und Domitius Lucanus, der Dichter Stertinius Avitus (Conjul 92), der im Jahre 94 das Bild Martials in seiner Bibliothek aufstellen ließ," ber jungere Plinius (Consul 100),6 der Dichter Arruntius Stella (Conjul 101),7 L. Appius Norbanus Maximus, der Besieger des L. Antonius Saturninus (Consul zum zweiten Mal 103, "Licinius Sura (Conful 102), der mächtigste Freund Trajans,° und mehrere andere.10 Ratürlich suchte und fand Martial auch im Ritterstande Gönner, diesem mögen ber elegante Atedius Melior, der in seinem schönen Hause und Garten auf dem Cälius jo vortreffliche Mablzeiten gab," und andere wohlhabende Freunde bes Dichters 12 angehört haben. Aber zu seinen am häufigsten besungenen Freunden gehört auch ein Centurio, Aulus Pudens, der nicht einmal das Ziel seines Strebens, die Primipilarenstelle, welche die Ritterwürde verlieh, erlangt zu haben scheint; auch mit andern Centurionen stand Martial in Beziehungen, auf die er

<sup>1)</sup> Id. IV 14 (vielleicht bas Einführungsgebicht) VI 64, 10 VII 63 VIII 66 IX 86 XI 48 sq. 2) Oben S. 312, 2 u. V 28, 4.

<sup>3) 1 12. 82. 111.</sup> II 74. 93. IV 16. V 10. 63. VI 38. VII 16. 21; vgf. ; V 28, 6.

<sup>4) 1 36</sup> III 20. IX 51 (Lucanus; Plin. epp. VIII 18. Tullus). Bgl. V 28, 3 und ben Anhang über die Gönner und Frennde des Martial und Statius.

<sup>5)</sup> IX Praef, X 96. Henzen-Or. 6446.

<sup>6)</sup> X 19. Mommsen, zur Lebensgesch. b. j. Pl. Hermes III 108. Der Cäcislins Secundus VII 84 ist ein andrer: Mommsen S. 79, 1. Dagegen der doctus Secundus V 50, 7 ist vielleicht Plinius und der Severus, der ihm Martials sechstes Buch überreichen soll, vielleicht der Sohn des Silius.

<sup>7)</sup> Bgl. Mommsen Z. 125 u. den Anhang: Chronologie der Gedichte Martials. M. 17. 44. IV 6. VII 11 59. VI 21. 47. VII 14. 36. VIII 78. IX 42. 55. 89. X 48, 5. XI 52. XII 3, 11.

<sup>8)</sup> IX 84. Orelli 772. @t.9l. . V 698, 6. 9) VI 64. 13. VII 47.

<sup>10)</sup> Bgl. ben Anhang. 11) II 69 IV 54, 8 VI 28 sq. VIII 38. Stat. Silv. III 3, 1. 12) Bgl. ben Anhang.

342 III. Die foone Litteratur. (Boefie und Aunst ber Proja).

Werth legte, wie die ehrenvollen Erwähnungen in seinen Gedichten zeigen.

Genner bes Statius.

Zum Theil in denselben Kreisen wie Martial bewegte sich Statius und bewarb sich zum Theil um tie Gunft derselben Gönner, vor allem natürlich des Kaisers; er veröffentlichte nichts "ohne bessen Gottheit anzurufen." Auch ihm scheinen jedoch immer von neuem wiederholte demüthige Huldigungen und ins Yächerliche übertriebene Schmeicheleien von Seiten Domitians außer gnädigem Beifall nichts eingetragen zu haben als eine Eintadung zur Tafel' und eine Berjorgung seines Hauses iwol bei Alba) i mit Wasser aus einer öffentlicben Leituna. Wie Martial schmeichelte Statius auch den faiser= lichen Freigelassenen, er besang außer ben beiden Etruscus und bem jungen Eunuchen Garinus namentlich den faiferlichen Secretär Abascantus. Bon den Gönnern Martials gehörten auch zu denen des Statius Arruntins Stella, Polla Argentaria Lucans Gemablin, und Atedins Melior. Bei den von ihm wie es scheint häufig veranstal= teten Vorlejungen fanden sich Senatoren zahlreich ein. Mehrere seiner senatorischen Gönner und Freunde hat Statius besungen, wie den bejahrten Conjularen und Stadtpräfecten Rutilius Gallicus, den jungen Bettius Crispinus und Mäcius Celer; aber auch mit Männern vom Ritterstande, wie Septimius Severus, dem Urgroßvater des gleichnamigen Raisers, und auch mit reichen Litteraturfreunden, die er in seiner Baterstadt Reapel gefannt hatte, blieb er in freundlichem Berkehr.

Trmuth beiber Dichter.

Aber trot so vieler eistig gesuchten und sorgsam bewahrten Beziehungen zu den Großen und Reichen und trot des auch in diesen Kreisen allgemeinen Beisalls blieben beide Dichter arm. Von Statius wissen wir es durch die oben angeführte Neußerung Juvenals; er selbst war nicht so würdelos, um wie Martial fortwährend in seinen Gedichten zu klagen und zu betteln. Er besaß zwar ein Gütchen bei

<sup>1)</sup> Bgl. Th. 13 239, 3 n. 4 n. den Anhang.

<sup>2)</sup> Stat. S. III praef.

<sup>3)</sup> Bal. 13 155 f.

<sup>4)</sup> St. S. III 2, 61 sqq, 5) Th. I3 95 f.

<sup>6)</sup> St. S. V 2, 160.

<sup>7)</sup> Bgl. ben Anhang.

Alba, vermuthlich das Geschent eines Patrons, aber es war dürftig und ohne Biehstand,' und daß er auf der Höhe seines dichterischen Ruhms wieder in die Heimath zurückfehren und in der Baterstadt sein Alter verbringen wellte,2 dazu bewog ihn schwerlich allein der Mißerfolg bei dem Capitolinischen Agon. Auch Martial besaß ein fleines Weingut bei Nomentum, vielleicht ein Geschenf ber Seneca,3 aber es war trocken, holzarm und außer einem geringen Wein scheint nur schlechtes Obst ("bleierne Aepfel") dort gewachsen zu sein; ' freilich war Martial auch nichts weniger als ein Landwirth. nicht sein Freund Stella Ziegel schickte um bas Dach seines Bäuschens zu decken, so regnete es ein,3 und der Hauptvortheil, den er von diesem Besitz hatte, war, daß er zuweilen dort von den Plagen seiner Clientenstellung sich erholen und ausschlafen konnte.6 In der letten Zeit seines römischen Aufenthalts hatte er auch ein Maulthiergespann zum Geichent erhalten und bejaß ein kleines Haus in der Stadt, wo er früher drei Treppen boch zur Miethe gewohnt batte," aber eine unabhängige und sorgenfreie Existenz gewann er nicht, bis er sich im Alter von 57 Jahren" entschloß Rom, bessen Atmosphäre für ihn die Lebensluft war, zu verlassen und seine Tage in seiner Heimath Spanien zu beschließen, wo ihm die Wohlfeilheit des Lebens und die Freigebigfeit beimischer Gönner den Vollgenuß der lang ersehnten Faulheit und Bequemlichkeit möglich machte.10

Wenn nun schon bei dem Abhängigkeitsverhältniß der Dichter von einem Patron nur die edelste Auffassung von beiden Seiten die Gefahr der Erniedrigung für die erstern ganz ausschließen konnte,

Riebrige Gesinnung Martials

<sup>1)</sup> St. S. IV 5. 2) III 5, 12. 3) Martial befaß sein Nomentanum schon im 3. 86: I 105. Seneca hatte ein großes Weingut bei Nomentum ge habt (Th. I<sup>3</sup> 268, 7), und da auch D. Ovidins, der mit Senecas intimsten Freunde Cäsonius Maximus beireundet war (oben S. 340, 7) ein Weingut bei Nomentum batte (M. I 105 VII 73 X 44), so liegt die Vermuthung nahe, daß Seneca ober bessen Theile des Hauptguts an beide geschenkt batten.

<sup>4)</sup> Martial. XII 57. X 58, 9. XIII 15. X 48, 9. X 94, 4. VII 91. XIII 42.

<sup>5)</sup> Id. VI 43, 4. VII 36. 6) Id. II 38. VI 43. XII 57.

<sup>7)</sup> VIII 61. IX 97. Es war in der Rähe des Onirinustempels X 58, 10.

<sup>8)</sup> I 117, 7. 9) X 24. 10) XII 18. Ein von Marcella (XII 21) gesschenktes Besitzbum XII 31.

so wuchs diese Gefahr natürlich mit der Unsicherheit und Gedrücktheit ihrer Lage, und das Beispiel Martials zeigt, daß bei schwachen und gemeinen Naturen Die Clientenstellung fast mit Rothwendigkeit jum Mißbrauch ber poetischen Begabung und zu persönlicher Herabwürdigung Martial erinnert nicht bloß wiederholt seine Leser im allgemeinen und seine Gönner insbesondere, baß ein Dichter vor allen Dingen Geld brauche,' er bettelt nicht bloß fortwährend, felbst um eine Toga, einen Mantel und bgl.,2 er hat es auch mit chnischer Offenheit ausgesprochen, baß seine Boesie jedem zur Verfügung fand, ber sie bezahlen wollte: "Einer, ben ich in meinem Gedichte gelobt habe, thut jo, als ob er mir nichts schuldig jei: er hat mich hintergangen."3 Vermuthlich bachten eben nicht alle so wie ber jüngere Plining, ber für ein lobendes Gedicht Martials glaubte, sich durch Uebersendung eines Reisegeldes erkenntlich erweisen zu müssen: benn welche Gabe könne größer sein als die von dem Dichter empfangene bes Ruhms "des Preises, der Unsterblichkeit?" Doch ein großer Theil der von Martial Gepriesenen hat sicherlich für die erwiesene Ehre bezahlt, wenn auch nicht immer soviel als er erwartete. Ganz hauptjächlich verwerthete er sein Talent aber, wozu es sich am besten der geschigen eignete, zu geistreicher und wiziger Unterhaltung geselliger Kreise, und hier würdigte er es zum Theil faum weniger herab als durch seine friechendsten Schmeicheleien. Es war ihm freilich nicht übel zu nehmen, daß er auf Bestellung oder auf gegebene Themata Gedichte lieferte so viel man wollte; wie denn namentlich seine Xenien allem Anschein nach ursprünglich gemacht sind, um als Etiketten für Saturnaliengeschenke in reichen Häusern zu dienen. Aber da den lustigen Gästen bei den Trinkgelagen ber Saturnalien und ben meisten Lesern überhaupt nichts so sehr mundete als Obscönitäten,

Die Peesie als Mittel fung.

<sup>1)</sup> I 107 V 16 VIII 56. 73 XI 13. 108. 2) VI 82 VII 36. vgf. VIII 28 IX 49 X 73 VII 16: Aera domi non sunt: superest hoc, Regule, solum, Ut tua vendamus munera: num quid emis?

<sup>3)</sup> V 36. 4) Plin. epp. III 21. 5) XI 42. Seria cum possim, quod delectantia malo Scribere, tu causa es, lector amice, mihi etc.

At nunc conviva est comissatorque libellus etc.

so richtete sich Martial auch in tieser Beziehung nach bem Geschmack feines Publifums. Die Anstandsbegriffe jener Zeit gestatteten allervings dem Dichter jede Obscönität in eleganter Form: es ist eben bie ungewöhnlich große Masse von schmutzigen Gedichten, welche zeigt, wie sehr Martial bereit war sich auch den gemeinsten Neigungen der Masse dienstbar zu machen, und seine Beschönigungen lassen erkennen, daß auch er sich bewußt war die Grenze des Erlaubten überschritten zu haben.

Martial erinnert mit seiner lustigen Saturnalienpoesse trotz Würdigere Faltung bes seines glänzenden Talents etwas an jene Baganten der alten Zeit, Statius. Die böhere Geledie sich bei Gasimählern einzustellen pflegten und gern gesehn aber genbeitsvoegering geachtet waren. Statius bewahrte vor ähnlicher Erniedrigung Die Natur seiner auf das Pathetische und Feierliche gerichteten Begabung; aber er hatte auch mehr Gefühl ber eigenen Würde und einen höhern Begriff von der Poesie. Die Sammlung seiner kleineren Gedichte macht und mit ber höheren Gelegenheitspoesie jener Zeit und ihren gewöhnlichen Gegenständen und Beranlassungen befannt. Von ren drei Hauptgattungen der Gedichte bei Hochzeiten, Geburten und Todesfällen war es die lette, in der Statius seine besondere Stärke hatte, die vier "Trostgedichte" seiner Sammlung sind aus der großen . Anzahl der überhaupt von ihm verfaßten gewählt. Er nennt sich "ben milben Tröster ber Trauernden, ber so oft ben Schmerz ber offnen Wunden von Lätern und Müttern gelindert, liebenden Söhnen am Grabe ber Bäter Treft gespendet, ber so viele Thränen getrocknet babe, beisen Stimme um trauervolle Grabhügel von den abicheidenden Geistern vernommen worden sei:"1 offenbar hatte er also solche Gerichte in Menge geliefert. Uebrigens bestellten reiche Leute auch für die Leichenfeiern von Lieblingsiflaven und freigelassenen, selbst von Lieblingsthieren Klages und Troftgedichte; Statius hat eins auf den Tod eines grünen sprechenden Papageien bes Atedius Melior und eines in der Arena von einem andern wilden Thier zerrissenen



<sup>1)</sup> Stat. S. II 1. 30 sqq. V 5, 38. Hodgeitsgebicht (für Stella) 1 2 = Mart. VI 21. Auf Geburten von Söhnen: IV 7 n. 8 (für Maximus Junius u. Julius Mencerates). Consolationes: II 1 (Glaucias Atedii Melioris = Mart. VI 28 sq.) III 3 (Lacrimae Claudii Etrusci = Mart. VII 40) II 6 (Cons. ad Flavium Ursum de amissione pueri delicati) V 1 (Abascanti in Priscillam pietas).

zahmen Löwen des Kaisers in seine Sammlung aufgenommen.1 Ueberhaupt wurde offenbar in vornehmen Häusern in der Regel jedes frobe oder traurige Ereigniß von den Hauspoeten und dichterischen Clienten besungen. Die Gedichte bes Statius auf die Genesung bes Rutilius Gallicus von schwerer Krantheit, auf das siebzehnte Conjulat Domitians, auf die Abreise des Mäcius Celer in seine Garnison in Sprien geben nur einige Beispiele ter unzähligen Beranlaffungen zu Gelegenheitsgedichten. Ganz besonders aber wurden Poeten zur Berherrlichung von Festen,3 von großen Bauten,4 Aunstunternehmungen in Anspruch genommen. Statius erhielt am Tage nach ber Aufstellung der kolossalen Reiterstatue Domitians auf dem Forum den Befehl, dem Raifer sein Gedicht darauf zu überreichen. In solden auch ein Sur- für weitere Kreise bestimmten Unpreisungen vertrat die Belegenheitsrogat ter Bournalistit. poesie die Stelle der sehlenden Journalistif; und reiche Leute bedienten sich ibrer gern, um rühmende Beschreibungen ihrer schönen Villen und Gärten, ihrer Bäder, ihrer Prachtbauten, Runftsammlungen und Rostbarfeiten in die Deffentlichkeit gelangen zu laffen," und es fehlte wahrscheinlich nie an Dichtern, die gern bereit waren ihren Bünschen zuvor zu kommen. "Du lobst, Sabellus, sagt Martial, bas Bab des Bonticus, der so gute Mablzeiten gibt, in einem Gedicht von breibundert Bersen: Du willst nicht baden, sondern speisen." Aber auch ohne besondere Beranlassung von einem berühmten Dichter angejungen zu werden war natürlich den meisten sehr erwünscht, und ist vermuthlich auch auf direfte Aufforderung geschehn."

Massen, baftigkeit ber gebichte.

Je größer und vornehmer ein Haus war, besto zahlreicher werden Belegenheits- in der Rogel auch die Dichter gewesen sein, die sich beeiserten, zur Erhöhung seines Glanzes bei großen Momenten ihren Beitrag zu liefern. Bei einem Vermählungsfeste im Hause des Raisers Gallienus

<sup>2)</sup> Id. I 4. IV 11. III 2. 3) ld. I 6 (Kalendae 1) Stat. S. II 4 n. 5. 4) IV 3 (Via Domitiana). 5) I i u. I praef. Decembres).

<sup>6) 1 3 (</sup>Villa Tiburtina Manilii Vopisci) 15 (Balneum Claudii Etrusci = Martial, VI 42) II 2 (Villa Surrentina Pollii Felicis) II 3 (Arbor Atedii Melioris) III 1 (Hercules Surrentinus Pollii Felicis) IV 6 (Hercules Epitrapezios Nonii 7) Mart. IX 19. Vindicis = Martial. IX 43 sq.).

S) Stat. S. IV 4 (Epistula ad Victor, Marcellum) IV 5 (Carmen lyr. ad Septimium Severum) V 2 (Protrepticon ad Crispinum).

trugen alle griechischen und lateinischen Dichter viele Tage hindurch Hochzeitsgelichte vor: aber "unter hundert Dichtern" gewann ber Raiser mit wenigen Versen den Preis.' Wenn auch die Betheiligung der Dichter an der Verherrlichung von Festen im Raiserhause natürlich am größten war, so scheint sie boch überhaupt in den vornehmen-Häusern Roms groß gewesen zu sein, und man erfreute sich wol nach römischem Geschmack auch hierbei an der Masse der dargebrachten Runftleistungen. Bei dem Hochzeitsfest bes Stella und ber Biolantilla forbert Statius die ganze "Schaar" ber Poeten auf, in verschiedenen Weisen des Gesanges zu wetteifern, wie ein jeder ber gyra mächtig sei, vor allem aber bie Elegiendichter, die Sänger ber Liebe.2 Bon ber gewiß nicht fleinen Zahl von Gedichten, mit benen bie damaligen Poeten Roms biefer Aufgabe entsprechend bie Hochzeit ibres vornehmen Collegen in allen Tonen besangen, ift und (außer bem bes Statius) nur bas bes Martial erhalten. Wie hier haben aber auch sonst bei den verschiedensten Beranlassungen beide Dichter für dieselben gemeinsamen Gönner und Freunde Gedichte über Dieselben Themata geliefert. Beide haben ben Tod des Lieblings= freigelassenen des Atedius Melier und des alten faiserlichen Freigelassenen Claudius Etruscus beweint, beide das von letterem erbaute kostbare Bad und die fleine Lusippische Bronzestatue des Monius Binder gerühmt, beide ber Wittwe Lucans Gedichte zur Feier seines Geburtstages überreicht; und als der Eunuch und Mundschenf Domitians Flavius Carinus sein abgeschnittenes haar in einem mit Ebelsteinen besetzten Behältniß nebst seinem Spiegel an den Tempel bes Aesculap zu Bergamus fandte, verfaßte Statius auf feinen Wunsch auf dies Ereigniß ein längeres, Martial dagegen fünf fleine Gedichte.3 Wenn wir nun die beiden einzigen Dichter jener Zeit,

<sup>1)</sup> H. A. v. Gallieni e. 11. 2) Stat. S. I 2, 248 sqq. Bei Lucian. Lapithae 21 schift ein Stoiter, der am Erscheinen beim Hochzeitsmahl verhindert ist, eine Schrift mit der Bitte sie vorzulesen. De d. Maor, & Auxive, eise vougens éx-zoueov si ênebadautor, ola nodda notovour; Aux. auedei kal hueis rotovou ophdhuer. Nachher siest ein anwesender Grammatiser ein lächerliches elegisches Hochzeitsgedicht vor.

<sup>3)</sup> Genethliacon Lucani Stat. S. II 7 = Mart. VII 21—23. Capilli Flavii Earini III 4 IX 11—13. 16. 36. Die übrigen parallelen Gedichte beider s. 345, 1 u. 346, 6.

348 III. Die fcone Litteratur. (Boefie und Aunft ber Profa).

beren Gelegenheitsgedichte wir kennen, so oft und geflissentlich dieselben Gegenstände behandeln sehn, dürfen wir wol annehmen, daß außersgewöhnliche Veranlassungen in der Regel auch eine Menge von Poeten begeisterten, und daß es dann kleine und große Gedichte in allen Versmaßen regnete.

Dligverhälts niß zwischen Martial und Statius.

Obwohl nun Statius und Martial jo vielfach in benjelben Häusern aus und ein gingen, und jeder oft genug Zeuge des Beifalls gewesen sein muß, den der andere erntete, so erwähnt doch keiner jemals des andern, während beide sonst zahlreichen dichterischen Collegen bas reichste Lob spenden. Offenbar liebten sie einander nicht, was bei dem tiefen, innerlichen Gegensatz ihrer Naturen auch faum sein konnte: selbst wenn der alternde spanische Dichter bei dem neuen Ruhm des jungen Neapolitaners, der den seinen zu verdunkeln brobte, sich jeder mißmuthigen und eifersüchtigen Regung bätte erwehren können. Er hat sich aber wiederholt wegwerfend über große mythologische Epopöen geäußert, wenn er auch die Thebaide des Statius nie genannt bat. Sie würden freilich allgemein gepriesen und bewundert, aber seine Epigramme würden gelesen. Dort seien nur ungeheuerliche Ausgeburten der Phantasie zu finden, er greife ins volle Menschenleben, ihn muffe lesen, wer sich selbst, wer seine Zeit verstehn wolle. Wer Epigramme für Tändeleien halte, verkenne ihr Wesen: in Wahrheit tändle ber Dichter, der Fabeln und Sagen behandle. Die Figuren der Epopöen seinen Riesen, aber thonerne; er schaffe kleine Figuren, aber sie seien lebendig. Bon seinen kleinen Büchern sei Schwulft und Bombast fern, und seine Muse stolzire nicht in einem verrückten aufgebauschten Schleppfleibe. denn immerhin jene ernsten überstrengen Leute, die die Mitternacht noch bei der Lampe findet, die hochtragischen erhabenen Gegenstände der griechischen Mythologie behandeln; er wolle ächt römische Gedichte mit Witz würzen, und sei zufrieden, gleichsam eine bescheidne Hirtenflöte zu spielen, wenn ihr Ton die Trompenstöße so mancher übertreffe.

<sup>1)</sup> Martial. IV 49 (wo aber, wie auch V 53 auch Tragsbien gemeint sein können). VIII 3. IX 50. X 4. Bgl. auch XIV 1. Die Spigramme fallen in die Zeit von 88 bis 97. Die Thebais, an der Statius 12 Jahre arbeitete, war erst nach dem dacischen Kriege (also wol 93) beendet, dann folgte die Achilleis. Clinton F. R. ad a. 95.

Gegenüber diesen Meußerungen aber, die in benfelben Jahren gethan wurden, in benen Statius vor großen Kreisen die letzten Gefänge seiner Thebaide und die ersten der Achilleis unter rauschendem Beifall vorlas, bat der lettere sich zu keinem mikfälligen Urtheil über Epigramme berbeigelassen. Bon seinen eigenen "in der Art von Epigrammen" verfaßten fleinen Gedichten spricht er als von unbebeutenden, gelegentlich hingeworfenen Bagatellen; man hatte getadelt, daß er bergleichen herausgegeben; aber er war der Meinung, daß auch ber Scherz seine Berechtigung habe. Am Schluß seiner Thebaide klagt er über die Nebelwolfen, die der Neid aufthürmt, um ihren Glanz zu verdunkeln.

In jener Zeit wurde Neid und Gifersucht der Dichter gegen Neid und Gieinander nicht bloß wie zu allen Zeiten durch ihre leicht gereizte Dichter gegen einander. Eitelfeit, ihre Selbstüberschätzung und Ruhmsucht bervorgerufen: auch ihre Clientenstellung, ihre wetteifernden und sich nothwendig oft freuzenden Bemühungen um die Gunft und den Beifall der Großen, von denen ihre Existenz abbing, waren nur zu sehr geeignet, Die häßlichen Leibenschaften unedler Naturen aufzuregen, und haben gewiß oft genug zu Bebereien. Verfolgungen und Verläumdungen, zu Intriguen und Kabalen aller Art geführt. Martial hatte von Feinden, Reidern und miggünstigen Kritifern verschiedener Urt zu leiden. Die Kritit, die in litterarischen Kreisen Roms geübt wurde, war überhaupt nichts weniger als wohlwollend,2 manche (Neider, wie Martial sagt) tadelten noch die Unanständigkeit seiner Epigramme;3 größer war vermuthlich, wie zu allen Zeiten, die Zahl berer, Die lebende Dichter. überhaupt nicht anerkannten und nur die ältern lobten.4 Im Allgemeinen fah Martial den Tadel der Dichter als einen Beweis mehr für die Allgemeinheit des Beifalls an, den er fand, und wollte mit Recht lieber, daß seine Gedichte den Gästen, als daß sie den Köchen gesielen.6 Unter benen, die "vor Neid bersten wollten," daß ihn ganz Rom las, daß man sich ihn mit Fingern zeigte, daß er bei vielen ein gern gesehener Gast, daß er zu einiger

<sup>1)</sup> Stat. S. praef. II it. IV. Theb. XII 819. 2) Mart, 1 3.

<sup>4)</sup> VIII 69 (an Regulus, ber vermuthlich biefelbe Klage führte) V 10.

<sup>5)</sup> XI 24. 6) IX S1.

Wohlhabenheit gelangt war,' befand sich auch ein jüdischer Dichter, der überall seine Gedichte tadelte, und sie nichts desto weniger plünderte.<sup>2</sup> Aber daß dieser und andere Plagiatoren seine Berse sür die ihrigen ausgaben und vorlasen, machte Martial wenig Sorge, besonders da der Abstand des Seinigen von dem Fremden so groß war, daß man den Diebstahl sosort bemerten mußte.<sup>3</sup> Viel schlimmer, und nicht bloß für seinen Dichterruhm, sondern sür seine ganze Stellung war, worüber er wiederholt klagt, daß anonyme Dichter aus sicherer Verborgenheit unter seinem Namen gistige Schmähungen und pöbelhaste Verunglimpfungen gegen edle Männer und Frauen verbreiteten.<sup>3</sup> Diese Persidie konnte ihm um so eher in der Meinung seiner Gönner schaden, als er ohnedies sortwährend besorgen mußte, daß Personen, an deren Gunst ihm gelegen war, den Spott seiner Epigramme auf sich bezogen, daher seine wiederholten Vetheuerungen, daß er nie eine bestimmte Person im Auge habe.<sup>5</sup>

Außer solden und ähnlichen Einblicken, die uns Martials Gedichte in das Treiben der Kreise gestatten, welche sich in dem "Bersamm= lungsort der Dichter" (schola poetarum) ober in der Säulenhalle bes Quirinustempels? zusammen fanden, geben sie noch manche andere Belehrungen über die damaligen litterarischen Interessen und Beftrebungen. Durch fie, burch die gleichzeitigen Gedichte des Statius (90-96) und die sich an beide unmittelbar anschließenden Briefe res j. Plinius (97—108 109) fennen wir namentlich das Verbältniß ber gebildeten Gesellschaft zur Poesie in der Zeit Domitians, Nervas und zum Theil der frühern Trajans genauer als in irgend einer Doch die Erscheinungen, die hierbei wie überhaupt andern Periode. auf litterarischem Gebiet als charafteristisch hervortreten, sind nicht etwa dieser Periode besonders eigenthümlich, sondern dürfen im wesentlichen für die ganze Zeit von August bis Hadrian vorausgesett werden. Auch hier bestätigt sich die Wahrnehmung, daß der Poesie eine höhere Wichtigkeit, ein größerer Einfluß auf die Gejammtbildung zugestanden wurde, als gegenwärtig.

<sup>1)</sup> IX 97, VIII 6, VI 61. 2) XI 94. 3) I 29, 38, 52, 53, 66, 72. \$\mathbb{Z}\$gl. XII 63. 4) VII 12, 72, X 3, 5, 33. 5) \$\mathbb{Z}\$gl, auch I pracf. 6) III 20, IV 61. 7) XI 1.

Zunächst erhält man ben Gindruck einer übermäßigen Emfigfeit Ueberpretut und Produftivität auf dem ganzen Gebiet der poetischen Litteratur, voetischen Litteratur. bessen sämmtliche Felder von Dichtern und Dilettanten wetteifernd angebaut wurden; wie ja auch Juvenal in seinem Berzweiflungsausbruch über die unaufhörlichen Regitationen Gedichte der vericbiedensten Urt nennt, die man täglich anbören musse: der eine lieft eine Theseide, der andere römische Lustspiele, der britte Elegien vor, eine Tragödie Telephus, ein endloser Orest nehmen den ganzen Tag in Unspruch, unaufbörlich hallen die Säulen und Platanen eines von ben Vorlesern benutten Peristyls wieder von ben Schilderungen ber Centaurenkämpfe, bes Todtengerichts, ber Erbeutung des goldnen Bliekes.' Manche versuchten sich in mehreren Gattungen zugleich. Ein Barro 3. B. war nach Martial als Tragifer und Mimendichter, als Lyrifer und Elegifer gleich ausgezeichnet,2 nicht minder vielseitig scheint der Gaditaner Canius Rusus gewesen zu sein.3 Manilius Bopiscus schrieb lyrische und epische Gedichte, Satiren und Episteln, Pollius Felix Hexameter, Epoden oder Distiden und Jamben. Außer den gangbarsten Gattungen werden auch seltnere und ungewöhnlichere, wie die aristophanische Komödie, der Mimiambus erwähnt; viele bichteten griechisch.' Daß wir übrigens aus Martial, Statius und Plinius boch nur einen kleinen Theil ber bamaligen Dichter kennen lernen, ist selbstwerständlich; nach Quintilians Neußerungen scheint bie Zahl ber namhaften Satirifer und lyrischen Dichter nicht flein gewesen zu jein." Bon allen Gattungen aber dürfte die epische

23 (Epigramme). Arrius Antoninus Plin, epp. IV 3 (besgleichen). Vestricius Spurina (Lyrifches) VIII 4 Caninius Rufus (Epos ilber ben bacifchen Krieg).

<sup>1)</sup> Juv. 1 1 sqq. 2) Martial. V 30. 3) III 20, 5: An aemulatur improbi jocos Phaedri? Lascivus elegis an severus herois? An in cothurnis horridus Sophocleis?

Bgl. über ibn 1 61. III 64. 4) Stat. S. I 3, 100 sqq. 5) Id. II 2, 114 sq. 6) Plin. epp. VI 21 (Vergilius Romanus). 7) ©0 Brutianus Mart. IV

<sup>8)</sup> Quintilian, X 1, 94: Sunt et clari hodie, et qui olim nominabuntur, 96: (Caesium Bassum) longe praecedunt ingenia viventium. 98 (Tragebienbichter): corum, quos viderim, longe princeps (Pomponius Bassus). Lyriter außer ben Genannten auch Septimius Severus Stat. S. IV 5, 60 und Passennus Paullus Plin. epp. IX 22. 2. Bon Satirenbichtern wird nur noch Turnus genannt.

Diejenige gewesen sein, ber sich bie meisten zuwandten, besonders das Borwiegen mythologische Epos: wie auch aus jener Zeit hauptsächlich große gischen Evod. Epopöen sich erhalten haben, die außer dem Punischen Kriege des Silius fämmtlich zur lettern Art gehören, die Argonautica des Balerius Flaccus, die Thebaide und Advilleide des Statius; auch nach Juvenals Aeußerungen über die Recitationen darf man ein Vorwiegen des Epos annehmen. Außer der Autorität Vergils, dessen maßgebende Form man hier am leichtesten wiedergeben zu können meinte, leitete auch die Schule nothwendig die bichterischen Bestrebungen auf bas Gebiet ber griechischen Sage hin. Auch schien die Fülle bes in ihr enthaltenen poetischen Stoffes vermuthlich die Behandlung, für die man überdies auch (außer Bergil) bie zahlreichsten, besonders Alexandrinische Muster hatte, zu erleichtern, und den Mangel an Erfindung und Geftaltungsfraft zu erfeten. Dann bot biese Gattung ben weitesten Spielraum zur Entwicklung aller Vorzüge, die auch ein minder begabter Dilettant fich aneignen konnte, als Schönheit ber Sprache und Tadellosigfeit des Bersbaus, rhetorisches Pathos, vor allem lebhafte Schilderung. Schon Horaz spricht von Naturschilderungen, die als "Burpurlappen" angewendet würden, um manche Blöße in großen Gedichten zu verdecken: "ein Hain und Altar der Diana, der schlängelnde Lauf einer Quelle durch lachende Gefilde, der Rheinstrom, der Regenbogen;" und Invenal sagt, niemandem sei sein eigenes Haus so befannt als ibm die Höhle des Bulcan und der Hain des Mars.2 Der Dichter des Aetna erklärt, er wolle einen ungewohnten Weg betreten, benn die alten Sagen seien schon zu oft behandelt. Jedermann fenne das goldene Zeitalter beffer als feine eigene Zeit. Wer habe nicht den Argonautenzug, den Trojanischen Arieg, die Schicksale der Niobe, des Atridenhauses, die Abenteuer des Kadmos, die verlassene Ariadne befungen?3 In ähnlicher Weise fündigt Remesianus zu Ende des britten Jahrhunderts im Eingange seines Gedichts über die Jagd an, nicht "auf dem befannten Pfade" wandeln Er zählt eine lange Reihe von mythologischen Wegenständen auf: "dies alles hat schon eine Menge großer Dichter vorausgenommen, und die alten Sagen der Borzeit find ichon

<sup>1)</sup> Horat. A. P. 15. 2) Juv. 1 7 sqq. 3) Lucil. Aetna 8 sqq.

allbefannt.1. Uebrigens ist zu glauben, daß nicht bloß Bergils Meneibe, sondern auch seine Idullen und sein Landbau zahlreiche Nachahmungen hervorriefen. Martials Freund, Julius Cerealis hatte außer einer "Gigantenschlacht" auch ländliche Gedichte verfaßt, "bie bem ewigen Bergil nabe famen."2

Doch die Mehrzahl der Gebildeten, die die Poesse nicht zu ihrem Boetische. Beruf machten, sondern nur, wie Atticus den Reiz nicht entbehren wollten, den sie dem Leben verleibt,3 die ihre poetischen Beschäftigungen zur Erholung, Zerstreuung und Unterhaltung oder zur Uebung trieben, hatte natürlich zu langathmigen epischen Dichtungen in ber Regel feine Zeit. Der jüngere Plinius empfiehlt einem Freunde, ber sich zum Redner ausbildete, zuweilen auch etwas Historisches oder einen Brief zu schreiben. "Man darf sich auch manchmal an einem Gedichte erholen, nicht an einem zusammenhängenden, langen, fortlaufenden idenn dies kann nur bei gang freier Zeit ausgeführt werden), sondern an den geistreichen Kleinigfeiten, die für Beschäftigung und Arbeit jeder Art eine paffende Abwechselung bieten. Man nennt sie Tändeleien; aber diese Tändeleien erzielen zuweilen größeren Ruhm als der Ernft. Daber haben die größten Redner, ja bie größten Männer sich in dieser Weise theils genbt theils ergött, ober vielmehr beides zugleich. Denn es ist erstannlich, wie bei diesen Aleinigkeiten der Geist sich zugleich spannt und doch auch erfrischt, benn hier ift Raum für ben Ausbruck von Liebe, Saß, Zorn, Wig, Mitleid, kurz allem, was im Leben und auch auf dem Forum und vor Gericht vorkommt. Sie bieten auch benselben Vortheil wie andere Gedichte, daß man sich umsomehr an der Prosa erfreut, sobald man von dem Zwange des Versmaßes entbunden ift, und fie lieber schreibt, nachdem der Bergleich gezeigt hat, daß sie leichter ist."

Auch abgesehn von diesen poetischen Exercitien bestand die Dilet= tantenpoesie, und selbst die der eigentlichen Dichter ohne Zweifel zum

<sup>1)</sup> Nemesian, cyneg. 12-47. Die Thaten bes hercules befang ober wollte befingen Nonius Vindex Stat. S. IV 6, 100 sqq.

<sup>2)</sup> Martial. XI 52, 7.

<sup>3)</sup> Cornel. Nepos Atticus 18, 5: attigit quoque poeticam: credimus ne expers esset ejus suavitatis.

<sup>4)</sup> Plin. epp. VII 9, 8-15. Friedlaenber, Darftellungen III.

354 III. Die foone Litteratur. (Boefie und Runft ber Profa).

Die Poesse großentheils Reproduction.

Nachahuning bes Bergil

großen, wo nicht zum größten Theil in Reproduction der flassischen römischen oder griechischen Muster und war im lettern Fall wol sehr oft nur mehr oder minder freie Uebersetzung. Und diese Reproduction war keineswegs eine unbewußte. Während gegenwärtig auch die poetischen Dilettanten nach bem Schein ber Originalität um jo mehr streben, je weniger sie einer wirklichen fähig sind, lag bies Streben ben römischen Dichtern der spätern Zeit um so ferner, als es ja das Ziel ihrer größten Borgänger von jeher gewesen war, die Blüthen der griechischen Poesie auf den heimischen Boden zu verpflanzen. Und war in der ganzen antifen Kunft auf allen Gebieten die Ehrfurcht vor der Tradition groß, so daß die einmal gefundenen und als mustergültig anerfannten Formen gleichsam die Araft von bindenden Gesetzen hatten, gegen die fein Künstler sich aufzulehnen wagte, die jede Willfür ausschlossen; galt Nachahmung, Copie und Reproduction als berechtigt und zuläffig, und Fleiß und Studium bis zu einem gewissen Grade als ausreichender Erfat für mangelnde Ursprünglichkeit: so gilt dies alles ganz besonders von der römischen Poesie der ganzen nach-Wie Ennius und Bergil Homer nachgestrebt augusteischen Zeit. batten, so bichteten die spätern Epifer unter bem Banne des Zaubers, ben Bergil auf ihre gange Zeit ausübte. Silius Italicus verehrte sein Bild vor denen aller anderen großen Männer, feierte seinen Geburtstag gewissenhafter als ben eignen, betrat sein Grabmal zu Neapel wie einen Tempel.' Statius, der am Schluß seiner Thebaide für sie die Unsterblichteit erfleht, fügt hinzu sie möge sich begnügen ber göttlichen Aeneide von fern zu folgen und ihre Fußspuren mit heiliger Scheu zu verehren.2 Und auch auf andern Gebieten gereichte es ben Dichtern jum höchsten Lobe, ein großes Borbild mit Glück Passennus Paullus, ein Freund des jüngern nachaeabmt zu baben. Plinius, eiferte überhaupt ben Alten nach, kopirte, reproducirte fie, vor allen Properz, aus dessen Familie er stammte und dem er gerade in dem am nächsten fam, worin Properz sich besonders auszeichnete; seine Elegien waren ein "ganz im Hause des Properz geschriebenes Später wendete er sich zur Lhrif, indem er ben Horaz mit Buch."

<sup>1)</sup> Plin. epp. III 7.

<sup>2)</sup> Stat. Theb. XII 816 sqq.

berselben Treue wiederaab.1 Für die große Zahl derer, die ihre bichterische Luft an Aleinigfeiten, Epigrammen, poetischen Tändeleien und Catull. aller Art büßten,2 war offenbar Catull das auch damals wie ja schon in der augusteischen Zeit am allgemeinsten kopirte Borbild; selbst die Epigramme eines Dichters wie Martial, der doch zu den originellsten der spätern geborte, sind von Reminiscenzen an ibn voll: er sende seine kleinen Gedichte an Silius, jagt er, wie vielleicht auch der zärtliche Catull gewagt habe, dem großen Bergil die Klage über ben todten Sperling zu senden.3 Dies lettere Gedicht Catulls ist für alle ähnlichen Gegenstände das unvermeidliche Muster gewesen und allem Anschein nach unendlich oft nachgeahmt worden.' Stella, so schmeichelt Martial, habe in seiner "Taube" Catull um so viel übertroffen, wie die Tanbe größer sei als ber Sperling.5 Der Spanier Unicus, ein Berwandter Martials, schrieb Liebesgedichte wie die Catulls an Lesbia oder Dvids an Corinna. Der Freund bes Plinius, Pompejus Saturninus, ber als Redner und Geschichts= schreiber ausgezeichnet war, machte nebenbei auch Berse "wie Catullus ober Calvus, voll Anmuth, Süßigkeit, Bitterkeit, Leidenschaft; unter das Zärtliche und Spielende mischte er etwas Strenges ein: auch dies wie Catullus oder Calvus."7 Es würde also höchst unbillig sein, ihn weniger zu bewundern, weil er noch lebe. Einen andern Freund, Sentius Augurinus, hörte Plinius mit dem größten Bergnügen, ja mit Bewunderung drei Tage hintereinander seine kleinen Gedichte vorlesen; alles war darin fein, vieles erhaben, vieles anmuthig, vieles zart, vieles voll Süßigkeit, vieles voll Galle: in mehreren Jahren, meinte Plinius, fei in dieser Gattung nichts Vollendeteres

<sup>1)</sup> Plin. epp. IX 22; vgl. VI 15. 2) Plin. epp. IV 14, 9: proinde sive epigrammata sive idyllia sive eclogas sive ut multi poematia — vocare malueris etc. Bon dem allscitigen Dilettanten sagt Martial. II 7, 3: componis belle mimos, epigrammata belle. Epigrammendichter: Cosconius (ohne Obscönität) III 69. Cyrenius VIII 18. Arrius Antoninus Plin. epp. IV 3. 18. V 15 (griech. Epigramme u. Jamben). Poematia in der Art Catulls Sentius Augurinus Plin. IV 27. IX 8. Auch die Gedichte des Proculus (Plin epp. III 15) und Faustinus (Mart. I 25) gehörten zu den kleinern Gattungen (libelli).

<sup>3)</sup> Martial. IV 14. 4) Mart. I 109. Hermes I 1, 68. 5) Mart. I 7.

<sup>6)</sup> Id. XII 44. 7) Plin. epp. I 16.

geschrieben worden, falls ihn nicht das Lob parteiisch mache, das der Dichter ihm selbst gespendet habe. Denn er hatte gesagt, er singe in kurzen Bersen, wie einst Catull und Calvus und die Alten. Aber wozu diese nennen? Plinius, der ja auch Berschen machte, gelte ihm allein soviel als alle Frühern.

Poetischer Dilettantiss mus bes j. Plinius.

Das Beispiel des Plinius, der erst als Consular und im Alter von mehr als vierzig Jahren "die Pfade Catulls zu wandeln" begann und die Entstehungsgeschichte dieses "verspäteten Liederfrühlings" mit größter Ausführlichkeit erzählt,2 zeigt aufs beutlichste, wie bamals jede lebhafte Theilnahme an der Litteratur auch die nüchternsten und poesielosesten Naturen zur Poesie mit Nothwendigkeit hinzog. In Bersen hatte er sich schon früher mehrkach versucht, wie dies in einer Zeit, beren Bilbung so febr mit poetischen Elementen gefättigt war. bei seinem von jeher auf litterarische Auszeichnung gerichteten Streben kaum anders sein konnte. Du sagt, schreibt er an einen Freund, du habest meine Hendekasyllaben gelesen, und fragst, wie ich dazu gekommen sei, dergleichen zu schreiben, da ich doch, wie du meinst, ein ernster und, wie ich selbst zugebe, gerade kein thörichter Mann Niemals (benn ich muß etwas weit ausholen) bin ich der Boesie Ich habe sogar im Alter von vierzehn Jahren ein fremd gewesen. griechisches Trauerspiel geschrieben. Wie war es? fragst du. Das weiß ich nicht, genug, es hieß Trauerspiel. Dann auf der Rücksehr aus dem Kriegsdienst, als ich auf der Insel Ifaria durch widrige Winde zurückgehalten wurde, schrieb ich lateinische Elegien auf jene See und die Insel selbst. Ich habe mich auch einmal in Hexametern versucht, in Hendekashllaben jest zum ersten Mal, beren Beranlassung und Ursprung folgender ift. Auf meiner Billa bei Laurentum ließ ich mir einmal das Buch des Asinius Gallus über die Vergleichung seines Vaters und des Cicero vorlesen: darin kam ein Evigramm des Cicero auf seinen Lieblingsfreigelassenen Tiro vor. Als ich mich barauf Mittags zur Siesta zuruckzog (benn es war im Sommer) und ber Schlaf sich nicht einstellen wollte, fing ich an zu bedenken, daß die größten Redner diese litterarische Thätigkeit zum Bergnügen geübt und sich zum Ruhm angerechnet haben. Ich sann nach, und

<sup>1)</sup> Plin, epp. IV 27. IX 8. 2) Mommsen Sermes III 105 f.

zu meiner lleberraschung gelang es mir, obwol ich so lange außer llebung gewesen war, in äußerst furzer Zeit beides, was mich zum Schreiben aufgeregt hatte, in Berfen auszudrücken." Die Berameter, in denen er auseinandersett, wie er sich durch Ciceros Beispiel veranlaßt fühle, sich in Gedichten ausgelassen und schaltbaft zu zeigen. sind durch und durch profaisch und unbeholfen, die Hendekasyllaben werden vermuthlich in noch abschreckenderer Weise gezeigt haben, was entsteht, wenn "einen Bedanten es judt, loder und lose zu sein." Ich machte mich barauf, fährt er fort, an elegische Gedichte; auch biese brachte ich nicht minder schnell zu Stande; durch meine Fertigfeit ließ ich mich verführen noch andre hinzuzufügen, und als ich in bie Stadt zurückfam, las ich fie meinen Befannten vor und fand Später versuchte ich verschiedene Bersmaße, wenn ich gerade Zeit hatte, besonders auf der Reise. Zuletzt beschloß ich nach bem Beispiel so vieler eine Sammlung von Bentekaspllaben besonders abzuschließen, und es thut mir nicht leid. Sie wird gelesen, abgeschrieben, auch gesungen, und sogar von Griechen, die aus Liebe zu biesem Büchlein Latein gelernt haben, bald zur Cither bald zur Lbra vorgetragen. Doch wozu diese Ruhmredigkeit. Freisich Dichtern ist etwas Schwärmerei gestattet, und boch rebe ich ja nicht von meinem eignen Urtheil, sondern von dem anderer, das, sei es nun richtig ober unrichtig, mir angenehm ift. Ich fann nur wünschen, daß auch die Nachwelt ebenso urtheilen ober ebenso irren möchte."2 Später= hin hat Plinius noch eine Sammlung kleiner Gebichte in verschiedenen Bersmaßen, wenn nicht herausgegeben, so boch zur Herausgabe vorbereitet.3 Die Vorlesung dauerte auf den Wunsch ber Zuhörer zwei Tage, benn Plinius machte es nicht wie andre, die einen Theil überschlugen, und dies ben Hörern als eine Wohlthat anrechneten; er las alles, benn es war sein Wunsch alles zu verbessern, und wie konnte er dies, wenn er nur Ausgewähltes ber Kritik seiner Freunde unterwarf?4 So schnell konnten damals Dilettanten, die der Wunsch einer geistreichen Unterhaltung in müßigen Stunden, Nachahmung8= trieb, litterarische Belesenheit, Bersgewandheit, bas Beispiel anderer,

<sup>1)</sup> Plin. epp. VII 4. 2) ld. ib. 3) Plin. epp. VIII 21.

<sup>4)</sup> Mommsen a. a. D. 106, 3.

358 III. Die foone Litteratur. (Poefie und Runft ber Profa).

das Streben nach allseitiger Vervollkommnung zu poetischen Versuchen geführt hatte, sich einbilden Dichter zu sein, wenn sie so eitel wie Plinius und wie er vornehm oder reich waren: doch an Gunst und Nachsicht fehlte es überhaupt bei einer so allgemeinen Verbreitung des Dilettantismus nicht leicht.

Boetifder ten bäufig, tesgl. im höhern Lebensalter.

Es war aber damals offenbar feine Ausnahme, daß Männer mus in ben von Stande, in hoher Stellung, in geschäftsvollen Aemtern selbst noch im böbern Alter ihre Mußestunden der Poesie widmeten. Wenn Plinius den glänzenden Erfolg, den Calpurnius Biso mit seinen elegischen Gedichten über die Sternbilder achabt habe, mit der Bemerkung berichtet, er erzähle es um so lieber, je schöner es bei einem jungen Mann, je seltner bei einem von Abel sei: ' so ist dies so zu verstehn, daß freilich unter der Masse von Dichtern, die sich Monate lang Tag für Tag bören ließen, verhältnismäßig wenige aus vornehmern Familien gewesen sein, und besonders daß die Dilettanten der höbern Stände selten zu größern voetischen Unternehmungen Zeit und Trieb gehabt haben werden. Bon den Consularen jener Zeit fennen wir als poetische Dilettanten, außer Plinius und Silius Italicus, Stertinius Avitus, Arruntius Stella und den hochbejahrten Arrius Antoninus. Auch der etwa 90 als Stadtpräfect gestorbene Rutilius Gallicus war Dichter.2 Bestricius Spurinna, der die höchsten Aemter verwaltet, Provinzen regiert hatte, und durch eine Shrenstatue in Triumphaltracht (wahrscheinlich von Nerva) ausgezeichnet worden war, widmete im Alter von 77 Jahren (zwischen bem Spaziergange und bem Babe) täglich einige Zeit der Abfassung lyrischer Gedichte in griechischer und lateinischer Sprache, die nach Plinius vortrefflich Der Ritter Titinius Cavito, der unter Domitian, Nerva, Trajan bas höchst geschäftsvolle Umt eines faiserlichen Setretärs befleidete, war nebenbei auch eine Hauptstütze der Litteratur, Gönner und Beförderer aller Schriftsteller und Dichter, er gab sein Haus zu Vorlesungen her, er besuchte die Vorlesungen anderer, er las selbst und schrieb auch ausgezeichnete Gedichte auf große Männer.4 Der Freigelassene Barthenius, Oberkämmerer Domitians und noch

<sup>1)</sup> Plin. epp. V 17. 2) Stat. S. I 4, 29 sq. 3) Plin. epp. III 1. Mommsen S. 39f. 4) Plin. epp. 1 17 VIII 12. Bgl. Th. 13 171.

III. Die foone Litteratur. (Boefle und Runft ber Brofa). 359

unter Nerva einflußreich, war nach Martial ein Geliebter des Apoll und der Musen; wer trank reichlicher aus ihrer Quelle als er? Leider hatte er zur Poesie zu wenig Zeit. Daß der poetische Dilettantismus auch in ben böhern Ständen ber Städte Italiens verbreitet war, laffen die Beispiele des Butevlaners Bollius Kelix, des Comensers Caninius Rufus voraussetzen.2 Er gehörte damals nicht etwa zu den Shuptomen eines geistigen Klärungsprocesses der unreifen Jugend, zu den Entwicklungsfrankheiten: Die Boesie begleitete einen sehr großen Theil der Gebildeten durch das Leben. Sie wurde nicht bloß geübt, um das geistige Leben zu veredeln und zu schmücken, sondern auch weil sie als wesentliches Bildungsmittel geschätzt war, und die Fähigkeit die poetische Form zu handhaben galt daher auch als Beweis einer höhern Bildung. Sogar Menschen von der Klasse, die der Trimalchio das Petron repräsentirt, glaubten eigene Gedichte aufweisen zu müssen, um als gebildet erscheinen zu können:3 um so begreiflicher ist es, daß kluge Dichter, die das Geld dem Ruhm vorzogen, für ihre Berje zuweilen Käufer fanden.4

Während nun im Anfange des zweiten Jahrhunderts die Richs umschwung tung auf die Poesie in der Zeitbildung noch so mächtig wirkte, daß Zeit durch die auch prosaische Naturen wie Plinius sich ihrem Einfluß nicht entziehen griechische auch prosaische Naturen wie Plinius sich ihrem Einfluß nicht entziehen griechische koppischt. tonnten, trat schon in der Zeit Hadrians der große Umschwung ein, durch den die Prosa wieder so sehr das Uebergewicht gewann, daß nicht nur die Poesie mehr und mehr aushörte, das Hauptgebiet der litterarischen Bestrebungen für Dilettanten und Künstler zu sein, sondern selbst poetisch beanlagte Geister wie Apulejus sich der Prosasschriftsellerei vorzüglich zuwandten. Dieser Umschwung vollzog sich, wie bereits bemerkt, hauptsächlich unter dem Einsluß der neuentstans denen griechischen Sophistik.

Carmina Paulus emit: recitat sua carmina Paullus.

Nam quod emas, possis jure vocare tuum.

XII 46:

Vendunt carmina Gallus et Lupercus. Sanos, Classice, nunc nega poetas.

Bgl. 1 29. 66. XII 63. VII 77.

<sup>1)</sup> Mart. XII 11. Bgl. Th. 13 102. 2) Oben S. 351. A. 7.

<sup>3)</sup> Petron. Sat. c. 34. 41. 55. 4) Martial. II 20:

Die grie- Die neue Kunst des gruchstaffen Dezeichnet wurden, bildete sich seit und ihre dem alten Namen der Sophisten bezeichnet wurden, bildete sich seit Die neue Kunst des griechischen Vortrags, deren Virtuosen mit in der grie- dem Ende des ersten Jahrhunderts aus; und die Bedeutung, die sie dischen gewann, die große Zahl der Talente, die sich ihr zuwandte, die all= gemeine, leidenschaftliche, ans Unglaubliche grenzende Bewunderung, die ste in der griechischen Welt hervorrief' — alles dies beweist, daß sie bort nicht bloß dem Zeitgeschmack völlig entsprach, sondern auch eine tief empfundene leere im geistigen leben in einer für die große Mehrzahl der Gebilteten befriedigenden Weise ausfüllte. Der unersättliche Drang nach immer neuer, geistreicher Unterhaltung, Die Empfänglichkeit für Kunst lebte in der alternden Nation mit unverminderter Stärke fort; aber bas reine und sichere Gefühl für wahre Kunst. das in den Jahrhunderten griechischer Geistesblüthe sich auf allen Gebieten an einer so wunderbaren Fülle ber herrlichsten Schöpfungen hatte bilden können, war verloren gegangen. Die Kunft ber Sophisten, bie dem entarteten Geschmack ber spätern Jahrhunderte so sehr zusagte, war eine Afterfunft. Sie schuf schwer zu handhabende bis ins Kleinste ausgebildete Formen, genaue und kleinliche Regeln für "jede Art des Stile, jede Art Gedankenform, Satbildungen und Rhythmen," auch auf die Correftheit des Ausdrucks, die man durch Studium und (nicht selten verkehrte und pedantische) Nachahmung der alten besonders attischen Muster zu erreichen strebte, wurde großer Werth gelegt.2 Die Birtuosität ber Sophisten bestand jum großen Theil in ber scheinbar mühelosen Ueberwindung ter technischen Schwierigkeiten ihrer Kunft: "wenn Polemo eine Periode drechselte, brachte er das lette Kolon berselben mit lächeln vor, um zu zeigen, wie leicht es ihm wurde."3 Die in dem gebildeten Publifum je länger je mehr verbreitete Kenntniß der Technif der neuen Prosafunst schärfte das Berständniß und erhöhte die Bewunderung der Zuhörer.

<sup>1)</sup> Gine Schilberung bes erdovoraouog ber Buhbrer bei einer feiner Reben gibt 3. B. Aristid. or. XXVII (iegwv λόγων E) p. 354 Jebb. ed. Dindorf. I 542: ἐχ πρώτου ξήματος είστηχεσαν, ωδινον, ἐγάνυντο, ἐξεπλήττοντο, συμπαρένευον τοις λεγομένοις, ήφιεσαν φωνάς οθπω πρόσθεν γενομένας, πας τις αύτου το χέρθος ποιούμενος, εί τι νείμαι των μεγίστων έμοί.

<sup>2)</sup> Lebrs popul. Auff. S. 185 ff. Bernhardy Gr. L. G. 12 519 ff.

<sup>3)</sup> Philostrat, V, soph. I 25, 7.

aber bewunderte man tie Kunft der Improvisation, die freilich nicht alle Sophisten erreichen fonnten, und auf die einer ber größten, Herodes Atticus, mehr Werth gelegt haben soll als auf seinen consularischen Rang und seine Abstammung aus einer consularischen Familie. Dazu fam eine studirte Deklamation, die freilich oft wie Auftreten, Mienenspiel und Geberden ins Theatralische fiel oder sich bem musikalischen Vortrag zu sehr näherte. Alles dies aber verbunden mit ber auch bamals noch unerfättlichen Empfänglichkeit bes griechischen Ohres für den Zauber kunstvoller Rede erklärt vielleicht noch nicht hinreichend die erstannlichen Erfolge bieser Prunfreden, beren anspruchsvolle Formenfünstelei burch ben Mangel an wahrem Inhalt auf uns immer abstoßend wirft, und die es überdies oft genug mit ihrer süßlichen Affektation, ihrer gespreizten Unnatur, ihrem Schwulft und Bombaft nur zu einer widerlichen Karrifatur jener alten groß= artigen Beredsamkeit bringt, die sie in erneuerter Gestalt reproduciren Der Enthusiasmus für bie Sophisten und ihre Leistungen, wollte. ber sich auch in Ehrenbezeugungen aller Art fund gab, bas Zuströmen ber bildungsbefliffenen Jugend zu ben Städten, wo fie fich als Lehrer niederließen, die Bedeutung, die man ihnen zugestand, die sie als Strafredner, Ermahner und Berföhner aufzutreten berechtigte, und ihre eigent an Berrücktheit grenzende Einbildung von ber Wichtigkeit und Wirfung ihrer Thätigfeit: alles bieses ware wenigstens in biesem Grade nicht möglich gewesen, wenn bie Sophistif nicht auch ber Nationaleitelfeit der Griechen eine neue, lang entbehrte Befriedigung geboten hätte. Die Griechen "hatten noch immer die Neigung sich für die große Nation zu halten" und wurden in dem Stolz die Lehrer auch der Römer gewesen zu sein von diesen bestärkt; nun hatte Briechenland eine neue glänzende Bildungsform hervorgebracht, aufs neue auf dem Gebiet der Litteratur den Ton angegeben. was der Sophistit vor allem die leidenschaftliche Theilnahme der griechischen Welt gewann, war daß sie die Verherrlichung der großen Borzeit Griechenlands zu ihrer Hauptaufgabe machte: die herabgekommene Nation kannte keine größere Freude als sich in diesen Erinnerungen zu spiegeln. Die Themas ber Improvisation wurden

<sup>1)</sup> Philostrat. V. soph. I 25, 6.

von den Sophisten wie von ihren Zuhörern am liebsten aus der griechischen Geschichte gewählt. "Die Thaten ber Vorfahren waren burch die Geschichte überliefert, und diese konnte man feiern. ihre Reden bei hundert Gelegenheiten waren nicht überliefert. Also konnte man reden, was sie hätten reden können, und was man ihnen hätte erwidern können, und was sie bei der oder jener Gelegenheit, wo sie gar nicht geredet, hätten sie geredet, würden geredet haben. Einige folde Themata waren z. B. Demosthenes nach ber Schlacht bei Chäronea. Wie vertheidigte sich Demosthenes gegen die Anklage des Demades vom Persertönig mit fünfzig Talenten bestochen zu sein? Rede an die Griechen nach Beendigung des peloponnesischen Krieges als eines Bürgerfrieges, daß man die Tropäen niederreißen Berathung der Lacedämonier, ob man die aus Sphakteria obne Waffen beimfehrenden Spartiaten in Sparta wieder aufnehmen bürfe. Ob man Sparta, das nach Lyfurgs Gesetzen ohne Mauer sein sollte, beim Berannahen der Perser mit einer Mauer schützen "Die meisten bieser genannten Themen und ähnliche waren beliebt: man hörte sie gern und die Sophisten behandelten fie wett-Aber keine trugen es davon über die sogenannten medischen ober attischen Themata. In jenen ließ man ben Darins und Xerres ihre barbarischen Prahlereien gegen die Griechen sprechen, und wie jett (1841) ben Erlfönig, forderte man damals ben Perferfönig. In den attischen war es Salamis und Marathon mit ihren einzelnen Acten und Helden, die gefeiert wurden. Das schildert Lucian, indem er einem Rhetor ben spöttischen Rath gibt, worauf es ankomme. Bor allem erwähne Marathon und Chnägirus, ohne welche nichts geschehen darf; immer laß den Athos beschiffen und den Hellespont beschreiten, die Sonne werde von den Pfeilen ber Perser verfinstert. Xerres fliehe, Leonidas werde bewundert, immer lese man die Schrift bes Othrhades und nenne Salamis, Artemision und Platää."

- in ber rös

Obwohl nun also die Bedeutung ber Sophistit für die griechische mischen Welt. Welt eine wesentlich nationale war, so übte sie doch auch auf die römische große Wirtungen, vermöge der althergebrachten Ehrfurcht der Römer vor der Autorität der Griechen auf dem ganzen geistigen

<sup>1)</sup> Lehrs a. a. D. S. 186 f.

und namentlich litterarischen Gebiet, ihrer Abhängigkeit von griechis - schem Urtheil, ihrem Streben sich griechische Bildung anzueignen, bas damals vielleicht eifriger war als in irgend einer frühern Zeit. Wie sie von jeher bei den Griechen in die Schule gegangen waren. seit sie angefangen hatten ihre Beredsamfeit zur Kunft auszubilden, so bemühten sie sich auch damals eifrig, von den neusten Bervollkommnungen der griechischen Darstellungskunst Vortheil zu ziehn. Junge Männer reiften aus Italien und den westlichen Ländern zahlreich nach Uthen und andern griechischen Bildungsstätten, um sich durch Hören der gefeiertsten Lehrer den feinsten Schliff anzueignen; der biese traten auch selbst auf ihren Aunstreisen regelmäßig in Rom und andern großen Städten des Westens auf ober ließen sich dort für die Dauer nieder, und namentlich den Lehrstuhl der griechischen Beredsamkeit in Rom inne zu haben, rechneten auch die berühmtesten sich zur Ehre." Bur Erhöhung ihres Ansehns bei ben Interesse ber Römern trug auch das Interesse bei, das die Kaiser für sie fund gaben, die Auszeichnungen und Geschenke, die sie ihnen reichlich zu Theil werden ließen, der Werth, den sie auf den von ihnen den Thronfolgern zu ertheilenden Unterricht legten,3 bie hoben Stellungen, zu denen sie sie beförderten (namentlich) die griechische Abtheilung des faiserlichen Sefretariats), die Höflichkeit, Nachsicht und Geduld, mit ber sie ihre lächerliche Brätention und selbst Insolenz ertrugen: so wie andrerseits schon allein dies ganze Berhalten ber Raiser gegen bie Sophisten eine in der gebildeten römischen Gesellschaft sehr verbreitete hobe Achtung für ihre Leistungen voraussetzen läßt, welche die Raifer nicht minder theilten als andre in der Zeitbildung herr= schende Richtungen und Interessen.

<sup>1)</sup> Gell. XVII 20, 1: Taurus mihi: heus, inquit, tu rhetorisce - sic enim me in principio recens in diatriben acceptum appellitabat, existimans eloquentiae unius extundendae gratia Athenas venisse.

<sup>2)</sup> Inhaber biefer Professur: ber Cilicier Philager Philostrat V. s. II S. ed. K. p. 251 f. Der Phonicier Sabrianos II 10. p. 256. Der Kappadocier Paufanias aus Cafarea II 13 p. 258. Der Smyrnaer Euhodianos II 16 p. 200. Aspasios aus Ravenna II 33 p. 274.

<sup>3)</sup> H. A. Vit. M. Antonini c. 2. Verus c. 2 (Herodes Atticus). Philostrat. V. s. Il 24, 2 (Antipater).

Hadrian, zugleich ber größte Berehrer ber Griechen und ber eifrigste litterarische Dilettant, war auch ein besonderer Freund der Sophisten, deren Lebensbeschreiber Philostrat ihm das Lob ertheilt, daß er unter allen frühern Kaifern am meisten Sinn bafür hatte, ausgezeichnete Talente zu fördern. Das von Trajan dem berühmten Polemo verliehene Recht der Abgabenfreiheit bei allen seinen Reisen behnte er auf bessen Nachkommen aus, nahm ihn in die Afademie (das Museum) zu Alexandria auf, bezahlte für ibn unaufgefordert eine Schuld von 250000 Denar u. s. w. Ob diese Angabe zuverlässig ist, muß freilich dahingestellt bleiben, um so mehr als anderes, was Philostrat erzählt, offenbar abgeschmackt er= funden oder bod lächerlich übertrieben ift; daß es Glauben fand, zeigt die kindische Einbildung der Sophisten von ihrer Wichtigkeit und ihrer Stellung zu den Kaisern. Polemo soll einst Habrians Nachfolger, Antoninus Bius, als dieser noch Proconsul von Asien war, in der gröbsten Beise bei Nacht aus seinem Sause in Smyrna gewiesen haben: um nun Polemo gegen eine etwaige Rache von Seiten des Antoninus zu schützen, habe Hadrian in seinem Testament ausdrücklich gesagt, bag Polemo ihm zur Aboption bes Antoninus gerathen, auch habe dieser nach seiner Thronbesteigung dem Polemo alle Ehre erwiesen!2 Von solchen und ähnlichen Geschichten ist das Buch des Philostrat voll. Der Sophist Aristides machte Marc Aurel bei einem Aufenthalte besselben in Smbrna seine Auswartung nicht früher als bis der Kaiser nach ihm verlangte, er habe, sagte er, seine Studien nicht unterbrechen wollen; als Smyrna später durch ein Erdbeben zerstört war, gab er durch seine (noch vorhandene, ganz aus Exflamationen bestehente) "Alage über Smyrna" Beranlassung zu ihrer Wiederherstellung. Bei ber schönen Stelle: "bie Abendwinde wehn über eine Dede" hatte Marc Aurel Thränen vergossen.3 Obwohl es nun unmöglich ift zu entscheiben, wie viel in der angeführten Darftellung Philostrats im Einzelnen Wahrheit und wie viel Lüge, ober boch Entstellung, Uebertreibung und Einbildung ist, so kann doch weder die auffallende Höflichkeit der Raiser im

<sup>1)</sup> V. Hadriani c. 16. Philostrat. V. s. I 8. I 22, 3. 2) Philostrat. V. s. I 24, 3. 3) Philostrat. V. s. II 9, 2.

zweiten und zum Theil im britten Jahrhundert gegen die Sophisten noch ihr Interesse für beren Kunst bezweifelt werden: biernach allein würde schon wie gesagt dasselbe für die gebisdete Welt Roms vorauszusetzen seint. Es fehlt aber auch sonst nicht an unverdächtigen Zeug- und ber Rönissen über das große Interesse, das diese an den Sophisten nahm. baupt sur die Giner der Begründer der neuen Kunst, der Asshrer Isaus, trat (wol Sophisten. furz vor dem Jahre 1001 in Rom auf, welchen Eindruck er mit seinem gewaltigen Redefluß machte, zeigt die Schilderung des jungen Plinius: "dem Isaus war ein großer Ruf vorangegangen, größer hat er sich bewährt. Da ist höchste Fertigkeit, Reichthum, Fülle. Er spricht immer nur aus dem Stegreif und boch ebenso als hätte er es lange geschrieben. Sein Ausdruck ist acht griechisch, ja attisch. Die Borreden find zierlich, einschmeichelnd, bisweilen würdig und in höherm Ton. Dann läßt er sich mehrere Controversthemata geben, überläßt aber den Zuhörern die Wahl, oft auch die Bestimmung, ob er für oder gegen reden solle. Er erhebt sich, macht den Mantel= wurf, beginnt. Augenblicklich ist ihm alles zur Hand: die entlegnen Gedanken stellen sich ihm zu Gebote und die Worte: und was für Worte. Ausgesuchte und gebildete. Biel Belesenheit, viel schriftliche Uebung ift in diesen unvorbereiteten Ergüssen ersichtlich. Einleitung ist dem Gegenstande anpassend, seine Widerlegung scharf, seine Beweisführung energisch, bas Schmuckwerk erhaben. lehrt, unterhält, ergreift. Häufig sind bei ihm die sogenannten Enthymemata, häufig die Syllogismen; und diese scharf umgrenzt und abschließend. Was er aus bem Stegreif gesprochen, faßt er streckenweit wiederholend zusammen und irrt sich mit keinem Wort. Bu solcher Fertigkeit hat er es durch frühe llebung gebracht. Tag und Nacht treibt, hört und spricht er nichts anderes. Er ift über das sechzigste Jahr hinaus und immer noch bloß ein Mann Nach bieser Schilderung darf man den Angaben der Schule."2 Philostrats buchstäblichen Glauben beimessen, daß die Feindschaft ber beiben Sophisten Favorinus und Polemo dadurch genährt wurde, baß Consuln und Söhne von Consuln theils für diesen, theils für

<sup>1)</sup> Juy. III 74.

<sup>2)</sup> Plin. epp. Il 3; bei Lehrs popul. Auff. 184 f.

366 III. Die ichone Litteratur. (Poefie und Runft ber Profa).

jenen Partei nahmen; daß der Sophist Hadrianus solche Bewunderung erregte, daß Ritter und Senatoren sich ins Athenäum drängten um ihn zu hören, und selbst solche, die des Griechischen unkundig waren.

Einfluß ber griech. Sophifilt auf bie rom. Litteratur bed 2. Jahrhunberto.

Daß die großen (durch den griechischen Lehrstuhl in Rom energisch unterstützten) Wirfungen ber sophistischen Beredsamfeit in ber gebildeten römischen Welt nicht ohne Einfluß auf die dortigen litterarischen Bestrebungen blieben, zeigt sich selbst in den geringen Ueberbleibseln ber römischen Litteratur in ber nachhabrianischen Zeit bes zweiten Jahrhunderts deutlich genug. Ja vielleicht find diese Ueberbleibsel auch barum so gering, weil manche Römer sich burch ben Glanz ber neuen griechischen Proja verführen ließen, griechisch statt lateinisch Bei Marc Aurel ist bie Wahl ber ersten Sprache zu ichreiben. zwar ohne Zweifel burch bas Studium der Originalwerke griechischer Philosophen veranlaßt worden; doch daß der Arelatenser Favorinus und der Römer (oder Pränestiner) Claudius Aelianus nach dem Ruhm strebten nicht in ihrer Muttersprache sondern in der griechischen als Stilfünstler zu glänzen, wie sie benn in ber That zu ben hervorragenden griechischen Sophisten gezählt wurden: das gehört zu ben unzweideutigsten Symptomen des Einflusses der griechischen Sophistik auf die litterarischen Kreise der römischen Welt. Römische Prosa= schriftsteller besitzen wir aus bieser Zeit nur brei, von denen Gellins, ber nichts als eine Sammlung von gelehrten Ergöglichkeiten bieten wollte, kaum den Ramen eines Schriftstellers verdient: aber boch auch in der studirten Eleganz, besonders seines Erzählens, wol die Nachahmung gleichzeitiger griechischer Muster verräth; sein großer Freund Herodes, dieser "durch anmuthigen Geist und griechische Beredfamteit berühmte Mann" hatte ähnliche Sammlungen gelehrter Art herausgegeben.2 Fronto, der Bewunderer des Polemo,3 hat sich in mehrern Formen versucht, in benen die Sophisten ihre Runft zur Schau stellten; außer ber zierlichen Erzählung' gehörten bazu besonders Briefe, die theils im eigenen Namen, theils im Namen und

<sup>1)</sup> Philostr. V. s. 1 8. II 10, 5. 2) Gell. IX 2, 1. Keil Atticus St.R.C. 12 2100. 3) Fronto epp. ad M. Caes. II 10. (Polemonis tui quoniam meministi). Bgl. ten Brief bes Berus über ihn II 5 ed. N. 4) Fronto De fer. Als. p. 228 ed. N. u. p. 237 ed. N. (Arion).

Charafter ber verschiedensten Bersonen, Stände, Klassen geschrieben wurden, von Fronto haben wir auch griechisch geschriebene. seine Lobreden auf den Staub, den Rauch und die Faulheit sind Bersuche in der bei den Sophisten beliebten Aufgabe schädliche, verächtliche und unnüte Dinge zu preisen. Apulejus endlich, der in Apulejus. Athen, wie er selbst sagt, griechische Bildung im weitesten Umfange sich aneignete, hat es geradezu zu seiner Lebensaufgabe gemacht in der Kunft der lateinischen Prosa dasselbe zu leisten wie die Sophisten in der griechischen. Die Berbindung der Philosophie mit der Beredsamkeit, durch die er hauptsächlich sein großes Ansehn bei der Mitwelt und Rachwelt gewann, war auch bei den griechischen Sophisten nicht ungewöhnlich; wie sie reiste er von Ort zu Ort und ließ sich mit wohl vorbereiteten Borträgen boren (eine Sammlung forgfältig ausgearbeiteter Glanzstellen und Ginleitungen hat sich erhalten); wie sie verwerthete er auch seine Runft vor Gericht. Auch sein Hauptwerf, der Roman des in einen Esel verwandelten Lucius ist ein sophistisches Schau- und Prachtstück. Denn auch diese Form wurde von den Sophisten benutzt um die Vorzüge der prosaischen Darstellungsfunst auf verschiedenen Gebieten zu entfalten: auch hier war Die Darstellung ber Zweck, ber Gegenstand nur bas Mittel. Wie die griechischen Romane besteht auch der des Apulejus aus lose an einander gefnüpften Scenen und Abenteuern aller Art, die dem Darsteller Gelegenheit bieten, seine Kunft bald in fomischen und tragischen, schmutigen und schaubervollen Geschichten, bald in Schilberungen von Naturscenen und Kunstwerken, bald in Dialogen und Reben zu entfalten.

Wenn der Bersuch des Apulejus die griechische Sophistit in die römische Litteratur zu verpflanzen der schlagendste Beweis der un= gemeinen Wirfung ift, den die neue griechische Kunst auch auf die gebildete Welt bes Westens übte, so zeigt zugleich seine ganze Schriftstellerei, wie die Herrschaft dieser Form nothwendig die bisherige Bedeutung der Poesie beeinträchtigte. Daß Apulejus eine poetisch beanlagte Natur war, wird niemand bestreiten; er war es wol in höherm Grade als der größte Theil der uns befannten nachaugufteischen



<sup>1</sup> Dies bemerkt richtig Kretschmann De latinitate Apuleji p. 7.

368III. Die schöne Litteratur. (Boefie und Runft ber Profa).

Dichter; schon die Wahl eines Bolksmärchens (Amor und Psuche) zum Gegenstand der Darstellung und dessen liebevolle Behandlung zeigt ein in jener Zeit wol sehr seltenes Verständniß auch für die wilden Blumen der Poesie, die die poetischen Kunstgärtner und beren Bewundrer vornehm ignorirten. Allerdings hat sich nun Apulejus wie in allen Formen der Poesie so auch in Gedichten aller Urt versucht, wie er sagt, Epen, Lyrisches, Komödien, Tragödien, Satiren und Räthsel geschrieben; aber seinen Ruhm suchte und fand er boch in der Prosaschriftstellerei. Hundert ober funfzig Jahre früher würde er höchst wahrscheinlich als Dichter geglänzt haben, aber wie die herrschende Richtung der frühern Zeit stark genug gewesen war selbst nüchterne Pedanten wie Plinius auf poetische Pfade zu locen, so zog jett die Prosakunst unwiderstehlich das Talent an und vermochte es selbst aus ber ihm zusagenden Sphäre zu reißen. lejus freilich hat sich in Behandlung wie in Wahl des Stoffes der Poesie boch möglichst nabe gehalten.

Bebentung ber Poeste für bung unb Kultur feit ber Menais: fancezeit.

Mit der Wiedergeburt der antiken Kultur gewann die römische Gesammtbil Poesie der augusteischen und nachaugusteischen Zeit aufs neue eine so hohe Geltung als sie sie nur je im Alterthum besessen. Während Homer, Pindar, Aefchylus, Sophofles, Theofrit Jahrhunderte hindurch wenig gekannt und noch weniger verstanden wurden, waren Bergil, Horaz, Ovid, Juvenal allgemein als höchste Muster anerkannt. ber Herstellung der Geltung der römischen Dichtung und ihres Einflusses auf die Gesammtbildung kehrten aber auch manche Erscheis nungen wieder, die in dem Berhältniß der gebildeten Welt des spätern Alterthums zur Poefie ihren Grund hatten. Bunächst stellte der Humanismus die innige Berbindung der Poesie mit der Wissenschaft und Gelehrsamkeit ber; auch ihm galt ihr Studium als wichtiges Bildungsmittel, die Virtuosität in der Handhabung ihrer Formen und ihres Ausbrucks als feinste Blüthe edler Bildung: "Poeten" hießen geradezu die deutschen Humanisten in befreundeten wie in feindlichen Kreisen, und nicht mit Unrecht. Zugleich erhielt die

<sup>1)</sup> Apulej. Florid. I 9, 37. 2) Strauß, Ulrich v. Hutten I 49 ff.

Poefie die Aufgabe zurud, das Leben der Bevorzugten zu schmuden und jedem bedeutenden Moment eine höhere Beihe zu geben. Bum Theil haben diese Richtungen bis jum Ende des vorigen Jahrhunderts und selbst darüber hinaus fortgewirkt. Die Poesie blieb ein regel= mäßiger Unterrichtsgegenstand an den Universitäten, und begleitete oft genug Männer, die eine höhere Bildung erworben hatten, burchs Leben, indem fie ihnen in Mußestunden eine geziemende Ergögung und Erholung bot: auch die officielle wie nicht officielle Gelegenheits= poesie behielt eine gegenwärtig faum noch verständliche Bedeutung Erst vor einem Jahrhundert etwa vollzog sich jene und Breite. große geistige Revolution, die der Poesie wie der Kunft überhaupt bas hobe Ziel steckte, Die Befreierin bes menschlichen Gemuths von den dunkeln Mächten der Leidenschaft zu werden. Diese gewaltige Bewegung, die aus Künftlichkeit, Convenienz und Formenwesen so mächtig zur Natur zurückstrebte, bie bas Berständniß ber Griechen, Shakespeares und der Bolkspoesie erschloß: sie hat, wie sie das ganze Berhältniß der gebildeten Welt zur Poesie völlig umgestaltete, auch bie Schätzung ber römischen Dichter sehr berabgebrückt, boch freilich weit mebr bei ben romanischen als bei ben germanischen Bölkern.

## Anhang zum dritten Abschnitt.

## 1. Benutung der Controversiae des altern Seneca in den Gesta Romanorum.\*)

Es scheint bisher noch nicht bemerkt worden zu sein, daß die Controversiae des Seneca in den Gesta Romanorum mehrfach, ja sogar (so viel man aus Gräffes Angaben der Quellen entnehmen fann) unter ben antiken Quellen am meisten benutt sind, obwohl Seneca als Gewährsmann ausdrücklich genannt ist cap. 134 De innocenti morte Christi: Seneca narrat, quod lex aliquando erat, quod quilibet miles in armis suis sepeliri deberet, et qui tantum defunctum armis spoliaret, morte moreretur etc. Die Erzählung ist aus Controv. IV 4 entlehnt. Gräffe, ber nur an ben Philosophen Seneca bachte, bemerkt (Das älteste Märchen= und Legendenbuch bes driftlichen Mittelalters oder die Gesta Romanorum, zweite Ausgabe 1847 S. 272), daß fie fich bei Geneca nicht finde, und bezeichnet die übrigen aus den Controversiae stammenden als selbsterfundene casuistische Fälle. Ich habe folgende bemerkt: G. R. c. 2 (Controv. 1 2) 3 (1 3) 4 (1 5) 6 (II 2) 7 (II 4) 14 (VII 4) 73 (III 1) 90 (VI 3) 100 (I 4) 134 (IV 4). And bei ber Ersindung von c. 117 scheint eine Reminiscenz an die fingierten Gesetze der Controversiae zu Grunde zu liegen. Soviel ich übrigens verglichen habe, find nur die Themata felbst, nicht was Seneca von beren Behandlung durch die Rhetoren mittheilt, benutt. Einige Beispiele mögen Die Art ber Be= nubung veranschaulichen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Ind. lect. aestiv. acad. Alb. Regim. MDCCCLXXI.

Seneca Controv. I 1 Liberi parentes alant aut vinciantur. Duo fratres inter se dissidebant; alteri filius erat, patruus in egestatem incidit, patre vetante adulescens illum aluit. Ob hoc abdicatus tacuit. Adoptatus a patruo est. Patrius accepta hereditate locuples factus Egere coepit pater. est. Abdicatur. Alit illum.

Gesta Romanorum (ed. Keller) c. 2 De misericordia.

Titus regnavit, qui statuit pro lege sub poena mortis, quod filii parentes suos alerent. Accidit casus quod erant duo fratres ex uno patre: Unus filium habebat, et vidit avunculum suum egentem; statim secundum legem eum aluit contra voluntatem patris et ideo pater ejus a societate sua eum expulit. Verum tamen hoc non obstante non dimisit quin avunculum suum egentem aleret et necessaria ei in omnibus dedit. Post haec avunculus ejus dives factus est et pater ejus coepit egere. Filius vero hoc videns patrem aluit

prohibente avunculo et ideo a societate avunculi expulsus est dicensque (sic) ei: Carissime, tibi constat, quod aliquando egenus eram et contra voluntatem patris tui mihi necessaria in omnibus ministrasti, et ideo jam te in filium meum et haeredem accepi. Ingratus filius haereditatem non sequitur sed filius adoptatus etc. (Alles Uebrige rührt von dem Autor der Gesta her).

Seneca Controv. I 3.
Incesta de saxo deiciatur.
Incesta damnata, antequam
deiceretur de saxo, invocavit Vestam. Vixit dejecta. Repetitur ad poenam.

G. R. c. 3. Justum judicium.

Quidam imperator regnavit, qui statuit pro lege, quod si mulier sub viro adulterata esset, sine misericordia de alto monte praecipitaretur. Accidit casus quod quaedam mulier sub viro suo erat adulterata, statim secundum legem de alto monte fuit praecipitata.

Sed de monte tam suaviter descendit, quod in nullo laesa erat. Ducta est ad judicium. Judex videns, quod mortua non esset, sententiam dedit, iterum deberet praecipitari et mori. Ait mulier: Domine, si sic feceritis, contra legem agitis, quia lex vult quod nullus debet bis puniri pro uno delicto. Ego eram praecipitata quia semel adulterata, et deus me miraculose salvavit, ergo videtur quod iterato contra legem non debeo praecipitari. Ait judex: Satis prudenter respondisti. Vade in pace! Et sic salvata est mulier.

men

## 2. Chronologie ber Epigramme Martials.

Die Chronologie der Bücher Martials habe ich (mit Ausnahme bes lib. spect. und lib. XII.) zu bestimmen gesucht in den beiden Brogrammen der Universität Königsberg 1862 1. De temporibus librorum Martialis Domitiano imperante editorum et silvarum Statii und 1865 II. De temporibus librorum Martialis X et XI. Die Zeiten ber sämmtlichen Bücher hat sodann S. F. Stobbe in seiner Abhandlung: Martials Gebichte, eine chronologische Untersuchung (Philologus Bd. 26 [1867] S. 44—80) ausführlich erörtert, wobei er vielfach zu andern Resultaten als ich gekommen ist. Mommsens Abhandlung Zur Chronologie Martials (Beilage C. zu der Abhandlung Zur Lebensgeschichte des jüngeren Plinius. Hermes III [1868] 120—126) bezieht sich nur auf die Bücher X—XII: nach dieser hat Stobbe (Philologus Bd. 27 [1868] S. 630—641: Martials zehntes und zwölftes Bud) die controversen Bunkte dieses Theils der Untersuchung einer erneuten Prüfung unterzogen. hat auf Grund von Daten in den neuentdeckten Arvaltafeln D. Sirsch= feld in seiner Anzeige von G. Henzen Scavi nel bosco sacro dei fratelli Arvali (Göttinger gel. Ang. 1869 S. 1505-1510) Beiträge zur Zeitbestimmung der Bucher III-VI und IX geliefert. Gine mit Benutzung dieser sämmtlichen Arbeiten aufs neue angestellte Untersuchung (bei welcher ich auch einige mir freundlich mitgetheilte Bemerkungen von Stobbe benuten konnte) hat mich von der Nothwendigkeit überzeugt, einen großen Theil meiner frühern Ansetzungen zu ändern.

Den liber spectaculorum bezieht Borghesi Geuvres III 382 auf die von Titus im I. 80 zur Einweihung des Umphitheaters veranstalteten Schauspiele. Ioseph Kehrein in Iahns Jahrbb. Supplementband IV 541 f. sieht darin eine nicht von Martial selbst veranstaltete Sammlung von Epigrammen dieses Dichters auf Spiele des Titus und Domitian. Ich halte die Annahme Borghesis sür wahrscheinlich, doch glaube ich auch, daß in die (von Martial selbst veranstaltete) Sammlung auf die Schauspiele des Titus nachträglich noch Gedichte auf die Domitians eingesügt sind, was sehr wohl von Martial selbst geschehen konnte, so daß wir das Buch in diesem Fall in einer zweiten Ausgabe haben würden.

Unzweiselhaft stehn die einleitenden Gedichte, die den Bau des im wesentlichen schon 80 vollendeten Amphitheaters preisen und die aus

III. Die fcone Litteratur. (Boefie und Kunft ber Profa). 373

allen Bölkern zusammengeströmte Zuschauermenge schlußgedicht, aus dem ihrer ursprünglichen Stelle, und 32 ist das Schlußgedicht, aus dem hervorgeht, daß der Dichter die Sammlung selbst überreichte:

Da veniam subitis: non displicuisse meretur. Festinat, Caesar, qui placuisse tibi.

Es fragt sich nun, wer dieser Cäsar ist. Wenn die meisten Gevichte eine Beziehung auf Titus ebenso wohl als auf Domitian zulassen, so kann doch 28, wie ich jetzt glaube, nur auf Titus bezogen werden.

> Augusti labor hic fuerat committere classes Et freta navali sollicitare tuba.

- 3. Caesaris haec nostri pars est quota? ---
- Quidquid et in circo spectatur et amphitheatro, Dives Caesarea praestitit unda tibi.
   Fucinus et pigri taceantur stagna Neronis: Hanc norint unam saecula naumachiam.

Denn die Naumachie des Titus fand in dem von Augustus in den Gärten Cäsars gegrabenen See Statt (B. 1), die Domitians in einem neugegrabenen unter dem Batican, und ich muß daher meine Th. 112 273, 5 geäußerte Ansicht, daß das Gedicht sich auf die setztere beziehe, zurücknehmen. Dies ist aber, so viel ich sehe, das einzige Episgramm in diesem Buch, das die Beziehung auf Titus nothwendig sordert. Bei Sp. 4, 4h (über die Bestrafung und Berbannung der Desatoren, deren Ausstellung im Amphitheater mit zu dessen Schauspielen gerechnet wird) kann man freisich an Sueton. Tit. c. 9 denken: Hos assidue in sord sagellis ac sustibus caesos ac novissime traductos per amphitheatri arenam, partim subiri ac venire imperavit, partim in asperrimas insularum avehi. — Doch Martial spricht von einer Deportation nach Africa (Turba gravis paci – Tradita Gaetulis, nec cepit harena nocentes); und da auch Domitian siscales calumnäs magna calumniantium poena repressit (Sueton. Domit. c. 3), und die Bezeichnung zener turba,

Quae semper miseras sollicitabat opes,

auf Ankläger im Interesse des Fiscus besonders gut paßt, so kann hier auch eine unter Domitian erfolgte Ausstellung und vielleicht Geißelung in der Arena angenommen werden. Der Gladiator Myrinus Sp. 20 (Cum peteret pars haec Myrinum, pars illa Triumphum) braucht aller=

bings nicht nothwendig der in XII 29, 7 erwähnte (Nuper cum Myrino peterctur missio laeso) zu sein, doch ist auch der zwischen beiden Büchern liegende Zeitraum keineswegs groß genug, um die Identität unwahrscheinlich zu machen. Ein gezähmter Tiger, gewiß eine große Seltenheit (Th. II² 401 f.), wird Sp. 18 und I 104 erwähnt: Picto quod juga delicata collo Pardus sustinet improbaeque tigres Indulgent patientiam slagello etc.). Aber das zweihernige Rhinoceros (Sp. 22, 5: namque gravem cornu gemino sie extulit ursum) ist auf einer Minze Domiztians\*) verewigt, doch wol als ein vorher nicht dagewesenes Thier (Th. II 400). Wenn man also dies Epigramm wol mit Sicherheit auf ein Schauspiel Domitians beziehen kann, so ist dies bei andern ebenfalls zulässig.

Nun scheint eine ursprüngliche Anordnung der Gedichte nach dem Inhalte stellenweise durch nachträglich eingefügte durchbrochen worden zu sein, obwohl diese zum Theil auch zu den gleichartigen gestellt sind.

1—3. das vollendete Gebäude und die darin versammelte Zuschauer= menge.

4. Bestrafung der Delatoren (die vermuthlich früh am Morgen stattsand: Th. 112 266, 1).

5—19. 21—23. 27. 30. Berschiedene Schauspiele mit wilden und gezähmten Thieren im Amphitheater.

24—26. 28. Die (zuletzt gegebenen) Wasserschauspiele nebst der Naumachie.

20. 29. 31. (Fragment eines Gedichtes auf den Kampf zweier tapferen Gladiatoren, der mit dem Unterliegen des einen endet).

32. Schlußgebicht (33 gehört felbstverständlich nicht zum lib. spect.).

Zu den unter Domitian versaßten Gedichten würden außer 22 wol am ersten 25 und 25<sup>b</sup> zu rechnen sein, weil auf diese eine Beziehung in XIV vorzusommen scheint. Das im 1. sp. erwähnte Rhinozeros sommt hier vor XIV 53:

Nuper in Ausonia domini spectatus harena Hic erit ille tibi, cu i pila taurus erat.

Martial wiederholt sich hier, wie so oft. L. sp. 9 fängt an Praestitit exhibitus tota tibi Caesar härena Quae non promisit proelia rhinoceros, und schließt: Quantus erat cornu, cui pila taurus erat. Unter den

<sup>\*)</sup> Aus unbestimmbarer Zeit Eckhel D. N. VI 393.

Nippessachen, die als Saturnaliengeschenke dienten, war also auch die Figur des berühmten Rhinoceros, als Andenken an ein noch in frischer Erinnerung stehendes Schauspiel. Und so darf man wol auch den Leandros marmoreus XIV 181 als ein Andenken an das 1. sp. 25, 25<sup>b</sup> geschilderte Schauspiel ansehn. Hier heißt es:

Cum peteret dulces audax Leandros amores
Et fessus tumidis jam premeretur aquis,
Sic miser instantes affatus dicitur undas:
Parcite dum propero, mergite cum redeo.
XIV 181. Clamabat tumidis audax Leandros in undis
Mergite me fluctus, cum rediturus ero.

Vielleicht sind auch die Anklänge von XIV 107 an sp. 18, XIV 165 an sp. 21 nicht zufällig. Jedenfalls ist also XIV (also auch XIII) nicht lange nach der zweiten Redaction des 1. sp. ediert.

Näher bestimmt sich die Zeit durch die Anspielung auf den erst seit kurzem hergestellten Frieden XIV 34. Falx:

Pax me certa ducis placidos curvavit in usus. Agricolae nunc sum, militis ante fui.

Und zwar war es der Friede nach dem Chattenkriege, nach dessen Beendigung Domitian im I. S4 den Namen Germanicus annahm XIII 4. Tus:

> Serus ut aetherine Germanicus imperet aulae, Utque diu terris, da pia tura Jovi.

XIV 170 Signum Victoriae aureum:

Haec illi sine sorte datur, cui nomina Rhenus Vera dedit. Deciens adde Falerna, puer.

Der Bau des Capitolinischen Jupitertempels war bereits beendet XIII 74. Anseres:

Haec servavit avis Tarpeïa templa Tonantis Miraris? Nondum fecerat illa deus.

Desgleichen ber bes Bespasianstempels XIV 124. Toga:

Romanos rerum dominos gentemque togatam Ille facit, magno qui dedit astra patri.

Das Fehlen jeder Anspielung auf den dacischen und sarmatischen Krieg könnte freilich in viesen Büchern ganz zufällig sein, aber von dem

Bestehen des Friedens konnte Martial boch seit dem Anfang des dacischen Krieges (86-89) nicht mehr sprechen. Nach dem dacischen Kriege aber konnten Erinnerungen an die im 1. sp. geschilderten Schauspiele bei Saturnaliengeschenken kaum noch angebracht sein, ba hier gewiß nur Beziehungen auf die Gegenwart oder die jüngste Vergangenheit am Orte Die Bücher XIII und XIV (Die fehr wohl an ben Saturnalien ein und besselben Jahres erschienen sein können) werden also im December 84 oder 85 ediert sein. Die Feier bes agon Capitolinus (86) wurde vielleicht im Anschluß an die XIII 74 erwähnte Bollendung des Jupitertempels gestiftet. Die Indicien, nach benen ich früher (De tempp. 1. M. p. 13) vermuthet habe, daß XIII und XIV durch fein großes Zeitintervall von IV und VI getrennt waren, beweisen nicht. Wenn IV und XIII bei bemselben Verleger Trypho erschienen IV 72, XIII 3, während 1 Atrectus Secundus (1 2 cf. 117) in Berlag hatte: fo ift die Rückehr bes Dichters zu einem frühern Verleger nach einer längern Zeit und den inzwischen gemachten Erfahrungen eben so denkbar, als das längere Busammenhalten mit ein und demselben. — Wenn der Centurio A. Pudens XIII 63, VI 58 in Pannonien ist, dagegen seine Hochzeit mit Claudia Peregrina nach IV 13 in Rom stattgefunden zu haben scheint, so fann er diese während eines Urlaubs bort geseiert haben, IV also sehr wohl nach XIII und vor VI ediert sein.

Etwa um dieselbe Zeit oder etwas später als XIII und XIV gab Martial I heraus. Gedichtet hatte er schon sehr jung, seine Jugendsgedichte waren ja jetzt bei D. Pollius Valerianus zu haben I 113, seit Jahren waren auch seine Epigramme mit größtem Beisall aufsgenommen II 6 und von ihm und andern in kleinen Hesten zusammen gestellt worden, die von Hand zu Hand gingen. Er war bereits notus in orbe Argutis epigrammaton libellis I 1, als er sich auf Zureden von Freunden II 6, 17 und vielleicht auch, um der Plünderung seiner Gedichte durch Plagiatoren (52. 53. 79. 38. 66. 72 I.) ein Ziel zu setzen, entschloß, eine größere Sammlung zu veranstalten. Diese wurde dem Kaiser überreicht I 4.

Die Annahme Stobbes (Philol. XXVI 62 f.), daß I und II gleichzeitig erschienen, halte auch ich für wahrscheinlich. Wenn es praes. I heißt: Spero me secutum in libellis meis tale temperamentum etc., so könnte man den Plural zwar wie I 1, 3 auf die älteren Samm= lungen beziehen; aber I 4, 1: Contigeris nostros Caesar si sorte libellos

wird wenigstens am natürlichsten von den beiden neuen Buchern ver= standen; auch besteht gerade bas zweite größtentheils aus Epigrammen, die keine Beziehung auf die Gegenwart haben, vielleicht meist der Zeit bes Bespafian und Titus angehören. Hormus II 15 könnte der etwa unter Titus in Ungnade gefallene — Freigelassene bes ersteren [Th. 13 76, 2] sein; Patrobas dürfte als Name für einen mächtigen kaiserlichen Freigelassenen II 32, 3 nicht lange nach Neros Tobe gewählt Wenn ber Sclave Demetrins, ber fedzehnjährig ftarb, in bem auf seinen Tod gedichteten Epigramm I 101 als eine manus nota Caesaribus bezeichnet wird, so muß dies Gedicht wenigstens bald nach Titus Tode verfast sein, ba man sich einen Knaben, von dem Martial seine bei Sofe zu überreichenden Gedichte schreiben ließ, doch gar zu jung nicht vorstellen darf. Martials Beziehung zu Titus ergibt sich auch aus dem von diesem erlangten jus trium liberorum, das von Domitian bestätigt wurde (III 95, 5: Praemia laudato tribuit mihi Caesar uterque Natorumque dedit jura paterna trium; IX 97, 5: Rumpitur invidia, tribuit quod Caesar uterque Jus mibi natorum. Die Bitte darum an Domitian und den Dank dafür sprechen II 91 59. aus). Zu Stobbes Annahme dagegen, daß "Martial das fertige Buch I furz vor der Herausgabe zurückgehalten und inzwischen Buch II veröffentlicht habe" (ebenso Borghesi Oeuvres III 382) sehe ich wenigstens in II 93 keinen Grund. Wenn Martial auf die Frage des Regulus: Primus ubi est, cum sit liber iste secundus? antwortet: Quid faciam, si plus ille pudoris habet? so kann ich dies nur so verstehn, daß Martial dem Regulus nur das zweite (und zwar als zweites bezeichnetes) Bud, ohne das erste überreicht hatte, nach welchem biefer nun fragt.

Die Erwähnung der Censur (1 4, 7 vgl. praes. 1) beweist, daß 1 nicht vor 84, in welchem Domitian den Censortitel annahm (Eckhel VI 396) ediert ist. In demselben Jahre nahm er auch nach dem Triumph über die Chatten den Beinamen Germanicus an, auf den sich II 2 bezieht. Wenn es dort heißt, er sei dieses Namens schon als Knabe würdig gewesen, so ist die im I. 70 gegen die Gallier und Germanen unternommene Expedition gemeint: Eckhel VI p. 368; vgl. 398. Der Schlußvers lautet in den besten Handschriften: Quae datur e Chattis, laurea tota tua est, und nur einige schlechte haben Dacis. Doch eine Hindeutung auf den (86 begonnenen) Daciersrieg sindet sich I 22, 5:

Praeda canum lepus est, vastos non implet hiatus: Non timeat Dacus Caesaris arma puer. Ich glaube aber, daß dieser Bers schon geschrieben werden konnte, als der Dakerkrieg erst bevorstand und in Rom Gegenstand des Tageszgesprächs war, daß er also seine Nöthigung enthält, die Ausgabe von I (und II) nach 86 zu seigen. Das später (z. B. VI 2) öster gepriesene Berbot der Eunuchenfabrikation, das Euseb. 2098 (October 81—D. 82, nicht wie früher angenommen wurde O. 82—D. 83) ansetzt, kommt II 60 zuerst vor.

Die Schauspiele, auf welche zahlreiche Gedichte in I sich beziehen. können die zur Feier des Chattischen Triumphs veranstalteten sein. Dagegen die Naumachie in dem, dem Raiser in den Mund gelegten Epigramm 1 5 muß früher stattgefunden haben. Andere Indicien für die Zeit der Absassung und Ausgabe von I und II habe ich nicht ge= funden. Bon Freunden Martials fommen feine Landsleute Licinianus and Bilbilis (1 49 und 61, 11) und Decianus aus Emerita (1 8. 24. 39. 61 II praef. II 5) nur in den beiden ersten Büchern, Canius Rufus aus Gades dagegen auch in spätern vor (161, 9 III 20, 64 VH 69, 1. 87, 2). D. Ovidius I 105 gehörte zu Martials ältesten römischen Freunden. — Auch mit Stella I 7, Melior II 69, ben Brüdern Domitins Tullus und Lucanus I 36, Faustinus I 25 mar er schon damals befannt. Ob Fuscus I 54 der reiche und angesehene Gerichtsredner VII 28 ober ein anderer ist (VI 76 auf den Tod des im dacischen Kriege gefallnen praef. praet. Cornelius Fuscus), ift un= gewiß. Den in I 55 angesungenen: Clarum militiae, Fronto, togaeque decus hält Borghesi (Senzen Zwei Militärdiplome Jahrbh. t. Bereins v. Alterthfr. im Rheinl, XIII 34) für S. Octavius Fronto Conjul S6. Statthalter von Mössen 92 (ober für D. Bactumejus Fronto Consul \$0-0euvres III 382).

Die Zeit des in Forum Cornelii an der Bia Aemitia in Gallia Togata herausgegebenen dritten Buches bestimmt sich durch IV 11, das die Verschwörung des Antonius Saturninus zum Gegenstande hat. Diese begann nach der neugesundenen Arvaltasel d. J. 87 (Henzen Scavi p. 43 l. 62, vgl. Mommsen in den Addenda) schon im Septem= ber 87 und war im Frühling 88 unterdrückt. (Hirschsseld Gött. gel. Anz. 1869, 1808s). Obwohl es gerade nicht unmöglich ist, daß IV 11 bei der Ausgabe von III schon gedichtet war, aber aus irgend einem Grunde zurücklich und erst in IV Ausnahme sand, wie das allem Auscheine nach noch in Gallia Togata gedichtete (Stobbe a. a. D. 52)

IV 25: so liegt es doch am nächsten, die Ausgabe von III vor die Absassing von IV 11, also wol noch ins Jahr 87 zu setzen (Hirschsseld a. a. D.). Neben mehreren Gedichten, die in Gallia Togata abgesaßt sind (16 und 99, 39 auf Bononia\*) [59 zugleich auf Mutina], 56, 57, 67, 91, 93, 8 auf Navenna bezüglich), stehen auch solche, die in Rom gedichtet zu sein schemen, wie 19, 25, 36, 44—47, 50, 55, 58 u. a.; die ersten 1—5 in Forum Cornelii versaßten sind zuletzt geschrieben; 6 (zum 17. Mai) kann dagegen sehr wohl längere Zeit vor der Ausgabe versaßt sein. Das Buch ist au Faustinus (2, vgl. 25, 47, 58) und einen Julius (?5) gerichtet. Auf Canius Rusus bezieht sich 20. — Der 2, 12 als Kunstrichter genannte Probus kann sehr wohl Balerius Probus sein (Jahn Proll. ad Pers. CXXXVI). Das Theatersedist Domitians wird erwähnt 95, 10.

Das vierte Buch enthält gleich im ersten zu Domitians Geburts= tag (24. October) verfasten Gedicht eine Anspielung auf die 88 mahr= scheinlich im September (Stobbe 51 f.) gefeierten Säcularspiele (IV 1, 7 sq.). Da aber V noch bei Lebzeiten der Julia (die Ende 89 starb) ediert sein muß (Hirschifeld 1506-1508), kann IV nicht, wie Stobbe annimmt (S. 51-53) zum 24. October 89, sondern muß zum 24. October 88 gedichtet sein. Da man den IV 2 und 13 erwähnten Schneefall meines Erachtens unmöglich in den October setzen fann (mindestens hätte ihn dann Martial als ein prodigium bezeichnen muffen), so bleibt es zweiselhaft, ob, wie Hirschfeld glaubt (1508), diese Gedichte im November oder December 55 (in diesem wol auch IV 88) oder in den ersten Monaten des Jahres SS verfaßt sind. Im letztern Fall müßte Martial, der hier offenbar etwas felbst Gesehenes schildert, Anfang 88 schon wieder in Rom gewesen sein. Das Gedicht IV 11 scheint noch vor der Unterdrückung des Antonius Saturninus, also auch Anfang 88, wo nicht Ende 87 verfaßt zu sein. Der agon Capitolinus, in dem Collinus den Kranz davon trug (54), war also ber d. 3. 86, auf den auch 1, 6 angespielt wird. Martial hatte sich in diesem Sommer eine Beit lang am Golf von Reapel aufgehalten: 30, 44, 57 (vgl. 63). Dort machte er vielleicht die Befanntschaft des Silius Italicus (14); als die Site zu stark wurde, begab er sich nach Tibur auf ein Gut des Faustinus 57; hier verfaßte er wol 60, 62, 79. Dem Fausti=

<sup>\*)</sup> Dort wird er die Befanntschaft des Camonius Rusus gemacht haben VI 95.

nus wurde auch dies Buch überreicht (10), zugleich aber auch dem Kaiser (1 vgl. 27) und zwar durch den Freigelassenen Euphemus (8); der Kämmerer Parthenius wird hier zuerst von Martial ansgesungen (45).

Das fünfte Buch, wo gleich im britten Gedicht (einem ber am spätesten verfasten) die Gesandtichaft bes Diegis an Domitian (in Pannonien Stobbe 55) erwähnt wird, die kurz vor dem Frieden mit den Dakern erfolgte, ist etwa im Serbst 89 ediert. Domitian war schon nach Italien zurückgekehrt und befand sich auf einer feiner Billen im Gebirge oder am Meere (V 1). Da nun V vor dem dacischen Triumph erschien, das Jahr 2106, in das Eusebius diesen sett, aber nicht, wie man bisher annahm, bas Jahr 1. Det. 90-1. Det. 91, fondern 1. Det. 89-1. Oct. 90 ift, und alles dafür spricht, daß ber Triumph schon Ende 89 gefeiert ist (Hirschfeld 1506 f.), so ist die Ausgabe des Buchs eben in den Herbst dieses Jahres zu setzen. — VI 67 (Die Rückfehr der Schwalben) ist also wol im Frühling, V 71 (an Faustinus) im Bochsommer 89 verfaßt, bas Decemberfest 49 und bie Saturnalien 18, 59, 84 die des Jahres 88. Schauspiele werden besonders 31 und 65. das Theateredift (edictum domini deigue nostri 8, 1) sehr oft erwähnt: 8, 14, 23, 25, 27, 35, 38, 41. Un Domitian sind 1-3, 15 und 19, an (seinen Studienrath?) Sextus 5, an Parthenius 6 gerichtet. Junius Mauricus war noch nicht exiliert 28, 5.

Daß VI nach dem dacischen Triumph erschienen ist (De tempp. p. 8), wird allgemein zugestanden (Stobbe 56, Hirschsseld 1506; vgl. VI 4, 2: tot triumphos. VI 10, 7: Talis supplicibus tribuit diademata Dacis Et Capitolinas itque reditque vias. VI 76, 5: Grande jugum domita Dacus cervice recepit). Ebenso wenig wird bestritten, daß VI 13 (auf eine Borträtstatue der Julia) gedichtet ist, als Julia noch am Leben war. Stat. Silv. I 1, 95—97 zeigt, daß sie bei der Errichtung einer Reiterstatue sür Domitian auf dem Forum noch lebte; denn unter den bereits verstorbenen Familienmitgliedern, die sich bei Nacht vom Himmel zu dieser Statue herablassen sollen, wird sie nicht genannt (Stobbe 57 f.). Die Errichtung der Statue erfolgte im Laufe des Jahres 89, in dessen Januar schon die entscheidenden Siege über die Daser ersochten wurden (Hirschsseld 1507), und in welchem Domitian nach seiner Rücksehr aus dem Kriege den Tod der Julia verursachte (ut etiam causa mortis extiterit coactae conceptum a se exigere. Sueton. Domit. c. 22; vgl. Plin.

epp. IV 11, 6). Daß VI 3 (Nascere Dardanio promissum nomen Iulo - auf bevorstehende Geburt eines Sohnes des Raifers) sich auch auf eine Schwangerschaft ber Domitia beziehen, also bereits nach Julias Tode gedichtet sein kann (Stobbe 59 f.), gebe ich zu. Der Tod ber Julia erfolgte Ende 89 (Hirschfeld 1506—1508), auf einer Münze bes Jahres 90 erscheint sie als Diva. Martial konnte aber sehr wohl das zu ihrer Verherrlichung bestimmte Gedicht VI 13 in das nach ihrem Tode herausgegebene Buch aufnehmen. Daß VI 21 (Perpetuam Stellae dum jungit lauthida vati) zur Hochzeit bes Stella, und nicht, wie Stobbe S. 59 für möglich hält, einige Monate nachher geschrieben ift, scheint mir unzweifelhaft; bei dem großen Werthe, den Martial auf sein Berhältniß zu Stella legte, konnte er kaum umhin, durch ein in fein Buch aufgenommenes Gedicht auf dieses Ereigniß sich auch vor dem Leser als einen nahen Freund des vornehmen Dichters zu dokumentiren. Nun er= folgte aber diese Hochzeit, wie Stobbe S. 58 aus dem Hochzeitsgedicht Stat. Silv. 1 2, 174—181 nachgewiesen hat, noch vor dem dacischen Triumph; denn der parens Latius - - purpureos habitus juvenique curule indulgebit ebur Dacasque - exuvias laurosque dabit celebrare recentes. Die Schausviele, welcher Art auch immer, werden sich an den Triumph angeschlossen haben. Auch VI 21 ist also im 3.89 gedichtet. Zur Annahme eines Zusammenhanges der zahlreichen Gedichte auf die ohne Zweifel ganz fürzlich gegebene lex de adulteriis (2. 4. 7. 22. 45. 91) mit bem erst nach Julias Tode geführten (Plin. epp. IV 11) Proces ber Obervestalin Cornelia, deren Hinrichtung Eusebius bei dem Jahre 2106 hinter dem dacischen Triumph notiert (Stobbe 60-62), kann ich keinen Grund und auch VI 4, 5 (Plus debet tibi Roma, quod pudica est) feine Auspielung auf den Bestalinproces finden.

Aus einer bisher noch nicht benutzten Stelle möchte ich aber schließen, daß die Ausgabe von VI nicht schon zu Anfang (wie Hirschfeld 1507 glaubt), sondern erst im Sommer oder Herbst 90 erfolgte VI 77:

Quum sis tam pauper, quam nec miserabilis Iros; Tam juvenis, quam nec Parthenopaeus erat; Tam fortis, quam nec, quum vinceret, Artemidorus etc.

Dieser Artemidorus ist ohne Zweisel berselbe, der im ersten agon Capitolinus (86) im Pankration gestegt hatte (II<sup>2</sup> 467). Der Ausdruck: "so stark als da er noch siegte," ist wöllig passend nur wenn er seitdem unterlegen war, also doch wohl im zweiten Agon (Sommer 90).

Wenn die Gedichte des sechsten Buches (wenigstens zum größten Theil) vom Herbst 89 bis zum Sommer 90 versaßt sind, so fällt in diese Zeit auch die Zurückerusung des älteren Etruscus aus der Versbanung VI 83, die Erbanung des Bades des jüngeren Etruscus VI 42 — Stat. Silv. I 5, der Tod des Freigelassenen Glaucias des Atedius Melior VI 28 sq. — Stat. Silv. II 1. Die Pästanischen Rosen, von denen Rom mitten im Winter voll war (VI 80), blühten im Winter von 89 auf 90. Der Sohn des Regulus war noch nicht drei Jahr alt VI 38. Plinius epp. IV 2 bezeichnet ihn bei seinem Tode (104, wo er also etwa im 17. Jahr stand) als puer. Pas Theateredikt kommt noch vor VI 9.

Die im December gedichteten Epigramme VII 5—8 beziehen sich auf die bevorstehende Rudtehr Domitians aus dem Sarmatenkriege, Die nach einer Abwesenheit von acht Monaten (IX 32) im Januar (VIII 8) Diefer Krieg ift nicht, wie ich nach Clinton früher angenommen habe, in 3. 93, fondern, wie Stobbe S. 45-51 nachgewiesen hat, ins 3. 92 zu feten, in beffen Mai also Domitian auf ben Krieg& schauplatz abging, im Berbst ben Titel imperator XXII annahm und bann an die Rudfehr bachte. Die Ausgabe bes Buchs im December 92 ift unzweifelhaft; mit Ausnahme von 1. 2 (auf einen dem Domi= tian von Rom aus nachgesandten Panzer) 3 und 4 sind die an den Anfang gesetzten Epigramme Die zuletzt verfaßten. VII 5-8 schildern Die Sehnsucht des Volkes nach ber Rückehr des Raisers, die im December angefündigt wurde (8, 3: Certa facis populi tu primus vota, December: Jam licet ingenti dicere voce "venit!"); felbst die Rennen im Circus hatten das Volt nicht mehr zu fesseln vermocht (7, 7-10). Auf die Beendigung des Krieges bezieht sich auch VII 80. Eine Anzahl von Epigrammen ift in der Saturnalienzeit, im December oder wenigstens im Winter verfaßt: 8. 28. 31. (4, 5). 36. 37. 53. (55). 72. 91. 95; andere wol in früheren Monaten des 3. 92, wie 49 (lleberfendung von Obst) 89 (von Rosen). Bei dem Gedicht auf den Abbruch der Die Straffen verengenden Tabernen (61) deuft man wegen B. 6: nec praetor medio cogitur ire luto eher an ben Spätherbst ober Winter. muthlich also hatte Domitian bas betreffende Edift aus. dem Lager er= lassen. — Der Bau von Domitians Palast burch Rabirius mar wenig= stens theilweise vollendet 56; der ältere Etruscus im Laufe bes Jahres gestorben 40. Bon neuen Befanntschaften Martials werden in diesem

Buch (24. 91) Juvenal und (99) Crispinus genannt, der den Dichter tem Kaiser empsehlen soll; Licinius Sura (17) ist beiläusig schon VI 64, 13 erwähnt.

Das achte Buch ist im folgenden Jahr 93 erschienen und mit einer prosaischen Widmung dem Kaiser (Imp. Domitiano Caes. Aug. German. Dacico) überreicht, aber nicht schon, wie ich früher annahm, unmittelbar nach seiner Rücksehr im Januar, sondern einige Monate später, wie Stobbe S. 47—49 hauptsächlich aus VIII 65 erwiesen hat:

Hic ubi Fortunae Reducis fulgentia late
Templa nitent, felix area nuper erat;
Hic stetit Arctoi formosus pulvere belli
Purpureum fundens Caesar ab ore jubar;
Hic lauru redimita comas et candida cultu
Roma salutavit voce manuque deum.
Grande loci meritum testantur et altera dona:
Stat sacer et domitis gentibus arcus ovat.
Hic gemini currus numerant elephanta frequentem
Sufficit immensis aureus ipse jugis.
Haee est digna tuis, Germanice, porta triumphis;
Hos aditus urbem Martis habere decet.

Hier, heißt es also, war vor einiger Zeit (nuper), als ber (in Perfesten erzählte) Einzug stattsand, ein freier Platz, hier, wo der Tempel der Fortuna redux steht und jetzt auch ein zweiter Ban (altera dona — der S. 130 erwähnte Triumphbogen) an das glückliche Ereigniß erinnert. Offenbar war also zwischen diesem (dem Einzuge) und der Absassung des Epigramms eine nicht ganz kurze Zeit bereits verslossen. Gegen Stobbe möchte ich nur bemerken, daß es mir nicht nothwendig scheint anzunehmen, der Tempel der Fortuna redux habe im Januar 93 schon gestanden: vielmehr kann seine Erbanung nach B. 1, 2 und 7 gleichzeitig mit der des Bogens (wol einem Umban der Porta triumphalis) ersolgt sein. Auch diese letztere dauerte doch wol einige Monate, und somit ist sein Hinderniß, die Absassung von VIII 67, wo von den Floraliciae serae die Rede ist, in die Zeit des Florasestes (28. April — 3. Mai) des J. 93 zu sehen.

Hiernach sind also die auf den Einzug bezüglichen Gedichte nicht die zuletzt verfaßten des Buchs. Von diesen ist VIII 21 vor dem Anbruch des Tages, an welchem der Einzug erfolgte, vermuthlich an Ort und Stelle improvisirt. Wenn VIII 4, wie es scheint, am Tage der vota

(3. Januar) gedichtet ift, so dürste der Einzug am 1. ober 2. stattgefunden haben. Sehr bald nach demselben, noch im Januar, sind 2, 8, 11 verfast, das lettere bei ben Circusspielen. Mehrere Epigramme beziehen sich auf die fonstigen Festlichkeiten (das dritte congiarium Domitians 15. großes epulum 50, amphitheatralische Schauspiele 26, 30, 55, 80). Auch Stella VIII 78, 3 (Hyperborei celebrator Stella triumphi) gab aus berselben Beranlassung prächtige Schauspiele, Die meines Erachtens sehr wohl noch im Januar stattgefunden haben können. Die Gedichte 44 und 71, in der Saturnalienzeit verfaßt, mögen bei der Ausgabe von VII zurückgelegt sein, weil das Buch schon sehr viel bergleichen enthielt, im Winter sind auch 14 und 68 geschrieben. Auch bies Buch enthält ein Gedicht an Parthenius 25, an Crispinus 48 und an den ichon V 28, 4 gepriesenen) Nerva 70. Das Consulat, das Domitian dem einem der beiden Söhne des Silius verlieh 66, fällt nach einer Bemerkung von Stobbe "wol in das lette Rundinum d. 3. 93. Während Domitians Regierungszeit ist viermonatliche Dauer der Consulate, die für d. 3. 92 durch Henzen-Or. 6446 bezeugt ist, als Regel anzunehmen, von welcher, soviel mir bekannt, nicht eine einzige Ausnahme nachzuweisen ist; denn Plotins Gryphus, welcher am 15. April 85 Conful war (Henzen Scavi p. 45 1. 66), ift der an Stelle des Raifers für den Rest des ersten Nundinums neben L. Minicius Rufus ein= getretene Consul; es ift bemnach anzunehmen, daß die ordinarii Collega und Priscus bis zum 1. Mai im Amte blieben, dann aber traten M. Lollius Paullinus Balerius Affiaticus Saturninus und C. Antius Aulus Julius Quadratus ein, welche am 13. Juli fungieren (Diplom bei Marini Arv. p. 458 nr. VIII): also bleibt für Silius nur bas lette Rundinum vom 1. September ab frei." Der Palast Domitians war wol im 3. 93 ganz vollendet Martial. VIII 36, darin ein ungeheurer Speisesaal 39 (vgl. Stat. Silv. IV 2).

Im neunten Buch ist 8.4 gedichtet, als die Abwesenheit des Appius Norbanus von Rom seit der Empörung des Antonius Saturninus, gegen den er geschickt worden war, bereits sechs Jahre gedauert hatte. Martial übersendet ihm nun die in diesen 6 Jahren erschienenen Bücher IV—VIII:

Cum tua sacrilegos contra, Norbane, furores Staret pro domino Caesare sancta fides, 3. Haec ego Pieria ludebam tutus in umbra — 9. Omne tibi nostrum quod bis trieteride juncta Ante dabat lector, nunc dabit auctor opus.

Die Empörung des Saturninus brach im September 57 aus, das Gedicht ist also nicht vor dem Berbst 93 verfaßt. Da aber in diesem Buch zwei Gedichte sich auf den nahe bevorstehenden agon Capitolinus beziehen (IX 40 und IX 35, 9 [Seis] Cujus Juleae capiti nascantur olivae Destinet aetherius cui sua serta pater), der im Sommer 94 stattfand. so kann man die Ausgabe nicht, wie Sirschfeld thut, in den Anfang des 3. 94, sondern muß sie frühestens in dessen Frühsommer setzen. — Wenn diese Gedichte zu den spätesten des neunten Buchs gehören mögen, so gehört zu den frühesten 31. Paullus (Belius B.? so Mommsen Ind. Plin.) hatte Domitian in den farmatischen (nicht dacischen) Krieg begleitet und bem Mars für die glüdliche Rüdfehr des Raifers eine Bans gelobt, das Gedicht bezieht fich auf das nun (nach nicht vollen acht Monaten: 3 Luna quater binos non tota peregerat orbes, Debita poscebat jam sibi vota deus - vgl. oben S. 382) gebrachte Opfer ber Gans, und ber Schluß:

> Quae litat argento pro te, non sanguine, Caesar, Victima, jam ferro non opus esse docet.

zeigt, daß es unmittelbar nach dem Ende des Krieges, also im Januar 93 verfaßt ist.

Die in den ersten Monaten des Jahres geschriebenen Gedichte fönnten also ebenso gut ind 3. 93 als 94 gehören, boch ist bas lettere wahrscheinlicher: 54 und 55 jum 22. Februar (tem Fest ber cara cognatio), 52 und 53 jum 1. April, 90 etwa beim Beginn bes Sommers, 60 in der Rosenzeit. Dagegen 39 jum 24. Oftober, 98 in ber Zeit ber Weinlese muffen 93 geschrieben sein. Bon Ereignissen, Die in Diese Zeit fallen, find zu erwähnen (Stobbe 63) die Bollendung des Tempels ber gens Flavia (IX 1, 8; 3, 12. 34 = Stat. Silv. IV 3, 18) unb bes herculestempels am achten Meilenstein ber Appischen Strafe, beffen Statue die Buge Domitians trug (IV 65. 66. 101); ein Berbot Der Prostitution von Kindern 6 und 8; der Tod des Domitius Lucanus 51 und bes zweiten Sohnes bes Silins, Severus 86, der noch lebte, als der ältere das Confulat erhielt VIII 66. Flavius Carinus (11-13) weihte seine Loden dem Aesculap zu Pergamus IX 16. 17; vgl. 36 = Stat. Silv. III 4; Martial besang ben Lysippischen Hercules des Friedlaenber, Darfiellungen III. 25

151 /

Nonins Bindex 43. 44 — Stat. Silv. IV 6. Auf faiserliche Schauspiele des Amphitheaters bezieht sich 83; vgl. 71 und 83. — Das Gedicht auf ein Bild oder eine Statue des Latinus 28 ist vielleicht bei dessen Rücktritt von der Bühne verfaßt. — Das Buch ist einem neuen Gönner, Stertinius Avitus (Consul 92 seit 1. Mai Henzen-Or. 6446; am 16. Juni desselben Jahres auf einem Diplom Marini Arv. p. 162 no. VII genannt) gewidmet, von älteren erscheinen Nerva 26 und Parthenius 49; Briscus 77 ist vielleicht der Terentius Priscus, dem XII gewidmet ist.

Das zehnte Buch folgte nach X 70: quod mibi vix unus toto liber exeat anno - etwa in Jahresfrift auf das neunte, wohl in den Satur= nalien des 3. 95; doch Martial veranstaltete davon später eine neue start veränderte Ausgabe, die wir allein besitzen, und zwar erst nach bem Erscheinen bes eiften. Dies lettere erfolgte, wie allgemein zuge= standen wird, an den Saturnalien des 3. 96. Auf das im Januar 97 anutretende dritte Consulat Rervas bezieht sich 4, die Widmung ist an den (Mitte 97 ermordeten) Parthenins. "Das Buch mit seiner setbst bei Martial beispiellosen Frechheit stellt sich ausdrücklich unter ben Schutz der Licenz Der Saturnalien (2. 6. 15)." Mommsen Hermes III 121. Xl 33: Saepius ad palmam Prasinus post fata Neronis Pervenit . . habe ich (Progr. 1865 II p. 3) für ein nach Domitians Tode verfastes und auf ihn (den Juvenal. IV 38 calvus Nero nennt) bezügliches gehalten; Stobbe (3.65) glaubt, es sei bald nach Neros Tote verfaßt, und so lange zurückgelegt, nun erft aufgenommen worden, ba es burch den dem Leser sich unwillführlich bietenden Bergleich zwischen Rero und Domitian wieder einen zeitgemäßen Inhalt und Interesse erhalten hatte. Mir scheint ein so langes Ausbewahren und unverändertes Reproduciren von zwei so unbedeutenden Distiden bei einem Dichter, wie Martial, der sich so unerschöpflich Bariationen über dasselbe Thema aus tem Aermel schüttelte, nicht sehr wahrscheinlich.

Stobbe hat zuerst erkannt (Philol. 26, 71 ss.), daß Martial aus X<sup>1</sup> und XI eine zunächst nur für den Kaiser bestimmte (nicht erhaltene) Auswahl veranstaltet habe; das Gedicht, mit welchem dieselbe überreicht wurde, ist XII 5:

Longior undecimi nobis decimique libelli Artatus labor est, et breve mansit ) opus.

<sup>\*)</sup> So Baupt für rasit hermes III 121, 1.

III. Die ichone Litteratur. (Poefie und Aunft ber Profa). 387

Plura legant vacui, quibus otia tuta dedisti; Haec lege tu, Caesar; forsan et illa leges.

Wahrscheinlich ist XII 11 das Gedicht, in dem Parthenius ersucht wurde, dem Kaiser diese kleine Auswahl (brevem libellum) zu überreichen (Mommsen Hermes III 121, 1. Stobbe Philol. 27, 639). Dann ist also der Kaiser, für den diese Anthologie bestimmt war, Nerva, und die Ueberreichung erfolgte noch vor dem Tode des Parthenius im Lause des 3. 97. Für das Publikum veranstaltete Martial eine stark umgearbeitete Ausgabe des zehnten, noch vor Domitians Tode edierten Buchs, in dem also ohne Zweisel vieles zu den nun völlig veränderten Verhältnissen durchaus nicht paste. X 2:

Festinata prior decimi mihi cura libelli Elapsum manibus nunc revocavit opus. Nota leges quaedam, sed lima rasa recenti: Pars nova major crit: lector, utrique fave.

Daß X² nach Trajans Thronbesteigung (Nerva † 25. Januar 98) erschien, zeigen die Gedichte 6 sq. 34 (Berbot der Anklagen von Clienten und Freigelassenen gegen ihre Patrone; vgl. Plin. pan. 42); 72 kann meines Erachtens sehr wol ein aus X¹ herübergenommenes, auf Nerva gehendes sein, auf den es ungezwungener bezogen wird, als auf Trajan (Stobbe 27, 637), auf den es Mommsen (Hermes III 121, 2) bezieht. X 7 ist im Frühjahr 98 geschrieben, in welcher Zeit man in Rom die baldige Ankunst des am Rhein besindlichen neuen Kaisers erwartete sie erfolgte aber erst im Frühjahr 99, nachdem Trajan den Winter 98 99 an der Donau zugebracht hatte (Stobbe 27, 636 f.).

Zu den am spätesten verfaßten Gedichten von X² gehören sedenfalls die auf die endlich beschlossene, unmittelbar bevorstehende Abreise Mar=tials aus Rom bezüglichen beiden letzten Gedichte des Buchs 103. 104 (20. 37. 78. 96 können früher gedichtet sein). Daß Martial die Reise, bei der ihn nichts zur Eile drängte, nicht vor Eintritt der guten Reisezeit, d. h. nicht vor Ansang des Sommers antrat, ist an sich natürlich und X 103, 7 gewiß buchstäblich zu verstehn:

Quattuor accessit tricesima messibus aestas, Ut sine me Cereri rustica liba datis.

Auch der Flavus, dem Martial das vollendete Buch zur Lectüre auf die Reise nach Spanien mitgab und der ihm dort Quartier bestellen

follte (X 104), wird seine Reise zur See slongum per mare, sed ka-ventis undae) doch wol erst nach den Frühjahrsäquinoctien angetreten haben. Ebenso unwahrscheinlich als der Antritt der Reise in den ersten Monaten des Jahres 98 ist er aber meines Erachtens in den letzen, und, am natürlichsten bleibt es, die Abreise, folglich das Erscheinen des Buchs in die Zeit zwischen April und Oktober zu setzen. Auch X 19 an Plinius, das ihm wol das von diesem epp. III 21 erwähnte Reisegeld eintrug, ist kurz vor der Abreise verfaßt. Ueber Frontins zweites (Haupt a. a. D. 122, 1 emendiert X 48, 20: quae die Frontino consule trima suit für prima; ebenso Scetland Philol. 1869 S. 187) Consulat (wol im Herbst 97) vgl. Mommsen a. a. D. S. 122.

Bei zwei Gedichten ist unzweiselhaft, daß sie erst bei der zweiten Ausgabe hinzugekommen sind: 50 und 53 auf den Tod des berühmten Wagenlenkers Scorpus (112 186. 382), der XI 1, 16 und X 74, 5 (das also aus X1 herrührt) noch als lebend erwähnt ist, folglich zwischen December 96 und Sommer 98 gestorben sein muß. Im übrigen dürste der von Stobbe (Philol. 26, 69—74) gemachte Versuch, die Epigramme von X1 und X2 zu sondern, sich kaum mit einiger Sicherheit durchsühren lassen; denn Stobbes Annahme, daß die in X2 neu hinzugekommenen Epigramme in chronologischer Folge eingereiht sind, bleibt (auch wenn man einige von ihm ohne Zweisel unrichtig datierte abrechnet) doch nur eine Möglichseit. — X 24 ist am 1. März, 29 wol bald darauf, 30 wol im Frühling, 32 in der Rosen= und Beilchenzeit, 41 im Januar, 44 (Ovids Reise nach Britannien) mindestens nach Erössnung der Schisssahrt im März, 48 und 49 einige Zeit nach der Weinlese.

Das zwölfte Buch wurde, wie die prosaische Dedication an Terentius Priscus sagt, nach einer dreijährigen Pause (contumacissima triennii desidia) in Vilbitis ediert, wobei natürlich niemand an einen Zeitraum von genau dreimal zwölf Monaten denken wird. Zur genaueren Zeits bestimmung kommen hauptsächlich zwei Momente in Vetracht: das Consulat des Stella (XII 3) und die Ankunft des Priscus in seiner Heimath Spanien, bei welcher ihn Martial mit einem paucissimis diedus (praesatio) zusammengestellten brevis libellus (1) bewillkommnete.

Daß die Ankunft des Priscus im December erfolgt sein muß, hat Stobbe in seiner zweiten Abhandlung (Philol. 27, 633 f.) nachgewiesen, und zwar aus XII 62, welches eine Einladung an Saturn enthält:

- 5. Laetus' ad haec facilisque veni sollemnia Prisci Gaudia: cum sacris te decet esse tuis. Tu reducem patriae sexta, pater optime, bruma Pacifici Latia reddis ab urbe Numae.
- 13. Utque sit his pretium meritis et gratia major, Et pater et frugi sic tua sacra coli t. At tu sancte, tuo sic semper amere Decembri, Hos illi jubeas saepe redire dies.

"Das Gedicht muß zu einem in Aussicht stehenden Saturnalien= schmause geschrieben sein, den Priscus Bater zur Feier der Rückschr seines Sohnes gab, und diese Rückschr scheint doch nach V 12 (reddis) eben auch erst im December erfolgt zu sein." Bgl. XII 1, 4: hora nec aestiva est.

Stella war nach der Inschrift Orelli 784 (L. Arruntio Stella I.. Julio Marino cos. XIV Kal. Nov.) Consul im Oftober; daß es nur im J. 101 oder 102 gewesen sein kann, haben Stobbe Philol. 26, 77) und Mommsen (Hermes III 123—125) mit denselben Gründen nachz gewiesen. XII 7 ist aber geschrieben, nachdem er entweder das Amt schon angetreten hatte, oder doch seine (am 9. Januar erfolgte) Designation zu demselben in Spanien bereits befannt war.

Wenn nun die Ausgabe von X2 und Martials Abreise von Rom etwa gegen ober um die Mitte des 3. 98 erfolgte, so kann die Ankunft des Priscus in Spanien, bei welcher sich Martial wegen seiner dreijährigen Trägheit entschuldigte, im December 100 (nach etwa 21/2) oder im December 101 (nach etwa 31/2 Jahren) stattgefunden haben. Im ersten Falle ware bie Sendung bes Buchs nach Rom in ben ersten Monaten bes 3. 101 erfolgt, nachdem Die Designation Stellas zu bem (bann in ben Oftober 101 zu segenden) Consulat Stellas in Spanien befannt war. Bei dieser Annahme Mommsens (Hermes III 126) ist aber die Unnahme Stobbes unerläßlich, daß ter jur Ankunft tes Priscus paucissimis diebus zusammengestellte brevis libellus (XII 1, 3), bessen Sendung nach Rom Martial von dem Urtheil des Priscus abhängig machte (praefat.: ne Romam, si ita decreveris, non Hispaniensem mittamus, sed Hispanum), nicht bas uns erhaltene lib. XII mit 103 Epigrammen ist. Denn ba bas auf bas Consulat bes Stella bezügliche dann frühestens Ente Januar 101 verfaßte Epigramm XII 3 sich unter den dem Briscus December 100 überreichten nicht befunden

haben fann, fann auch die für Rom bestimmte Ausgabe von XII ihre jetige Gestalt eben nur durch eine nachträgliche Redaction und Er= weiterung erhalten haben. Daß diese keineswegs unwahrscheinlich ist hat Stobbe auch mit anderen Gründen (Philol. 26, 75f.; 27, 632ff.) für mich überzeugent nachgewiesen. — Fiel die Ankunft und Bewillkomm= nung bes Priscus in ben December 101, die Defignation des Stella jum Consulat in den Januar, die Amtsführung in den Oftober 102, so erfolgte die Sendung nach Rom Anfang 102: auch für diese Ansevungen ift die Annahme einer zweimaligen Revaction unerläßlich. Entbehrlich wird fie nur, wenn Stellas Consulat in die letten Monate bes 3. 101 fiel und er im December dieses Jahres noch Consul war. Dann könnte allerdings in dem zur Begrüßung des Priscus und gleichzeitig im Voraus zur Sendung nach Rom redigierten Buche das Epigramm 3 enthalten gewesen sein. Aber schwerlich konnte Martial ein Buch von 103 Epi-Ich halte Diese lette Annahme also grammen brevis libellus nennen. für die unwahrscheinlichste, die erste und zweite (ber Sendung von XII nach Rom Anfang 101 over Anfang 102) etwa für gleich wahrscheinlich. Ob also Martials Tod und der auf ihn bezügliche Brief des Plin. III 21 ins Jahr 101 (Mommsen Hermes III 126) oder 102 (Stobbe Philol. 27, 640 f. ; zu fegen ift, bleibt für mich zweifelhaft.

Bu den zulest verfaßten Epigrammen des B. XII gehören außer denen an Terentius Priscus (1. 4. 14. 63; 92 ist nicht an ihn) und den Einleitungsgedichten 2. 3 "wenn es Martial mit seiner contumacissima triennii desidia Ernst gewesen ist" sämmtliche in Spanien versfaßte 9. 18. 21. 34. 59? 98 (Stobbe 27, 635). Martial hat aber auch Gedichte ausgenommen, die unzweiselhaft bereits in Rom versaßt waren, von andern ist dies wenigstens sehr wahrscheinlich: 26. 29. 32. 36. 38. 42. 57. 82. 83; wie er ja auch ein Gedicht an den längst todten Parthenius (11), eines oder zwei auf Nerva (6. 15) aufnahm; auch das Gedicht auf Trajan 8 dürste zu den ältern gehören.

## 3. Chronologie der Silven des Statius.

Da einige Gedichte der Silven bei denfelben Beranlassungen wie einige Epigramme Martials, also gleichzeitig gedichtet sind, ergibt sich

die ungefähre Zeitbestimmung der ersteren schon aus der der letzteren, so wie die in den Silven enthaltenen daher auch als Probe filt die Richtigkeit der Datirungen von Martials Gedichten benutzt werden können. Auf dieselben Gegenstände, Personen oder Ereignisse beziehen sich:

| Stat. Silv. I 2; auf die Hochzeit des Stella und der Biolantissa                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 5: auf tas Bad tes Etruscus*)                                                   |
| 11 1: auf d. Tod des Glancias, Freisgelassenen des Atedius Melior                 |
| 117: auf den Geburtstag des Lu-<br>canus                                          |
| . III 3: auf den Tod des ältern Clau-<br>dins Etruscus                            |
| 111 4: auf die von Flavius Earinus<br>dem Aesculap zu Bergamus<br>geweihten Haare |
| IV. 6: auf den Lysippischen Hercules des Nonius Bindex.                           |
|                                                                                   |

Da Stat. Silv. IV 1 sich auf Domitians siebzehntes Consulat (95) bezieht, müssen hiernach ebenso wie die drei ersten Bücher der Silven auch die mit ihnen gleichzeitig edierten Bücher Martials VI—VIII vor diesem Jahr erschienen sein: wie sich denn in der That ergeben hat, daß Mart. VIII im J. 93 ediert ist. Diese Uebereinstimmung in der Neihensfolge der Gedichte des Martial und Statius ist nun freilich seine durchaus nothwendige, da wie sich unten zeigen wird, Statius seine Gedichte öster längere Zeit liegen ließ, ehe er sie herausgab, die Zeit der Absassung und Beröffentlichung also zum Theil viel stärser differiert als bei Martial.

Martials sechstes, wie oben nachgewiesen, nicht vor dem Sommer 90 herausgegebenes Buch enthält Gedichte, die vom Herbst 89 bis zu dieser Zeit verfaßt sind; in dieselbe Zeit fällt also auch die Abfassung

<sup>\*)</sup> Das Gedicht des Statius ist nach dem des Martial versaßt oder über arbeitet. Martial nennt unter den angewandten Marmorarten ausdrücklich onzu und ophites VI 42, 11: Siccos pinguis onzu andelat aestus Et slamma tenui calent ophitae. Ebenso ausdrücklich sagt Statius das Gegentheil S. I 5, 36: Moeret onzu longe, queriturque exclusus ophites — offenbar doch eine absteht liche Berichtigung des Irrthums seines Nebenbuhlers. Ugl. S. 66, 1.

der oben angeführten Gedichte aus Stat. Silv. 1. Wie Stobbe Philol. 26, 57 f.) gezeigt hat, enthält fein Gedicht in Diesem Buch eine Spur der Abfassung nach dem dacischen Triumph (Ende 89), deren Annahme auch nicht einmal für eines berfelben Wahrscheinlichkeit hat, ausgenommen 1 5 - Mart. VI 42, das möglicherweise erft im 3. 90 verfaßt sein Silv. 1 1 auf die Errichtung der folossalen Reiterstatue Domitians (Martial. VIII 44, 7: colosson Augusti, VIII 60 Palatini-Colossi) wird etwa zur Zeit des Triumphs und fann allenfalls sogar noch vorher geschrieben fein, jedenfalls aber (wie oben E. 380 bemerkt) vor bem (Ente Denn unter den Beistern der verstorbenen 89 erfolgten) Tore ber Julia. Berwandten, Die Diese Statue bei Racht umschweben follen, ift ber ihrige nidyt. V 95 sqq.: Ibit in amplexus natus, fraterque paterque et soror - ware Julia bereits todt gewesen, so hatte sie hier unmöglich uner= wähnt bleiben können. Die Schwester ift Die altere, ichon vor Bespafians Regierungsantritt gestorbene Domitilla Eckhel VI 349; ber Sohn, ber von Domitia in Domitians 2. Consulat (73) geboren (Sueton. Domit. c. 3) war, wird schon von Martial. IV 3 (Oftober 88) als verstorben erwähnt: Quis siccis lascivit aquis et ab aethere ludit? Suspicor has pueri Caesaris esse nives; auch Silius Ital. neunt ihn in den damals (Martial. IV 14) wo nicht ganz, dech bereits theilweise vollendeten Punica III 627 sqq. sidereum—natum. Eckhel hat auf Diesen Knaben irrthumlich Martial. VI 3 bezogen. Sicher vor dem Triumph ift bas Gedicht auf die Hochzeit des Stella und ber Violantilla geschrieben, in welchem Benus (174-181) unter andern dem Bräntigam bevorstehenden Auszeich= nungen auch verheißt, daß der Kaifer Purpureos habitus juvenique curule Indulgebit ebur Dacasque (en gloria major!) Exuvias laurosque dabit Die Feier bieser Spiele wird nirgends erwähnt (Die celebrare recentes. von Stella zur Feier bes Sarmatischen Triumphs gegebenen Martial. VIII Auf die fürzlich erfolgte Feier der Säcularspiele 78 oben S. 3541. (September? 88) spielt Stat. Silv. 1 4, 17 an: Nec tantum induerint fatis nova saecula crimen Aut instanrati peccaverit ara Terenti. Das ven Domitian gegebene ausgelaffene Rachtfest bes 1. December (1 6) ift also wol ebenfalls ins 3. 55 zu fegen, und bies bestätigt bie Auspielung bei Martial V 49, 8: Hic error tibi profuit Decembri. Tum cum prancha misit imperator Cum panariolis tribus redisti. Bal. oben S. 380.

Wenn nun die sammtlichen Gedichte von Silv. I (außer vielleicht 5) auch vor Ende 89 verfaßt sind, so scheint doch (nach einer Bemerkung

von Stobbe) die Ausgabe erheblich später, wol nicht vor Ende 91 erfolgt zu sein. Da nämlich S. III wahrscheinlich erst 94 erschienen ist (vgl. unten) u. IV u. V in Zwischenräumen von etwa je einem Jahr darauf folgten, so sind sehr viel längere Intervalle für die Ausgabe der beiden ersten Bücher um so weniger wahrscheinlich, als Statius wie bemerkt nach= weistlich Gedichte erst längere Zeit nach der Absassung publiciert hat.

Die Gedichte des zweiten Buchs, das also wol 92 oder 93 erschienen ist, können zum Theil nicht vor dem Spätsommer oder Herbst des 3. 90 verfaßt sein, namentlich das zweite. Eine Einladung hatte den Dichter nach Sorrent geführt (Silv. II 2, 6):

Huc me post patrii lactum quinquennia lustri, Quum stadio jam pigra quies, canusque sederet Pulvis, ad Ambracias conversa gymnade frondes, Trans gentile fretum placidi facundia Polli Detulit.

Nach v. 6 hatte also Statins bei den (im August geseierten Th. 112 343, 4) Augustalien in Neapel den Preis erhalten, ohne Zweisel im J. 90, in welches die 23. Feier dieses Agon (Italis) fällt. Franz C. I. G. III 733. Das Tranergedicht auf den Tod des Freigelassenen des Atedins Melior, welches das dem letzteren gewidmete Buch eröffnet (vgl. Martial. VI 28 sq.), ist nach der Versicherung des Statius in der Verrede, im ersten Schmerz sestinanter geschrieben. Daß dies buchstäblich wahr ist, darf man vielleicht um so mehr bezweiseln, als Statius hier bereits das erst ins fünste Buch ausgenommene, also sicherlich behus der Ausgabe noch sehr überarbeitete Tranergedicht auf den Tod seines Vaters erwähnt: 32: piis ceeini solatia natis Et mihi; quum proprios gemerem desectus ad ignes Quem natura! patrem.

Das dritte Buch enthält das Trauergedicht auf den Tod des Claudius Etruscus Silv. III 3 — Martial. VII 40, der also vor der Ausgabe von Martial. VII (December 92) und nach Martial. VI (Herbst 90) ersolgt sein muß. Da nun (wie Stobbe bemerkt) zwischen seiner Begnadigung vor dem Herbst 90 (M. VI 83) und seinem Tode (M. VII 40) wegen Stat. III 3, 183: modo — Superum placavimus iras sein zu großer Zwischenraum angenommen werden darf, so dürste eher 91 als 92 das Todesjahr sein. Dagegen das Gedicht auf die Haare des Flavius Earinus III 4 — Martial. IX 16. 36 ist doch wol nach dem Erscheinen von Martial. VIII (im Laufe des 3. 93) versaßt. Die Absassiet der Gedichte

dieses Buchs erstreckt sich also mindestens über die drei Jahre 91-93. Stobbe Philol. 26, 55 bemerkt, daß in bem Gedicht auf den Tod bes Etruscus Statius von bem Sarmatenfriege (aus dem Domitian Januar 93 zurückfehrte) noch nicht als von einem beendeten sprechen konnte (wie ich nach Clinton F. R. a. 95 angenemmen habe), und bezieht daher die Berfe 169-171; quae (clementia) modo Marcomanos post horrida bella vagosque Sauromatas Latio non est dignata triumpho auf die verungliidte Expedition des 3. 89 gegen Die Marcomannen (Dio LXVII 7), denen Die Sarmaten Sulfsichaaren gesendet und damit den Vorwand zu dem Kriege gegen sie im 3. 92 gegeben haben mögen. Dies würde unbe= ftreitbar fein, wenn es feststände, daß wir das Gedicht so haben, wie es niedergeschrieben wurde: aber eine nachträgliche Ueberarbeitung behufs ber Ausgabe läft fich bier ebenso gut benken, wie bei V 3, und bei dieser können auch die angeführten Verse (Anfangs 93) binzugefügt sein, also bleibt die Beziehung auf den Sarmatenfrieg möglich. fann bas Buch nicht vor 93, vielleicht aber auch erft 94 fein. Go wäre es nicht unmöglich, ben agon Capitolinus, in bem Statius burchfiel, für den Diefes Jahres zu halten. Silv. III 5 (ad Claudiam uxorem) 31: tu quum Capitolia nostrae Infitiata lyrae, saevum ingratumque dolebas meeum vieta Jovem, besonders ba dies Ereignis nach ben im agon Albanus erlangten Frönungen zuletzt erwähnt wird, und zu bem in diesem Gedicht besprochenen Entschluß bes Statius, Rom zu verlassen, die Beranlaffung gegeben haben fann. Dann würde dies Gedicht bas lette bes Buche und Silv. III frühestens im Sommer 94 erschienen fein.

Das vierte, an Victorius Marcellus gerichtete Buch gab Statius nach seiner Uebersiedelung in Neapel heraus (praes.): mehrere Gedichte desselben hatte er schon vor der Herausgabe dem Kaiser überreicht (multa ex illis jam Domino Caesari decleram ib.). Zu diesen gehören ohne Zweisel die drei ersten: IV 1 (XVII consulatus Imp. Aug. Germanici Domitiani — zum 1. Januar 95) IV 2 (Eucharisticon ad Imp. August. Germanicum Domitianum; der hier geschilderte Speisesaal wird der von Martial. VIII 39 besungene sein) IV 3 (Via Domitiana). Der Bau dieser Straße (von Sinuessa nach Buteoli) ersolgte nach Dio LXVII 13 in demselben Jahre, in dem Flavius Clemens hingerichtet wurde, d. h. 95. In der Dedistation an Victorius Marcellus heißt es von ihr: cujus benesieio tu quoque maturius epistolam eam accipies, quam tibi in hoe libro a Neapoli seribo (IV 4, im Sommer geschrieben). Das Gedicht auf den Hercules

III. Die foone Litteratur. (Boefie und Runft ber Brofa). 395

Dartials auf densesben (Mart. IX 43) gleichzeitig zu sein, gehört aber boch wol zu den älteren Gedichten dieses Buchs; so wie IV 9 (Risus Saturnalicius ad Plotium Grypum vgl. Hirschfeld a. a. D. 1512; praes.: Hendecasyllabos, quos Saturnalibus una satso doch wol in Nom wahrsscheinlich December 94) risimus, huic volumini inserui). Das Buch ersschien also im Laufe (frühestens im Sommer) des Jahres 95.

Das fünfte Buch ist (schon nach der Widmung an Abascantus) vor dem Tode Domitians (18. September 96) erschienen.

Synchronistische Uebersicht der Epigramme des Martial und der Silven des Statius.

Martial. Statius. XIII) ediert Decem= XIV/ber 84 oder 85 hediert im Jahr 86 111 III ediert im Jahr 87 IV etiert 24. Of= tober 88 V ediert Berft 89 I verfaßt vor Ende 89, ediert Ende 91 zwischen Ende 89 und Berbst 90, VI = Sommer 11 oder Berbst 90 ediert 92 oder 93 in ben 3. 91-93, ebiert Som= VII ediert Decem= Ш mer 94? ber 92 VIII ediert Mitte93 IX = Sommer IV 94 u. 95, ediert im Laufe d. 3. 95 94 X1 ediert Decem= V vor d. 18. Sptbr. 95 u. 96, ber 95 96. XI ediert Decem= ber 96 X u. XI ediert 97 (Untho= logie)

396 III. Die ichone Litteratur. (Poefie und Aunft ber Profa).

Martial.

X<sup>2</sup> ediert Mitte 98 (u. Abreise Martials aus Rom) XII ediert Ende 101 oder Ans. 102.

## 4. Die Gonner und Freunde bes Martial und Ctatius. \*)

Die Gönner und Freunde des Martial vom senatorischen Stande sind größtentheils oben S. 340 f. genannt. Bon seinen Gedichten auf Silius Italieus (IV 14 VI 64, 10 VII 63 VIII 66 XI 48 sq.) verdient eines eine Besprechung VIII 66 (wo bei Schneidewin die Interpunktion irrthümlich am Ende von Vs. 5 steht):

Augusto pia tura victimasque Pro vestro date Silio Gamenae. Bis senos jubet en redire fasces Nato consule, nobilique virga

- 5. Vatis Castaliam domum sonare
  Rerum prima Salus et una Caesar.
  Gaudenti superest adhuc quod optet,
  Felix purpura tertiusque consul.
  Pompejo dederit licet senatus
  Et Caesar genero sacros honores.
- 10. Quorum pacificus ter ampliavit Janus nomina: Silius frequentes Mavolt sic numerare consulatus.

Ueber die Zeit des dem einen Sohn des Silius verliehenen Consulats (wahrscheinlich vom 1. September 93 ab) vgl. oben S. 384. Clinton ad. 69 setzte es, so wie die Ausgabe des S. Buchs ins J. 94. Silius hoffte das Consulat nun auch für seinen zweiten Sohn, dann würde sein Haus drei Consulate auszuweisen gehabt haben, und Silius wollte sie lieber so (Vs. 12 d. h. mit seinen Söhnen zusammen und

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. die Programme Acad. Alb. 1870. IV De personis nonnullis a Martiale commemoratis u. 1870 V De personis nonnullis a Statio commemoratis. Auch hier konnte ich berichtigende und ergänzende Bemerkungen von H. F. Stobbse benuben.

durch die Gnade des Kaisers) erhalten, als wie Pompejus, der sie dem Genat, und Agrippa, der sie seinem Schwiegervater Augustus verdankte. Doch der zweite Sohn des Silius, (Silius) Severus starb nach Martial. IX 86 sehr bald darauf, spätestens im 3. 94; auch er war nach diesem Epigramm Dichter.

Die Männer, die Martial. V 28 als Muster verschiedener Tugenden preist, sind ohne Zweifel sämmtlich als Mitlebende zu betrachten:

Ut bene loquatur sentiatque Mamercus, Efficere nullis, Aule, moribus possis: Pietate fratres Curios licet vincas, Quiete Nervas, comitate Rusones, Probitate Macros, aequitate Mauricos, Oratione Regulos, jocis Paullos.

Ruso ist ein cognomen der Cremutii (Plin. epp. VI 23; vgl. IX 19) und Calvisii (in den Acta fr. Arval. a. p. C. 87 kommt unter den pueri patrimi matrimi die beim Opfer ministrieren und Schne von Senatoren sind Henzen Scavi p. 62, 27, vor: Rusonis P. Calvisius, ibid. p. 43, 51 vgl. p. 47). Ebenso wenig als der von Martial gemeinte Ruso, ist der Paullus im letten Verse mit Sicherheit zu ermitteln. Die Epigramme, in denen ein Paullus angeredet wird, sind nicht alle an dieselbe Person gerichtet, und nirgend ist ein Gentisname hinzugesügt; vgl. Mommsen Ind. Plinian. s. Velius Paullus. An diesen, der unter Domitian Proconsul von Bithynien war (Plin. ad Tr. 58. 60) und am sarmatischen Kriege Theil nahm Martial. IX 31, kann man hier und M. V 22 (wo die Wohnung des Paullus auf den Esquissen erwähnt wird) denken: eine sichere Bestimmung ist unmöglich; ein L. Vettius Paullus cos. sust. 1. Mai 81: Henzen Scavi p. 37 s.

Der Name der Curii, den die codd. haben, ist verdorben; Douza änderte Curtiorum ("ne claudicet scazon"), wobei er an die Curtii Montani dachte. Mir war immer unzweiselhaft, daß hier die von Martial wiederholt (I 36 IX 51) als Muster der Bruderliebe gerühmten Brüder Domitius Tullus und Lucanus gemeint sind, und die Inschrift Orelli 773, die Mommsen a. a. D. ansührt, bestätigt es; der volle Name des letztern lautet dort: Cn. Domitius Aser Titius Marcellus Curvius Lucanus. Statt Curios ist also in Vs. 3 Curvios herzustellen.

Nerva und Regulus bedürfen keines Commentars; Junius Mau= ricus kann im Herbst 89, wo das Buch V erschien, noch nicht verbannt 398 III. Die foone Litteratur. (Boeffe und Runft ber Profa).

gewesen sein. Der Macer, dessen Rechtschaffenheit gerühmt wird, scheint berselbe zu sein, dem Martial das zehnte Buch schickte; er war damals curator viae Appiae (X 17):

Mensorum longis sed nunc vacat ille libellis: Appia quid facies, si legit ista Macer?

Hierauf wurde er leg. Aug. pr. pr. in Dalmatien, und in dem bei seiner Abreise in die Provinz versaßten Gedicht (X 78, über dessen Anklänge an Horaz vgl. Lehrs Horaz p. LXVII Ann.) rühmt Martial abermals seine Nechtschaffenheit:

Ibis litoreas, Macer, Salonas. Ibit rara fides amorque recti, Et secum comitem trahit pudorem.

Semper pauperior redit potestas.

5. Felix auriferae colone terrae,
Rectorem vacuo sinu remittes
Optabisque moras et exeuntem
Udo Dalmata gaudio sequeris.

Vor V8. 4 habe ich eine Lücke angenommen, weil er offenbar keinen Sinn gibt; gerate das Gegentheil wird hier erwartet, etwa: raro pauperior reclit potestas, doch zeigt sich weder die Spur einer Korruptel noch genügt die Aenderung von semper, da der Ausdruck dann an undeutlicher Kürze leiden würde.

Als Statthalter von Bätica wird ein Macer genannt XII 98, 7, wo ber Bätis angeredet wird:

 Ominibus lactis vestras Instantius oras Intret et hic populis ut prior annus eat, Non ignorat onus quod sit succedere Macro. Qui sua metitur pondera, ferre potest.

Stobbe bemerkt, daß die Verwaltung der prätorischen Provinz Bätica nach der consularischen aura und legatio bedenklich erscheint, daß daher wol zwei Macer anzunehmen sind: 1) der curator viae Appiae, leg. Aug. pr. pr. Delmatiae, welcher diesen Aemtern zusolze schon 95 (X1) Consular war; 2) der proconsul provinciae Baeticae 100/101. Dieser legtere kann der Baebius Macer cos. 103 oder 104 sein (Plin. epp. IV 9, 16; vgl.

III. Die icone Litteratur. (Boefie und Kunft ber Brofa). 399

Mommsen Hermes III 45 u. Plin. IV 12, 4), an den Plinius den Brief über die Schriftstellerei seines Oheims III 5 richtete. Er war in der letzten Zeit Trajans praek. urbi. Vit. Hadr. c. 5.

Sein Nachfolger in Bätica ift derselbe Instantius Rusus, dessen (unbekanntem) Schwiegervater Martial VII 68 seine Gedichte empsohlen zu sehn wünschte; von dem er eine Trinkschale erhielt VIII 51, den er um eine schöne Stlavin bittet VIII 73 und aufsordert die obscönen Bücher des Musäos zu lesen XII 95 (der Gaditaner Canius Rusus oben S. 351, 3; der Bologneser Camonius Rusus S. 379 A. Außerdem kannte Martial einen Sasronius Rusus IV 71 und einen Julius Rusus X 99).

Celer, von dem Martial VII 52, 3 fagt:

Ille meas gentes et Celtas rexit Hiberos,

ter also im J. 92 legat. Aug. pr. pr. des diesseitigen Spaniens war, kann nicht der Maecius (in den Edd. falsch Metius) Celer sein, an den Statius (spätestens im J. 93 oder 94) das Gedicht S. III 2 richtete, nach welchem er noch juvenis war (Bs. 122):

puer sudavit in armis, Notus adhuc tantum majoris munere clavi, 125. Jam tamen et turmas facili praevertere gyro Fortis et Eoas juculo damnare sagittas.

Stobbe bemerkt über denselben Folgendes: "Dem Maecius Celer, der nach B8. 124 seine Dienstpflicht als trib. mil. laticlavius in einer sprischen Legion geleistet hatte, war zur Zeit, als das Gedicht geschrieben wurde, das Commando über eine sprische Legion übertragen (praes. 1: missus a sacratissimo imperatore ad legionem Syriacam). Da es aber V 105 heißt: Eoa signa Palaestinasque cohortes und B8. 94: armatis jura dares, so ist er wol nicht bloß leg. Aug. legionis, sondern leg. Aug. propr. d. h. Statthalter und zwar in Indäa gewesen. In Syrien tonnte er es nicht sein, da es sonst in der praes. heißen würde: ad legiones Syriacas. Die Bezeichnung einer in Indäa stationierten Legion als Syriaca darf nicht befremden, da Indaea erst seit kurzer Zeit seinen eignen Legaten hatte und im gewöhnlichen Leben die Besatung noch oft als integrirender Theil des sprischen Heres bezeichnet werden mochte, was sie ja früher stets gewesen war. In Indäa stand aber höchst wahrscheinlich seit Beendigung des Krieges im I. 73 nur eine Legion,

die X Fretensis, beren Legat, wie in anderen nur von einer Legion be= setzten Provinzen, wenn er auch mit dem Oberbefehl über die sonstigen Auxiliartruppen betraut wurde, als leg. Aug. propr. das Statthalter= amt verwalten konnte. Dafür halte ich unsern Maecius Celer, bessen vollständiger Titel also wäre: leg. Aug. propr. leg. X Fret. et exercitus qui est in Judaea. — Die Berse 128 (ab emerito discedere bello) und 135-139 (Euphrates, Zeugma, Babylon) deuten auf Rrieg oder Rriege= gefahr von den Parthern; bei einem Zuge gegen dieselben, ber freilich von Sprien aus unternommen werden mußte, fonnte fehr wol die Mit= wirkung der judäischen Truppen erforderlich werden. B8. 127: majora daturus spielt offenbar auf bas Consulat an; auch bas wieder deutet auf eine Stellung, Die mehr als das gewöhnliche Legionscommando war. - Die Iventität mit L. Rose. Ael. Maec. Celer cos. suff. 100 scheint mir unmöglich, weil bieser trib. mil. leg. IX in Britannien und Germanien war und später keine Legion commandiert hat (Henz.-Or. 3569 -4952). Dagegen empfiehlt sich die Gleichung mit M. Maeeius Celer cos. suff. im April 101 (Bullet. 1869 p. 117 3. 73)."

Venulejus, an den Martial. IV 82 seine Gedichte durch einen Rusus schiedte, mit der Bitte, daß er ihm nur eine kurze Mußestunde widme,

Immemor et paullum curarum operumque suorum

ist vermuthlich L. Venulejus Montanus Apronianus, Arvale 80. 86—92 Consul 92 Henzen 6446. Marini Atti p. 193 f. XIX. XXIII—XV Henzen Scavi p. 42. 53 Bullet. 1869 p. 104. 108.

C. Julius Proculus (XI 36), in dessen elegantes Haus (aitidos lares) Martial schon sein erstes Buch geschickt hatte 1 70, 12:

Atriaque excelsae sunt adeunda domus.

Hanc pete nec metuas fastum limenque superbum
Nulla magis toto janua poste patet;
Nec propior quam Phoebus amet doctaeque sorores —

war also ein vornehmer Mann. Er ist zu unterscheiden von dem ganz gleichnamigen C. Julius M. s. Volt. Proculus Orelli 2273 (Henzens Coxrestur Q. statt C. ist irrig, da auch Marini Iscr. Albane p. 54 n. XLIV
C. IVL 10 steht) quaestor Augustorum a. 98 (nicht 97 Huebner de
Senat. pop.que actis p. 32) und später consul (vgl. Huebner zu CIL H
2349). "Hiernach ergeben sich (wie Stobbe bemerkt) drei Julii Proculi:
1) Der C. Julius Proculus Martials, der jedenfalls älter gewesen sein

III. Die foone Litteratur. (Boefie und Runft ber Brofa). 401

muß als 2) der gleichnamige quaestor Augg. Orelli 2273 und 3) dessen Bater M. Julius Proculus. Der Julius Proculus CIL II 2349 könnte der erste oder der dritte sein, vielleicht:

C. Julius Proculus — dessen Bruder M. Julius Proculus Or. 2273 (Martial. CIL II 2349
unter Domitian in Spanien)

C. Julius M. f. Volt. Proculus Or. 2273 qu. Augg. 98 . . . . cos.

Terentius Priscus, der Landsmann Martials, dem der Dichter bei einem Aufenthalt in der Heimath sein zwölstes Buch überreichte (oben S. 388 st.), den er seinen Mäcen nennt (XII 4), und bei dessen Rückschr aus Sicilien er bereits VIII 45 gedichtet hatte, war doch wol derselbe, dem Plutarch die Schrift de desectu oraculorum dedizierte.\*) Apollinaris, Bestger eines Guts bei Formiä X 30, auf dessen seines Urtheil Martial großen Werth legte IV 86 VII 26. 89 XI 15, könnte Domitius Apollinaris cos. des. 97 (Plin. epp. IX 13, 13 Mommsen Hermes III 37, 4) sein, Sparsus Mart. XII 57 derselbe, dem Plinius seine Schriften mitzutheilen pslegte epp. IV 5 VIII 3. Martial sagt von ihm XII 57, 18:

Tu, Sparse, nescis ista, nec potes scire Petilianis delicatus in regnis, Cui plana summos despicit domus montes, Et rus in urbe est vinitorque Romanus.

Vielleicht hatte dieser Palast früher dem Q. Petilius Cerealis gehört (vgl. Haach St. N. E. V 1392). Atticus, an den auch IX 99 gerichtet ist, wird VII 32 so angeredet:

Attice, facundae renovas qui nomina gentis, Nec sinis ingentem conticuisse domum.

Er war vielleicht ein Pomponius Atticus, welche Familie damals schon lange dem Senatorenstande angehört haben kann. (Julius Atticus Plin. epp. 1 12, 10).

Der junge Flaccus (puer Mart. IX 90, 4), den Martial auffordert, der Mäcen seiner Zeit zu werden VIII 56, muß wo nicht vor= nehm, jedenfalls reich gewesen sein. An ihn sind gerichtet IV 42 VII 87

<sup>\*)</sup> C!L II 5023 (ex agro Olisiponensi): M. Terent. | P. f. Gal. | Prisci. Friedlaender, Darstellungen III.

VIII 45 IX 55 u. 90 X 48 XI 80, vielleicht auch XII 74, andre mit dem Namen Flaccus sind ungewiß. Der Dichter Flaccus aus Patavium (1 61, 4 u. 76) scheint arm gewesen zu sein; daß er nicht der Dichter der Argonautica war, hat Thilo proll. ad Val. Fl. p. VI nachgewiesen.

Ueber Fronto I 55 s. oben S. 378. Frontinus, dessen Gast Martial auf einer Besitzung am Golf von Neapel gewesen war X 58, war doch wol der bekannte Consular, dessen zweites Consulat X 48, 20 erwähnt wird: oben S. 388. Der Dichter Varro V 31 könnte P. Tullius Varro Ilenzen 6497 (Consul in der Zeit des Trajan) sein. Lieinianus (1 49 u. s. w. oben) hält Teussel MEG. 308, 15 für Valerius Lieinianus, vir praetorius Plin. epp. IV 11, 1 (?).

lleber ben Stand und die Berhältnisse der folgenden ergibt sich aus den sie betreffenden Gedichten nichts Genaueres. Der Dichter Voconius Victor Besitzer bes schönen Knaben Thestylus VII 29, auf seine bevorstehende Sochgeit ist XI 78 verfaßt. Der gute alte Munatius Gallus bewohnte das vornehme Haus des Schwiegervaters feiner Tochter (X 33, 4: Sic tibi consoceri claros retinere penates Perpetua natae det face casta Venus). Vibius Maximus war beschäftigt und mochte sich nicht anstrengen XI 106. Als wohlhabend erscheinen: ber Dichter Faustinus (oben S. 355, 1, 378) Besitzer einer Villa bei Baja III 58, bei Tibur IV 57 (die dortige Schäferei VII 80, 12), Trebula V 71 und wie es scheint Terracina X 51; Fuscus Besitzer von Wald und Delpflanzungen bei Tibur VII 28, und Atedius Melior (oben S. 341 A. 11). lettere war der Freund und Erbe eines Bläsus. Befannt sind mit viesem Namen aus jener Zeit: P. Sallustius Blaesus Arvale [75-81 Anfang (Mommsen Ep. Anal. p. 21. Marini XXIIsq. Henzen Scavi p. 37), dann wieder wie es scheint nach mehrjähriger Abwesenheit von Rom von 86-92. Bull. 1869. p. 104. 108. Scavi p. 42. 53. Marini XXIV sq. 5. F. St.]; Pedius Blaesus von Nero aus dem Senat gestoßen, von Otho restituiert Tac. A. XIV 88 H. I 77; Junius Blaesus im 3, 70 Lugdunensis Galliae rector, largus animo et par opibus Tac. H. II 59; sanctus inturbidus, nullius repentini honoris adeo non principatus appetens parum effugerat ne dignus crederetur; ein treuer Anhanger bes Bitellins, body von ihm im 3. 70 vergiftet Tac. H. III 38 sq.; vgl. A. III 74; 11. 1 59. Dieser lettere ist vielleicht der Freund des Atedius Melior. Bei Stat. Silv. II 1, 191 sqq. sieht der junggestorbene Freigelassene des Melior in der Unterwelt den Blasus, den er aus der Buste oder Statue

III. Die foone Litteratur. (Poefie und Aunft ter Profa). 403

erkennt, welche er seinen Herrn oft befränzen gesehn hatte (generosi ardua Blaesi Ora) Ausonios inter proceses seriemque Quirini. Zur jährslichen Feier seines Geburtstags schenkte Melior den seribae, die zu Blässis in Beziehung gestanden hatten (seribarum memori piaeque turbae), ein Kapital in Bläsus Namen (Blaesianum): Martial. VIII 38.

Zum Ritterstande gehörten unter Martials Freunden Terentianus qui nunc Niliacam regit Syenen I 86, 7 d. h. Präsekt der dort (Strado XVII 797) stationierten drei Cohorten; Vestinus. der im I. 88 noch nicht alt starb (IV 73, 8: seque mori post hoc credidit ille senem) könnte allenfalls wie Haach (St. R. E. Vestini) vermuthet L. Vestinus equestris ordinis vir. sed auctoritate samaque inter process Tac. H. IV 53 sein, dem Bespasian 71 den Neubau des Capitols übertrug; doch vgl. unten Stat. S. IV 6, 94.

Ueber den Centurio Aulus Pudens vgl. oben S. 341, 13 u. Th. 13 239, 3. Ein Freund und Landsmann (municeps) desselben, der Umbrier Caesius Sabinus (Montanae decus Umbriae Sabinus) siebte Martials und Turnus Gedichte VII 97, und Martial hoffte, daß das ihm übersfandte siebente Buch durch ihn große Verbreitung finden würde. Versmuthlich ist der Sabinus, dem Martial einen Rosenfranz schickte IX 60, und an den er XI 8 u. 17 richtete, derselbe. Auf das gemeinsame Grabmal der primipili Fabricius und Aquinus dichtete Martial I 93; auf den Tod des in Aegypten gestorbenen Centurio Varus X 26:

Vare, Paraetonias Latia modo vite per urbes Nobilis et centum dux memorande viris etc.

Nicht angegeben wird der militärische Grad des jungen Marcellinus, mit dessen Bater Martial befreundet war III 6 Vl 25. Er hatte im Sarmatenkriege gedient, nach dessen Beendigung ihm Martial durch den Dichter Faustinus (unmöglich ist es nicht, daß dieser sein Bater war) seine Gedichte sandte VII 80. Später stand er in der Nähe des Kaukasus IX 45.

Ein Client scheint der Jurist und zugleich wol Sachwalter Pompe jus Auctus VII 51 sq. gewesen zu sein (jure madens varioque togae limatus in usu), der seine Station am Tempel des Mars Ultor hatte. Er wußte Martials Gedichte auswendig, obwohl er sehr beschäftigt war (vor der zehnten Stunde hatte er nicht Zeit), und Martial verwies daher einen Urbicus, der sie kennen lernen wollte, an ihn,

der sie ihm bei einer cenula parva vortragen würde; er las sie auch dem Celer (oben S. 399) vor. In einem Clientelverhältniß stand auch nach V 20 Martials Freund Julius Martialis, womit keineswegs in Widerspruch steht, daß er ein reizendes kleines Gut (jugera pauca) auf dem Janiculus IV 64 und darauf eine Bibliothet besaß VII 17. Als Kunstrichter rühmt ihn Martial VI 1, als Freund X 47. Vielleicht ist er der Julius, dem Martial das dritte Buch zusandte III 5, und der I 15 als bald sechzigiährig und als alter Freund (als Freund seit 34 Jahren XII 34) bezeichnete; auch IX 97 dürste an ihn gerichtet sein. Ein Julius Rusus, der dem Sokrates ähnlich sah, kommt nur X 99; von den Freunden Martials Julius Cerealis XI 52 Lupus und Nepos (X 48, 5), der erstere noch V 56 (als Bater eines Sohnes; als Schenker eines lächerlichen kleinen Landguts — wenn es derselbe ist — XI 18); Nepos als Martials Nachbar, Bater einer Tochter und Besitzer guten Weines VI 27 u. XIII 124 vor.

Ueber die Freunde Martials, die nur in ihrer Eigenschaft als Dichter erwähnt werden, vgl. oben S. 351—355.

Bon den Gönnern des Statius ist Rutilius-Gallicus derjenige, über den wir aus Silv. IV 1 am genauesten unterrichtet sind. Ueber ihn kann ich statt der kurzen und zum Theil irrigen Notizen in dem Programm Acad. Alb. Regim. 1870 V eine mir freundlich mitgetheilte ausführliche Untersuchung von H. F. Stobbe geben, zu der ich nur einige unbedeutende (in Hakenparenthesen eingeschlossene) Zusätze gemacht habe.

"Stat. Silv. I 4: Soteria Rutilii Gallici ist abgesast nach dem Säcularsest (17 sq.) also nach September (?) 88. Gallicus ist praes. urbi (5. 9. 16) und noch im Amte, als Domitian im Datersriege abwesend war (depositam: 91—93), also im Sommer 89, vor dem Triumph, ja vielleicht vor dem entscheidenden Siege (Dacis pereuntibus 91), spätestens demnach im Herbstansange 89; seine Kransheit und Genesung sixiert sich also auf den Sommer 89. Er war damals "etwas über 60 Jahr alt" (53) folglich spätestens in der ersten Hälste des 3. 29 geboren. [Es sann also der bei Plutarch. De aere alieno c. 7 p. 830 B. crwähnte Rutilius sein: δ 'Povrskiog δχείνος δν 'Pώμη τῷ Μουσωνίω προσελθών, Μουσώνιε, εδπεν, δ Ζεός δ σωτής, δν σὰ μιμῆ καὶ ζηλοῖς, οὰ δανείζεται. Καὶ δ Μουσώνιος μειδιάσας εδπεν, Οὐδὲ δανείζει. 'Ο γὰρ 'Povrskiog δανείζων αὐτός, ἀνείδιζεν ἐκείνω δανείζομένω].

Die Worte "genus ipse suis" (68) beuten an, daß er ein homo novus war, wahrscheinlich Nitter; also irrt Corsini (Ser. praes. p. 50) in Betreff seines Großvaters (s. unten). [Als junger Mann war er eine Zeitlang Sachwalter: 42]. Bon seinen langjährigen Kriegsdiensten und Thaten im Felde erzählen B. 72—79 u. 83—89. Wenn Statius die Provinzen, in denen er diente, in chronologischer Reihe aufzählt, so war die erste Galatia, dann diente er 9 Jahre in Pamphylien, Pannonien und Armenien (B. 77—79) [in Pannonien nach Borghesis wahrscheinlicher Vermuthung auf Grund der Inschrift Mus. Veron. 239, 5: Oeuvres V 303 — gegen Ende von Claudius Regierung], und da B. 79 speciell der Uebergang der Römer über den Araxes erwähnt ist, so dürste unbedenklich an Corbulos Feldzug und die Eroberung von Artaxata im April 59 zu benken sein.

War Gallicus Anfang 29 geboren, so war er damals dreißig Jahre alt; das stimmt vortrefflich mit seinen etwa zehn= bis zwölfjährigen Kriegsbiensten einerseits und dem prätorischen Alter andrerseits, welches er erreicht haben mußte, wenn er nach Beentigung bes Keldzugs ober tes Rriegs bie gemini fasces b. h. Die Bratur erhielt. Ich bente mir, daß er alle diese Feldzüge, als dem ordo equester angehörig, als Bräfect und Tribun von Auxiliartruppen, vielleicht auch einer Legion. mitgemacht und im 3. 60 nach Rom zurückgekehrt mit bem latus clavus und (seines Alters wegen) ber adlectio inter tribunicios ausgezeichnet wurde, worauf bann sofort seine Ernennung jum Brator für 61 erfolgte. lich wäre aber auch, obwol mir nicht so wahrscheinlich, daß er erst mit Corbulo selbst gegen Ende 60 aus Armenien resp. Cappadocien abzog, im Laufe des 3. 61 oder Anfang 62 gleich inter praetorios adlectus wurde und in diesem Range als legatus propraetore des Pro= confuls nach Alien ging, wo er zwei Jahre (iterata jura v. 80), Sommer 62 bis 64 fungierte. — Der Wunsch möglichst bald das Confulat zu erlangen trieb ihn nach Rom zurück — so verstehe ich B. 82. 83 — ber Raifer mußte es ihm mehr als einmal zugesichert haben; daß er es aber damals sofort erhalten, dürfte nicht anzunehmen sein.

Bei der Deutung der folgenden Berse (83—88) habe ich zu einem mir wenigstens genügenden Abschluß nicht zu gelangen vermocht; ich lasse dahin gestellt, ob dort von dem Commando der leg. III Aug. in Numis dien oder dem Proconsulat von Africa die Rede ist. Ich würde mich für die numidische Statthalterschaft entscheiden, wenn nicht das freilich

sehr frühe Beispiel des Galba vorläge, der als procos. Africae in den 3. 45. 46 ornamenta triumphalia erwarb. In Betreff der Chronologie entsteht in beiden Fällen keine besondere Schwierigkeit: die legatio leg. III Aug. würde dem Confulat natürlich vorausgehn müssen und entweder in die 3. 64—66 oder 74—76 (vielleicht auch 71—73) gehören können. Im ersten Kalle wäre Gallicus Borgänger des Clodius Macer (66-68) gewesen und konnte im 3. 66 Consul werden, wo neben M. Arruntius im zweiten Salbjahre noch ein Plat leer ift. Daß Genzens Vermuthung (Seavi p. 22), hier fei M. Aponius Saturninus hineinzusetzen, nicht ohne Bebenken ist, glaube ich (Philologus 31, 283) nachgewiesen zu haben; auch wäre es möglich, daß damals die Rundinen schon viermonatlich waren. Im anderen Kalle war er entweder unmittelbarer oder erst zweiter Nachfolger des C. Balerius Festus (cos. 71 Mai), wenn nämlich L. Domi= tius Tullus (Philol. 28 S. 658) einzuschieben ift, also 71 bis 73 oder 74-76; dann befleidete er in einem der 3. 73 oder 76 das Consulat und erhielt darauf das Commando in Niedergermanien (f. unten). — Deuten dagegen die Berse 83-88 auf das Proconsulat von Ufrica, so könnte dies, wie sich im folgenden zeigen wird, nicht nach 76/77 verwaltet sein und würde sich wegen des zehnjährigen Intervalles zwischen Consulat und Proconsulat auch faum weiter zurückschieben lassen, Da Gallicus schwerlich vor 66 (im 38. Lebensjahre für einen aus dem Ritterstande erhobenen homo novus, welcher erft seit höchstens fünf Jahren Brätorier war, noch immer früh) zum Confulat gelangt sein konnte. Die Namen der procoss. Africae in den letten Jahren Bespasians sind fonst nicht bekannt.

Bon Gallicus weiterer Amtslaufbahn wird vor der Stadtpräfectur nur noch B. 89 f. eine Statthalterschaft am Rhein erwähnt, während welcher er die Beleda gefangen nimmt. Rach Tac. Germ. 8 fam Beleda noch unter Bespasian als Gefangene nach Rom; und da gewiß eine der letzten Imperatorenbegrüßungen Bespasians mit dem betreisenden Feldzuge des Gallicus zusammenhängt (Borgh. opp. VI, 45: im J. 75 imp. XIV bis XVII, im J. 77 imp. XVIII. XIX, nicht vor Juli 78 imp. XX), so ist der spätesemmer oder Herbst 78 — das Frühjahr 79 dürste für einen Feldzug gegen die Bructerer weniger wahrscheinlich sein —, andrerseits aber war Beleda im Bataversriege 70 noch thätig (Tac. Hist. IV 61 u. öfter). Sie gehörte zum Stamme der Bructerer, der Kampf richtete sich also

wol auch oder hauptsächlich gegen diese Bölkerschaft; das weist darauf, daß Gallicus leg. Aug. pr. pr. Germaniae inserioris war. War er in Africa leg. Aug. leg. III Aug. (64—66) gewesen, so konnte er Petillius Cerealis unmittelbarer Nachfolger in Germ. ins. geworden sein, als dieser im 3. 71 (D. Clason in Fledeisens Jahrb. Bd. 101/102. 1570 S. 486) nach Britannien abberusen wurde; war er aber procos. prov. Asricae, so kann er, da sich das Proconsulat nicht wol vor 76/77 zurückerlegen läßt, nicht vor Ende 77 nach Germania ins. gekommen sein und die Gesangennehmung der Beleda würde sich auf das letzte Regierungsziahr des Bespasian (trib. pot. X: 1. Juli 78 bis 24. Juni 79) sürieren.

Unter Domitian war Gallicus, wie oben gezeigt, sicher im 3. 89 praesectus Urbi und in dieses Jahr fällt auch seine Genesung, welche eben Stat, silv. I 4 seiert.

Nun fagt aber die Vorrede ausdrücklich, daß Gallicus zur Zeit der Berausgabe des Buchs schon todt mar. Hiernach ist es sehr wahrschein= lich, daß das Buch nicht schon im 3. 89 herausgegeben wurde; denn foviel Takt barf man Statius wol zutrauen, daß er nicht unmittelbar nach dem Tode eines Mannes ein Gedicht voll Ueberschwenglichkeiten auf seine glückliche Genefung mit vielfachen Auspielungen auf fernere lange Lebensdauer veröffentlicht haben wird. Ein andrer Umstand em= vfiehlt den Tod des Gallicus etwas fpäter als 89 anzuseten. Die Inschrift Grut. 300, 1 - Mercklin coopt. S. 218 verzeichnet in der 27. Decurie des betreffenden Priestercollegiums als im 3. 68 an des Raiser Nero Stelle cooptiert . . Rutilius G . . . icus, beffen Rachfolger im 3. 92 (mp. Caes. ////// Aug. Germ. XVI. Q. Volusius Saturninus [fo!] cos.) Tettienus Sevanus wird. Die Ergänzung des verstümmelten Namens au Rutilius Gallicus dürfte wol gang unbedenklich sein und die auffallende Congrueng ber Zeit = und Altersverhältniffe legen es fehr nahe in dem Briefter vom 3. 68 bis spätestens 92 und unserem Gallicus, welcher im 3. 29 geboren, um 66 Conful, also jedenfalls ein angesehener Mann war, so daß er wol im 3. 68, 39 3. alt, an des verstorbenen Raisers Stelle in das Collegium — der Pontifices, glaube ich mit haadh St. R. E. V 577 Anm. — gewählt werden konnte, und der bis wenigstens gegen Ende 89 gelebt haben muß, dieselbe Person zu erkennen, obwol ich in dem Gedicht feine Anspielung auf das Priefteramt finde.

Nun ist es zwar nicht unmöglich, aber wenig wahrscheinlich, daß

die durch Gallicus Tod erledigte Priesterstelle über zwei Jahre, vom Herbst 89 bis in das I. 92 hinein, unbesetzt geblieben sein sollte; es fragt sich, ob Gallicus Tod nicht bis in das I. 90 oder besser noch 91 (und damit selbstverständlich auch die Ausgabe von Silv. I) hinabzurücken ist.

Muratori hat eine Inschrift (1054, 2 Turin: Caissottus): Miniciae L. s. Paetinae | uxori | Rutili Gallici | Leptitani | publice. Hier bürste wol an unseren Gallicus und seine Frau zu benken sein; daß den Frauen der Statthalter solche Denkmale gesetzt wurden, lehren mehrere Inschriften bei Renier. Leptis mußte sich dem Statthalter in irgend einer Weise verpslichtet sühlen. Man deust an den Feldzug des Rutilius Gallicus in Africa (Stat. silv. 1 3, 83 ss.), an die friegerischen Vorfälle unter Balerius Festus im I. 70, bei denen die Leptitaner auch genannt werden (Tac. Hist. IV 50). Freisich vermißt man auf dem Steine der Pätina eine Rangbezeichnung ihres Mannes, und leider läßt sich darüber rechten, welches Leptis bei Tacitus gemeint sei, ob Leptis minor in der Provinz Ufrica (so Dräger in seiner Ausg.) oder Leptis major im Bezirk des leg. leg. III Aug.; für die Deutung von Statius Versen würde also allerdings auch diese Combination keinen weitern Ausschluß geben.

Massei M. Ver. 239, 5 - Murat. 226, 8 (im Wiener Museum) nennt in einer Inschrift, welche sich wegen imper. XXVII nur auf Claudins ergänzen läßt, am Schlusse . . Cla. Vipstano Gallo 1 . . . C. Rutilio Ga . . . o. Man hat hierin die Namen zweier cos. suff. aus den 3. 52 bis 54 erkennen zu dürfen geglaubt und Borghesi (opp. III 350) in dem ersten einen Sohn bes im 3. 17 gestorbenen Prators Bipftanus Gallus, Corfini (ser. praef. p. 50) in bem zweiten, zu Gallicolo ergangt, ben Grofvater unseres Stadtpräfecten vermuthet. Das lette ift jeden= falls ein Irrthum, weil Statius ausdrücklich fagt, es fei der praef. I'rb. genus ipse suis, praemissaque retro nobilitas, was id, wie oben gefagt, auf seine Novität, nicht auf das möglicherweise ihm ertheilte Patriziat beziehen zu müssen glaube. llebrigens konnte bei Statius auch von feinem mutterlichen Großvater die Rede sein. An ein Berwandtschafts= verhältniß, wie Corsini es annimmt, dürfte also nicht zu denken sein, selbst wenn jene beiden Namen wirklich Consuln nennen; aber dies fowol, wie obenein die Ergänzung bes zweiten Namens zu Gallico ist burchaus unsicher; es ließe sich beispielsweise ebenso leicht Gallo closs lefen.

Bergleiche noch die schon oben erwähnte neuere Deutung der Namen in dieser Inschrift bei Bgh. V 303. Endlich Muratori 203, 7 u. 8 = 2025, 3 könnte der Patron C. Rut. C. s. Pal. Gallicus unser Gallicus oder sein Bater sein, und Rutilia C. s. Paulina des Patrons Schwester.

Woher Corsini (a. a. D.) den serneren Namen Valens sür den praes. Urbi entnimmt, habe ich nicht heraussinden können." [War der custos Gallicus urbis Juv. XIII 157 der Sohn dieses Gallicus, so bestleidete er im J. 127 (Borghesi Oeuvres V 72—76) dasselbe Amt wie sein Bater; Corsini Praes. Urb. p. 49 und Borghesi identissicieren beide irrthümsich]. H. F. Stobbe.

Zum Senatorenstande gehörte auch Plotius Grypus (nicht Gryphus): majoris gradus juvenis Silv. praef. IV; IV 9, 17 st.: priusquam te Germanicus arbitrum sequenti Annonae dedit omnibusque late Praesecit stationibus viarum. Daß der in der Arvaltasel Henzen Scavi p. 43 als Arvale verzeichnete Consul 88 Pl. Gr. nicht, wie Mommsen und Henzen annahmen, der von Statius besungene sein kann, sondern vielleicht dessen Bater oder Bruder, bemerkt schon Hirschesselb Gött. gel. Anz. 1869, 1512. Derselbe (Philos. XXIX 29, 40) versteht unter den von Statius bezeichneten Acmtern "die Aussicht über den Proviant (annona) und die Quartiere (stationes) für einen bestimmsten Feldzug, wahrscheinlich den letzten dacischen (vielmehr wol sarmatischen) unter Domitian."

Vettius Crispinus, Sohn des Vettius Bolanus (Haach St.R.E. VI 2534) erhielt im Alter von 16 Jahren (S. V 2, 12) von Domitian, wie es scheint, das Legionstribunat 173: en ingens reserat tibi limen honorum Caesar et Ausonii committit munia serri; 177: cuique sacer primum tradit Germanicus ensem; vgl. 8 sqq. 125 sqq. Er war bereits als Bertheidiger in einem Chebruchsproces ausgetreten 99 sqq., und war Salier 130 sqq. (Marquardt Hob. IV Anm. 2507). "Bielleicht idenstisch mit dem Consul 113 C. Clodius Crispinus" (?) Teuffel R.L.G. 306, 10.

Manilius (nicht Manlius, wie die Ausgaben des Stat. haben) Vopiscus, vir eruditissimus et qui praecipue vindicabat a situlitteras sugientes (S. praes. 1), Besitzer der prächtigen villa Tiburtina S. 13, jedenfalls ein Berwandter des Manilius Vopiscus cos. 114 Or. 3787, wo nicht derselbe. Ueber die häusige Berwechselung der Namen Manlius und Manilius vgl. St.R.E. IV 1481. [Der cos. 114 vielleicht ein Ensel des cos. suss. 60 zur Zeit des Neronischen Kometen (vgl. Tac. A. XIV 22); bei Seneca qu. nat. VII 28: Paterculo et Vopisco H. F. St.]

Flavius Ursus, wie Teuffel R.C.G. 308, 10 vermuthet, vielleicht der Sohn des Ursus, der Domitian zur Scheidung von der Domitia rieth und auf Julias Fürsprache 84 Consul wurde: Dio LXVII 3 u. 4; diese intimen Beziehungen zum kaiserlichen Hause passen gut zu der Annahme, daß er ein Flavier war. Der bei Statius vorkommende war noch jung (II praek.: juvenem candidissimum et sine jactura desidiae doctissimum) und hatte wol noch kein Amt bekleidet, da es Statius sonst schwerlich unerwähnt lassen würde. Dagegen war er bereits als Nedner aufgetreten II 6, 95, war reich und Besitzer von Gütern am Besur, bei Pollentia, in Lucanien, am rechten Tiberuser, in Creta, Cypern und an andern Orten (Ib. 60—68).

Victorius Marcellus, bekannt als Freund Quintilians, vgl. Teuffel R.L.G. 308, S. Ich habe ihn früher (Acad. Alb. 1870 V p. IV) für einen Ritter gehalten, aber wie Stobbe bemerkt, erklärt sich die Stelle S. IV 4, 59 ff. viel besser, wenn er von senatorischem Stande war. Wenn ihm der Kaiser auch serner gnädig sein werde, der es bisher gewesen,

Quique tuos alio subtexit munere fasces 60. Et spatia antiquae mandat renovare Latinae, Forsitan Ausonias ibis frenare cohortes etc.

Nach Stobbes sehr wahrscheinlicher Erklärung ist unter den sasses die Prätur zu verstehn, da die eura viae Latinae in der Regel in den Händen von Prätoriern ist (Borghesi IV p. 133); diese scheint er un= mittelbar nach Niederlegung der Prätur erhalten zu haben, und das in Bs. 61 in Aussicht gestellte Commando ist dann das einer Legion.

Während nun aber bis B. 71 Victorius Marcellus angeredet wird, sind die folgenden Verse 72—78 an seinen Sohn Gallus 20—26, der noch ein Knabe war, gerichtet; ohne Zweisel ist also zwischen 71 und 72 eine (bisher nicht bemerkte) Lücke.

70. propriis tu pulcher în armis Ipse canenda geres, patriaeque exempla parabis. Magna pater, dignosque etiamnum belliger actus Poscit avus, praestatque domi novisse triumphos. Surge agedum, juvenemque puer deprende parentem,

75. Stemmate materno felix, virtute paterna:
Jam te blanda sinu Tyrio sibi curia felix
Educat, et cunctas gaudet spondere curules.

Der Schwiegervater des Victorius Marcellus hatte nach B. 73 die insignia triumphalia erhalten, und war gewiß von senatorischem Stande; den sinus Tyrius in B. 76 wird man nathrlicher auf die tunica laticlavia des Senatorensohns als auf die toga praetexta beziehen.

Zum Ritterstande gehörte Junius Maximus, der sich, als S. IV 7 verfaßt wurde, in Dalmatien befand (B. 13) und im Orient praesectus alae gewesen war (B. 45); sein Vater hatte im sarmatischen Kriege beschligt (49—53 ut — resugis amaram Sarmatis legem dederit sub und Vivere caelo).

Ritter war auch Septimius Severus IV 5, 41: inter pignora euriae Contentus arcto lumine purpurae (praek.: inter ornatissimos secundi ordinis), Redner und Dichter (Teuffel R.L.G. 308, 9), Besitzer von drei Giltern bei Beji, Cures und im Herniserlande (54—57), schwerlich Beamter, da es nicht erwähnt wird.

Vindex rühmt Statius außer Sittenreinheit nur Treue gegen einen damals (9495) schon, wie es scheint in den besten Jahren, gestorbenen Bestinus, der von hoher Abkunst war (IV 6, 94: seit adhuc storente sub aevo Par magnis Vestinus avis). War dies also der von Martial. IV 73 besungene, so könnte es nicht der Ritter V. Tac. II. IV 53 sein.

Pollius Felix, ein reicher Puteolaner, lebte zurückgezogen auf seiner Billa bei Sorrent (S. 11 2 III praek. III 1); seine Gemahlin Polla, sein Schwiegersohn der Neapolitaner Julius Menecrates.

## 5. Ueber Juvenals fiebente Satire.

In Juvenals siebenter Satire fehlt zwischen der Einleitung und dem eigentlichen Inhalt des Gedichts jeder Zusammenhang. In jener

heißt es, daß durch den Kaiser sür edle geistige Bestrebungen eine Hoffnung geboten werde, allerdings die einzige; aber anstatt daß nun fortgesahren werden sollte: bisher sehlte eine solche, wird die Lage aller, die litterarische oder gelehrte Berussarten wählen, namentlich der Dichter, Geschichtsschreiber, Rhetoren und Grammatiser als eine noch immer trostund hoffnungslose geschildert. Selbst bei einem Dichter, dessen Unfähigteit zur Composition so groß ist wie die Juvenals, erwartet man mindestens am Schluß einen Hinweis auf die nun angebrochene bessere Zusunst.
Dieser sindet sich aber nirgends, nur die Bergangenheit, die Zeit der Mäcenas, Fabius, Cotta wird gepriesen und zwar wie eine, deren
Wiedersehr nicht zu erwarten sei. Damals, heißt es, sei der Geist
nach Berdienst belohnt worden 94—97: als wenn der Dichter ganz
vergessen hätte, daß er dasselbe nun auch für die Gegenwart in Aussicht
gestellt hat.

Doch wollte man auch einen so hohen Grad von Nachlässigkeit glaublich sinden, so läßt sich ein andrer Anstoß auch durch diese Boraus=
setzung nicht beseitigen. Die Satire handelt von der traurigen Lage
aller Schriftsteller und Gelehrten, die Einseitung spricht aber aus=
schließlich von den Hossnungen, die sich den Dichtern durch den An=
theil des Kaisers an ihren Bestrebungen eröffnete. Zwar ist zweimal der
allgemeine Ausdruck studia gebraucht (der auffallender Weise sonst nirgend
bei Juvenal vorkommt), aber beidemal ist es unzweiselhaft von dichterischen
Bestrebungen zu verstehn.

- t. Et spes et ratio studiorum in Caesare tantum. solus enim tristes hac tempestate Camenas respexit, cum jam celebres notique poetae balneolum Gabiis, Romae conducere fornos temptarent etc.
- 17. nemo tamen studiis indignum ferre laborem cogetur posthae, nectit quicunque canoris eloquium vocale modis laurumque momordit. hoc agite, o juvenes! circumspicit et stimulat vos materiamque sibi ducis indulgentia quaerit.\*)

Rur die Dichter find es also, die nach biefer Ginleitung auf die

<sup>&#</sup>x27;) Bol eine Reminiscenz an Stat. Silv. V 2, 125 : Ergo age, nam magni ducis indulgentia pulsat.

Gnade des Kaisers zu rechnen haben, und nur zur Poesie werden die Jünglinge hier ermuthigt, nicht zu litterarischen oder wissenschaftlichen Bestrebungen überhaupt. Nachdem dann 22—35 die Aussichtslosigseit der Poesie ohne den Schutz und die Förderung des Kaisers auseinandergesetzt ist, wird mit dem wunderlichen accipe nunc artes 36 der Uebergang zu einer nochmaligen sehr breiten Darstellung der traurigen Lage der Dichter 36—97 gemacht, der sich dann die Betrachtung der übrigen gelehrten Berussarten anschließt.

Mir scheint es hiernach undenkbar, daß die Einleitung (mindestens 1—21) von Ansang an zu dieser Satire (in der Gestalt, in der sie uns jetzt vorliegt) gehört hat; sondern sie ist nachträglich bei einer Umarbeitung oder neuen Ausgabe vorgesetzt und auf das ungeschickteste mit dem Gedicht, zu dem sie so schlecht past, verbunden worden. Ich vermuthe, daß der größte Theil (von 22 oder 36 ab, welche Berse dann natürlich als nachträglich verändert augesehn werden müssen) unter Trajan geschrieben war, und daß Juvenal bei der Thronbesteigung Hadrians, dessen Interesse sür Poesie bekannt war, die Einleitung vorsetzte.

Die Anstaht von K. F. Hermann (De Juv. sat. VII temporibus), D. Ribbeck (Juv. p. X), Teuffel (R.C.G. 312, 2) und andern, daß unter dem Caesar in B8. 1 Trajan zu verstehn sei, kann ich durch die Stelle in Plin. paneg. 47 nicht begründet sinden; denn die studia, von denen es dort heißt, daß sie unter Trajan spiritum et sanguinem et patriam receperunt, sind die unter Domitian versolgten und unterdrückten der Philosophie und Beredsamteit, wie Plinius ausdrücklich sagt: quem honorem dicendi magistris, quam dignationem sapientiae doctoribus habes tuch die von Teuffel 312, 3 angesührten Aeußerungen des Plinius in seinen Briesen über das Biederaussehen der studia Epp. III 18, 5. u. s. w. beziehen sich auf dieselben Wissenschaften und auf die Geschichtsschreibung. Zur Poesse hatte man ja in Zeiten der Tyrannei immer wie in ein sicheres Asyl sich slüchten dürsen, sie hatte unter Domitian eine auch später anerkannte Glanzzeit gehabt und verdankte dem Thronwechsel am wenigsten.

## 6. Chronologisches zu Gellius.\*)

Die einzige mir bekannte Abhandlung, in der genauere Zeit= bestimmungen für Leben und Schriftstellerei des Gellius versucht sind, ist der Artisel "Gellius" von Bähr in Ersch und Grubers Encyslopädie; doch bedürfen auch diese der Berichtigung und Bervollständigung.

Als Gellius in die Schule ging (in scholis fui XVI 1, ad grammaticos itavi VII 6), war Terentius Scaurus (divi Hadriani temporibus grammaticus vel nobilissimus XI 15, wol Hadrians Lehrer vit. L. Veri c. 2) allem Anschein nach schon todt; denn wegen einer Stelle in einem seiner Bücher, die er nicht verstand, bestagte Gellius den Suspicius Apollinaris, von dem er sagt, daß er ihn als adulescens (adulescentulus XX 6) sectabatur discendi gratia, hominem nostrae memoriae doctissimum XIII 18. Schon hierdurch werden wir erinnert, daß die Jugend des Gellius nicht in die Zeit des (überall von ihm Divus genannten) Hadrian, sondern in die des Antoninus Pius siel.

An Sulpicius Apollinaris scheint er sich im 17. oder 18. Lebensjahr angeschlossen zu haben: cum jam adulescentulus praetextam et puerilem togam mutasset magistrosque tunc sibi ipse exploratiores quaereret
XVIII 4; die Anlegung der Männertoga erfolgte zwischen dem 15. und
17. Jahr (Marquardt Hob. V 1, 135). Adulescens Romae, cum etiamtum ad grammaticos itarem, audivi Apollinarem Sulpicium, quem in
primis sectadar — Erucio Claro, praesecto urbi, dicere etc. VII 6.
Erucius Clarus (vgl. Plin. epp. II 9 Fronto ed. Naber p. 6) war zum
zweiten Mal Consul 146, sein erstes Consulat ist unbekannt, ebenso
ob er die Stadtpräsectur (Gell. XIII 18: qui praesectus urbi et dis
consul suit) vor oder nach demselben besseidete; wahrscheinsich war es,
wie sich unten ergeben wird, nach 146.

In denselben Jahren hatte er Unterricht bei den Rhetoren Antonius Julianus und T. Castricius, der letztere (noster bei Fronto ad am. II 2 ed. N. p. 190) nach Gell. XIII 22 vir a D. Hadriano in mores atque litteras spectatus, Romae locum principem habuit declamandi ac docendi und war docendis publice juvenibus magister XIX 9. Gellius bezeichnet sich in der Zeit, wo er mit diesem Lehrer und seinen Mitschülern die Sommerserien zu Puteoli verbrachte, als adulescentulus XVIII 9. Auch

<sup>\*)</sup> Bgl. mein Programm De Auli Gellii vitae temporibus: Acad. Alb. Regim. 1869. IV.

mit Fronto hatte er damals schon Umgang XIX 8: Adulescentulus Romae priusquam Athenas concederem, quando erat a magistris auditionibusque obeundis otium, ad Frontonem Cornelium visendi gratia pergebam. Auch sein Umgang mit dem Dichter Annianus (XI 7 IX 10, der auf seinen Landgut im Falissergebiet die Weinlese zu seiern pslegte XX 8) scheint in diese Zeit zu gehören; denn Annianus hatte noch den Balerius Produs gehört, dessen Plüthezeit besanntlich unter Nero war, der aber wahrscheinlich noch unter Domitian (Martial. III 2, 12 — etwa 87) gelebt hat (Jahn Proll. ad Pers. p. CXXXVII). Ob er damals schon mit Jusius Pauslus (homo in memoria nostra doctissimus I 22 V 4 XVI 10) in Versehr stand, ist ungewiß. Dieser vir donus et rerum litterarumque impense doctus lud G. auf sein Gütchen im Baticanischen Gebiet zusammen mit dem Rumidier Jusius Celsinus ein XIX 7, der ebenfalls Frontos Freund war XIX 10.

Wenn Gellius etwa im 18. Jahr ben Unterricht bei Sulpicius Upollinaris begann, so dürfte er ihn bei diesem und seinen andern Lehrern etwa 7 Jahre fortgesetzt haben. Denn unmittelbar nach der Beendigung seiner grammatischen und rhetorischen Studien wurde er zum Richter ernannt, und dadurch zum juristischen Studium veranlaßt. Zu dieser Ernennung war ein Alter von 25 Jahren erforderlich (D. XLII 1, 57; L 4. 8): und bei Gellius scheint sie in der That unmittelbar, nachdem er dasselbe erreicht hatte, erfolgt zu sein. XIIII 2, 1: Quo primum tempore a praetore lectus in judices sum — libros utriusque linguae, de officio judicis scriptos, conquisivi, ut homo adulescens, a poetarum fabulis et a rhetorum epilogis ad judicandas lites vocatus. XIII 13: cum ex angulis secretisque librorum et magistrorum in medium jam hominum et in lucem fori prodissem, quaesitum esse memini in plerisque Romae stationibus jus publice docentium aut respondentium etc. Um Aufflärung über juristische Fragen wandte sich Gellius auch an Grammatiker, beren einer ihn adulescens anredet XX 10, und an den Favorinus, quem in eo tempore Romae plurimum sectabar XIV 2, 11. In die nächstfolgenden Jahre fällt dann alles, was Gellius von seinem Umgang mit Favorinus (vgl. Hertz Ind. lect. aest. Vratisl. 1869) erzählt: ein Besuch bei Fronto II 26, Zusammentreffen mit bem Grammatifer Domitius Infanus XVIII 7, Spaziergang bei ben Bäbern des Titus III 1, auf dem Trajansforum XIII 25, Ausflug nach Oftia XVIII 1, Besuch in Antium XVII 10.

Da nun zwei Gespräche, an benen Favorinus theilnimmt, und die offenbar in dieselbe Zeit fallen, stattsinden vor dem kaiserlichen Balast, in einem Kreise, der auf den Beginn der salutatio Caesaris wartet (IV 1, 1 u. XX 1, 1, wo der Jurist S. Cäcilius das Wort führt): so muß dieser Berkehr des Gellius mit Favorinus vor 161 stattgesunden haben, in welchem Jahr Antoninus Pius starb, und zwei Kaiser den Thron besteigen, so daß fortan von einer salutatio Caesaris nicht mehr wol ohne nähere Bezeichnung gesprochen werden konnte.

Sulpicius Apollinaris lebte noch, als Gellius bereits bas Richteramt befleidete; benn cum Romae a consulibus judex extra ordinem datus - essem XII 13, 1 wandte er sich an ihn wegen der Bedeutung der Worte intra Kalendas. Derfelben Zeit wird das Gespräch XIX 13 an= gehören: Stabant forte una in vestibulo Palatii fabulantes Fronto Cornelius et Festus Postumius (Redner aus Numidien: vgl. Fronto ad amic. Il 10 ed. Naber p. 200) et Apollinaris Sulpicius etc. aber muß Apollinaris gestorben sein, jedenfalls mehrere Jahre vor 163. Denn ber spätere Raiser Pertinag (geb. 126) war erst sein Schiller, und dann sein Nachselger: post quem idem Pertinax grammaticen professus est vit. Pert. c. 1; wo post quem doch wol nichts andres bedeuten kann, als nach seinem Tobe. Da Pertinar bei ber Schule seine Rech= nung nicht fand, bewarb er sich um das Centurionat, das er auch erhielt, biente bann als Cobortenpräfect in Sprien, und zeichnete fich bierauf im Partherfriege aus; da dieser 163 begann, muß seine Uebernahme des Lehramts seines Vorgängers beträchtlich früher erfolgt sein. die dialektischen Studien des Gellius (XVI 8, wo er von einem in der Bibliothek des Friedenstempels gefundenen Buch spricht) mögen in diese Beit fallen.

Die Reise des Gellins nach Griechenland und sein dortiger Aufent= halt erfolgte sicher nach der zuletzt erwähnten richterlichen Thätigkeit und den damit verbundnen Studien. Gellius muß aber in Athen vor 165 oder spätestens in diesem Jahr gewesen sein, denn Peregrinus Proteus, den er zu Athen sah XII 11 und hörte VIII 3, starb eben 165. Nun bezeichnet sich Gellius bei diesem Ausenthalt ebenso konstant als juvenis, wie in der bisher besprochnen Zeit als adulescens; seine Studiengenossen in Athen heißen juvenes II 21 VII 10 XII 5. Eine solche Verschiedensheit des Ausdrucks wird man gerade bei diesem Schriststeller nicht für zufällig halten, sondern eine bestimmte Altersbezeichnung darin erkennen

Die übrigen Angaben, die Gellius in Bezug auf seine griechische Reise macht, ergeben nichts für die Zeitrechnung. Herodes Atticus (geb. 101 Consul 143), an den Gellius, wie Bähr vermuthet, vielleicht von Favorinus empsohlen war, wird als Consular I 2 erwähnt. Zu seinen Lehrern in Athen gehörte ganz besonders der Platoniser Calvisius Taurus aus Berytos memoria nostra in disciplina Platonica celebratus VII 10, der auch der Lehrer des Herodes gewesen war Philostrat. vitt. Soph. II 1, 34, und dessen Blüthezeit Hieronymus ums J. 146 ausett (Taurus clarus habetur), damals also schon ein Greis.

Zu der Annahme Teuffels R.L.G. 340, 2, daß Gellins Aufentshalt in Athen mindestens zweijährig war, sehe ich nirgend eine Bersanlassung, da wie Bähr a. a. D. S. 45 bemerkt, alle erwähnten Zeiten und Ereignisse sehr wol innerhalb eines Jahres Naum sinden. Gellius erwähnt Ausstüge nach Eleusis VIII 3, Aegina II 21, Delphi XII 5, Paträ XVIII 9; den Sommer II 21 und dessen größte Hige XVIII 10, den sehr heißen Herbst I 2, die Feier der Pythischen Spiele (im Sepstember: Bähr 14') XII 5, den Winter XVII 5 und seine langen Nächte Prass. 4, die Saturnalien XVIII 2 n. 13. Ben der Rückreise spricht er dreimal: XIX 1 (Ueberfahrt von Cassiope nach Brundisium bei stürsmischem Meert, IX 4, XVI 6 (Landung in Brundisium).

Bon seinem spätern Leben spricht Gellins fast gar nicht. Aus der Verrede ergibt sich, daß er heirathete und Kinder hatte (Praek. 1). Zu der Annahme Teussels N.L.G. 340, 3, daß er im spätern Lebensalter wieder nach Athen übergesiedelt sei, vielleicht der Erziehung seiner Kinder wegen, und seine Attischen Nächte dort ausgearbeitet habe, kann ich in

ber angeführten Stelle Prack. 4 keinen Grund finden: Sed quoniam longinquis per hiemem noctibus in agro sicut dixi terrae Atticae commentationes hasce ludere ac facere exorsi sumus; glaube vielmehr. daß Gellius hier von den ersten mabrent seiner Studienzeit gemachten Entwürfen und Aufzeichnungen (illis annotationibus pristinis) spricht, Die er eben im spätern Alter ordnete und ausführte. Daß diese Aufzeich= nungen zum Theil in ihrer ursprünglichen Form in bas spätere Werf übergingen, zeigt XVIII 2, 7; wo es beißt, bei der Feier ber Saturnalien in Athen seien nuper verschiedene Fragen aufgeworfen worden, während es doch nach einer frühern Stelle unzweifelhaft ist, daß biefe Feier eben in die Studienzeit des Gellius fiel 2: conveniehamus autem ad eandem cenam complusculi, qui Romani in Graeciam veneramus, quique easdem auditiones eosdemque doctores colebamus. Dieser Gebrauch von nuper macht es freilich unmöglich, die Ereignisse, welche als nuper geschehn bezeichnet werden, mit Sicherheit ber Zeit der definitiven Abfaffung Des Werks zuzuweisen, da die betreffenden Abschnitte ebenfalls schon mehrere Jahre früher niedergeschrieben und später unverändert aufgenommen sein fönnen. XIII 31: laudabat venditabatque se nuper quispiam in libraria sedens homo ineptus. XV 4: in sermonibus nuper fuit seniorum hominum et eruditorum etc. Il 24: legi adeo nuper in Capitonis Ateji conjectaneis. III 3, 7: nos quoque ipsi nuperrime, cum legeremus Fre-Ebenso möglich ist aber freitich, daß Diese Stellen sämmtlich oder theilweise während der eigentlichen Redaction des Buchs geschrieben find, die darin erzählten Ereignisse sich also kurz vor derselben zugetragen Denn daß Gellius sein Buch in der That nicht in Attica, hatten. sondern in oder bei Rom schrieb, scheint mir aus bem Gebrauch bes Prasens in folgender Stelle hervorzugehn XI 3: Quando ab arbitriis negotiisque otium est et motandi corporis gratia aut spatiamur aut vectamur, quaerere nonnumquam aput memet ipsum soleo res ejusmodi, parvas quidem minutasque - velut est, quod forte nu per in Praenestino recessu vespertina ambulatione solus ambulabans considerabam etc. Bei diesem Landaufenthalt dürfte auch der opicus die Frage über den Titel der Plutarchischen Schrift negi nodenguyuovens gethan haben, was ebenfalls als nuper geschehn berichtet wird XI 16, 2; da in Rom felbst Gellius wol nicht leicht mit opicis in Berührung fam. Und so werden denn wol die meisten mit nuper eingeführten Erzählungen von fleinen Ereignissen in Rom der Abfassungszeit der Attischen Rächte angehören. Auch XVI 10, 1: otium erat quodam die Romae in foro a negotiis etc. wird sich auf diese Zeit beziehen. Es ist auffallend, daß Gellius in viesem im höhern Alter geschriebenen Buche so äußerst wenig aus seiner spätern Lebenszeit erwähnt. Wir erfahren nicht, von welcher Art (außer den arbitria und der Verwaltung seines Vermögens) die Geschäfte waren, denen er zu seiner Arbeit die Zeit abstehlen mußte (praes. 12: per omnia semper negotiorum intervalla, in quidus surari otium potui), seine freie Zeit verlebte er dann zum Theil auf seiner Vesstung zu Präneste.

Er fagt Praef. 22: volumina commentariorum ad hunc diem viginti jam facta sunt. Quantum autem vitae mihi deinceps deum voluntate crit quantumque a tuenda re familiari procurandoque cultu liberorum meorum dabitur otium, ea omnia subsiciva et subsecundaria tempora ad colligendas hujuscemodi memoriarum delectatiunculas conferam. Progredietur ergo numerus librorum, diis bene juvantibus cum ipsius vitae, quantuliquique fuerint, progressibus, neque longiora mihi dari spatia vivendi volo quam dum ero ad hanc quoque facultatem scribendi commentandique idoneus. Da nun Gellius nicht bazu gefommen ift, eine Fortsetzung seines Werks heranszugeben, scheint er teffen Abschluß nicht lange überlebt zu haben. Alar ift aber, daß er so wie er hier spricht nur sprechen konnte, nachdem er die Höhe tes Lebens schon überschritten hatte. Fällt also seine Geburtszeit etwa zwischen 130-134, jo muß die Abjaffung des Buchs, die wol mehrere Jahre erforderte (Bähr a. a. D. E. 50), nicht zwiichen 150 u. 160 fallen (Teuffel a. a. D.), sondern in die lette Zeit des Marc Aurel oder schon unter Commodus, ja Gellius kann sehr wol noch unter Pertinax, der ja wie er ein Schüler des Sulpicius Apollinaris mar, geschrieben und Diesen überlebt haben.

Es ergeben sich also bieraus solgende Ansetzungen als wahrscheinlich:

| Gellius | geboren                                            | etwa                | zwischen     | 130 | u. | 134 |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----|----|-----|
| =       | legt die toga virilis an                           | #                   | uild<br>grit | 145 | =  | 150 |
| =       | beginnt den Unterricht bei Gulpicin                | មើ                  |              |     |    |     |
|         | Upollinaris                                        | =                   | =            | 146 | =  | 151 |
| f       | verkehrt mit Fronto<br>Erucius Clarus Stadtpräsett | } in derselben Zeit |              |     |    |     |
| =       | wird zum Richter ernannt                           |                     | zwischen     | 100 | =  | 159 |

420 III. Die fcone Litteratur. (Boefie und Runft ber Profa).

Gellius schließt sich an Favorinus an in derselben Zeit. In dieser Zeit ungefähr stirbt Sul= picius Apollinaris und Pertinax (geb. 126) übernimmt seine Schule.

= reist nach Griechenland etwa zwischen 160 u. 164

= vollendet die Attischen Rächte und

schreibt die Vorrede = = 175 = ?

## IV.

Die religiösen Zustände.

## 1. Der Götterglaube.

Bur die Erkenntniß der religiösen Zustände der antiken Welt Berschieden in den ersten nachdristlichen Jahrhunderten fließen uns zwei Quellen litterarischen von sehr verschiedener vielfach sogar entgegengesetzter Beschaffenheit: die eine in der Litteratur, die andere in den Denkmälern, nament= lich Inschriftsteinen. Die Litteratur ist vorwiegend aus Kreisen bervorgegangen, die theils von Unglauben und Indifferenz ergriffen waren, theils durch Reflexion und Deutung den Voltsglauben zu vergeistigen, zu läutern und umzugestalten strebten. Die Dentmäler bagegen stammen wenigstens zum großen Theil aus benjenigen Schichten ber Gesellschaft, die von der Litteratur und den bort herr= schenden Richtungen wenig berührt wurden, und theils nicht das Bedürfniß, theils nicht einmal die Fähigkeit hatten, ihren Ueber= zeugungen dort Ausdruck zu geben: und sie sind ganz vorwiegend Zeugnisse eines positiven, weder zweifelnden noch grübelnden, naiven und reflexionslosen Götterglaubens. Wenn die moderne Welt einst in ähnlicher Beise unterginge wie die antike untergegangen ist, und eine späte Nachwelt dann bemüht wäre aus ebenso trummerhaften Ueberreften der heutigen Kultur, als sie uns vom Alterthum geblieben find, eine Anschauung von den religiösen Zuständen unserer Zeit zu gewinnen: so würde auch sie aus sehr fragmentarischen Ueberresten der heutigen Litteratur gang andere, zum Theil entgegengesette Gin= brücke erhalten, als aus Grabsteinen, Botivtafeln und andern firchlichen Denfmälern jeder Art. Wie dann nur eine Verwerthung beider

und monue mentalen Duellen.

einander ergänzenden Klassen von Zeugnissen eine annähernd richtige Vorstellung geben könnte, so gilt dasselbe auch für die bier in Betracht gezogene Zeit des Alterthums. Während die beidnische Litteratur bieser Zeit uns einen Einblick in die Thätigkeit der Kräfte gewährt, die innerhalb des Heidenthums an seiner Auflösung und Zersetzung arbeiteten, weht uns aus den Denkmälern ein Geist des Glaubens an, der allen zerstörenden Einflüssen Jahrhunderte lang Widerstand Die Litteratur zu leisten vermochte. Weil nun, namentlich von theologischen Schrift= bisber sast ausschlichtlich stellern, die heidnische und christliche Litteratur jener Zeit immer fast ausschließlich, jedenfalls weit mehr als ihre Denkmäler zur Darstellung religiöser Zustände verwerthet wurde, ist man der zulett berührten Seite derselben nie völlig gerecht geworden.

> Aber auch die Litteratur hat man mit Vorurtheil behandelt, vorzugsweise ihre irreligiöse Seite berücksichtigt und nicht hinreichend erwogen, in wie hohem Grade nicht bloß ber Glaube, sondern auch ber Aberglaube ein Bedürfniß ber Diaffen ift.' Selbst die litterarischen Quellen bestätigen boch nur sehr theilweise die berrschende Ansicht. daß das Heidenthum sich schon im tiefsten Verfall, in voller Auflösung befunden habe, als das Chriftenthum entstand.

Irreligioje Richtungen in ber letten vordriftlich n und erften nachdriftlicen Beit.

berückfichtigt.

Allerdings wird schon im letten vorchriftlichen Jahrhundert von römischen und griechischen Schriftstellern viel über Abnahme ber Gottesfurcht, über Unglauben und religiöse Indifferenz geflagt und die Schuld an dem Verfall der Religion ausdrücklich den Lebren "wahnwitiger Beisheit" zugeschrieben, die sich aus den Schulen gricchischer Philosophie verbreitet hatte. In der That herrschen in der damaligen römischen Litteratur, so wie in der des ersten nachdriftlichen Jahrhunderts Richtungen, die von dem alten Glauben theils abgewendet, theils ibm geradezu feindlich sind. wendigkeit des Volksglaubens und der Staatsreligion wurde zwar von den Gebildeten aus Gründen der Aweckmäßigkeit bereitwillig zu= gestanden, namentlich wegen ber sittlichen Robbeit und geringen Bildung der Massen. Die Masse ber Weiber und bas ganze gemeine Volk, sagt Strabo, kann man nicht burch philosophische Belehrung

<sup>1)</sup> Gibbon, History Ch. XV ed. Basel 1782 II 294. 2) Marquartt Htb. IV A. 480. 3) Horat, C. 1 34, 2.

zur Frömmigseit, Heiligseit und zum Glauben hinleiten, sondern es bedarf für diese auch der Götterfurcht, und dazu gehören Legenden und Wundergeschichten,' und die Staatsmänner der Monarchie bestonten noch besonders, daß die Verächter der Götter auch sonst Niemanden in Ehren halten.<sup>2</sup>

In jenem Geständniß war aber freilich ausgesprochen, daß ein Saß bes Gunbens (bei großer Theil der Gebildeten selbst des Boltsglaubens in der über- gucrez) verlieferten Form nicht zu bedürfen glaubte, über den sie sich in der That vielfach mit Gleichgültigfeit, Frivolitäto ber Berachtung äußerten. Ja wir begegnen auch — bei Lucrez — einem leidenschaftlichen Ausbruck bes Hasses gegen den Glauben. Ihm erschien er als ein von ber Erde zum himmel ragendes Riefengespenst, dessen schwerer Tritt bas Menschenleben schmäblich zu Boben brückte, während sein Antlit grauenvoll aus der Höhe berabdrohte: bis der fühne Beist eines griechischen Mannes — bes Epifur — bem Schrecken Trot bot. Er erschloß die Pforten der Natur, drang weit über die flammenden Mauern bes Weltalls ins Grenzenlose vor, und brachte, als Ucberwinder, ber Menschheit bie Erfenntniß ber Gründe alles Seins. So hat er ben Glauben gestürzt, uns aber durch seinen Sieg zum Himmel erhoben. Man möge nicht meinen mit der Annahme dieser Lehre ben Weg des Frevels und der Gottlosigkeit zu betreten: im Gegentheil, gerade der Glaube habe öfter zu gottlosen und verbrecherischen Thaten geführt. Der Dichter erinnert, wie Agamemnon die eigene Tochter dem Zorn ber Göttin Diana geopfert habe, und schließt seine rührende Schilderung des Opfertodes der unschuldigen Jungfrau mit dem Ausruf: Bu fo viel Unheil konnte der Glaube den Antrieb geben!3

Doch so seindselig wie Lucrez stand der Volksreligion keineswegs die ganze Schule der Epikureer gegenüber, geschweige denn die philossophisch Gebildeten überhaupt. Den Atheismus lehrte kein System, und seine Anhänger sind schwerlich zu irgend einer Zeit zahlreich gewesen. Der Skepticismus bestritt nur, daß das Dasein der Gotts heit sich beweisen lasse, der Epikureismus lehrte die Existenz unzähliger

<sup>1)</sup> Strabo 1 2 p. 19 C. 2) Mäcen bei C. Dio LII 36. 3) Lucret. I 62—101.

ewiger seliger Götter, und leugnete nur ihre Fürsorge für die Welt und die Menschheit: aber die Epitureer schlossen sich eben so wenig als die Skeptiker grundfählich vom Kultus aus. Die Gottheit bedürfe der Berehrung zwar nicht, sagt der Epikureer Philodemus, aber für uns sei es naturgemäß, sie ihr zu erweisen, hauptsächlich durch erhabne Vorstellungen, dann aber auch nach der in jedem Falle überlieferten Der Gewohnheit folgend, sagt ber Steptifer väterlichen Sitte.1 Sextus, fagen wir, daß es Götter gibt, daß fie eine Voriehung üben, und verehren sie.2 Die überwiegende Mehrzahl der Gebildeten, die ohne einer bestimmten Schule anzugehören, doch von philosophischen Einflüssen mittelbar oder unmittelbar berührt waren, stand dem Volksglauben mehr oder minder tolerant gegenüber, mochten sie auch selbst monotheistische oder pantheistische oder fatalistische Anschauungen begen, oder einem geläuterten Polytheismus huldigen, oder endlich den überlieferten Glauben verloren haben, ohne einen neuen gewinnen zu fönnen.

Standbunlt ter nicht phi= billeeten Hömer.

Glaube (Zacitus)

Schwanten

zwischen

Die in der gebildeten römischen Welt des ersten Jahrhunderts tosophisch ge- n. Chr. außerhalb der eigentlich philosophischen Kreise verbreiteten religiösen Unschauungen bewegten sich zwischen dem Glauben an die Existenz der Volksgötter und eine durch sie geübte Vorsehung (wenn auch mit Verwerfung der ganzen legendarischen Ueberlieferung) einerseits, und der absoluten Regation dieser Götter andrerseits. Auf dem erstern Standpunft scheint 3. B. Tacitus gestanden zu haben.3 Bei Besprechung der jüdischen Religion äußert er den entschiedensten Widerwillen gegen die Vernachlässigung des ererbten Gottesdienstes und die Verachtung der Götter. Er glaubte, daß sie nicht bloß die unabänderliche Weltordnung vollzichn, sondern auch unmittelbar in ihren Gang eingreifen, und die Zufunft durch Vorzeichen verfündigen. Quintilian gehörte zu der gewiß sehr zahlreichen Klasse derer, bei welchen die gewohnten und anerzognen polytheistischen Anschauungen

QU.

<sup>1)</sup> Zeller, Philosophie b. Griechen III 1, 398, 2. 2) Beller III 2, 47, 2.

<sup>3)</sup> Eine stillschweigende Billigung ber jüdischen und germanischen Gottesverehrung fann ich in Hist. V 5; Germ. c. 9 nicht mit Nipperden erfennen, bessen Erörterung (Tac. Ann.3 p. XIV—XVI) ich im übrigen folge.

<sup>4)</sup> H. IV 78: nec sine ope divina mutatis repente animis terga victores vertere.

sich mit monotheistischen vermischten, ohne daß sie das Bedürfniß Polytheisoder die Energie hatten, ihre Ueberzeugungen zu völliger Klarheit notbeismus und Bestimmtheit durchzubilden.' Bei ihm brangte schon die Berstellung von der beseelten Natur, von "jenem Gott, der der Bater und Schöpfer ber Welt ist," ben Glauben an die "unsterblichen Götter" in ben Hintergrund; ber Glaube an eine Borsehung stand ibm fest, und auch an der Verfündung der Zufunft durch Orakel und Zeichen scheint er nicht gezweiselt zu haben. Am entschiedensten Unbedingte gengnung ber ist in der Negation des Volksglaubens der ältere Plinius. Er meinte Getter in seiner Darstellung des Kosmos die "unaufhörlich erörterte Frage nach dem Wesen der Gottheit" nicht übergeben zu dürfen, und bat deshalb die damals am meisten verbreiteten Kormen ihrer Beantwortung angegeben. Für ihn selbst war Gott und Natur nicht zu trennen: die Natur war ihm "die Mutter aller Dinge," die sich dem Menschen so oft im Zufall offenbarte; diesen mochte man also als den Gott bezeichnen, dem man die meisten Entdeckungen und Kulturfortidritte verdanfte.2 Aber mit Grund durfte man das "heilige unermegliche ewige" Weltall, "zugleich die Schöpfung ber Natur, und bie Natur selbst" für eine Gottheit halten; als die Seele ber Welt aber und ihr leitendes Princip die Sonne ansehn. Nur menschliche Schwäche konnte also nach dem Bilde und der Gestalt der Gottbeit fragen. Welcher Art sie auch ist (wenn es noch eine außerhalb der Natur gibt), und wo auch immer, sie muß ganz Kraft, ganz Geist sein. Noch therichter ist es, an ungählige Götter zu glauben und auch menschliche Eigenschaften wie Eintracht, Reuschheit, Hoffnung, Ehre, Milbe als Gottheiten zu betrachten: Die gebrechliche und mübselige Menschheit hat, ihrer Schwäche sich bewußt, die Gine Gottheit zertheilt, damit jeder die von ihren Seiten verehren könne, deren er am meisten bedarf. Daher finden wir bei andern Bölkern andere Namen, und ungählige Götter bei denselben, selbst Krankbeiten und Uebel aus Furcht verehrt, wie das Tieber und die Verwaisung. Da nun noch der Glaube an Schutzgötter und gaöttinnen aller einzelnen Männer und Frauen dazu kommt, ergibt sich eine größere Zahl der

<sup>1)</sup> Babucke De Quintiliani doctrina (Regim. 1866) p. 11-16.

<sup>2)</sup> Plin. H. N. XXVII 8 (mit Sittigs Anm.) XXXVII 205. II 12-27.

Götter als der Menschen. Die gange Mythologie ift findische Faselei, den Göttern Chebrüche, Streit und Saß beilegen, an Gottheiten des Betruges und ber Berbrechen glauben, der außerste Grad ber Scham-Offenbarung der Gottheit ist das Wirken der Menschen lofiafeit. für die Menschheit, und dies zugleich der Weg zum ewigen Ruhm; auf diesem sind die Helden des alten Rom gewandelt, auf ihm schreitet jett mit übermenschlichem Schritt Bespasian mit seinen Söhnen, ber erschörften Welt Hilfe bringend. Uralt ift die Sitte Wohlthätern ber Menschheit durch Versetzung unter Die Götter Dant abzusiatten. Ueberhaupt sind die Ramen der Götter wie der Gestirne von Menschen entlehnt: wie sollte es ein himmlisches Namensverzeichniß geben! Db die höchste Macht, welche es auch sei, für die menschlichen Dinge Sorge trägt, ob es bentbar ift, bag fie burch einen so traurigen und so vielfachen Dienst nicht berabgewürdigt werden würde? Kaum ware zu entscheiben, ob es für bas Menschengeschlecht nütlicher sei, Diesen Glauben zu begen oder nicht, wenn man sieht wie ein Theil feine Rüdficht auf die Götter fennt, ber andere im schimpflichen Aberglauben und Götterfurcht befangen ift. Um die Vorstellung von ber Gottheit noch ungewisser zu machen, bat die Menschheit sich eine Macht erfunden, beren Wesen zwischen beiben entgegengesetzten Borstellungen die Mitte hält: Fortung, die bewegliche, von den meisten für blind gehaltene, umberschweifende, unbeständige, ungewisse, wechselnde, die Gönnerin der Unwürdigen, also der Zufall selbst' wird als Gott-Ein anderer Theil verwirft auch diese, weist alle Ereig= beit verebrt. nisse ihren Gestirnen zu, und glaubt an eine einmalige unabanderliche, für alle Zufunft verbängte Bestimmung ber Gottheit. Ansicht hat angefangen Beden zu gewinnen, und die Menge ber Gebildeten wie der Ungebildeten fällt ihr gleich bereitwillig bei. Sodann umfängt der Glaube an unzählige Borbedeutungen die des Blicks in die Zukunft beraubte Menschheit, und unter all diesem ist allein gewiß, daß es nichts Gewisses gibt, und kein zugleich jammervolleres und hochmüthigeres Wesen als der Mensch. Die übrigen Geschöpfe kennen kein Bedürfniß als die, welche die Güte der Natur von selbst befriedigt, und überdies nicht ben Gedanken des Todes. Aber für

<sup>1)</sup> Ich glaube (mit Sillig) baß in § 22 Fors für sors zu lefen ist.

die Gesellschaft ist der Glaube an die Lenkung der menschlichen Dinge durch die Götter ohne Zweifel von Rugen, und daß für lebelthaten Strafen unfehlbar eintreten, wenn auch spät, ba die Gottheit nach so vielen Seiten bin in Anspruch genommen ift; so wie daß ber Mensch nicht darum als das Gott nächste Wesen geschaffen sein fönne, um an Niedrigkeit den Thieren gleich zu fein. Für die Unvollkommenheit der menschlichen Ratur aber liegt darin ein ganz besonderer Trost, daß auch Gott nicht alles. kann. Er kann sich nicht selbst den Tod geben, wenn er es wollte, was die Natur dem Menschen als das Beste bei so viel Qualen des Lebens geschenkt hat; noch perbliche mit Unsterblichkeit beschenken, oder abgeschiedene zurückrusen, nicht bewirken, daß wer gelebt hat, nicht gelebt, wer Nemter befleidet hat, sie nicht befleidet habe; er hat überhaupt feine Macht über die Vergangenheit als die des Vergessens; und (um auch scherzhafte Beweisgründe anzuführen) er kann nicht machen, daß zweimal zehn nicht zwanzig ist, und vieles der Art: woraus sich unzweifelhaft die Macht der Natur ergibt, und daß sie das ift, was wir Gott nennen. — Soweit Plinius.

War nun allerdings die Regation des Volksglaubens wol in Verföhnung von Wernunft den meisten Fällen eine mittelbare oder unmittelbare Wirkung philosund Glauben den meisten Fällen eine mittelbare over unmittelbare Wielung philosophischer Einflüsse, so gab es doch auch philosophische Richtungen, logie bes Stoicismus. mit denen er nicht bloß vollkommen vereinbar war, sondern die ihm sogar zur Stütze dienten. Der Stoicismus, bessen Wirfungen in jener Zeit sich vielleicht weiter erstreckten als die irgend eines andern Shitems, suchte in feiner Theologie' Glauben und Philosophic zu versöhnen, die Berechtigung der Bolfsreligion wissenschaftlich darzuthun, indem er von dem bochsten Gott, dem Schöpfer und Weltbeherricher Untergötter, von der durch das All verbreiteten göttlichen Kraft als Einheit, ihre zahllosen Aeußerungen und Wirfungen unterschied, und überdies Dämonen als Mittelwesen zwischen Gottheit und Menschheit annahm. Alles, fagt Epittet, ist voll von Göttern und Dämonen.2 Die Unstößigseiten der legendarischen Tradition wurden durch' fünstliche allegorische Anslegung beseitigt. Da außerdem die stoische Theologie fortwährende Offenbarungen der göttlichen Mächte

<sup>1)</sup> Zeller III 1, 288—323. 2) (Sbbaf. 667.

durch Sendung von Drakeln, Vorzeichen u. dgl. anerkannte: jo darf man annehmen, daß ein großer Theil ber Anhänger ber Stoa an dem überkommenen Glauben mehr oder weniger streng festhielt, und daß diejenigen Gebildeten, die wie Marc Aurel in einer Welt ohne Götter nicht leben wollten,' ihr vor andern Schulen auch barum den Vorzug gaben, weil sie eine Lösung des Conflikts zwischen Bernunft und Glauben bot.

Auch im ersten · Jahrhundert also standen nicht einmal die

philosophisch Gebildeten der Volksreligion durchaus feindlich gegenüber. Und wenn auch in der Litteratur dieser Zeit, wie in der des achtzehnten Jahrhunderts glaubensseindliche Stimmungen und Richtungen verherrschen, so behaupteten sie keinesfalls biese Herrichaft Restauration über das Jahrhundert hinaus. Wie die Fluth der antichristlichen im 2. 3ahr- Richtungen des vorigen Jahrhunderts, nachdem sie ihre größte Höhe erreicht hatte, schnell sank, und dann eine mächtige Rückströmung eintrat, die auch einen großen Theil der gebildeten Kreise unwider= stehlich mit fortriß: ebenso seben wir in der römisch-griechischen Welt, nach den in der Litteratur des ersten Jahrhunderts vorwiegenden Richtungen, eine Tendenz zum positiven Glauben die Oberhand gewinnen, auch hier die gebildeten Kreise ergreifen, und auch hier den

Glauben vielfach zu frassem Aberglauben, Wundersucht, Frömmelei

Ausbilbung und bogmatis ber Damonenlebre.

Den Beweis für ein von ben Gebildeten tiefer und allgemeiner bisher empfundenes Bedürfniß, den Volksglauben mit einer reinern Gotteserkenntniß in Einklang zu bringen, gibt vor allem die Ausbildung, welche die (wie bemerkt auch von den Stoikern angenommene) Dämonenlehre seit dem Ende des ersten Jahrhunderts durch die Platonifer erhielt, und die für die religiöse Richtung dieser Zeit in hohem Grade charafteristisch ist. Die Vorstellung von diesem "Zwischenreich" der Dämonen, die auf alter orphisch=pythagoreischer Ueberlieferung beruhte, entwickelte sich in der Art, daß die Dämonen den gläubigen Philosophen "überall an die Stelle der Boltsgötter treten konnten, wo von den lettern jolches ausgejagt wurde, was man mit dem reinen Gottesbegriff unverträglich fand, ohne es doch

und Schwärmerei ausarten.

des Glaubens bunbert.

<sup>1)</sup> Beller III 1, 679.

darum geradezu läugnen zu wollen." Obwol bier der Phantasie ber weiteste Spielraum gegeben war, stimmen die Platonifer bes zweiten Jahrhunderts in allen wesentlichen Punkten der (von ihnen mit Vorliebe behandelten) Dämonenlehre völlig überein; offenbar hatte biese bereits in den gläubigen Areisen der gebildeten Welt eine Art von dogmatischer Geltung gewonnen. Plutarch? sagt: diesenigen, die entdeckt haben, daß ein Geschlecht von Dämonen zwischen Menschen und Göttern in der Mitte steht, und beide mit einander verbindet und im Zusammenhange erhält (mag nun diese Lehre aus der Schule Boroasters, von Orpheus, aus Alegypten ober Phrygien stammen), haben mehr und größere Schwierigkeiten gelöst als Plato burch seine Theorie von der Materie.3 Nach seiner Ansicht konnten die drei untern Gattungen der Vernunftwesen durch Vervollsommung jede zu der nächst höhern und zuletzt zu der höchsten aufsteigen: die bessern Menschenseelen fonnten Herven, biese Dämonen und einzelne bieser (wie Isis und Dfiris) Götter werben.' Denn von den in breifacher Ordnung die Vorsehung übenden Gewalten nehmen die Dämonen den untersten Rang ein. Die böchste Gewalt ist der Geift und Wille der Urgottheit, Schöpfer und Ordner bes Weltgangen von Anbeginn, nächst ihm lenken die himmlischen Götter die menschlichen Dinge im Großen und Ganzen, zuletzt die Dämonen "als Wächter und Aufseher" im Einzelnen. Abweichend von andern Platonikern hält Plutarch die Dämonen nicht für nothwendig unsterblich; ohne ben geringften Zweifel und als Erlebniß eines glaubwürdigen Mannes erzählt er, wie die Kunde von dem Tode des großen Pan von seinen Mitdämonen mit lautem Wehklagen aufgenommen worden sei; die Hofphilosophen des Tiberius hatten sich dahin geäußert, dies sei Pan ber Sohn des Hermes und der Penelope gewesen." Die Dämonen find für Lust und Unlust empfänglich und auch dem Bösen zugänglich: auf sie beziehen sich die Ueberlieferungen von Entführungen, Umberirren, Berstecktsein, Berbannungen und Sflavendiensten von Göttern; alles dies und Aehnliches, wie die Leiden der Isis und des

<sup>1)</sup> Beller III 2, 122. 2) Beller III 1, 157 j. 3) Plutarch. des. oracc. 10.

<sup>4)</sup> Id. Romul, c. 29, 18. def. oracc, ib. Is. et Osir. c. 30.

<sup>5)</sup> Plutarch. De fato c. 9. 6) Id. def. oracc. c. 17.

Dsiris, sind nicht Schicksale von Göttern, sondern von Dämonen. Diese sind mit den Ramen der Götter, benen sie beigesellt sind und von denen sie Macht und Ehre haben, benannt und so mit ihnen verwechselt worden, einige haben jedoch ihre wahren Ramen behalten.2 Die bojen und furchbaren Dämonen erfreuen sich an düstern trauervollen Kulten, und wenn ihnen diese zu Theil werden, wenden sie sich zu nichts Schlimmerem; die guten und freundlichen tragen (wie schon Plato lehrte, als Boten und Dollmetscher die Gebete und Wünsche der Menschen zu den Göttern aufwärts, und die Orafel und Gaben des Guten herab.3 Oft also steigen die Dämonen aus ber Region des Mondes nieder, um die Orafel zu verwalten, an den höchsten Mosterien mitfeiernd Theil zu nehmen, Frevel zu bestrafen, in Krieg und Seegefahr Nettung zu bringen: laffen sie sich hierbei durch Zorn, ungerechte Gunst oder Reid bestimmen, so büßen sie dafür, indem sie wieder zur Erde herabgestürzt, und in Menschenleiber geschleudert werden.

Bang in bemielben Sinne stellen Apulejus und Maximus von Tyrus die Dämonen als Bermittler zwischen der Götter= und Menschenwelt dar. Nach dem ersten find ihre Leiber weder von irdischer noch rein ätherischer Natur, sondern halten zwischen beiden die Mitte. Deshalb werden sie dem Menschen nur ausnahmsweise und nach eigenem Willen sichtbar, wie die homerische Minerva dem Achill. Diese Dämonen lassen die Dichter, feineswegs ber Wahrheit zuwider, Menschen lieben und haisen, begünstigen und schädigen, daher auch Mitleid, Unwillen, Angst und Freude fühlen, überhaupt durchaus menschlich empfinden, was alles mit der ewig unveränderlichen Ruhe der Himmelsgötter unvereinbar ist. Auf der verschieden= artigen Empfänglichkeit der Dämonen für sinnliche Eindrücke beruht auch nach Apulcius die Berschiedenheit der Kulte und Opfer. nach ihrer Natur erfreuen sie sich an täglichen oder nächtlichen, öffentlichen oder geheimen, heitern oder duftern Opfern und Bebräuchen: so die ägyptischen an Klagegesängen, die griechischen an

lunae c. 30. 5) Apulej, de deo Socratis c. 6-13.

<sup>1)</sup> Plut. def. orace. c. 15. Is. et Osir. c. 25. 2) ld. def. orace. c. 25. 3) ld. 1s. et Osir. c. 26 (Plato Conviv. c. 23). 4) ld. de fac. in orbe

Tänzen, die barbarischen an rauschender Musik. Daher also die große Mannigfaltigkeit in den Formen der Götterdienste in versschiedenen Ländern: die Processionen, Mysterien, Handlungen der Priester, Gebete der Opfernden, Götterbilder und sattribute, Lage und Gebräuche der Tempel, Blut und Farbe der Opferthiere — alles dies hat seine Gültigkeit je nach dem Gebrauch eines jeden Orts, und oft erfahren wir durch Träume, Prophezeiungen und Orakel, daß die Gottheiten (d. h. Dämonen) zürnen, wenn in ihrem Dienst aus Nachlässigkeit oder Hochmuth etwas versäumt wird.

Mit Ansnahme sehr weniger Gottesleugner, sagt Maximus von Thrus,' ftimmt die gange Menschheit in bem Glauben an Ginen Gott, den König und Bater aller, und an viele Götter, seine Kinder und Mitherricher überein: diese letzten sind nicht dreißigtausend, wie Hefiod sagt, sondern zahllose, theils im himmel die Naturen der Geftirne, theils im Aether die Existenzen der Dämonen. sichtbar, theils unsichtbar nehmen diese göttlichen Wesen an der Herrschaft des höchsten Gottes Theil; die ihm verwandtesten schaaren sich gleichsam als seine Tisch= und Hausgenossen um seine Pforten, und dienen ihm als Boten, andere sind Diener dieser, wieder andere noch So bildet eine ununterbrochen abgestufte Folge von über= geringer. menschlichen Wesen die Verbindung zwischen Menschheit und Gottbeit, und die Untergötter (die Dämonen) vermitteln gleichsam als Dollmetscher zwischen ber menschlichen Schwäche und göttlichen Herr-"Dies sind die, welche den Menschen erscheinen, und zu lichfeit.2 ihnen reden, und mitten unter ihnen verkehren, und ihnen die Hilfe leisten, deren die menschliche Natur von den Göttern bedarf." beilen Krankheiten, geben ihren Rath in der Noth, verkünden das Berborgene, sind Helfer bei ber Arbeit, Geleiter auf bem Wege; Die einen walten in den Städten, die andern auf den Fluren, diese zu Lande, jene auf dem Meer; andere als Schutzeister einzelner Menschen, die einen schrecklich, die andern menschenfreundlich, dem bürgerlichen Leben ober bem Kriege zugewandt: so viele Naturen ber Menschen, so viele gibt es auch der Dämonen. Bu ihnen gehören namentlich die vom Leibe

<sup>1)</sup> Zeller III 1, 187 f. Max. Tyr. Diss. XVII 5 u. 11. 2) Id. Diss. XIV 8.

<sup>3)</sup> Id. D. XV 6, 7.

geschiedenen Menschenscelen, die ihre irdischen Neigungen und Beschäftigungen auch in jenem höhern Dasein nicht aufgeben wollen: fo übt Astlevios noch immer die Heilfunde, verrichtet Heratles Thaten ber Kraft, Dionysos schwärmt, Amphilochos prophezeit, die Diosturen fahren zur See, Minos richtet, Achilles waffnet sich. Maximus versichert, daß er die Dioskuren selbst gesehen habe, wie sie als leuchtende Sterne ein vom Sturm bedrängtes Schiff lenkten, und Asklepios nicht im Traume, sondern im Wachen. — Daß Gegner des Christenthums, wie der Platoniker Celsus, zwischen den Dämonen und den Engeln des driftlichen und jüdischen Glaubens keinen Unterschied finden wollten, wird man hiernach völlig begreiflich finden.1

So gewährte also die Dämonenlehre den Frommen die Möglichteit, den Bolksglauben im weitesten Umfange festzuhalten, ohne mit den Forderungen der Bernunft in Widerspruch zu gerathen, und zwar im buchstäblichen Sinne festzuhalten, ohne jene (für Starkgläubige gewiß bedenklichen) gewaltsamen und fünstlichen allegorischen Deutungen, beren sich ber Stoicismus bediente: und auf diesem Umwege kehrte ein großer Theil der gebildeten Welt wieder zu jenen scheinbar burch die Kritif für immer beseitigten "Legenden und Wundergeschichten" zurück, beren nach Strabos Meinung nur die Massen und bas weibliche Geschlecht bedurfte. Daß eine solche Vermittlung ber Boltsreligion mit einer vernunftgemäßern Gotteslehre gesucht und gefunden wurde, fest wie gesagt eine gerade unter den philosophisch Gebildeten weit verbreitete, unzerstörbare Unhänglichkeit an die alten Götter voraus, eine tiefe Sebnsucht in dem positiven Glauben ber Vorzeit eine Befriedigung zu finden, den keine noch so erhabene Abstraction gewähren fonnte.

Gefammtein= brud ber Litteratur bes

Der Gesammteindruck ber griechischen und römischen Litteratur röm. u. griech. des zweiten Jahrhunderts, in der sich auch die religiösen Zustände der Babrbun- bamaligen gebildeten Welt spiegeln, bestätigt dies burchaus. Unter ben römischen Schriftstellern burften Juvenal und ber j. Plinius, wie überhaupt so namentlich in ihren religiösen Anschauungen, ber stoischen Lehre am nächsten gestanden haben, wofür bei Plinius auch ein sehr starker Glaube an Träume und Vorbebeutungen spricht.

<sup>1)</sup> Orig. c. Cels. V 4sq. p. 233.

Bon beiden wissen wir überdies, daß sie sich am Kultus betheiligten; Juvenal hat der in seiner Baterstadt Aguinum verehrten Ceres Helvina zur Lösung eines Gelübdes eine Widmung dargebracht, Plinius zwei Tempel bauen lassen.2 Tacitus hat mit schweren Zweifeln gerungen, ohne boch (wie-bemerkt) durch sie dem positiven Glauben völlig entfremdet zu werden. Suetons findischer Vorbedeutungs= und Wunder= glaube läßt über die Festigkeit seines Götterglaubens kaum einen Bei Bellius ift nach seiner gangen Beistesrichtung und Aweifel. nach ber seiner Lehrer in Griechenland ein streng conservatives Festbalten an der Tradition auch im Glauben mindestens als wahrscheinlich vorauszusetzen; bei Fronto, der während einer Krankheit der Faustina an jedem Morgen zu den Göttern betete,3 und von ihnen Eingebungen in Träumen zur heilung von ber Gicht erbat und erhielt, sogar gewiß. Die Betrachtungen Marc Aurels athmen ben Beift achter Frömmigkeit, die Schriften bes Apulejus burchweht eine mustische Glaubensseligkeit, Aelian suchte für seine mit leidenschaftlichem Baß gegen ben Unglauben gepaarte wundersüchtige Strenggläubigfeit auch burch eigene Werke Propaganda zu machen.

Aber weit mehr als die römische trägt die griechische Litteratur des zweiten Jahrhunderts den Stempel einer Periode, deren geistige Zustände durch ein neu erwachtes religiöses Leben ganz eigentlich ihre Signatur erhielten. Mit Ausnahme Lucians steht von den griechischen Schriststellern dieser Zeit nur Galen mit seinem an stoische Borstellungen sich anlehnenden Pantheismus dem Volksglauben ganz fern; viel näher schon Dio von Prusa mit seinem zweisellosen Glauben an die Gottheit (wie es scheint anch an Ginzelgötter) und eine durch sie geübte Vorsehung; er war sogar überzeugt, daß dieswelche über die göttlichen Dinge verwersliche Meinungen hegen, nothwendig ruchlos sein müssen. Alle übrigen stehn auf dem Boden eines ganz positiven Götterglaubens, wie verschieden er sich auch in der Aussassellen gestaltete. Plutarchs tiese und ans dachtsvolle, ganz der Erkenntniß einer höhern Welt zugewandte

<sup>1)</sup> Mommsen IRN. 4312. 2) Th. I<sup>3</sup> 209, 7. 3) Fronto ad. M. Caes. V 25 (40) ed. Naher p. 83. 4) Zeller, G. d. gr. Ph. III 1, 738. 5) Derf. III 1, 732 Or. 39 p. 485 M. f.

Religiosität, die wenn auch mit Bewußtsein erstrebte und fünstlich festgehaltene, doch sicher aufrichtige Schlicht= und Altgläubigkeit des Pausanias, der unerschütterliche Wunderglaube des Artemidor, der frasse Supranaturalismus des Maximus von Thrus, die bis zur Grenze des religiösen Wahnsinns gesteigerte Schwärmerei des Aristides — alle diese religiösen Richtungen fommen überein in dem Glauben an eine durch zahlreiche Einzelgötter wunderbar geübte Borsehung. Und nur eine weite Verbreitung eines blinden Glaubens und findischer Superstition konnte die religionsfeindliche Schriftstellerei eines Lucian ins Leben rufen, deren unermüdliche immer wiederholte Angriffe doch gewiß nicht für ein Bechten mit Schatten gehalten werden können. Noch weniger barf man barans, daß Lucian feine Verfolgung erlitt, auf allgemeine Gleichgiltigkeit gegen die von ihm verspottete Religion Wenn sein Spott auch ohne Zweifel bas religiöse Gefühl der Gläubigen aufs tiefste verlette, so konnte er doch selbst ihnen nicht so verdammenswerth erscheinen, wie die Berspottung einer auf Offenbarung beruhenden Religion deren Gläubigen erscheinen muß: und im Heidenthum aab es nicht blok keine Dogmen, sondern auch feine Kirche, Die zum Schutz bes gefährdeten Glaubens hatte gegen bessen Angreifer einschreiten können. Parnys Götterfrieg, ber in chnischer Verhöhung des Heiligsten Lucians Göttergespräche ebenso weit übertrifft wie an Wit, ist allerdings vor der Restauration des Katholicismus in Frankreich erschienen (1799): aber auch später ist kein Bersuch zu seiner Unterdrückung gemacht, sein Verfasser ist (1803) Mitglied ber frangösischen Afademie geworden, und (1814) gestorben obne eine Berfolgung erlitten zu baben.

Die Raiser

Lucian.

Auch die Kaiser des zweiten Jahrhunderts haben sichtbar unter hunderte. Dem Ginfluß der herrschenden geistigen Strömung gestanden, und fie benn auch ihrerseits durch ihr Beispiel so wie durch ihre eifrige Kürsorge für den Kultus gefördert. Hadrian bewies einen, auch nach den hochgespannten Ansprüchen des Pausanias sehr großen Eifer in ber Berehrung ber Götter.' Marc Aurel strebte in allem sich als Schüler des Antoninus Pius zu bewähren, namentlich aber follte biefer in seiner Frommigkeit ohne Aberglauben sein Borbild sein, damit

<sup>1)</sup> Pausan. I 5, 5.

er in seine lette Stunde mit ebenso ruhigem Gewissen eintreten Er selbst, ber in einer Welt ohne Götter nicht leben wollte, scheint die Götter aller Nationen als gleich mächtig und gleich sehr ber Berehrung würdig anerkannt zu haben.

Die Natur bes im zweiten Jahrhundert neu erwachten religiösen Charatteristischen Muß hier durch einige für dasselbe besonders charatteristische nungen des Erscheinungen veranschaulicht werden, welche zugleich wol die höchsten religiösen Vebend. Die Grade erkennen lassen, die die Steigerung der Glaubensstärke zu Orthodoxie Der Pränestiner Claudins Aelianus verfaßte und Intoles erreichen vermochte. in der zweiten Sälfte des zweiten Jahrhunderts2 (in griechischer Sprache) zwei Werke, von der Borsehung und von göttlichen Erscheinungen, deren Tendenz wir aus zahlreichen Fragmenten fennen. Er führte den Beweis, "daß die unverständiger sind als Kinder, welche fagen, daß hienieden die Gottheit nicht die Vorsehung übe,"3 burch Erzählungen zahlreicher Wunder. Drakel und anderer unmitte. barer Offenbarungen der göttlichen Macht, hauptsächlich wunderbarer Belohnungen von Frommen und Gläubigen und wunderbarer und schrecklicher Bestrafungen von Gottesleugnern und Ungläubigen. Bei diesen Erzählungen fehlt es nicht an Apostrophen an die Religionsverächter, als: "Was sagt ihr zu diesem, ihr, die ihr meint, daß die Borsehung blind umbertappe oder nur eine Fabel sei?" so wie an Aeußerungen des Mitleides und Verwünschungen gegen die glaubens= feindlichen Philosophen: "O ihr Xenophanes und Diagoras und Hippo und Epikuros und ihres Gleichen und die ganze übrige Zahl ber unglückseligen und gottverhaßten Männer, seid verflucht!"5 füßliche und salbungsvolle Sprache affectirt die fromme Einfalt einer guten alten Zeit, einige Proben werden eine hinreichende Vorstellung geben. "Ein Mann Euphronios war ein unglückseliger Mann und hatte Freude an dem Geschwätz des Epifuros, und aus selbigem zog er sich zwei Uebel zu, gottlos und ruchlos zu sein." Dieser Mann verfiel in eine Krankheit, und von derselben (Lungensucht nennen sie die Söhne der Astlepiaden) arg gequält, verlangte er anfangs nach

Melianus.

<sup>1)</sup> Marc. Anton. Comment. VI 30. H. A. vit. M. A. c. 13. 2) Den Tob bes Berus erwähnt er fr. 206 ed. Hereher II 259. 3) Aelian- fr. 29. fr. 31. 5) ld. fr. 33,

der ärztlichen Kunft der Menschen, und suchte bei dieser Hilfe. bas Siechthum war gewaltiger als bie Kunft ber Aerzte. Als er nun bereits das Acuferste befürchtete, bringen ibn seine Angehörigen in den Tempel des Asklepios. Und da er eingeschlafen war, dünkte ihm, daß einer ber Priefter zu ihm fage, für den Mann gebe es nur einen Weg bes Beils und ein Mittel für die ihn bedrängenden Uebel, wenn er die Bücher des Epifuros verbrenne, und die Ajche Dieser gottlosen, frevelnden und weibischen Bücher mit feuchtem Bachse fnete, damit seinen Bauch und seine Bruft bestreiche und alles mit Binden umwickle. Er aber befannte alles, was er vernommen, seinen Nächsten und jene waren sogleich großer Freude voll, daß er nicht als ein Berschmähter und Berachteter von dem Gotte sei verstoßen So wurde ber Gottesleugner befehrt, und fortan ein Mufter ber Frömmigseit für Andere.' Wunderbare Heilungen so wol von Frommen als von Gottlosen, die fich dann besserten, waren in biesem Buch in großer Angahl ergählt, und erbauliche Betrachtungen baran geknüpft wie folgende: "Aristarchos von Tegea der Tragödiendichter verfiel in eine Krankheit und Asklepies heilte ihn und befahl ibm ein Dankopfer für seine Genesung zu bringen, und ber Dichter brachte bem Gotte bas nach ihm benannte Schauspiel bar. Wie könnte es aber geschehen, daß die Götter für die Gesundheit einen Lohn verlangten und annähmen? da sie uns ja doch das Größte mit menschenliebendem und gütigem Sinne umsonft gewähren, die Sonne gu ichauen, und an dem allgenügenden Glanz eines so großen Gottes ohne Entgelt Theil zu haben, und den Gebrauch des Wassers und die ungähligen Gervorbringungen und mannigfaltigen Silfen des uns bei ber Arbeit fördernden Feuers, und aus der Luft Nahrung für unser Leben in uns zu zichen? Sie wollen also nur, daß wir auch in jenen geringern Dingen nicht undantbar und uneingedenk fein, und machen uns auch dadurch besser."2 Bis zu welchem Grade findischer Albernheit sich die Wundersucht dieser Glaubensrichtung verirren fonnte, mag folgende Geschichte von einem tanagräischen Kampfhahn zeigen, der an einem Fuß verlett war. "Der Sahn, wie mich bünkt auf einen von Asklepios erhaltenen Antrieb, bupfte

<sup>1)</sup> Aelian. fr. 89. 2) Id. fr. 101.

auf einem Beine vor den Herren, und da in der Frühe dem Gotte ein Lobgesang gefungen wurde, stellte er sich in bie Reibe ber Sänger. als ware ihm von bem Leiter bes Chores seine Stelle angewiesen, und versuchte jo gut er vermochte sein Bogellied mitzusingen, barmonisch in ben Gesang ber Andern einstimmend. Auf einem Beine aber stehend streckte er das beschädigte und verstümmelte vor, als wollte er bezeugen und angeben, was er erduldet hatte. So fang er seinem Beiland, wie er es mit ber Kraft seiner Stimme vermochte, und flehte ihm den Gebrauch seines Fußes wieder zu geben." Nach einer Offenbarung des Gottes wurde er dann gebeilt, .. und mit ben Klügeln schlagend und weit ausschreitend und den Hals aufrichtend und ben Kamm ichüttelnd wie ein stolzer Krieger, befundete er bas Walten der Borsehung über den unvernünftigen Kreaturen." Den Erzählungen von dem Heil, das der Glaube brachte, standen Beispiele von den schrecklichen Folgen des Unglaubens und Frevels gegen die Götter gegenüber: wie ein Mann, ber "mit lufternem Auge" bie Mbsterien ansehn wollte, ohne eingeweiht zu sein, auf einen Stein stieg, von diesem herab, und sich zu Tode fiel;2 wie ein Unglücklicher, beffen Seele von Epituros Lehre entnervt war, in ben heiligen Raum des Tempels zu Eleusis eindrang, den nur der Hierophant betreten durfte, und zur Strafe von einer furchtbaren Krankheit befallen wurde, und gräßliche Qualen litt, so daß er darnach schmachtete, seine verfluchte Seele vom Leibe lodreißen zu können, was ihm aber erft spät zu Theil wurde; wie Sulla von Würmern ("andere aber fagen nicht von diesen, sondern von Läusen", die aus seinem Leibe herausguollen, langsam aufgefressen wurde, weil er den Tempel ber Althene zu Alalfomenä zerftört hatte; wie ein Bildhauer "auf ben Gewinn schauend und blind gegen die Frömmigkeit ein Götterbild schlechter ausführte, als er nach der erhaltenen Bezahlung gesollt hatte, unansehnlich klein und aus schlechtem Marmor, bann aber rafür an seinem Leibe geftraft wurde, "und dies allen ein Beispiel und eine Lehre war solches nicht zu wagen noch dergleichen Vortheil zu suchen," u. s. w.

<sup>1)</sup> Aelian. fr. 98. 2) Id. fr. 43. 3) Id. fr. 10. 4) Id. fr. 53.

<sup>5)</sup> Id. fr. 62.

Schwärmerei bes Aristibes.

Wenn die Schriften Aelians uns mit der extremsten und starrsten, in der That zeletischen beidnischen Orthodoxie befannt machen, so besitsen wir in den Bekenntnissen eines Mannes, der von Mitwelt und Nachwelt zu den ersten geistigen Größen seiner Zeit gezählt wurde, des Ahetors P. Aelius Ariftides auch ein merkvürdiges Zeugniß, bis zu welchem Grade sich damals unter besondern Einflüssen die religiöse Ueberspannung steigern konnte. Aristides, zu Hadriani in Bithynien ums 3ahr 117 geboren, aus einer vornehmen und begüterten Kamilie, Sohn eines Priefters des Zeus, von Jugend auf fränklich (nach einer Nachricht epileptisch), ergab sich von früh auf mit leidenschaftlichem Eifer den Studien. Die nervöse Reizbarkeit seiner zarten Natur war burch ein Uebermaß der Anstrengung, wie burch die von dem Beruf eines Cophisten ungertrennlichen Aufregungen im höchsten Grade genährt und gesteigert, einen Beruf, der zugleich wie kein anderer geeignet war die ihm angebornen Eigen= ichaften bes Chraeizes und ber Eitelfeit aufs stärtste auszubilben. 3m Herbst 144 ergriff ihn eine Krantbeit, mit der er sich 17 Jahre schleppte, und über die er in den, lange nach seiner Genesung (175) verfaßten, "beiligen Reden" aufs ausführlichste berichtet hat. In dieser Krankheit entwickelte sich auch seine schwärmerische Frömmigkeit, die sich je länger je mehr in einer immer ausschließlichern Berehrung des Seilgottes Asflepios befriedigte, hinter bessen Bilde ihm die übrigen Götter mehr und mehr zurücktraten. Da er um Beilung zu finden Jahre lang in den Tempeln dieses Gottes und mit beffen Prieftern verfehrte, richteten sich allmählich seine Gebanken in Wachen und Träumen auf diesen Mittelpunkt; benn nach dem allgemeinen Glauben ertheilte der Gott ben Hilfesuchenden, die in seinem Tempel schliefen, Rath burch Gingebungen in Träumen, und die ganze Existenz des Aristides drebte sich nun um seine Träume, die ihm der Gett sämmtlich aufzuschreiben befohlen hatte. Die Erfüllung dieses Befehls war für ihn eine beilige Pflicht, und er biftirte wenn er jum Schreiben gu fchwach war.2 Selbfts verständlich befolgte er alle Vorschriften, die er in Träumen empfangen zu haben glaubte, auch die unsinnigsten, wodurch er wahrscheinlich

<sup>1)</sup> St.R.E. I<sup>2</sup> 340. Welder Kl. Schr. III 89—156. (Incubation. Aristides ber Rhetor). Die Taten nach Waddington Chronologie de la vie du rhéteur Ael. Aristide: Mémoires de l'Institut XXVI (1867) p. 203 ff. 2) Welder a. a. T. S. 139 ff.

seinen Zustand vielfach verschlimmerte; er jagt selbst, daß seine Schwächlichkeit mit dem Fortgange ber Zeit immer zugenommen babe. Ruweilen glaubte er fich in einem Mittelzustande zwischen Schlaf und Wachen zu befinden, in dem er ein förperliches Gefühl von der Nähe des Gottes hatte, seine Haare sich sträubten, seine Augen sich mit Thränen der Wonne füllten, und er ein stolzes Schwellen des Bewußtseins empfand, ein Zustand, ben niemand zu beschreiben vermöchte, die eingeweihten verstehn und kennen es.2 Der Gott prophes zeite ihm auch die 17 jährige Dauer seiner Krankheit und seine göttliche Errettung und befahl ihm zugleich mitten im Winter bei Nordwind und Frost im Flusse zu baden. Doch nach dem Bade befand er sich wunderbar leicht und wohl "in einer gleichmäßigen, nicht wie fünstlich bewirften, ben ganzen Körper fräftigenden Wärme: — es war eine unaussprechliche Wohlgemutsheit, worin er alles dem gegenwärtigen Augenblick nachsetzte, und auch sehend nichts anderes sah: so ganz war er bei dem Gott.413

Wenn auch die Schwärmerei bes Aristides im innigsten Zusammenhange mit der Ueberspannung seines Hochmuths steht, und diese, nicht die Bersenfung in das göttliche ihre Grundstimmung ist, so erinnern jeine Berichte boch in mehr als einer Beziehung an Befenntnisse driftlicher Pietisten, sowol durch die unaufhörliche Selbst: beebachtung, Selbstifteigerung und Selbsttäuschung, wie durch das Bewußtsein einer besondern Begnadigung gewürdigt, ein auserwählter ber Gottheit zu sein, und die nothwendig damit verbundene geistliche Ueberhebung. In einem Traume sah er das Bild des Gottes mit drei Köpfen und von feuriger Lohe umgeben, außer den Köpfen. Allen andern Betern winfte der Gott hinauszugehn, ihn bieß er bleiben. Aristides rief entzückt: Einziger! ben Gott meinend. Dieser erwiderte: Du bist's! "Dies Wort, o Herr Asklepios, ist besser als das ganze menschliche Leben, geringer als dies ist die ganze Krankheit, geringer als dies aller Dank, dies hat gemacht, daß ich eben so wohl fann als will." "Auch ich, sagt er an einer andern Stelle, war



<sup>1)</sup> Welder a. a. D. S. 153. 2) Aristid. orat. XXIV p. 298 Jebb.

<sup>3)</sup> lb. p. 269. W. S. 145. 4) Aristid. or. XXVI p. 333. Auf Welders Irrthum in der Uebersetzung (el flatt els) S. 129 hat mich Herr H. Baumgart ausmerksam gemacht.

unter denen, welchen durch die Gnade des Gottes, nicht zweimal, nein vielmal in mannichfacher Gestalt ein neues Leben geschenkt worden war und die die Krankheit deshalb für heilsam erachten." Für das, was ihm der Gott gewährt hatte, mochte er nicht die ganze, unter Menschen so genannte Glückseligkeit eintauschen.

Mit der Ueberzeugung ein außerwählter zu sein stand bei Aristides in Wechselwirfung der Hang, Die Sand der Gottheit überall zu erfennen, die Sucht auch in alltäglichen Ereignissen besondere Fügungen und Wunder zu sehn. Auf Schritt und Tritt glaubte er von bem Gotte geleitet zu werden, fortwährend wird er von ihm gerufen, geschickt, zurückgehalten, und erhält seine Befehle, Aufträge und Berbote.2 Bei dem Erdbeben, das Smyrna zerstörte, war es der Gott, wie er an die beiden Raiser schrieb, der ihn aus der Stadt forttrieb und an einen Ort brachte, wo er verschont blieb.3 Er rettete seine alte Amme Philumene, die Aristides über alles liebte, unzählige Male wider Erwarten und auch aus einer Krankheit. Uls eine andre Philumene, die Tochter seiner Milchschwester Kallityche starb, offenbarte ibm ein Traum, daß sie ihre Seele und ihren Leib für sein Leben hingegeben habe. Auch deren Bruder Hermias war "so zu sagen beinah für ihn gestorben;" dieser, der liebste seiner Pfleglinge, starb nämlich, wie Aristides später erfuhr, an demselben Tage, wo er (nach bem Ende der 17 jährigen Krankheit, 162) von einem Anfall der großen, später durch das Heer des Berus in den Westen eingeschleppten,6 Epidemie genas." "So hatte ich die Zeit bis dahin als Geschenk von den Göttern und erhielt hierauf unter göttlicher Hilfe ein neues Leben, und dies war gleichsam die Gegengabe bafür." Damals hatte ihn "der Beiland (Astlepios) und die Herrin Athene sichtbarlich gerettet: " die lettere war ihm in der Gestalt der Statue des Phidias erschienen, ein füßer Duft strömte von ihrer Alegis aus, er allein sah fie, und rief es zwei anwesenden Freunden und seiner Amme zu, welche glaubten er deliriere, bis sie die von der Göttin ausgehende Kraft erkannten und die Neden vernahmen, die er von ihr vernommen hatte.º — Mönche,

<sup>1)</sup> Aristid. or. XLII p. 520. 2) Welder a. a. D. S. 133. 3) Derf. S. 129.

<sup>4)</sup> Aristid. or. XXIII p. 290. 5) ld. or. XXVII p. 351 (wol. 5 συντρόφου βι. τροφού zu sessen ist) u. 352. 6) Th. 13 36. 7) Waddington p. 249 s.

S) Aristid. or. XXVI p. 323. 9) Id. or. XXIV p. 300.

die im Mittelalter die Reden des Aristides lasen, haben bier und ba in Randbemerkungen ihren Unwillen über die Thorheit, ja Berrücktheit bieses Menschen Ausbruck gegeben, "ber noch bazu ben Ruf eines Weisen hatte," und bennoch sich so kindischen Einbildungen hingeben fonnte.1

Die Thatsache einer solchen religiösen Reaction gegen die Gin- Unveranderte flüsse der Kritik und Philosophie, einer so völligen Wiederherstellung Fortbauer bes positiven Götterglaubens auch im Bewuftsein ber Gebilbeten, wie glaubens. sie die bisher geschilderten (und andere noch zu erwähnende) Erscheinungen beweisen: diese Thatsache zeigt, daß jene Rlagen über ben vermeintlichen Berfall des Glaubens nur durch oberflächliche, auf gewisse Gebiete beschränkte Zeitströmungen veranlaft waren, die dann von einer mächtigen Gegenströmung rückwärts gestaut wurden. bie religionsfeindlichen Stimmungen und Richtungen, selbst in ber Zeit ihrer größten Stärke jemals außerhalb ber eng begrenzten Kreise ber Gebildeten sich verbreitet haben, dafür spricht nichts. find sie in die Massen allem Anschein nach ebenso wenig jemals tiefer eingebrungen, als die antidriftliche Litteratur des achtzehnten Jahrhunderts auf den driftlichen Glauben der europäischen Bevölkerungen im Großen und Ganzen einen nachweisbaren Einfluß geübt bat. Bon jenen monotheistischen, pantheistischen und atheistischen Weltauschauungen, deren Anhänger in der Litteratur des ersten Jahrhunderts so laut das Wort führen, blieb der Glaube des Bolks an bie alten Götter, ber mit unzähligen Wurzeln in bem geiftigen Leben von Millionen festzewachsen war, unberührt oder doch unerschüttert. Trots aller Beränderungen und Entwickelungen, trots aller Berlufte, Trübungen und Erweiterungen bestand er fort und stellte sich in seinen beiden Hauptformen immer von neuem ber; von denen die eine in den öftlichen Ländern herrschende sich innerhalb der griechischen Welt entwickelt hatte, die andere im Westen und Norden (so weit der Einfluß der römischen Kultur reichte) verbreitete aus einem Jahr= hunderte dauernden Mischungs- und Verschmelzungsprozest griechischer

<sup>1)</sup> Belder S. 116, 35.

Drei Beweise bafilr.

und italischer Elemente bervorgegangen war. In beiden Kormen behauptete sich ber Götterglaube dem ihn (zuletzt mit erdrückender Macht) bekämpfenden Christenthum gegenüber fast ein halbes Jahr= Ein so langer Widerstand beweist schon allein die noch tausend. ungeschwächte Lebensfraft des alten Glaubens. Nicht minder bewährte er diese in der Aufnahme und Assimilation zahlreicher heterogener ja entgegengesetzter religiöser Elemente, die dennoch nicht vermochten jein Wesen zu verändern, seine Auflösung und Zersetzung berbeizuführen. Endlich erwies er sich auch durch eine noch immer schöpferische Productivität als eine lebendige Macht.

1. Geine Af= fimilations. frait. nabme von Clementen gienen.

Zwar ist die massenhafte Aufnahme heterogener religiöser Elemente Auf- bisher allgemein zugleich als Symptom und als Ursache des Berfalls der römisch-griechischen Religion augesehn worden: aber diese Ansicht aus orienta-lischen Reli- würde nur dann berechtigt sein, wenn sich nachweisen ließe, daß der Glaube an die alten Götter durch die Berehrung der fremden auf= gehoben, erschüttert oder in seinem innersten Wesen umgestaltet worden Nichts von alle dem ist erkennbar. Daß eine Vermehrung ber Gottheiten eines polytheistischen Systems ichon an und für sich eine Abnahme des Glaubens oder eine Schwächung seiner Intensität vorausjette, wird ebenso wenig jemand behaupten, als daß die neuen Kanoni= sationen der katholischen Kirche durch ein Schwinden des Glaubens an die alten Beiligen veranlagt werden oder daß sie diesen Glauben beeinträchtigen können. Nun ist aber allerdings zwischen den orien= talischen und den griechisch-römischen Kulten ein so tiefer Gegensatz. daß eine Verbindung beider schwer begreiflich erscheint. Für unser Gefühl stehn jene fremdartig und seltsam, zum Theil ungeheuerlich neben diesen, und noch tiefer erscheint uns der Gegensatz der Religions= anschauungen, auf denen hier und bort die Kulte und Gebräuche be-Die duftern traner = und geheimnisvollen Ceremonien, die ichwärmerische Extase, die Selbstentäußerung und schrankenlose Hingebung an die Gottheit, die Entsagung und Buße als Bedingung der läuterung und Weibe: alle diese Elemente sind ja dem römischen und griechischen Glauben ursprünglich ebense fremd als im tiefsten Wesen der morgenländischen Religionen begründet. Im schrofisten Gegensatz bazu tritt une, als bem griechischen und römischen Glauben und Kultus eigenthümlich, feste Umgrenzung des Gottesbegriffs, Hare

Anschauung der Götterwelt, ein masvolles und vertrauendes, selbst genau geregeltes Berhältniß der Gläubigen zur Gottheit, allgemeine Zugänglichkeit so wie auspruchslose Einfachheit und festliche Beiterkeit des Gottesdienstes entgegen. Dennoch sind von den Gläubigen des römischen und griechischen Alterthums diese so tiefen innern Gegenfate zu keiner Zeit als ein absolutes Hinderniß der Verschmelzung empfunden worden. Orientalische Elemente sind bekanntlich in die griechische Religion sehr früh, in die römische mindestens seit dem zweiten punischen Kriege eingedrungen. Wenn dies aber schon bei oberflächlichen Berührungen der Nationen geschehn konnte, so mußte ihre innige Verschmelzung und Vereinigung im römischen Universal= reich auch ohne irgend welche Aenderung in der Natur und Stärke des Glaubens sogar nothwendig die Göttermischung im weitesten Umfange zur Folge haben. Die Götterwelt war und blieb von der ersten bis zur letzten Zeit des Heidenthums den Gläubigen ein nur sehr unvollkommen bekanntes, weil durch keine Offenbarung erschlossenes Gebiet, und der Glaube, daß es die verschiedenartiasten Gestalten und Erscheinungen in sich fassen könne, war um so natürlicher, ba das Bermögen jede Geftalt anzunehmen ja recht eigentlich zum Wesen der Gottheit gehörte. Zu dieser grenzenlosen Expansivität des antiken Polytheismus fam aber noch die Tendenz, in den fremden Gottheiten die eignen wiederzufinden, deren Stärke ja schon bei Berodot so erstaunlich groß ist; eine Tendenz, welche die Frommgläubigen so völlig beherrschte, daß sie sie nur das wirklich oder scheinbar gleichartige in den verschiedenen Religionen gewahr werden ließ, und sie auch gegen die schärfften und grellsten Gegensätze völlig blind machte.

Wenn es nun im Besen des antifen Polytheismus von icher Die Theotragelegen hat, eine Ergänzung der eignen noch unvollkommenen Gottes- wendige Wirerkenntniß auch in ben Kulten fremder Nationen zu suchen; wenn in Griechenland wie in Rom völlig heterogene Götterdienfte schon in Zeiten Aufnahme gefunden haben, für welche die ungeschwächte Kraft des Glaubens gar nicht in Frage kommen kann: so ist der Grund, daß dieses im frühern Alterthum sparsamer geschah, offenbar nicht in der damals größern Stärke bes vaterländischen Glaubens zu suchen, sondern in dem geringern Berkehr der Bölker. Je mehr dieser wuchs, besto mehr steigerte und vervielfachte sich auch ber Austausch ber Kulte.

mifdung.

Mit ber Bildung bes römischen Universalreichs trat die antike Welt und ihr Polytheismus in seine lette Phase. Ein Jahrhunderte lang fortwährendes Wandern, Ziehen, Berüber = und hinüberströmen ber Bewohner dieses ungeheuren Ländergebiets führte eine beispiellose Mischung und Durcheinanderwirrung der Ragen und Nationen und damit auch der Religionen und Kulte herbei. Bon der Themse bis jum Atlas, vom atlantischen Meer bis jum Cupbrat wohnten nun in allen Provinzen auch Anbeter ber Isis und bes Diris, bes Baal, ber Astarte, des Mithras, die für ihre Götter gestissentlich ober burch ihr Beispiel Bropaganda machten: und so gewannen diese und andere afiatische Naturgottheiten unter verschiedenen Namen und Kultussormen zahllose neue Gläubige. Wenn nun auch unzweifelhaft in unzähligen einzelnen Fällen bie neuen Rulte bie alten in ben Bintergrund drängten, so konnten solche locale ober individuelle Bevorzugungen einzelner Gottheiten doch ebenso wenig auf die Dauer ben Bestand bes Glaubens im Großen und Ganzen alteriren als es von jeher ber Gall gewesen war. Und auch die einzelnen, die boch in der Regel nicht die ganze Götterwelt mit ihrer Berehrung zu umfassen strebten, sondern biese mehr ober weniger ausschließlich auf einzelne Gottbeiten richteten, konnten bie vaterländischen Kulte sehr wohl mit ben ausländischen verbinden, ohne daß diese jenen Eintrag thaten. Domitian war ein Berebrer ber Isis und bes Serapis,' benen er zu Rom Tempel baute, selbst an seiner Tafel fielen (nach Plinius) "Berrichtungen ansländischer Superstition" seinen Gaften auf.2 Nichtsbestoweniger bielt er jogar mit grausamer Strenge barauf, daß die Beiligfeit bes überlieferten Gottesdienstes nicht ungestraft verlett würde," und Martial rübmt, daß unter seiner Herrschaft "den alten Tempeln" ihre Chre gewahrt fei; der selbst verehrte vor den andern, namentlich auch den capito= linischen Gottheiten Minerva "in superstitiöser QBeise."5

Der Begriff ber Guperlativer und

Mit den fortwährenden Umbildungen der religiösen Zustände stition ein re- hat auch fortwährend der Begriff der "Superstition" gewechselt: wechseinder. worunter ein hauptsächlich auf übertriebener Gottessurcht beruhender Irrglaube, namentlich aber Abgötterei und Verehrung fremder vom

<sup>1)</sup> Marquarbt, Hob. IV 87. 2) Plin. paneg. c. 49. 3) Sucton. Domitian, c. 8. 4) Martial, 1X 80, 5. 5) Sucton, Dom. c. 15. Dio LXVII 1.

Staat nicht anerkannter, weil seiner Anerkennung unwürdiger Gottseiten verstanden wurde. Zu allen Zeiten muß hiernach der Begriff der Superstition nicht bloß überhaupt ein relativer, sondern auch nach individueller Auffassung unendlich wechselnder gewesen sein. Die Dienste der ägyptischen Gottheiten, von denen sich schon im zweiten punischen Kriege in Rom eine Spur sindet, verbot im Jahr 58 v. Chr. der Senat als "schändliche Superstition" und ließ ihre Altäre umstürzen, aber dies Berbot fruchtete ebenso wenig als das in den Jahren 53 und 48 wiederholte Einschreiten gegen dieselben Kulte, die in jener Zeit schon die auf das Kapitol vordrangen, ihre Berweisung aus Rom durch Agrippa 21 v. Chr. und die Bersolgung ihrer Anhänger unter Tiber im Jahr 19 n. Chr. Allmählich verlor sich auch die Erinnerung, daß sie jemals als den römischen Gottheiten nicht ebenbürtig gegolten hatten. Minucius Felix nennt ihren Kult so wie den des Serapis einen einst ägyptischen, jett römischen.

Ganz ebenso wie die ägyptischen Götterdienste haben auch eine Anzahl anderer orientalischer Kulte anfangs als Superstitionen in allgemeiner Berachtung gestanden, und sind dann allmählich in immer weitern Kreisen als gleichberechtigt mit den einbeimischen, und seit unvordenflicher Zeit überlieferten anerkannt worden. Die Dauer des Zeitraums, innerhalb bessen ein solder Prozeß sich vollzog, bing im einzelnen Falle ohne Zweifel von den verschiedensten, jum Theil allerbings unberechenbaren Einflüssen ab: aber in erster Linie doch gang sicherlich davon, ob die Berührungen mit den Anhängern der fremden Religion innige, fortwährende und massenhafte waren, oder nicht. Der Mithrasfult, den die Römer erst im Sceräuberfriege (also vielleicht anderthalb Zahrhunderte später als die ägyptischen) kennen lernten,6 und ber schon unter Hadrian und ben Antoninen in Rom in Schwung gekommen zu sein scheint, hat wol ungefähr dieselbe Zeit wie die ägyptischen Kulte gebraucht um seine größte Berbreitung zu finden. Wenn aber Origenes die Mithrasmhsterien als einen, im Vergleich zu den angesehenen ägyptischen, obsenren Kult wirklich mit Recht be-

<sup>1)</sup> Isiaci conjectores: Ennius (Cic. Div. I 58).

2) CIL. 1034 (sac. Isid. Capitolin.).

3) Marquarbt IV 85 ff.

4) Minuc. Felix Octav. 21.

5) Plutarch. Pompej. c. 24.

6) Freller R. Myth. 758.

zeichnen konnte' (was wol sehr fraglich ist): so dürfte sich dies auch baraus erflären, daß die Beziehungen des Westens zu den Heimaths= ländern des Mithrasdienstes damals noch immer nicht so lebhaft waren als zwei Jahrhunderte früher zu Alegypten. Immerhin mögen manche Kulte deshalb länger für superstitiös gegolten haben, weil ihre Gebräuche besonders fremdartig und seltsam, abstoßend ober lächerlich erschienen. Plutarch, ber alle Seltsamkeiten des ägyptischen Gottesdienstes ehrwürdig fand, verachtete eine Menge asiatischer Kultgebräuche als superstitids, namentlich das Beschmieren mit Koth, Sabbathfeiern, Niederwerfen aufs Angesicht, und anderes "lächerliche Thun und Leiden, Reden und Geberden der Götterfurcht, ihre Gaukeleien, und Zaubereien, das Herumlaufen, Paufenschlagen, unreine Reinigungen, schmutige Kasteiungen, barbarische und gesetwidrige Strafen und Beschimpfungen bei den Tempeln."2 Zu dieser verschiedenen Auffassung wirkte boch wol wesentlich mit, daß eine Jahrounderte alte Gewöhnung ben ägpptischen Kulten das fremdartige genommen hatte, das jenen andern noch anhaftete: und allem Anschein nach hat sich überhaupt die Auffassung eines fremden Rults als verächtlicher Superstition oder ehrwürdiger Religion wesentlich dadurch mit bestimmt, ob er seit langer oder seit kurzer Zeit bekannt war. August verehrte von den fremden Kulten die alten und anerkannten (wie die eleufinischen Mosterien) aufs frömmste, die übrigen behandelte er mit Berachtung (wie den des Stiers Apis und ben jüdischen).3 Im letten Fall (wie gewiß auch in andern) influirte auf die Beurtheilung des Gottesdienstes das geringe Ansehn des Bolfs, dem er angehörte. Kultus eines fernen unbefannten Barbarenvolfs fonnten aufgeflärte Römer unbedenklich verhöhnen. Ein Beteran, der August zu Bononia bewirthete, autwortete auf dessen Frage, ob es wahr sei, daß der erste Plünderer des Tempels der (in Armenien, Kappadocien, Medien, verehrten) Göttin Anaitis erblindet und gelähmt gestorben sei: er fei es selbst, sein ganzes Bermögen rühre von dem Raube her, und August speise so eben von einem Beine ber Böttin.4 Mit der zunehmenben Mischung der Nationalitäten im römischen Reiche erweiterten

<sup>1)</sup> Orig. c. Cels. VI 23 (αἰρέσεως ἀσημοτάτης). 2) Plutarch. de superstit. 3 u. 12. 3) Sucton. August. c. 93. 4) Plin. H. N. XXXIII 83.

sich fortwährend die Kultgebiete der fremden Gottesdienste, und wurde in gläubigen Areisen die Zahl berer, die als Superstitionen galten, immer fleiner. Obwol die Göttermischung erst im dritten Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte, war sie doch bereits um die Mitte des zweiten sehr weit vorgeschritten. Noch Hadrian, ber für die römischen und griechischen Kulte aufs eifrigste forgte, "verachtete die fremden:" welche wird freilich nicht gefagt, keinesfalls sind wol die ägpptischen bazu zu rechnen. Doch in ber Zeit Marc Anvels, der bei bem allgemeinen Schreden bes marcomannischen Krieges Priefter aus allen Ländern fommen, fremde Kultgebräuche vollziehen und die Stadt Rom mit allen Arten religiöser Ceremonien sühnen ließ," war die Grenze zwischen fremder Superstition und einheimischer Religion in Italien wie in Griechenland schon größtentheils verwischt.

Den Spott der Ungläubigen forderte freilich der immer wachsende, Die Theolia-immer bunter gemischte "Haufe der Götter" je länger je mehr herans. Ungläubigen verspottet Lucian hat die gemischte Gesellschaft dieser Götterwelt wiederholt zum Gegenstande seines Wites gemacht. In einer Götterversammlung soll Hermes auf Zeus Befehl bie Götter nach dem Kunstwerth und der Rostbarkeit ihrer Bildfäulen ordnen, darum wird den goldenen vor den marmornen der Vorzug eingeräumt, und jo kommt es, daß Bendis, Anubis, Atys, Mithras und ein asiatischer Mondzett die obersten Plätze erhalten;' bei einer Göttermahlzeit bagegen werden Aths und Sabazios, "die zweifelhaften und aus der Fremde angezogenen Götter," unten an neben Pan und die Korybanten gesetzt. Ein ander Mal gehn die Götter zu Rath über die Menge neuer Einbringlinge von zweifelhafter Berechtigung. Momos melbet sich zum Worte, und äußert sich über die orientalischen Gottheiten. Mithras in medischem Kaftan und Tiara gehöre nicht in den Olymp, er fönne nicht einmal griechisch, und verstehe nicht, wenn man ihm zutrinfe. Roch weniger seien die Aegypter zu dulden; der hundsköpfige, bellende, in feine Leinwand gekleidete Anubis, der Drakel ertheilende Stier Apis, und vollends die 3biffe, Affen und Bocke. Momos stellt baber ben Antrag: in Erwägung, daß sich viele unberechtigte kauderwelschende

<sup>1)</sup> Vit. Hadriani c. 22. 2) Vit. M. Antonini c. 13. 3) Juy. Sat. XIII 46. 4) Lucian, Jup. tragoed, 7, 5) Id. Icaromenipp. 27. Friedlaender, Darftellungen III. 29

Leute unter die Götter eingedrängt haben, Ambrosia und Nektar aus zugehn anfängt, und das Maß bei der starken Nachfrage bereits auf eine Mine gestiegen ist, serner die Fremden sich unverschämt vorzbrängen und die alten Götter ihrer Plätze berauben: eine Kommission von sieben vollberechtigten Göttern einzusetzen, welche die Legitimation jedes einzelnen prüsen soll. Zeus bringt diesen Antrag nicht zur Abstimmung, da er voraussieht, daß die Majorität dagegen sein würde, erhebt ihn aber ohne weiteres zum Beschluß, und weist die sämmtlichen Götter an, sich zu der bevorstehenden Prüsung die nöthigen Nachweise zu verschassen, als Namen der Eltern, Angabe woher und auf welche Weise sie Götter geworden seien u. s. w.

— ten Gläus bigen unans fläntig.

Man glaubt häusig, daß die Empfindung, aus der dieser Spott hervorging, die Empfindung des Widerspruchs, ja des Unsinns in der Bermischung ganz heterogener Kulte, wenigstens unter den Gedildeten der damaligen Welt nothwendig verbreitet gewesen sein müsse: aber es gibt weder dassur ein Zeugniß, noch berechtigt die Natur der religiösen Zustände des Universalreichs, wie sie bisher geschildert sind, zu dieser Annahme. Der Eindruck, den ihre Betrachtung auf uns macht, fällt nur darum völlig mit dem Eindruck zusammen, den Lucian und seines Gleichen empfingen, weil sie diesen Erscheinungen ebenso völlig unbetheiligt gegenüber standen, als wir; weil auch für sie griechische und barbarische Götter gleich wenig Realität hatten, und die Freiheit ihrer Kritif diesen Ausgeburten der mythenbildenden Substanz gegenüber eine völlige und unbedingte war. Aber eben nur die Ungläubigen empfanden und urtheilten so, und diese waren allem Anschein nach selbst unter den Gebildeten nur eine Minorität.

Plutarche Berehrung ägnptischer Götter neben ben griechis ichen.

Wie wenig aber unter den Gläubigen selbst die Gebildetsten durch die Theofrasie in ihrem nationalen Glauben beirrt wurden, zeigt vor allem die religiöse Anschauung Plutarchs. Auch er, der Priester des pythischen Apollo,2 war ein nicht minder inniger Bersehrer der ägyptischen Götter als der griechischen. In der an eine hochgebildete Isispriesterin zu Delphi gerichteten Schrift über Isis und Osiris erklärt er, daß die Götter überall dieselben seien, dienende

<sup>1)</sup> Id. deor. concil. 2) Plutarch. Qu. conv. VII 2. 2, 1. Heryberg, Gesch. Grivs. u. b. R. II 166.

Aräfte einer höchsten weltregierenden Macht, die nur jedes Volf mit andern Namen benenne und auf andere Beise verehre.' So sei auch Isis und ihre Mitgottheiten von jeher allen Menschen befannt ge= wesen, wenn gleich ein Theil derselben sie erst vor furzem bei ihrem ägyptischen Namen nennen gelernt habe: " übrigens hielt Plutarch auch biese Namen für ursprünglich griechische, burch griechische Einwanderer nach Aeghpten übertragene; und wenn Sesiod außer dem Chaos Eros, Erbe und Tartarus als die ersten Dinge setze, scheine er Dfiris, Isis und Tophon gemeint zu haben.3 Der Ursprung ber Lehre, daß die Welt weder von blindem Ungefähr noch von einer höch= sten Vernunft allein beherrscht werbe, sondern von vielen aus Gut und Boje gemischten Dlächten, sei unbefannt und verliere fich im Dunkel; aber sewol ihr Uralter, als ihre übereinstimmende Ueberlieferung bei Philosophen, Dichtern, Theologen und Gesetzgebern, in Mitterien und Kultgebräuchen, bei Barbaren und Hellenen, sei ein schwer= wiegender Beweis für ihre Wahrheit.' Ofiris und Isis sind gute, Tophon eine boje Macht, darüber herrschte allgemeine Ueberzeugung, aber über ihr eigentlichstes Weien waren bie theologischen Speculationen zu den verichiedensten Resultaten gelangt. Ofiris erklärten bie einen als ben Ril, andere als bas Princip ber Feuchtigkeit überhaupt, andere als Bacchus, wieder andere als die Welt des Mondes, bes freundlichen befruchtenden feuchten Lichts: feine von diesen Deutungen treffe das Richtige, meint Plutarch, aber wol alle zusammen. Ihn schreckten bie Räthsel ber ägyptischen Theologie, Die, wie er glaubte, durch die Reihen ber Sphingen vor den Tempeln angedeutet waren,6 nicht ab, sie reizten ihn nur um so mehr zur Erforschung ihres wahren Inhalts, diese mahnt er mit zugleich frommem und philosophischem Sinne vorzunehmen, nichts sei ber Gettheit gefälliger als wenn man zu richtiger Erfenntniß ihres Wesens gelange. So war er im Stande sich mit den widerlichsten ägyptischen Legenden? und den seltsamsten bortigen Gebräuchen, namentlich ber Thier= verehrung 3 zu befreunden, auch für die Trauerfeste weiß er Analogien im griechischen Kultus' und in ber Form und ben Berzierungen bes

<sup>1)</sup> De Is. 67. 2) Id. ib. 66. 3) Ib. 57. 4) Ib. 31-45. 5) Ib. 9.

<sup>6)</sup> Ib. 11. 7) Ib. 55. 8) Ib. 71—75. 9) Ib. 69.

bei den religiösen Geremonien vielgebrauchten Klapperblechs Sistrum) eine tiese Symbolis zu entdecken. Aber diese Versenkung in die Monstrositäten des ägyptischen Glaubens und Kultus hat auf Plustarchs Verhältniß zu den nationalen Gottheiten auch nicht den geringsten Einstuß geübt, deren Persönlichkeiten ihm nicht nur völlig lebendig, sondern auch völlig die alten blieben. Sein Glaube an sie war zwar ein anderer als der des Herodot, aber schwerlich ein minder starker oder inniger.

Wenn nun im Bewußtsein ber Gebildeten Die fremden Götter neben den einheimischen Raum finden konnten, ohne den Glauben an diese zu beeinträchtigen oder umzugestalten, so muß es um so mehr in dem Bewußtsein der Massen ter Fall gewesen sein, die in der gleichzeitigen Berehrung der beterogensten Gottbeiten einen Widersinn gar nicht empfanden. So unzerstörbar war die Lebensfraft der alten griechisch-römischen Götter, daß ihre Gestalten aus allen Bermischungen und Trübungen sich boch immer von neuem berstellten, daß sie von ihrer Persönlichkeit nichts einbüften. Schon beshalb haftete ber Glaube an sie so tief in ben Seelen ber Menschen, weil er mit so vielen Burgeln im Staatsfultus, ber Runft und Poesic, der Schule, der ganzen Kultur festgewachsen war, und aus ihnen allen immer neue Nahrung zog: die Menge, fagt 3. B. Baufanias, glaubt was sie von Kindheit auf in Chören und Tragödien gehört hat.2 Aber noch mehr, sie waren auch unter allen Göttern der Welt die menschlichsten, und das menschliche Berg fühlte sich zu ihnen am unwiderstehlichsten bingezogen. Nicht sie verwandelten sich in der Phantasie ber Gläubigen in Die barbarischen Götter, sondern Diese nahmen vielmehr mehr oder weniger von der Persönlichkeit der griechischrömischen an, großentheils auch deren Namen. Der Mithras und Elagabal von Emeja wurden den Römern zum Sol, die Afrarte von Karthago bald zur "himmlischen Jungfrau," bald zur "himmlischen Juno," die Götter von Heliopolis und Doliche zum Jupiter: und die römischen Bewohner der ehemals phonizischen Gebiete von Rumidien und Mauretanien beteten zu dem gräftichen, wie es scheint bis ins zweite Jahrhundert öffentlich, und wie Tertullian

Sellenifir ung ber ortentalis ichen

1) lb. 63. 2) Paus. 1 3, 2.

behauptet im Gebeimen noch immer' mit Kinderopfern verehrten Moloch, als zu "bem erhabenen Geber ber Früchte Saturnus," ober bem "unbesiegten Gotte Saturnus."2 Und wenn der römischenrichische Bolntheismus noch die Kraft besaß die hochehrwürdigen Götter ber alten Kulturländer bes Drients zu affimilieren, jo mußte fich berfelbe und barbari-Procek bei ben roben und obscuren Göttern ber halb ober gang uncivilifirten Länder vollends ohne Schwierigfeit vollziehn. Denfmäler in Britannien, Germanien, Pannonien, Gallien, Spanien, Afrika zeigen, daß die bortigen römischen Ansiedler, Beamte, Kaufleute, Soldaten sich an den Kulten der Lokalgottheiten eifrig betheiligten, die selten über bas Gebiet ihrer Provinz ober Landschaft hinaus Berbreitung gewannen, wenn sie gleich ohne Zweifel von vielen einzelnen auch außerhalb desselben beibehalten oder angenommen wurden: wie 3. B. Caracalla neben Aesculap und Serapis auch zum Apollo Grannus um Gesundheit betete.3 Zum Theil begnügten sich allerdings bie Römer in den Brovinzen diese barbarischen Götter zu verehren, obne nach ihrem Namen oder Wesen zu forschen: wie "den großen Gott der Rumider" und die "maurischen Götter," oder sie mit ihren landes= üblichen Namen anzurufen, wie die aus Denfmälern Algeriens befannten Götter Auzius, Bacaces, Aulifua,' oder die auf Inschrift= steinen Bannoniens vorfommenden Laburus und Latobius u. a. Alber sehr häusig glaubte man doch auch in diesen Barbarengöttern die einheimischen wieder zu erkennen, und beren Namen traten bann neben die fremdklingenden oder für römische Zungen unaussprechlichen

<sup>1)</sup> Porphyr. De abstinentia II 27 p. 149 sq. ed. Rhoer. Tertulian. Apol. c. 9: Infantes penes Africam immolabantur palam usque ad proconsulatum Tiberii, qui ipsos sacerdotes in eisdem arboribus templi sui obumbratricibus scelerum votivis crucibus exposuit, teste militia patriae nostrae, quae id ipsum munus illi proconsuli functa est. Sed et nunc in occulto perseverat hoc sacrum facinus. Allem Anschein nach war Tiberius (?) vor turzem Proconsuli gewesen, und die Soldaten, die bei der Kreuzigung der Priester thätig gewesen waren, hatten in Tertullians Zeit noch gelebt.

<sup>2)</sup> Henzen Iscr. dell' Algeria A. d. J. 1860 p. 83 sq.

<sup>3)</sup> Dio LXXVII 15.

<sup>4)</sup> Henzen a. a. O. p. 82. Tertullian. Apol. c. 24: Unicuique etiam provinciae et civitati suus deus est, ut Syriae Atergatis, ut Arabiae Dusares, ut Noricis Belenus, ut Africae Caelestis, ut Mauretaniae Reguli sui.

eigentlichen, und wurden auch geradezu statt dieser gebraucht. Der Grannus bes Elfag und ber Rheinlande galt ben Römern als Apollo, der Belutucader und Cocid in Cumberland, der Leherennus und Albiorix des füdlichen Frankreich (wie viele andere Lokalgötter) als Mars, die Atäeina oder Adägina von Turobriga in Südspanien als Profervina, die bei den Bädern von Bath verehrte Sulis als Minerva, die Abnoba des Schwarzwalds als Diana u. j. w. Unmöglich hätten auch diese celtischen Götter in den griechischerömischen aufgehen können, wenn die lettern für die Gläubigen nicht mehr reale und lebensvolle Perfönlichkeiten gewesen wären.

2. Producti=

Doch der Glaube vermochte nicht bloß fremdartige Gottheiten Götterglau- zu assimiliren, er vermochte auch neue zu schaffen, und diese Produc-Gottheiten, tivität ist der untrüglichste Beweis seiner unverminderten Energie und Lebensfraft. Noch immer wurden ihm, der das täglich und stündlich auf Schritt und Tritt so tief empfundene gettliche Walten nicht als ein Einiges und Ganzes auffaßte, sondern die unendliche Gottheit in unzählige Einzelwesen aufzulösen das Bedürfniß empfand - noch immer wurden ihm bedeutende, tief ins Menschenleben ein= greifende Erscheinungen und Wirkungen zu göttlichen Persönlichkeiten. Der Glaube an eine Getreidegöttin (Annona) und ihre Berehrung scheint erst ber frühern Kaiserzeit anzugehören:2 als die Existenz und Sicherheit ber ewigen Stadt auf der Regelmäßigkeit und hinlänglichen Reichlichkeit der überseeischen Kornzufuhren beruhte. Es mußte eine Gottheit sein, die diese unermeglichen Vorräthe in Ufrika und Aegypten zusammenströmen ließ, sicher über bas Meer schaffte, in ben Magazinen Roms bergehoch aufschüttete, und jahraus jahrein hunderttausenden das tägliche Brod gab. Die "heilige Annona" ist gewiß oft genug in heißen Gebeten angerufen worden, am meisten von denen, welche in Rom die so höchst umfassende Getreideverwaltung und die mit ihr zusammenhängenden Gewerbe, in den Provinzen der Kornhandel beschäftigte und ernährte. Eine Widmung an die beilige Annona in Rom rührt von einem "lebenslänglich angestellten Messer der sehr ehrwürdigen Körperschaft der Feinbrodbäcker" ber; nach einer Inschrift von Rusicade (Philippeville), einem Exporthafen des

Unnona.

<sup>2)</sup> Preffer R. Mt. 621 f. 1) Huebner ClL II 462. 3) Orelli 1510.

forureichen Rumidiens, ließ bort ein reicher Mann zwei Statuen, eine "des Genius unserer Baterstadt," eine andere "der Annona der heiligen Stadt (Rom)" aufstellen.' Bor allem bedingte ber altrömische Benienglaube eine unaufhörliche grenzenlose Bermehrung der göttlichen Der Genien-Besen: und daß diese noch immer ihren Fortgang hatte, beweift ichon allein die lebendige Fortdauer dieses Glaubens, und somit bes Glaubens überhaupt. Die ihm zu Grunde liegende Anschauung erfüllte noch immer Ratur und Dasein mit zahllosen waltenden und erhaltenden, zeugenden und belebenden, helfenden und schützenden göttlichen Mächten, ben Genien. Jeder einzelne, jedes Saus und jede Familie hatte ihren Genius, jedes Land, jede Stadt und Proving, Legionen, Cohorten, Centurien, Körperschaften, Zünfte und Bereine. Aber auch jeden Raum bevölferte der fromme Sinn, dem "alles eines Bottes Spur" wies: Brunnen, Berge, Ginöben,2 Markte, Balafte, Magazine, Bäter, Archive und Theater, und jeder, der dort ein und aus ging, brachte bem Genius ober ber "Schutmacht" (Tutela) "ob Gott ob Göttin" feine Hulbigung bar.3

Gine nothwendige Folge der Umwandlung der Republif in die Die Bergotte-Monarchie war, daß ber Genius des regierenden Raisers neben dem seit alter Zeit verehrten Genius des römischen Bolfs seine Stelle erhielt: es war jo natürlich und nothwendig, daß August feinen Anstand nahm, diesen Kultus in Rom selbst anzuordnen. im Glauben bes Volkes bie Vorstellung bes kaiserlichen, als Schutsgott des Reichs verehrten Genius mit der Person des Kaisers selbst zusammenfloß, wurde auch bier der Kaiser selbst zum schütenden und waltenden Gette. Aus der Anschauung des gesammten Alterthums, ver Gottheit und Menscheit nicht durch eine unausfüllbare Kluft getrennt, sondern durch llebergänge vermittelt erschien; die jo sehr dazu neigte in jeder scheinbar oder wirklich die Menschbeit überragen= ben Persönlichkeit ein höheres Wesen zu erblicken, ist ber Ault ber lebenden wie der nach ihrem Tode vergötterten Kaiser bervorgegangen. Und so ist selbst in diesen Aulten, wie allgemein sie auch von der

<sup>1)</sup> Henzen 5320 = I. d. A. 2174. Breller R. M. 622, 3. D. Biricield Bbilol. XXIX 75, 113.

<sup>2)</sup> Genio devii (Moguntiac.) Henzen 6823.

<sup>3)</sup> Breller R. M. 566 ff.

bewußten henchelei des Servilismus gemigbraucht wurden, die Manifestation einer lebendigen und schöpferischen Kraft des Glaubens nicht Auch außerhalb des Kaiserkults sind in jener Zeit zu verkeitnen. noch Bergötterungen von Menschen vorgekommen, von denen man nicht zweifeln tann, daß sie in aufrichtigem Glauben erfolgt find. Die Karpofratianer, eine gnostische Sette in ber ersten Salfte bes 2. Jahrhunderts, Die Jesus neben den griechischen Philosophen als Muster böchster menschlicher Läuterung verehrten, haben dem siebzehnjährigen Sohne ihres Stifters, Epiphanes nach seinem Tobe auf Cephalonia einen Tempel errichtet.' Wenn dem Kaiser Marc Aurel nicht bloß nach seinem Tobe jedes Alter und Geschlecht, alle Stände und Klassen göttliche Ehren erwiesen und jeder für gottlos galt, der sein Bild nicht im Hause hatte, sondern auch noch in Diocletians Beit in vielen Säufern feine Statue zwischen ben Benaten ftand, und viele burch den Erfolg bestätigte Prophezeiungen berichtet wurden, die man seinen Offenbarungen in Traumgesichten zu verdauten glaubte:2 so fann fein Zweifel sein, daß der gute milde allgeliebte Monarch dem Bolke wirklich zum Gotte geworden war. Auch Alexanber Severus verehrte in seiner Hauskapelle, wo er an jedem Morgen Gottesbienst zu halten pflegte, außer den "beiligen Seelen" - zu benen Apollonius von Thana, Orpheus, Abraham, Chriftus gebört haben sollen — die besten der vergötterten Raiser.3 Begreiflicherweise widerstrebte jedoch dieser Glaube einer wirklichen Gottwerdung von Menschen auch einem großen Theil berer, die sonft in religiösen Dingen ftarkgläubig waren. Paufanias fagt, zu feiner Zeit feien Menschen nicht mehr zu Göttern geworden wie einst Serafles, die Diosfuren, Amphiaraos, außer ben Worten nach, und aus Schmeichelei gegen die Macht.

Apotheofe tes Antinous.

Pausanias hat wahrscheinlich bei dieser Aeußerung zunächst an die Apotheose des Antinous gedacht: aber der Glaube an die Gott-werdung des schönen Jünglings, der für seinen kaiserlichen Herrn den Opfertod gestorben war, muß wenigstens in Aegypten wirklich bestanden haben. Wäre sein von Hadrian angeordneter Kultus

<sup>1)</sup> Giefeler, Lehrb. b. Kirchengeschichte 1 I 1, 190. 2) Vit. M. Antonini c. 18. 3) Vit. Alex. Severi c. 29. 4) Pausan. VIII 2. 2.

allein durch "Schmeichelei gegen die Macht" erhalten worden, so würde er nach Habrians Tode aufgehört haben: er hat aber noch hundert Jahre später bestanden. Celsus hatte die Verehrung Christi mit ber bes Antinous verglichen, und Origenes, ber diese Bergleichung als eine völlig unzuläffige zurückweist, zweifelte nicht, daß in der That ein Dämon unter bem Namen bes Antinous in beffen Tempel fein Wesen trieb.' Wenn man die Sache mit Wahrheitsliebe und unparteiisch prüfe, so werde man wol finden, daß von dem, was Antinous in Antinoopolis auch nach feinem Tode angeblich vollbringe, äghp= tische Zaubereien und Musterien die Ursache seien. Auch an andern Tempeln, so werde erzählt, hätten Acgypter und andere Zauberer Damonen festgebannt, welche prophezeiten, Kranke beilten, und bie Uebertreter von Speiseverboten oder andern religiösen Borschriften marterten. "Ein solcher ist auch der, welcher in Antinoopolis in Aleghpten als Gott geachtet wird, bessen Dlacht manche, Die in ben Tag hineinleben, leugnen, andere aber theils von dem dort gebannten Damon bethört, theils von ihrem Schuldbewußtsein angeflagt, glauben eine von der Gottheit des Antinous verhängte Strafe zu erleiben. Bon dieser Urt sind ihre Mysterien und die angeblichen Prophezeiungen, von denen die Weissagungen Jesu weit entfernt sind."

Im allgemeinen war übrigens der Kaiserkultus doch nichts anderes als derjenige Ausdruck unbedingtester Ergebenheit, welchen der damalige Despotismus von den Unterthanen wenigstens in sosern fordern konnte, als die Anerkennung einer göttlichen Natur in einer menschelichen Persönlichkeit dem religiösen Gefühl nicht an und für sich widerstrebte. Wenn sich niemals ein christliches Zeitalter zur Anbetung eines Herrschers als Gott verirrt hat, so liegt dies nicht daran, daß der Abstand zwischen Herrscher und Beherrschten geringer, das Gefühl der Menschenwürde höher, oder der Anechtsinn minder ersinderisch in unwürdigen Huldigungen war (im byzantinischen Reich sand eher von all diesem das Gegentheil statt): sondern daran, daß das religiöse Dogma des Christenthums diese Berirrung, welche der heidnische Glaube begünstigte, ausschloß und in dem Herrscher nur den Stellvertreter Gottes auf Erden zu sehen erlaubte. Der römische

<sup>1)</sup> Orig. c. Cels. III 36 p. 132.

Kaiserfultus war eine Form, über beren wesentlich politische Bedeutung fein Denfender im Unflaren sein konnte, deren äußerliche Erfüllung bas eigentliche religiöse Leben unberührt ließ, am wenigsten aber den Glauben zu erschüttern vermochte. Denn für den Gläubigen bört das Heilige niemals teshalb auf beilig zu sein, weil er es im einzelnen Falle gemißbraucht oder entweiht sehn muß; er gibt vielmehr (wie auch Paujanias that) den Migbrauch bereitwillig dem Spott und der Verachtung Preis, um an dem ihm ehrwürdigen und theuren Inhalt seines Glaubens um so fester zu halten.

3. Wiber= ftanbölraft bes Götterglaubene. auf die Chriften.

Der beste Beweis für die Stärke und Lebendigkeit bes Bötterglaubens aber ift, daß er sich Jahrhunderte hindurch dem Chriften-Sein Einfluß thum gegenüber behaupten und nicht bloß dies, sondern auch in gewissem Sinne ben Christen eine Anerkennung seiner Wahrheit abzwingen konnte. Denn die reale Existenz ber heibnischen Götter zu leugnen, tam den Christen im allgemeinen nicht in den Sinn, auch ibr übermenschliches Wesen, die von ihnen vollbrachten Wunder bestritten sie nicht: nur waren sie ihnen natürlich Mächte der Finsterniß, Dämonen, abgefallene ober verführte Engel und Seelen, benen Gott die Fähigfeit zu schaden und Menschen zu verführen gelassen hatte. Auch sie also, die den Bernichtungsfampf gegen den Götterglauben führten, standen noch so sehr in seinem Banne, daß sie zur Erfenntniß seiner Wesenlosigkeit burchzudringen nicht vermochten. Wol mußte die Herrschaft dieses Glaubens eine allgemeine und aufs tiefste im Bewußtsein der Menschen begründete sein, wenn sich selbst seine unversöhnlichsten Gegner ihr nicht völlig entziehen konnten.

Dirette Beuge Stärle bes Bolloglaus Der beno. Bunberglaube.

Doch all dieser indirekten Beweise sollte es gar nicht bedürfen, nisse sur die und inbestreitbare direkte Zeugnisse für die Allgemeinheit und Stärfe bes Götterglaubens vorhanden find. fester ein Glaube ist, je tiefer er das ganze Bewußtsein durchdringt, besto eifriger sucht und besto gewisser findet er in Ratur und Leben überall Bethätigungen des Daseins und Wirkens der geglaubten Mächte; wo ber Unglaube nur Zufall ober natürliche Folge natürlicher Ursachen sieht, erkennt er die Hand der Gottheit. Um leiden=

<sup>1)</sup> Orig. c. Cels. III 38, IV 92, V 2, VII 69, VIII 31, 62, Justin, Martyr Apol. I 14. Gibbon History Ch. XV 38.

schaftlichsten verlangt er nach Thatsachen und Erscheinungen, welche ihr übermächtiges Eingreisen in die Gesetze der Natur unzweiselhaft darthun, und dies Berlangen befriedigt sich nothwendig immer selbst: das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Wenn nun der Wundersglaube ein untrüglicher Gradmesser für die Intensität des Glaubens an die höhere Macht ist, die als die Urheberin des Wunders gilt, so kann es nicht zweiselhaft sein, daß in den ersten Jahrhunderten ein durchaus positiver, von keiner Skepsis angekränkelter Glaube an die Götter der Tradition und des Kultus durch alle Schichten der Gesellschaft verbreitet war, wenn auch in wechselnder Stärke, und selbstwerständlich immer am stärksten in den von Bildung am wenigssten berührten Kreisen.

Der Anthropomorphismus bes antifen Glaubens machte es bem Leibhaftes Gläubigen möglich, in dem Vollbringer eines Wunders, das sich vor seinen Augen vollzog, ben leibhaft erschienenen Gott selbst zu erkennen: und daß auch dies noch in jener Zeit geschehen konnte, wird durch das bekannte Erlebniß der beiden Apostel zu Lystra über jeden Zweifel Wie gewiß mußte biesen Menschen bas Dasein ihrer Götter sein, und wie nah mußten sie sich ihnen fühlen, wenn sie in dem Urheber ber wunderbaren Seilung des Labmen und seinem Gefährten nicht Gottgesandte sondern Götter sahn, sogleich von der Ueberzeugung erfüllt waren, die Götter seien den Menschen gleich geworden, und zu ihnen hernieder gefommen. "Und nannten Barnabam "Jupiter" und Paulum "Merkurius", dieweil er bas Wort führte. Der Priefter aber Jupiters, ber vor ihrer Stadt war, brachte Ochsen und Kränze vor das Thor, und wollte opfern sammt dem Bolk." Und die Apostel "stilleten faum das Volk, daß sie ihnen nicht opferten." also damals noch ein Glaube lebendig, kaum minder findlich und felsenfest, als jener ber alten Athener, über bessen unerhörte Einfalt sich Herodot nicht genug verwundern fonnte, da sie in der schönen gerüsteten Frau, in beren Begleitung Pisistratus zurücktehrte, Die Göttin Athene leibhaft zu fehn wähnten und anbeteten.2

Allerdings ist nun im Innern Vorderasiens, wie es Lucian ja von Paphlagonien ausdrücklich bezeugt,<sup>3</sup> der Glaube vielleicht am

<sup>1)</sup> Acta apostol. 14, 11-18. 2) Herodot. I 60. 3) Lucian. Alexander 9.

Andere von ten Göttern bewirkte Bunder.

blindesten, zur Selbstbethörung am meisten geneigt gewesen, wie benn überhaupt in den öftlichen Ländern sicherlich die Befangenbeit in Glauben und Aberglauben ftets größer war, als im Weften. Aber wenn der Glaube auch nur selten start genug sein mochte. um sich zum Schauen ber leibhaften Gottheit selbst zu erheben, so jah er boch überall die von ihr gewirkten Wunder, und entzündete sich an diesen immer von neuem, und auch Zweifelnde wurden durch die Gewißheit und Allgemeinheit des Wunderglaubens mit fortgerissen. Die Wunder, welche sich im 3. 71 zu Alexandria ereigneten und "die Gunft bes himmels und eine gewisse Zuneigung ber Götter für Bespasian andeuteten," berichtet wie die andern Geschichtsschreiber auch Tacitus mit vollem Glauben.' Ein Blinder und ein Lahmer wandten sich nach Eingebungen, die sie von Seravis in Träumen erhalten hatten, flebend an ihn, um den Gebrauch ihrer Glieder durch seine Berührung wieder zu erlangen. Bespasian entschloß sich endlich öffentlich vor den Augen des Bolfs das Verlangte zu thun. .. Svaleich wandelte sich die Sand zur Brauchbarkeit und dem Blinden leuchtete Beides erzählen noch jett Angenzeugen, wo die wieder der Tag. Lüge keinen Gewinn mehr bringt." Nun begab sich Bespasian um seine Zukunft zu erfahren allein in den Tempel des Serapis und erblickte bort einen Mann Namens Basilides, von dem später festgestellt wurde, daß er in jenem Augenblick viele Meilen entfernt gewesen

seinem Namen erkannte Bespasian eine Andeutung der ihm beschiedenen Herrschaft. Kaum konnte, wer diese Wunder glaubte, an der Größe und Macht des Gottes zweiseln, dem sie die Stimme des Bolts zuschrieb.

Steigerung bes Wunderglandens burch den Kampf der Religionen.

Dies Wunder gehört einer Zeit an, wo auf heidnischer Seite gewiß die Absicht noch nicht vorausgesetzt werden kann, den christlichen Wundern gleich überzeugende entgegen zu stellen. Als nun aber das Ringen beider Religionen um die Herrschaft über die Menschheit begonnen hatte, da mußte auch je länger der Kampf währte, und je heißer er wurde, auf beiden Seiten die Wundersucht immer leidensschaftlicher werden. Das im zweiten und dritten Jahrhundert innerhalb des Heidenthums in zunehmender Stärke wirksame Streben, mit dem

<sup>1)</sup> Sucton. Vespas. c. 7. Dio LXVI S. Tac. H. IV 81 sq.

Christenthum auch in Wundern zu wetteifern, ist namentlich auf den Tendengroman des Philostrat von Apollonius von Thana (der dem Stifter der driftlichen Religion eine gleich edle und ehrwürdige beitnische Idealgestalt gegenüber stellen sollte) ' von entschiedenem Einfluß gewesen.

Aber Heidenthum und Chriftenthum setzten nicht bloß Wunder Bunder von gegen Wunder, sondern auch der Fall, daß dasselbe Wunder von beiden beiben Seiten in Anspruch Seiten in Anspruch genommen wurde, fann fein feltener gewesen fein, genommen. wenngleich er nur einmal berichtet wird. Im Quadenkriege Marc Aurels sah sich im Jahr 174 das römische Heer einmal in glühender Sonnenhitze schmachtend von einer überlegenen Menge der Keinde eingeschlossen, mit der augenscheinlichsten Gefahr gänzlicher Bernich-Da zogen sich plöglich bichte Wolfen zusammen, und ergossen sich in einen reichlichen Regenstrom, die Römer waren gerettet, der Sieg wandte sich auf ihre Seite.2 Die Wirkung Dieses Ereignisses war eine überwältigende, es wurde nach damaliger Sitte in bildlichen Darstellungen verewigt, allgemein galt es als ein Wunder, dessen man noch bis in das späteste Alterthum gedachte, und auf das sich noch nach Jahrhunderten sowol Christen als heiden als einen Beweis für die Wahrheit ihres Glaubens beriefen. Noch beute sehn wir in der Darstellung ber Schlacht, auf der Säule Marc Aurels, wie der Negen sendende Jupiter, den Blit in der Hand, mit ausgebreiteten Fittigen, langherabwallendem Bart und Haupthaar das Wasser in bichten Strömen vom Himmel fließen läßt, bas die römischen Soldaten in ihren Schilden begierig auffangen. Auf einem Gemälde, das Themistius gesehen hatte, war auch der Kaiser selbst mit erhobenen Händen zu Jupiter flehend dargestellt.3 Seinem Gebet zu Jupiter wurde wie es scheint von den meisten die wunderbare Errettung augeschrieben; ' doch behaupteten andere, daß sie der Kunst eines in

<sup>1)</sup> Baur, Apollonius v. Tyana u. Christus 124. 132. 141.

<sup>2).</sup> C. Dio LXXI 9.

<sup>3)</sup> Sämmtliche Stellen bei Clinton Fasti Romani Vol. Il Appendix p. 23 ff. Themist. Or. XV p. 191 B.: είδον έγω έν γραφή είχονα τοῦ έργου, τον μέν αὐτοχράτορα προσευγόμενον έν τη φάλαγγι, τοὺς στρατώτας δὲ τὰ χράνη τα δμβοφ υποτιθέντας πελ.

<sup>4)</sup> Themist, or, XXXIV c. 21. Claudian, IV Cons. Honor, 342, Vita M. Antonini c. 24.

seinem Gefolge befindlichen ägyptischen Zauberers Urnuphis zu verranken sei, der durch seine Beschwörungen der Götter, namentlich des Hermes den Regenguß herabgezogen habe.' Aber die driftlichen Schriftsteller berichteten, "als Freunde ber Wahrheit" wie Eusebius von Cafarea fagt, das Wunder sei eine Wirfung driftlicher Gebete zu dem wahren Gotte gewesen. Schon ein Zeitgenosse, der Bischof Apollinarius von Hierapolis erzählte es so, mit dem (längst als falsch erwiesenen) Zusate, die Legion, deren driftliche Soldaten durch ihr Gebet Gewitter und Regen herbeigeführt, habe bavon den Beinamen "die Bligberührte" (Fulminata) erhalten." And wurden (selbstwerständlich gefälschte) Briefe des Kaisers Marc Aurel verbreitet, in denen er die dristliche Auffassung des Greignisses bestätigte. Schon Tertullian beruft sich auf sie.3

Der Manbe an Berauss ber Zufunft

Der Platonifer Celjus' hebt in seiner Schrift gegen bas Christen= verkündigung thum unter den Wundern, die er zum Beweise für das Dasein der Götter anführt, gang besonders die Drafel so wie die Borzeichen und Vorbedeutungen aller Art hervor, durch die sie das Künftige warnend oder mahnend vorausverfündeten, und die den Gläubigen nicht bloß die Existenz der Götter, sondern auch ihre Fürserge für die Menschheit bewiesen. "Wozu, sagt er, soll man aufzählen, was alles aus Crafelstätten theils Propheten und Prophetinnen, theils andere begeisterte Manner und Frauen mit gotterfüllter Stimme vorher gejagt haben? Was für wunderbare Vorausjagungen aus dem Innern der heiligen Räume ertönten? Was alles aus Opferthieren und andern Opfern den Befragenden offenbart wurde, was aus andern wunderbaren Zeichen? Manchen sind auch beutliche Erscheinungen zu Theil geworden. Bon all diesem ist das ganze Leben erfüllt. Wie viele Städte sind durch Orafel empor gefommen, und von Seuchen und hunger befreit worden, wie viele andere, die sie ver= nachlässigten oder vergaßen, elend zu Grunde gegangen? Wie viele Kolonien sind ausgesandt worden, und wenn sie dem Gebot nachfamen, gediehen? Wie viele Fürsten, wie viele Privatpersonen sind

<sup>1)</sup> Dio l. l. 2) Euseb. H. E. V 5. 3) Tertullian. Apol. c. 5. Cf. ad Scapulani c. 4.

<sup>4)</sup> Orig. c. Cels. VIII 45. 23gl. Minuc. Felix Octav. c. 7.

auf solche Weise schlimmer ober besser gefahren? Wie viele, die mit Kinderlosigkeit beimgesucht waren, haben erlangt worum sie baten, wie viele sind bem Zorn von Göttern entgangen, ober von Leibes= gebrechen gebeilt worden? Wie viele, die bei Heiligthümern gefrevelt, sind sogleich von der Strafe ereilt worden, indem sie theils von Raserei ergriffen wurden, theils selbst aussagten, was sie gethan hatten, oder hand an sich selbst legten, oder in unheilbares Siechthum versielen? Auch hat solche schon eine aus dem Innern des Beiligthums erschallende Donnerstimme ber Bernichtung geweiht!"

Der Glaube an wunderbare Zeichen und Verfündigungen der bie verbrei-Zufunft, von denen auch damals noch immer "das ganze Leben er- des Bunderfüllt war," ist allem Anschein nach wenigstens im spätern Alterthum ter ben Ge-Die verbreitetste Form des Wunderglaubens gewesen. Auch ein großer Theil der Philosophen und philosophisch Gebildeten befannte sich zu ibm: zwar Epifureer, Chnifer und Aristotelifer verwarfen und Afabemifer bestritten ihn: um so mehr hielten Platonifer, Pythagoreer und Stoifer baran fest, und namentlich in ber Theologie ber lettern bildete er einen integrirenden Bestandtheil. "Der Glaube an eine so außerordentliche Fürsorge der Gottheit für die Menschen erschien ihnen viel zu tröstlich, als daß sie darauf hätten verzichten mögen; sie priesen nicht allein die Weissagung als den augenscheinlichsten Beweis für bas Dasein ber Götter und bas Walten ber Borsehung, iondern sie schlossen ebenso auch umgekehrt: wenn es Götter gebe, muffe es auch eine Weissagung geben, ba ben Gettern ihre Gute nicht erlauben würde, den Menichen eine jo unschätbare Gabe zu versagen."1 Diefer Glaube nun, ber in ber That ben Götter- und Borfehungsglauben nothwendig voraussetzte und mit ihm stand und fiel, war auch unter ben Gebildeten ber damaligen Welt höchst verbreitet.

Livius sagt zwar," daß in Folge derselben Indifferenz, welche die Berichte über Borzeichen bei Ursache des jetzigen allgemeinen Unglaubens an wunderbare, von den ben Ge-Göttern gesandte Borzeichen sei, Prodigien weder öffentlich befannt gemacht noch in die Weschichtsbücher eingetragen würden. Aber diese Indifferenz fann nicht lange gewährt haben, benn alle Geschichts= schreiber der Kaiserzeit ohne Ausnahme verzeichnen bergleichen Wunder;

<sup>1)</sup> Zeller, G. t. B6. III 1, 315. 2) Liv. XLIII 13.

mit der Zeit sind die Prodigien sogar für die Gläubigen der Gegen= stand eines gang besondern Interesses geworden, welchem die Sammlung aller in Italien geschehenen Wunder und Zeichen aus Livius (von einem Julius Obsequens, bessen Zeit wir nicht kennen) ihren Ursprung verdanft. Auch Tacitus, ber sich dem Glauben an Wunder und Zeichen gegenüber fritisch verhielt, und sich ausbrücklich gegen den gemeinen Aberglauben verwahrt, der in jedem auffälligen Greigniß eine Vorbedeutung fah, hat zwar deshalb ohne Zweifel einen großen Theil ber angeblichen Prodigien als solche nicht anerkannt, aber an ihrem Borkommen im Allgemeinen hat er nicht gezweifelt, und in ben spätern Büchern seiner großen Zeitgeschichte sie auch (vom Jahr 51 ab) verzeichnet.' Es scheint also fast als habe ber Glaube an diese Dinge mit den Jahren bei ihm zugenommen, gehegt bat er ihn wol von jeher. Schon in einem seiner ersten Bücher? berichtet er, daß am Tage der Schlacht bei Bedriacum sich bei Regium Levidum ein Bogel von niegeschener Gestalt niedergelassen und weder von den Menschen noch von den ihn umschwärmenden Bögeln sich habe verscheuchen lassen, bis Otho sich selbst getöttet; bann sei er verschwunden; als man die Zeit nachgerechnet, sei Anfang und Ence ber Bunbererscheinung mit Othos Tode genau zusammengetroffen. So sehr er es unter seiner Würde halte, fügt Tacitus ausdrücklich hinzu, sein ernstes Werf mit Fabeln zu schmuden, so wage er in biesem Falle doch nicht dem, was allgemein berichtet werde, den Glauben zu versagen.

Die regelmäßigen Erwähnungen der Borzeichen, namentlich solder, die einem Privatmanne die fünftige Kaiserwürde und den Tod des Kaisers verfündeten, bei Sucton, Cassins Dio, Herodian, den spätern Kaiserbiographen läßt an der Fortdauer dieses Glaubens, den die Schriftsteller doch gewiß auch bei der großen Mehrzahl ihrer Leser voraussehen mußten, keinen Zweisel: und oft genug zeigt die Erzählung, dis zu welchem Grade die hervorragendsten Männer jener Zeit Gueton über in diesem Glauben b fangen naren. August, sagt Sueton, achtete August.

Benn er morgens einen Schutz auf den falschen Fuß zog, war es

Tacitué.

<sup>1)</sup> Nipperben, Tacit. I3 Ginteitung XV. 2) Hist. II 50.

ein übles, wenn beim Antritt einer längern Reise Thau fiel, ein autes Vorzeichen; auch wunderbare Ereignisse machten immer großen Eindruck auf ihn, wie daß vor seinem Sause aus den Fugen der Steine eine Palme hervorsproßte, und bei seiner Anfunft in Capri Die zu Boben gesenften ichon fraftlosen Aleste einer alten Steineiche neue Kraft gewannen. Und hätte Livius bei Sueton bas mit wahrem Bienenfleiß aus Büchern und Ueberlieferungen zusammengetragene Berzeichniß aller der Borzeichen gelesen, die Augusts fünftige Größe, seine Siege und seinen Tod verkündeten, so würde er vielleicht seine Klage über die Gleichgültigkeit gegen solche Dinge zurückgenommen haben. Dieser Starkgläubigkeit wurde jedes Ereignig bedeutungsvoll, und fein Wunder war ihr zu groß oder zu lächerlich: Sueton berichtet ernsthaft, daß August als Kind, da er eben zu sprechen aufing, einmal auf einem Familiengut den quakenden Fröschen zu schweigen befahl, und man versichere, daß die Frösche seit jener Zeit dort nicht mehr quaften.1

Daß auch bei den Gläubigen verschiedene Arten von Vor- Fortbauer bes bedeutungen verschiedenen Glauben fanden, bag bas Ansehn der Die bertonun mannigfaltigen Methoden der Prophezeining nicht zu allen Zeiten sagungome basselbe war, sondern bald jene bald diese den meisten Glauben fand, Baruspicin. ist selbstverständlich. Aber niemals ist doch eine der anerkannten Arten der Weissagung aus Mangel an Glauben ganz außer Gebrauch gekommen. Der vernichtende Spott Ciceros über die Haruspicin und Eingeweideschan überhaupt könnte zu der Ansicht verleiten, als sei diese Weissagung in eine zu tiefe Migachtung versunken gewesen, um (wenigstens bei den Gebildeten) jemals wieder zu Ansehn gelangen zu können: aber nichts würde irriger sein. Cicero führt jene Neußerung des Cato an, er wundere sich, daß ein Harusper, der einen andern sche, sich des Lackens enthalten könne; die Frage des Hannibal an König Prujias, der die Lieferung einer Schlacht von einer Eingeweideichau abhängig maden wollte: ob er einem Stücken Ralbfleisch mehr glaube als einem alten Feldherrn? er erinnert daran, wie namentlich auch im letten Bürgerfriege fast immer bas Gegentheil von dem Prophezeiten eingetroffen sei.2 Aber der Spott der

<sup>1)</sup> Sueton. August. c. 92-97. 2) Cic. Div. II 24; cf. I 26. Friedlaenter, Darftellungen III. 30

Ungläubigen machte bie Gläubigen ebenso wenig irre, als bie Thatfachen, die ihren Glauben Lügen straften. Wie immer in ähnlichen Källen hatten sie nur für die wirklich oder angeblich eingetroffenen Prophezeiungen Gedächtniß: und zahlreiche Zeugnisse aus ben folgenben Jahrhunderten bestätigen die Fortbauer des Glaubens an die Eingeweideschau, so wie ihre Berbreitung auch in ben gebildeten Rlaffen. Schon bas Berbot bes Tiberins, die Haruspices im Geheimen und ohne Zeugen zu befragen,' fett eine fehr allgemeine Benntung biefer Weissagungsform voraus. Die Besorgniß bes Claudius (im Jahr 47), daß diese älteste Wissenschaft Italiens durch Bernachlässigung erlöschen könnte, dürfte sich nur auf den Berfall ber etrusfischen Disciplin ber Eingeweideschau, nicht auf die Abnahme ihrer Anwendung überhaupt bezogen haben.2 Auch fagt ber ältere Plinius ausbrücklich, ein großer Theil der Menschen stede in dem Glauben, daß die Thiere burch ibre Muskelfasern und Eingeweide uns vor Gefahren warnen.3 Epiftet, ber ben Lehren seiner Schule gemäß auch hier Offenbarungen erfannte und an der Runft, die sie deutete, keinen Zweifel begte, mabnt nur, man solle sich in seinen Handlungen nicht allein durch die Weissagung, sondern vor allem durch das Pflichtbewußtsein leiten laffen; wozu er feine Beranlaffung gehabt hätte, wenn bas erftere nicht sehr allgemein geschehn wäre. Nur die Angst vor der Zufunft sei es, welche die Menschen so oft zu den Wahrsagern treibe. nähere sich ihnen, zitternd vor Aufregung, mit Bitten und Schmeicheleien, als könnten sie unsere Bünsche erfüllen: "Herr, werde ich meinen Bater beerben? Herr, habe Erbarmen mit mir, mache daß ich ausgehn barf! aber ber Eingeweibe= ober Bogelichauer fann boch nichts voraussehn, als die bevorftehenden Ereignisse selbst, wie Tod, Gefahr, Krantheit ober bergl. Db sie bem Betreffenden in Wahrheit heilsam ober schädlich seien, weiß er nicht." Herodian fagt. ber tapfere Widerstand ber Stadt Aquileja gegen Maximinus sei hauptfächlich in Folge ber Prophezeiungen der dort anwesenden Haruspices geleistet worden, "denn auf bieje Art ber Weiffagung bertrauen die Bewohner von Italien am meisten." Daß sie aber auch

<sup>1)</sup> Sueton. Tiber. c. 63. 2) Tac. A. XI 15. 3) Plin. H. N. VIII 102.

<sup>4)</sup> Epictet. Diss. II 7; vgl. I 1, 17. III 1, 37. IV 4, 5. 5) Herodian. VIII 3, 7.

außerhalb Italiens Ansehn genug hatte, beweift außer den Aeußerungen Epistets die Anerkennung, welche ihr der Traumdeuter Artemidor zollt, der neben seiner eigenen Kunft nur sehr wenige Methoden ber Weissagung gelten ließ: Sternbeutung, Opfer=, Bogel= und Leber= (d. h. Eingeweide)schau.' Und daß es ber Harnspiein auch unter ben Gebildeten an Gläubigen niemals fehlte, darf man nach einzelnen zufälligen Angaben aus verschiedenen Zeiten schließen. Regulus, der in ber Zeit von Nero bis Domitian als Redner und Anfläger in Majestätsprocessen eine unheilvolle Berühmtheit besag, befragte jebes Mal, wenn er auftrat, die Haruspices über den Ausgang des Processes.2 Der Kaiser Gordian (der erste) war in dieser Wissenschaft über die Magen erfahren.3 Ammianus Marcellinus zählt unter die Mittel, welche die Güte der Borsehung den Menschen zur Erforschung ber Zufunft verliehen habe, auch die Haruspicin, und fagt, baß Julian schon in der Zeit, wo er noch das Bekenntniß des Christenthums heuchelte, der Haruspicin und den Augurien ergeben war, "so wie allem übrigen, was die Berehrer ber Götter von jeher gethan haben." Nach diesen Angaben über die Fortdauer und Berbreitung des Glaubens an die Harnspicin, die sich noch vermehren ließen,5 läßt sich dasselbe für alle übrigen herkömmlichen Prophezeiungsmethoden voraussetzen.

Unter den Arten die Zukunft zu erforschen setzt nun allerdings die Lieblingswissenschaft jener Zeit, die Astrologie, die namentlich unter den höhern Ständen das meiste Ansehn genoß, den Glauben an die Götter und eine durch sie geübte Vorsehung nicht nothwendig voraus, obgleich sie ihn ebenso wenig ausschließt: in der vorsehungsgläubigen stoischen Schule war unter den ältern Panätius der einzige, der sie verwarf: und dieser bestritt die Vorbedeutungen und die Weissagungen überhaupt. Ooch liegt es in der Natur der Sache, daß der in der damaligen Welt so ungemein verbreitete Glaube an ein unabwendbares Verhängniß, welcher der Astrologie gerade am meisten Vorschub leistete, leicht zur Entfremdung vom Götterglauben

Die Aftrologie.

151 M

<sup>1)</sup> Artemidor. Onirocr. II 69. 2) Plin. epp. VI 2, 2; vgl. 11 20, 4.

<sup>3)</sup> Victor Caesares 26. 4) Ammian. XXI 1; 62, 4. vgl. XXIII 5, 10—13. XXV 6, 1. 5) H. A. vit. Floriani c. 2. Cod. Theodos. XVI 1, -2. 4. 6. Marquarbt Sob. IV 368 f. 6) Zeller III 1, 317, 2. 7) Tac. A. VI 22; vgl. IV 20 H. I 18.

führen fonnte. Der Glaube, Der "alle Greignisse durch die Gesetse ber Geburt ihren Gestirnen zuwieß," und bem, wie Blinius in einer bereits angeführten Stelle sagt, die Menge der Gebildeten wie der Ungebildeten gleich bereitwillig beifiel — dieser Glaube, nach welchem das einmal Beschloffene für alle Zufunft unabwendbar fest stand, setzte die Gottheit für immer in Rube.1 Tiberius, jagt Sueton, ver= hielt sich in Bezug auf die Götter und den Gottesdienst ziemlich gleichgültig, ba er der Aftrologie ganz ergeben und von der Ueberzeugung durchdrungen war, alles geschehe nach Berhängniß.2

Die Drafel.

Aber auch die Weissagung ber Drafel, in welcher die Götter gleichsam persönlich den Menschen die Zufunft offenbarten, die also, wie sie die unmittelbarste Eingebung der Gottheit voraussetzte, so auch am meisten ben Glauben an sie befestigen und nähren mußte: auch sie hat in ben ersten nachdristlichen Jahrhunderten faum weniger allgemeines Unsehn genossen als zu irgend einer frühern Zeit: und daß diese Weissagung nicht bloß fortbestand, sondern auch nach einem zeitweiligen Verfall eine vollständige Restauration erleben konnte, ist ein um jo unzweifelhafterer Beweis für die Kraft des Götterglaubens. Strabo, der den Berfall und die Bernachlässigung der griechischen Drakel in der Zeit Augusts ausdrücklich bezeugt, ist zwar zu seinen Ihrzeitweili- Neußerungen wol mit von dem Gedanken an die Zeiten des Glanzes von Delphi bestimmt worden, der doch schon seit Jahrhunderten erloiden war; aber auch für das damals eingetretene Sinken des Ansehns der griechischen Orafel überhaupt gibt er allem Anschein nach die richtige Urfache an: daß nämlich die Römer sich mit den Weissagungen ber sibyllinischen Bücher und ber etruscischen Prophezeiung (burch Beobachtung der Eingeweide, des Vogelflugs und der himmlischen Zeichen) begnügten. Es war eine natürliche Folge ber Weltherrichaft, daß das Römische auf allen Gebieten zunächst bas Unrömische in seiner Bedeutung berabdrückte: und der überwältigende Eindruck römischer Macht und Größe batte gerade damals auch in der griechischen Welt seine Aulmination erreicht. Doch wenn dieser Eindruck gleich vermochte bem

ger Berfall durch bas überwiegente Anjebn ber Ralifchen Propbe zeiung.

<sup>2)</sup> Sucton. Tiber. c. 69. 1) Plin. H. N. II 23; vgl. oben G. 428.

<sup>3)</sup> Strabo XVII 1, 43 p. 843 E. Gustav Wolff De novissima oraculorum actate p. 1,

Glaubensbedürfniß der Menschen neue Richtungen zu geben, so war er feinesfalls start genug sie auf die Dauer gang zu beherrichen. Der alte Glaube stellte sich völlig wieder ber, und die altberühmten 3hre Reftau-Orafeltempel füllten sich aufs neue mit Wallfahrern. Dort sagten "von Gott erfüllte und mit ihm eins gewordene Propheten die fünftigen Dinge voraus, gewährten Berhütung von Gefahren, Heilung von Krantheiten, Hoffnung für Betrübte, Bilfe für Unglückliche, Troft in Leiden, Erleichterung in Mühfalen." Auch die driftlichen Schriftsteller, welche behaupteten, mit dem Kommen des Erlösers in Die Welt sei die Macht der falschen Götter gebrochen gewesen, der Bauber, burch ben fie fo lange Bilbern von Holz und Stein Sprache verlieben, habe seine Kraft verloren, und ihre Orakel seien verstummt:2 auch sie mußten befennen, daß die Dämonen in ben Orafeltempeln aufs neue wahre Prophezeiungen und heilfame Warnungen ertheilten, und Heilungen bewirften; aber freilich nur, um durch diese scheinbaren Wohlthaten benen um jo größern Schaben zuzufügen, welche fie von dem Korschen nach der wahren Gottheit durch Einschwärzung der falschen ablenkten.3

Die Größe des römischen Reichs und der burch die Bortreffliche und Berbreifeit seiner Communicationsmittel höchst entwickelte unaufhörliche Wechselverkehr aller seiner Theile miteinander hatte eine ungeheure außerhalb ber Erweiterung bes Webiets zur Folge, auf bas sich ber Ginfluß ber angeschenern Drafel erstreckte. Aus fernen Barbarenländern pilgerten nun Silfe und Rath Suchende zu ben griechischen Tempeln, und die Sprüche ber griechischen Götter wurden mit Ehrfurcht in Gegenden vernommen, in die vor der Zeit der römischen Weltherrschaft ihre Ramen nie gedrungen waren. Wenn (wie es scheint in Hadrians Zeit) eine Cohorte von Tungrern in ihrem Standquartier zu Borcovicus (Housesteads) in Britannien "ben Göttern und Göttinnen" eine Widmung darbrachte "gemäß ber Auslegung des Drakels des clarischen Apollo" bei Rolophon), und eine ähnliche Weihinschrift zu Obrovazzo im nördlichen Dalmatien sich auf den Spruch desselben Orafels

1) Minuc. Felix Octav. c. 7.

<sup>2)</sup> Arnob. adv. gentes I 1. Euseb. Pracp. evang. V 1. Prudent. Apotheos. 435 sqq. 3) Tertullian, de anima c. 46.

beruft:' jo fann man nicht zweifeln, daß die berühmten Orafel in der römischen Kaiserzeit aus allen Provinzen des Reichs befragt wurden, und die zahlreichen gelegentlichen Erwähnungen der Schrift= steller bestätigen es. So befragte (um nur einiges anzuführen) Bermanicus außer dem eben erwähnten Orakel des clarischen Apollo auch das des Stieres. Apis zu Memphis, Tiberius das Loosorafel des Gerhones bei Patavium, Caligula das ber Fortunen zu Antium, Nero das zu Delphi, Bespasian das auf dem Berge Carmel, Tims das der Benus zu Paphos auf Cypern, Caracalla das des Serapis zu Alexandria und überhaupt alle berühmten Orafel.2 In den Kreisen der Bläubigen erzählte man Beweise von der Allwissenheit der Orakel, die bas noch überboten, was Herodot von den Antworten des delphischen auf die Fragen des Krösus berichtet. Bei Plutarch erzählt bessen Freund, ber gelehrte Demetrins aus Tarsus, als ein selbst= erlebtes Ereigniß, wie ein ungläubiger Statthalter von Cilicien burch einen Orafelspruch zum Glauben bekehrt wurde. Er sandte auf Beranlassung einiger epicureischer Religionsspötter in seiner Umgebung einen Freigelassenen mit einem versiegelten Täfelden, das die Frage enthielt, zu dem Traumorakel des Halbgottes Mopfos. Der Bote, der nach der dortigen Sitte im Tempel eine Racht zubrachte, träumte, daß ein schöner Mann zu ihm trete, und spreche: einen schwarzen jodann fich entferne. Als er bies bem Statthalter melbete, erschraf derselbe, fiel auf die Aniee, öffnete das Täfelchen und zeigte den An= wesenden seine Frage: werde ich einen weißen oder schwarzen Stier opfern? auch die Epicureer waren bestürzt, ber Statthalter aber brachte das Opfer, und verehrte fortan den Mopfos.3

Das Oralel bes Alexander teiwos.

Doch nichts zeigt so fehr, welcher Selbstbethörung ber Wundervon Abono- glaube fähig war, und macht zugleich so anschaulich, wie leicht und schnell Drafel in Gegenden Eingang und Geltung finden konnten, in benen sie früher unbekannt waren, als Lucians Bericht über bas von Alexander zu Abonoteichos in Paphlagonien eingerichtete angeb-

<sup>1)</sup> E. Hübner Bericht über eine epigraph. Reise nach England. Monatsber. b. Berl. Alab. 1866 S. 791 f.

<sup>2)</sup> G. Wolff 1, 1.

<sup>3)</sup> Plutarch. de def. oracc. c. 45.

liche Orakel des Apoll und Aesculap.' Sobald der Pseudoprophet sich und seinem Gotte in Kleinasien bas nöthige Ansehn verschafft hatte, ließ er durch Emiffare in allen Provinzen Propaganda für bas Orafel machen, und fand bald auch in Rom und Italien zahl= reiche Gläubige, und zwar ganz besonders, wie Lucian versichert, unter den Hochaestellten und am Hose selbst. Als er erst in Italien festen Juß gefaßt hatte, sandte er im ganzen Reiche umber, ließ überall Seuchen, Erdbeben und Feuersbrünste prophezeien, die aber durch Eine furchtbare seinen Beistand abgewendet werden fönnten. Evidemie wüthete damals (seit 167) in einem bedeutenden Theile des Reichs, und der Schrecken des großen Marcomannenfrieges vereinigte sich mit ihr, um überall mit der Seelenangst auch das religiöse Bedürfniß und die Glaubensseligkeit aufs Söchste zu stei-Ueberall las man auf ben Hausthuren einen von Alexander umbergesandten Orafelspruch, ber ein sicheres Schutzmittel gegen Die Seuche fein sollte, und Lucians Nachricht, bag er burch ben Blindgläubigsten seiner Anhänger, Rutilianus, den Kaiser Marc Aurel bewogen habe, als ein Opfer, das den Römern den Sieg sichern werde, zwei löwen in die Donau werfen zu lassen, ist durchaus nicht unwahrscheinlich. Daß diesem Opfer eine große Niederlage folgte,2 that bem Glauben an bas Aesculaporafel feinen Eintrag, und ber Budrang von Fremden steigerte sich in Abonoteichos bermaßen, daß Mangel an Lebensmitteln eintrat. Nicht felten erhielt bas Orafel auch Anfragen in fremden Sprachen wie fprisch und celtisch, und es war für Alexander nicht immer leicht Leute zu finden, welche fie verstanden.3 Lucian mag in seinem Bericht manches übertrieben haben, aber wenn ein so plumper Betrug überhaupt einen großen Erfolg haben konnte, so ergibt sich ber Rückschluß auf den Glauben an die anerkannten Orakel und die Berbreitung ihres Einflusses von felbft.

Mehrere der angesehensten Orakel waren wie bas des Mopsus Der Glaabe an wordebeus Traumorakel. Daß aber nicht bloß dort, sondern überall Träume tende Eraume.

<sup>1)</sup> Bgl. Clinton F. Rom. ad a. 182.

<sup>2)</sup> Wol die bes Furius Bictorinus vit. M. Antonini c. 14.

<sup>3)</sup> Lucian. Alexander 24. 30. 36. 48 sq. 51.

die Zufunft verfündeten, war unter allen Formen des Glaubens an Borbedeutungen die allgemeinste, und die einzige, die selbst ein Theil derer nicht bestritt, welche den Weissagungsglauben im übrigen burchaus verwarfen. Aristoteles' und Demotrit' gaben bas Vorkommen weisiggender Träume zu, die aber nicht von den Göttern gesandt. sondern natürliche Wirkungen natürlicher Ursachen seien; und so neigte auch ber ältere Plinins, ber alle übernatürliche Offenbarung ber Zufunft leugnete, zu dem Glauben an bedeutende Träume. einem seiner frühern Bücher läßt er die Frage unentschieden,3 aber in einem spätern' berichtet er, als unzweifelhafte Thatsache, bak ein Soldat der Raisergarbe in Rom, der durch ben Big eines tollen Hundes wasserschen geworden war, durch ein Mittel gerettet worden sei, das seiner in Spanien lebenden Mutter ein Traum geoffenbart batte. Ohne seinen Unfall zu ahnen, hatte sie ihm biesen in einem Briefe mitgetheilt, der gerade zur rechten Zeit aufam, um den Kranken wider alle Hoffnung zu retten. Wenn Plinius fagt, dies vorber unbefannte Mittel, bas fich seitbem stets bewährte, habe "Gott" offenbart, so bachte er wol an jenes geheimnisvolle Walten ber Natur, bas sich auch in ben Sympathien und Antipathien ihrer Rräfte fund zu geben ichien, feinesfalls an bie Borsehung einer perfönlichen Gottheit. Setzt aber ber Glaube an weissagende Träume Sein Zusam auch den Götter- und Vorsehungsglauben nicht nothwendig voraus, jo haben sicherlich immer nur die wenigsten den einen ohne den andern gehegt, bei der großen Mehrzahl hat sich der Glaube wie der Unglaube auf beide Gebiete zugleich erstreckt. Demofrits Theorie hat allem Anschein nach selbst bei den Epicureern wenig Eingang gefunden, und sie haben im Allgemeinen mit der Borsehung auch die Weiffagung der Träume, wie alle sonstige geleugnet. Dagegen allen, die eine Borsehung annahmen, sagt Origenes, war es gewiß. daß es Erscheinungen im Traume gab, die theils ganz eigentlich göttlicher Natur waren, theils die Zufunft offenbarten, sei es deutlich, jei es in Räthseln. Im Schlaf, sagt der Vertreter des Heidenthums in dem Dialog des Minucius Felix,6 feben, boren, ertennen wir

beni Bors febungs: glauben.

<sup>1)</sup> Beller II 2, 424 u. 625. 2) Beller I 644. 3) Plin. H. N. X 211.

<sup>4)</sup> ld. ib. XXV 17. 5) Orig. c. Cels. I 48. 6) Minne. Fel. Octav. c. 7.

Die Gottheit, die wir am Tage gottlos leugnen, verschmähen, durch Meineid beleidigen. Namentlich die Stoiker legten den größten Werth auf diese von der Vorsehung den Menschen geschenkte "eigenthümliche Tröstung eines natürlichen Trakels;" und auch die Christen glaubten, daß nicht bloß von Gott, sondern auch von Dämonen währe Träume gesendet würden, freilich in der schon erwähnten bösen Absicht, und viel öfter trügerische und unreine. Man wird also nicht sehr irren, wenn man auf die Allgemeinheit und Festigkeit des Götters und Vorsehungsglaubens aus der Allgemeinheit und Festigkeit auch des Glaubens an Träume schließt.

Ueber diese letztere kann nun aber Niemand in Zweifel sein, der Seine allgedie Litteratur der ersten Jahrhunderte, namentlich die historische auch nur oberflächlich kennt. Selten wird ein großes Ereigniß erzählt, ohne daß zugleich mindestens ein Traum mitgetheilt wird, der es anfünbete. Die hervorragenosten Männer räumten Träumen ben größten Einfluß auf ihre Handlungen ein, man ließ sich durch sie zu Unternehmungen jeder Art bestimmen: so schrieb Galen über Mathematik,2 der ältere Plinius seine Geschichte der römischen Kriege in Deutschland in Folge eines Traums. Träume entschieden über die Wahl bes Lebensberufs: Galen war zum Studium der Medicin durch einen Traum seines Baters bestimmt worden. Er ließ sich auch in ber Behandlung seiner Kranken vielfach von Träumen leiten, und zwar mit bestem Erfolge. So hatte er einmal auf die Eingebung zweier deutlicher Träume die Aber zwischen bem Zeige = und Mittelfinger der rechten Hand geschlagen, und bas Blut so lange fließen lassen, bis es von selbst aufhörte.5 Ebenso fest war übrigens sein Glaube an die Wissenschaft des Bogelfluges.6 Sueton wandte sich an den jüngern Plinius mit der Bitte den Aufschub eines Termins zu er= wirken, an welchem er eine Vertheidigung vor Gericht führen follte, da ein Traum ihm einen unglücklichen Ausgang verkündet habe. Plinius rath die Sache nochmals zu erwägen, da es darauf ankomme,

<sup>1)</sup> Tertullian, de anima c. 46 sqq. 2) Galen. ed. K. Il 812. 3) Plin. epp. lll 5. 4) Sprengel Gefch. b. Medicin II 136; vgl. 145 a. Galen. VI 833. Daremberg La médecine, histoire et doctrine p. 94 f. 5) Galen. ed. K. XVI . 222. 6) Id. ib. XV 443 sq.

ob Suetons Träume die bevorstehenden Ereignisse oder das Gegentheil bedeuten, er selbst befinde sich im lettern Falle. August, der nicht bloß seine eigenen Träume, sondern auch die auf ihn bezüglichen anderer forgfältig beachtete, ließ sich durch einen Traum bewegen, alliährlich an einem bestimmten Tage und an einem bestimmten Orte ben Borübergebenden wie ein Bettler die hohle Sand hinzuhalten, und die Rupfermünze in Empfang zu nehmen, die sie ihm reichten.2 Marc Aurel bankte ben Göttern, daß sie ihm in Träumen Berordnungen gegen Schwindel und Blutspeien gegeben hatten.3 Ueber die Träume und Vorzeichen, welche die Herrschaft Severs voraus verkündeten, schrieb Cassius Dio ein Buch, und Sever, ber auf seine Träume so großen Werth legte, daß er z. B. einen berselben in Bronze ausführen ließ,4 nahm dasselbe sehr günstig auf.5 Einst batte er sich auf eine hohe Warte geführt gesehn, von wo er alles Land und Meer überschaute : er griff binein wie in die Seiten einer Laute, und Harmonien tonten ihm entgegen.6 Auch seine große romische Geschichte begann Dio ,auf die Weisung ber Gottheit im Traume." und fand den Muth und die Kraft sie fortzuseten und zu vollenden durch nene Träume, in welchen Tyche (welcher als der Beschüßerin seines Lebens er sich ganz geweiht hatte) ihm die Unsterblichkeit verbiek.7

Die Traum: Das Traum-

Das einzige, aus einer sehr umfangreichen, vorzugsweise griechi= ventung als Wiffenschaft. schen Litteratur's auf uns gekommene Traumbuch ist namentlich auch buch bes Ar- als Beweis dafür interessant, wie sehr die Traumdeutung als eine Wissenschaft anerkannt war, beren Vertreter sich bemühten, auf Grund eines möglichit umfassenden und zuverlässigen Materials die Methode ber Auslegung zum böchsten Grade ber Strenge und Schärfe auszubilden. Der Verfasser, Artemidor von Daldia (so mochte er sich lieber nennen als nach seiner Geburtsstadt Ephesus, da er dem obscuren Geburtsort seiner Mutter auch den Ruhm gönnen wollte. einen namhaften Mann hervorgebracht zu haben) 2 lebte gegen Ende

<sup>1)</sup> Plin. epp. I 18. 2) Sueton. August. c. 91. (Dio bezweifelt ed).

<sup>5)</sup> Dio LXXII 3) Marc. Antonin, Commentat, I 17. 4) Herodian, II 9. 6) Dio LXXIV 3; vgl. vit. Severi c. 3. 7) Dio LXXII 23.

<sup>8)</sup> Tertullian. de anima c. 46. Artemidor. Onirocr. ed. Reiff, 1 p. 441-446.

<sup>9)</sup> Artemidor. III 66 f.

bes zweiten Jahrhunderts und schrieb auf das wiederholte Geheiß des Apollo, der ihm sichtbarlich erschienen war, und auf den Antrieb bes Caffins Maximus, eines Mannes von fenatorischem Stande, afrikanischer Abkunft,1 ber auch mit Aristides befreundet war. für Artemidor waren die Träume, welche die Götter "der von Natur prophetischen Menschenseele senden," eine Bethätigung ber göttlichen Borsebung, und seine Gegner sette er hauptsächlich unter benen voraus, welche weder an diese, noch an Weissagung überhaupt glaubten. Seine tiefe Ehrfurcht vor dem Walten der Gottheit beweist unter andern die Warnung, wenn man Träume von den Göttern erbitte, nicht nach Unnützem zu ferschen, und ja nicht so zu beten, als wolle man ihnen Borschriften machen, nach dem Traume aber ein Opfer und Dankgebet zu bringen.2 Er betrachtete ben ihm geworbenen Beruf, die Kundgebungen der Gottheit auszulegen, wie ein Priesterthum, seine "Wiffenschaft" war ihm beilig. Sein ganzes Leben hatte er an ihre Erforschung gesett, Tag und Nacht studirt, alle irgend aufzutreibenden Traumbücher gefauft, und auf seinen Reisen in Kleinasien, Griechenland, Italien und auf den Inseln so viel Fachgenossen als möglich fennen zu lernen und seine Kenntnisse durch Erfahrung zu bereichern gestrebt. Der hobe Begriff von der Wahrheit und Bürde seiner Biffenschaft ließ ihn jede Charlatanerie und Rünstelei verschmähn. Streben nach Effect bei dem großen Publikum und dem Beifall gewerbsmäßiger Schönredner, fagt er, habe ihm fern gelegen: sonst wäre es ihm leicht gewesen ebenso gut als andere blendende und frappirende Dinge zu fagen." Stets bringt er auf einfache und leicht verständliche Erklärungen ber Träume, und verwirft die spitsfindigen und fünstlichen, mit welchen den Laien imponirt werde: ja er fand sie gottesläfterlich, weil man damit den traumsenden Göttern gewissermaßen die Absicht zu täuschen beilege.4 Stolz war er nur auf die Genauigkeit und Schärfe seiner Auslegung. Bon seiner Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit enthält sein Buch zahlreiche Beweise:

<sup>1)</sup> Aristid, ad Capitonem p. 315 Jebb. ed. Dindorf II 415. Artemidor. II 70 f. Bgl. bas Brogramm Acad. Alb. 1868 V p. 4.

<sup>2)</sup> Artemidor. IV 2. ed. Reiff p. 318 sq. u. I Procem. init.

<sup>3)</sup> Artemidor. I procem. II 60 u. 70.

<sup>4)</sup> Id. IV 63 u. 23.

auch hatte er die Genugthung, daß, wenn übelwollende und kleinliche Beurtheiler in Bezug auf dessen Bollständigkeit und Ausführlichkeit einige Ausstellungen gemacht hatten, so doch von Riemandem behauptet worden war, daß es an Wahrheit auch nur im Geringsten sehle.¹ Ie weniger nun dies Buch (dessen Entstehung und Berbreitung ohne einen gebildeten Leserkreis von gleicher Gesinnung undenkbar ist) — je weniger es auch nur eine Spur von eigentlicher Mystif und Phantasterei zeigt, je consequenter, verständiger und methodischer es ist, desto schlagender beweist es, wie wenig in jener Zeit auch Nüchternsheit und selbst ein gewisser Nationalismus den Glauben an eine fort und sort in Bundern sich ossenbarende Borsehung der Götter ausschloß.

Heilung von Arantheiten burch Träume.

Bon diesen Wundern waren nun die Heilungen von Krankheiten durch Eingebungen von Träumen die greifbarsten und überzeugendsten. folglich auch diejenigen, die der Glaube am liebsten und häufigsten schuf, und die ihm immer neue Rahrung gaben. Diese Wunder vollzogen sich natürlich ganz vorzugsweise auf dem beiligen Boden ber Tempel ber Heilgötter Mesculap, Isis, Serapis, die bort auch andere Wunder thaten. So versichert Aristides von dem unversieglichen "heiligen Brunnen" im Tempel bes Aesculap zu Pergamus, daß durch das Baden in seinem Wasser viele ihre Augen wieder erlangten, von Bruftfrantheiten, Athembeschwerden, Fußverfrümmungen geheilt wurden, daß ein Stummer, der daraus trank, die Sprache erhielt, manchem schon bas Schöpfen aus bem Brunnen Beilung brachte." Auch leibhaft erschien der Gott den Gläubigen keineswegs selten. Origenes beschwert sich, daß Celsus, der die Christen wegen ihres Glaubens an die Wunder Jesu einfältig nennt, ihnen zumuthe zu glauben, "das eine große Menge von Hellenen und Barbaren (wie sie versichern) den Aesculap nicht als eine Bision, sondern perfönlich Heilungen und Wohlthaten vollbringen und die Zufunft vorberfagen gesehn haben, und noch jehn." Diesen Aussagen gegenüber beruft sich Origenes auf eine unzählbare Menge berer, welche die Wunder Chrifti bezeugen, und fügt hinzu, daß er selbst durch die bloße Unrufung des Namens Gottes und Zesu Menschen von schweren

<sup>1)</sup> Artemidor, II procem. 2) Aristid, or, XVIII ed. Dind, 1 p. 413.

Krankheiten, von Besessenheit und Wahnsinn und vielen andern Leiden habe befreien sehn, "die weder Menschen noch Dämonen heilen konnten." Auch die beiden halbgöttlichen Söhne des Asklepios waren vielen zu Epidaurus und an andern Orten erschienen.

Selbstverständlich aber war in ber heidnischen Welt bas größere Wunder, daß die Beilgötter in Person zu den Hilfesuchenden berabstiegen, auch das seltnere, und gewöhnlich erfolgten wie gesagt die Heilungen durch Träume, und zwar ohne Zweifel nicht bloß bei folden, die in Tempeln ichliefen. Artemidor hat in einem eignen Abschnitt "Von den Verordnungen" auch dies Wunder auf seinen wahren Behalt zurückzuführen gesucht, indem er es ber schmückenden Buthaten entfleidete, durch welche die geschäftige Phantasie der Gläubigen es zu vergrößern meinte, die aber nach seiner Auffassung der Erhabenheit der Götter unwürdig waren. "In Bezug auf die Berordnungen, jagt er,3 daß nämlich die Götter ben Menschen (im Traume) Behandlungen von Krantheiten verordnen, ift es unnütz Fragen aufzuwerfen. Denn viele sind in Bergamus, Alexandria und an andern Orten durch Berordnungen geheilt worden, und manche glauben, daß die Wiffenschaft der Heilfunde aus ihnen hervorgegangen sei." Run aber werden lächerliche und widersinnige Verordnungen berichtet, die niemals geträumt, sondern erdichtet find. Go sollen z. B. einem Kranken im Traume "beißende Mohren" verordnet und damit Pfefferförner gemeint sein, weil sie schwarz sind und beißen, einem andern "Jungfrauenmilch" und "Sternenblut", worunter Than zu verstehn gewesen sei und bgl. Diejenigen, die bergleichen ersinnen, zeigen, baß fie kein Berständniß für die Liebe ber Götter zu ben Menschen haben. Die wirklich von den Göttern in Träumen gegebenen Vorschriften find einfach und ohne Räthsel: sie verordnen Salben und Einrei= bungen, Tränke und Speisen mit benselben Ramen, mit benen wir sie nennen; fleiden sie einmal eine Borschrift in Räthsel, so sind biese stets leicht verständlich. Eine Frau 3. B., die eine Entzündung an der Bruft hatte, träumte, fie laffe ein Schaaf baran faugen, fie legte ein Kraut barauf, bas Schaafszunge beißt, und genas.

<sup>1)</sup> Orig. c. Cels. III 24. 2) Aristid. or. VII ed. Dind. I p. 78.

<sup>3)</sup> Artemidor. IV 22.

so wird man immer finden, daß die vorgeschriebenen Euren durchaus nichts der rationellen Medicin Widersprechendes enthalten, daß also die göttlichen Offenbarungen mit den sichern Resultaten der Wissensschaft durchaus übereinstimmen. So träumte z. B. der sehr an der Gicht leidende Fronto (der befannte Consular und Schriftsteller), der um Angabe einer Eur gebetet hatte, er wandle vor der Stadt umber: und in der That wurde er durch fortgesetztes Umhergehen erheblich gebessert. Galen erwähnt, daß Aesculap vielen, die in Folge heftiger Gemüthsaufregungen leidend waren, verordnet habe Oden, Lieder und Possen zu schreiben; andern zu reiten, zu jagen und Waffensübungen zu veranstalten, und zwar mit genauer Angabe, in welcher Art die verordnete Uebung vorzunehmen sei.

Die Botivs steine ber Minerra Memor.

Auf göttliche Berordnungen in Träumen beziehen sich offenbar auch manche Dankfagungen auf römischen Inschriftsteinen für Wieder-In der Nähe von Belleja und Placentia erlangung der Gesundheit. war ein Heiligthum der Minerva, die man "die gedenkende" oder "die Aerztin Minerva" (von Cabardiacus) nannte, weil sie sich in Krankheiten hilfreich erwies. Sie wurde natürlich besonders von Aranken der nächsten Umgegend angerufen, von deren Votivinschriften und Widmungen mehrere sich noch erhalten haben: eine darunter ist von einem Cohortenpräfeften aus Britannien gesandt, ber mabrichein= lich aus jener Gegend gebürtig war. Gine Frau bankt ber Göttin, daß sie sie "durch gnädige Gewährung von Arzneien von einem schweren Gebrechen befreit" hatte, eine andre bezahlt ihr Gelübde wegen Wiederherstellung ihrer Haare; ein Mann bringt ihr "filberne Ohren" (für Herstellung von einem Gehörleiden) bar.2 Aber nicht bloß die Heilgötter, sondern alle Götter konnten wie in jeder Noth so auch in Krankheiten Hilfe gewähren, durch Traumsendungen ober auf andere Weise. So bringt ein Sclav der Pontifices zu Rom in schlechtem Latein ber "guten Göttin" bas Dankopfer einer weißen Ruh für Herstellung des Augenlichts, "nachdem er von den Aerzten verlassen und nad zehn Monaten durch die Gnade der Herrin mit Arzneien

<sup>1)</sup> Galen. ed. K. VI 41; ib. 869: ἀλλὰ τοῦτον μὲν ὁ ᾿Ασκληπιὸς ἰάσατο.

<sup>2)</sup> P. Bortolotti Iscriz, votive a Minerva Cabardiacense. Bull. d. J. 1867. p. 219 ff. (3. 4). 237 ff. (6. 8).

Denn wenn die Tradition und der Glaube auch geheilt war." jedem Gott eine seinem Charafter und Wesen angemeffene Sphare ber Wirksamkeit und der Gaben vorzugsweise zuschrieb, so galt boch die Macht ber Götter als eine unbegrenzte, die auch außerhalb ihres eigentlichen Gebiets eingreifen konnte, wo immer es dem Gotte gefiel, Wirksamkeit und namentlich galt jeder Gott "stets als aller Hilfe mächtig und götter außerswurde um alle Hilfe angegangen, wo er nahe, wo er wohlwollend, eigentlichen wo er verehrt war."2 leberall, wo der Glänbige eine höhere Ein= Machtsphare. wirfung erfannte, bezog er sie am natürlichsten und unwillfürlich auf den Gott, zu dem er von Jugend auf gebetet hatte, bessen Beiligfeit, Ansehn und Ruhm in Stadt und Land am größten war, bessen Macht er schon selbst erfahren zu haben glaubte. So hatte Aristides manche fagen gehört, der Gott Asklepios habe ihnen im Sturm auf der See rettend die Hand gereicht.3 Und wie Asflepics nicht blok für alle, die in seinem Tempel Heilung gefunden hatten, sondern auch für die Bewohner der nähern und fernern Umgegend von Bergamos und seinen übrigen berühmten Cultorten, so war für Ephesus die große Diana, für Alexandria Serapis, und überhaupt für jede Gegend der hauptfäcklich verehrte Gott der natürlichste Helfer in aller Noth, mochte er nun groß ober gering sein. Pausanias spricht von einem Tempel des Pan unweit Megalopolis in Arkadien und fügt hinzu: gleich den mächtigiten Göttern vermag auch dieser Pan die Gebete der Menschen zur Bollendung zu führen und ben Bosen zu vergelten wie es ihnen gebührt.4 Und außer ben Göttern wurden in den griechischen Ländern überall Heroen verehrt, jede Gegend hatte vermuthlich ihren besondern Beschützer und Nothhelfer, dessen Wirsamkeit in dem kleinen Gebiet, auf das sie sich beschränkte, um so erprobter und anerkannter war. So stand in Alexandria Troas der Heros Nerhllinos (ein zum Gott erhobener römischer Proconsul) in hohem Ansehn, der nach vortigem Glauben Drakel ertheilte und Kranke heilte; in Parion der (im spätern Alterthum vielfach als



<sup>1)</sup> Or. 1518. 2) Lebrs populäre Auff. 138f.

<sup>3)</sup> Aristid. Orat. VI in Aesculap. ed. Dindorf. I p. 68.

<sup>4)</sup> Pausan. VIII 37, 8.

wunderthätig verehrte) Alexander der Große, und der Meergott Broteus.1

Der Glaube Ginten.

Der Glaube, der so gar nicht durch Zweifel an fortwährenden an bie Götter als Geber bes übernatürlichen Offenbarungen der göttlichen Macht und Güte beirrt wurde, mußte um jo bereiter sein, auch in allen dem nüchternen Sinne natürlich oder zufällig erscheinenden Erlebnissen und Ereignissen die waltende Hand der Vorsehung zu erkennen: denn das eigentliche Wunder war ja auch nur eine von ihren unabläffig in Leben und Natur eingreifenden Machtäußerungen, freilich die augenfälligste und überzeugendste, gleichsam ihre burch hundertfältige unmerkliche Uebergänge vermittelte Culmination, und sein Begriff fein fester, seine Anerkennung subjectiv, durch das Gefühl der Gläubigen bedingt, also unendlich verschieden. Von den Göttern, die allein das Wunder wirken fonnten, von ihnen allein konnte auch alles Gute kommen, vom fleinsten bis zum größten. Epiftet schilt die Afademifer, Die wie alles übrige so auch bas Dasein der Götter in Frage stellten: "wahrlich das sind dantbare und ehrfürchtige Menschen, Die, wenn nichts anderes, täglich ihr Brod effen und doch auszusprechen wagen: wir wissen nicht, ob es eine Demeter, Kore und Pluto (die Götter der Saat) gibt! Um nicht zu sagen, raß sie an Tag und Nacht, am Wechsel der Jahreszeiten, den Gestirnen, dem Meer, der Erde und dem Beistande der menschlichen Gesellschaft ihren Untbeil baben, obne daß dies alles auf sie nur den geringsten Eindruck macht, ohne daß sie sich darum fümmern, welche schwere Folgen ihre Zweisel für die Sittlichkeit anderer Menichen haben fönnen."2

Das Gebet.

Allerdings leugneten auch unter ben Stoifern manche, wie Seneca, den Nuten des Gebets, da die Gottheit ihrer Natur nach uns nichts anderes als Gutes erweisen fönne. Andere, wie Marc Aurel mahnen, daß man ihr seine Gebete anheimgeben und nur um das wahrhaft Gute bitten folle:3 ebenjo Juvenal: die Götter lieben den Menschen mehr als er sich selbst, sie wissen, wenn wir in unserer Blindheit

<sup>1)</sup> Athenag. c. 26. Lobeck Aglaopham. p. 1171. Negvilinos fonnte 3. B. Suillius Nerullinus cos. 50 (Orelli 3389, 6445) fein. Ueber bie Bergetterung der Proconsulu vgl. Preller R. M. 791, 3 u. 770.

<sup>2)</sup> Epictet. II 20, 32.

<sup>3)</sup> Better III 1, 290 f.

um eine Gattin, die Geburt eines Sohnes bitten, welche Folgen die Bewährung unjerer Bitten für uns haben werde; wolle man zu ihnen beten, jo jei es um eine gesunde Seele in einem gesunden Leibe. Doch diese Ermahnungen bestätigen nur die Allgemeinheit des Gebets, und wer möchte zweifeln, daß die große Mehrzahl der Gläubigen nicht bloß bei jedem Unternehmen und Anliegen sich an die Götter wandte, sondern auch in regelmäßigen Gebeten ihnen Berchrung und Dankbarkeit bezeigte, und sich und andre ihrem Schutz empfahl?2 Plutarch glaubte ausdrücklich erinnern zu müssen, man möge nicht glauben mit dem Gebet alles gethan zu haben, sondern seine Erhörung und die Hilfe der Götter nur dann erwarten, wenn man sich selbst helfe. Wenn die in Jerusalem belagerten Juden am Sabbath unbeweglich blieben, auch als die Römer ichon die Leitern zum Sturme ansetzten, fo waren fie in die Bande bes Aberglaubens geschlagen. Gott ist die Hoffnung des Muthes und der Kraft, nicht eine Entschuldigung für die Feigheit. Der Steuermann auf fturmischem Meer fleht freilich um Entrinnen, und ruft die rettenden Götter an, aber zugleich stellt er das Steuer, läßt die Raaen berab, und zieht bie Gegel ein.3

Könnte irgend ein Zweifel barüber entstehn, daß, wie die Ge-Botwinschrifwährung jedes Guts so auch die Abwendung jedes Uebels, jeder religiöse Dentmäler. Noth und Gefahr, auch in jenen Jahrhunderten fort und fort von den Göttern erbeten und ihnen verdankt wurde, so würde dies schon allein die unübersehbare Menge von Denkmälern und Inschriftsteinen religiösen Inhalts beweisen, die über den ganzen weiten Boden des römischen Reichs zerstreut sind. Sie bezeugen tausendfältig, daß ber Glaube an die allgegenwärtige, Welt und Menschenschicksal lenkende Borschung der seit dem grauesten Alterthum verehrten, so wie der erst in neuern und neuesten Zeiten befannt gewordenen Götter in den Gemüthern der Bevölkerungen fortlebte, Sohen wie Niedern, Hochgebildeten wie Einfältigen Trost und Hoffnung gab. Immerbin mag ein beträchtlicher Theil dieser Gebete, Gelübbe, Danksagungen,

Friedlaenber, Darstellungen III.

<sup>1)</sup> Juv. X 346 sqq. 2) Fronto Ad M. Caes, et inv. V 25 Naber 83: Pro Faustina mane cotidie deos appello: seio enim me pro tua salute optare 3) Plutarch. De superstit. c. 8.

Berehrungen und Anbetungen äußerlicher Anbequemung an die Formen bes herrschenden Kultus, gedankenloser Gewohnheit, bewußter Heuchelei seinen Ursprung verdanken: in überwiegender Mehrzahl sind diese Steine ebenso viele unverdächtige Zeugnisse eines aufrichtigen, naiven und innigen Glaubens. Wenige Beispiele aus der unermeßlichen Fülle derselben werden genügen, um die Natur dieses Glaubens ausschaulich zu machen.

Es liegt im Wesen des Polytheismus, daß sich Verehrung, Bitte und Dank in der Regel nicht an die Gesammtheit der göttlichen Mächte wandte, sondern wie im Heiligenkult an einzelne, und die Wahl der einzelnen Götter war wie gesagt theils durch deren Machtsphäre und die ihnen vorzugsweise zugeschriedene Wirksamkeit und Gaben, theils durch lokale und individuelle Gründe bedingt. Die letzern sind selbstwerständlich oft nicht nachweisbar. So z. B. wenn ein Unternehmer von kaiserlichen und Staatsbauten gerade der "heiligen himmlischen guten Göttin" dankt, daß er mit ihrer Hise die unterirdische Führung eines Arms der Claudischen Wasserleitung vollendet habe (und seinen Dank durch Herstellung einer alten zersfallenen Kapelle bezeugt).

Ancufung von Landed = und Lokalgott= heiten.

Daß Dank und Bitte in unzähligen Fällen eher an Landesund Lokalgottheiten gerichtet wurde als an diejenigen, in deren Machtsphäre die erbetene Wirkung lag, ist selbstverständlich. So wird
einmal zu Smyrna der Dank für Herstellung von einer Epidemie
nicht an die Heilgötter, sondern an den Flußgott Meles gerichtet.<sup>2</sup>
Aber nicht bloß die Einheimischen, auch die Fremden verehrten natürlich die Gottheit, in deren Bereich sie verweilten, und empfahlen sich
ihrem Schutze. Ein kaiserlicher Hausbeamter T. Pomponius Bictor,
der als Procurator des kaiserlichen Bermögens zu Arima in den
grazischen Alpen (an der Straße von Lemens nach Aosta) stationirt,
und wahrscheinlich zu häusigen Dienstreisen verpflichtet war, richtet
ein zierliches poetisches Dankgebet an den Waldgott Silvanus, dessen
Bild in der Höhlung einer heiligen Esche als einer natürlichen
Waldkapelle eingeschlossen war,

Weil auf ber Reise über Thäler und Alpenhöh'n, Und während beines duftenben haines Gaft ich bin,

<sup>1)</sup> Orelli 1523 (88 p. C.). 2) CIG 3165.

Und während bas Necht ich pflege in des Kaisers Dienst, Du mich mit beiner glückverheißenden Gunst beschützt, So bringe mich und die meinen auch nach Rom zurück, Und laß in beinem Schutz Italiens Flur uns bann. Dann will ich gern bir tausend große Bäume weihn.

Bon ber Berehrung der nicht römischen Landesgottheiten in ben westlichen und nördlichen Provinzen burch die bort anfässigen ober verkehrenden Römer ift bereits die Rede gewesen. Unter den celtischen Göttern war der (von ihnen mit Apollo identificirte) Belenus einer ber größten, seine Berehrung war in allen Wohnsiten ber Kelten und barüber hinaus auch unter den Römern verbreitet, wie die bei Autun, Bienne, Benedig, Aguileja gefundenen Botivinschriften bezeugen.2 Als im Jahr 238 der Kaiser Maximinus mit aller Macht die Stadt Mauileja belagerte, wurde ber Muth ber Bertbeidiger burch die Auversicht auf die Hilfe bes einheimischen Gottes Belenus aufrecht erhalten, und auch die Belagerer faben oft feine Geftalt über ber Stadt in der Luft schweben. Herodian läßt es unentschieden, ob sie ihnen wirklich erschienen war, ober ob sie nur burch die Erdichtung seines wunderbaren Beistandes die Schande ber Niederlage von sich abwälzen wollten. Doch fügt er hinzu, "ber unerwartete Ausgang laffe alles glauben,"3 und auch eine bewußte Erdichtung beweift bie Berbreitung des Glaubens an die sichtbare Hilfe ber Götter, ohne den fie finnlos gewesen wäre.

Auch Reisende und Wanderer beteten im fremden Lande zu den Lokalgöttern und brachten an jeder ihnen geheiligten Stelle ihre Bersehrung dar. Fromme Wanderer, sagt Apulejus, verweilten, wo sie auf ihrem Wege einen heiligen Hain antrasen oder einen blumensbekränzten Alkar, eine laubumschattete Höhle, eine mit Hörnern (von Opferthieren) behängte Siche, eine mit deren Fellen geschmückte Buche, einen eingehegten Hügel, einen mit der Art zum Bilde behauenen Baumstumpf, einen von Opferspenden dampsenden Rasen, einen mit Wohlgerüchen, beträufelten Stein. Wenn der Fremde schon an diesen Stätten eines einsach ländlichen Kults seine Andacht darbrachte, so sorberte um so unwiderstehlicher die in großen Naturerscheinungen

a a state of

<sup>1)</sup> Orelli 1613. 2) Mone, Gesch. b. Heibenthums im nörbl. Europa 416 ff.

<sup>3)</sup> Herodian. VII 3, 3. Vit. Maximini c, 22. 4) Apulej. Florida 1 1.

waltende göttliche Macht zur Anbetung auf.' "Dem höchsten besten Jupiter, bem Genius des Orts und dem Rhein" löfte zu Remagen ein römischer Gefreiter sein Gelübde, laut einem im Jahr 190 gesetzten Stein, der nicht der einzige dieser Art ist.2 Aber überall war man wol in der Fremde, den Gefahren und Wechselfällen der Reise ausgesetzt, doppelt "ber Götter eingebent,"3 freilich auch ber heimischen. Ein Stein von Urbifaglia bat die Erinnerung eines Beichents aufbewahrt, das ein kaiserlicher Freigelassener, T. Klavius Maximus "ben Göttern und Göttinnen von Urbsfalvia" aus dem Drient fandte. Doch unmittelbar fühlte man sich zur Berehrung ber Götter auf= gefordert, benen man nahe war, und baber find die Inschriften von Reisenden gahlreich, die sich bem Schutz und der huld ber Landes-Um überwältigendsten scheinen die uralten gottbeiten empfehlen. toloisalen Heiligthümer Aegyptens auf den religiösen Sinn der fremben Besucher des Landes gewirft zu haben, wie die an den meisten Orten zu beiden Seiten des Nils auf Tempeln, Obelisken, Pplonen u. i. w. eingehauenen Inschriften von Reisenden bezeugen. Talmis (Kalabiche) in Nubien bringt im 3. 84 eine Anzahl von dorthin kommandierten römischen Centurionen und Soldaten bem in dieser Gegend verehrten Sonnengott Mandulis in einer im Vorhofe seines Tempels angebrachten Inschrift ihre Huldigung dar.6

Anrufung ber Götter einer bestimmten Wirtsamteit ten Orten.

Aber auch als Götter einer bestimmten Wirtsamkeit wurden die Götter natürlich häufig angerufen, weil und in sofern sie biese an an bestimm- einem gewissen Ort ausübten. So z. B. löst in Alba Julia (Karls= burg am Marojd) ein römischer Beteran sein Gelübde "nach einem Traumgesicht" zugleich im Namen seiner Frau und Tochter für die Wiederherstellung des Augenlichts "dem Aesculap und der Hygiea und ben übrigen Beilgöttern und göttinnen bieses Orts."7 Källen war die Wirksamkeit des Gottes eben an ein bestimmtes Lokal So richtet sich selbstwerständlich ber Dank der in einem Babe genesenen Kranken an die Nymphen dieser Quelle, bei vielen Bädern sind Botivtaseln römischer Besucher gefunden worden, zahl-

<sup>1)</sup> Th. II2 119 ff. 2) Orelli 1650; vgl. 1651. 469. 3) CIL 623.

<sup>5)</sup> Th. II2 98. Franz Elem. epigr. p. 336 sqq. ClG 4) Orelli 1870. 6) CIG III 5042 sq.; vgl. 5039. 7) Orelli 1580.

reich unter andern auf Ischia für Apollo und die "Nymphen der Nitrumquellen."1 Eine bei dem heißen Bade zu Bif gefundene Botivtafel ift ben "Geiftern des ewigen Feuers" geweiht.2 Bei den noch beute so genannten Herculesbädern in Siebenbürgen richtet sich der Dant an den "heilbringenden Hercules" als den Gott, der auf seinen Weltwanderungen der Entdecker aller warmen Quellen wurde. Ein Jäger, den die Bäder der Solfatara bei Tivoli von einer Ge= lenkgeschwulst (ber Folge einer Berwundung durch den Zahn eines Etrurischen Ebers) befreit hatten, ließ zum Dank bafür, baß er wieder zu Pferde steigen konnte, der Gottheit der Quelle (Limfa) seine marmorne Reiterstatue aufstellen.4 Den Nymphen bankte man auch für die Auffindung neuer Quellen (ober beren Gottheiten wurden als die "neuen" oder "neu entdeckten Nymphen" verehrt), oder für die Wiederkunft einer versiegten Wasserader.5 Ein Magistrat von Lambäse in Numidien weihte einen Altar besonders aus Freude darüber, daß im Jahr seiner Amtsführung die Nymphe "unsere Stadt Lambase mit reichlichem Strome getränft hat."6 alten Marmorbrüchen von Martignac in der Nähe der Phrenäen spricht eine Botivtafel den Dank zweier römischen Unternehmer, "welche zuerst von dort Säulen von zwanzig Kuß Länge brachen und ausführten," "bem Silvanus und ben Geistern ber Nimidischen Berge" aus.7 Auch ein in Britannien bienender Reiterofficier, ber sein Gelübde bem Silvanus löfte, weil er ihn einen gewaltigen Eber fangen ließ, ben viele seiner Vorgänger nicht erbeuten konnten," bachte sich den Waldgott boch sicherlich in diesem Walde hausend. Göttin von Turobriga banken Inschriften an verschiedenen Orten in Spanien für Wiedererlangung ber Gesundheit, an dieselbe wendet sich aber auch jemand in Emerita in Lusitanien mit der Bitte den Dieb von 6 Tuniken, 2 leinenen Ueberziehmänteln, 1 hembe u. f. w. zu bestrafen.9

Wenn die Zahl der Götter, die an bestimmten Orten entweder

<sup>1)</sup> Mommsen IRN 3513 sqq. Presser R. M. 523, 4. 2) Henzen 5689.

<sup>3)</sup> Orelli 1560 sq. 4) IRN 7146. 5) Orelli 1632. 1634. 1637.

<sup>6)</sup> Henzen 5758a. 7) Herzog Gall. Narb. app. 283 (Henzen Bull. 1862 p. 142 f.) 8) Orelli 1603. 9) GIL H 462.

Allgenieute Anrufung ber bestimmten Birtfamteit, ber untern

in allen Fällen ober wenigstens vorzugsweise angerufen wurden. ungemein groß war, weil sie mindestens der Zahl der angesehenern Kultusorte und stätten gleich kam, wurde boch auch anderseits überall jeder Gott um die Hilfe oder Gabe angefleht, die er nach Götter einer dem Glauben vor allen andern zu gewähren vermochte. Dies gilt nicht bloß von den großen, sondern auch von den geringen und ge= rinasten Göttern. Selbst ber Kultus jener gabllosen Schutz und Hilfsmächte ber altrömischen Religion bauerte vielfach fort, beren Walten sich nur auf einzelne Momente ober auf enabeareuzte Gebiete erstreckte, und beren Dienste sich ber christliche Glaube burch Engel verrichtet bachte. 3ahlreiche Zeugnisse für die Berehrung dieser so untergeordneten und momentan wirkenden Schutgeister fann man natürlich nicht erwarten. Doch da Tertullian bezeugt, daß immer noch ber Tag, an dem bas Kind zum ersten Mal auf bem Boben feststand, ber Göttin Statina beilig mar,2 so barf man an= nehmen, daß auch andere von jenen Gottheiten, die die wichtigsten Momente des Menschenlebens behüteten, im Bolfsglauben noch fort-Noch immer schwuren Fuhrleute und Maulthiertreiber bei der Pferbegöttin Epona, die ihre kleine Kapelle in einer Nische des Hauptbalkens zu haben pflegte, welcher die Decke bes Stalles trug, bort wurde ihr Bild an Feiertagen mit Rosen und andern Blumen betränzt, auch Bildwerke, die sie darstellen, für Ställe ausgeführt, sind noch vorhanden.3 An Orten, wo bose oder erstickende Dünste aus dem Boden aufstiegen, wie bei Benevent, Cremona und anderwärts, verehrte man die Göttin Mesitis.4

ber obern.

Wie gern aber auch das Volk an den zahllosen dienenden Gottbeiten festbalten mochte, weil sie mit ihrer geringen, boch genau bestimmten und darum sehr deutlichen Wirksamkeit einem Theil der Gläubigen näher ftanden, und ihrem Bedürfniß mit der überfinnlichen Welt zu verkehren mehr entsprachen als die obern Götter, veren Allmacht und Majestät das menschliche Herz eher in scheuer Entfernung hielt: so blieben boch immer diese als gewaltigste, die Welt regierende, die Vorsehung ganz eigentlich ausübende Mächte

<sup>1)</sup> Tertullian. de anima c. 37: nos officia divina angelos (l. angelis) cre-4) Œ6b. 522 f. dimus. 2) Id, ib, c. 39. 3) Preller R. M. 594 f.

die überall am höchsten verehrten, am allgemeinsten angerufenen. Ueberall betete ber Solbat jum Bater Mars, ber Seefahrer jum Neptun,2 der Kaufmann und Gewerbtreibende, auch der sorgsame Haushalter zum Merkur, "bem Lenker ber Gewinne und Erhalter,"3 der Landmann zur Geres,4 freisende Frauen zur Diana und Lucina,5 getrenute Liebende (wenigstens in Griechenland) zum Liebesgott; in einem Dialog Plutarche erzählt einer ber Sprecher, wie seine Eltern bald nach ihrer, durch einen Kamilienzwist lange verzögerten Hochzeit. nach Thespiä wallfahrteten, um ihrem beiderseitigen Gelübde gemäß, dem Eros zu opfern. Die Götter wurden um so öfter angerufen, je umfassender ihre Machtsphäre und je allgemeiner ihre Verehrung war. Berafles, den unbesiegten Ueberwinder aller Schreckniffe und Gefahren rief man im Often in jeder Bedrängniß zu Waffer und zu Lande, in Seegefahr und Krankheiten an. Doch bie meisten Gebete richteten sich besonders bes ohne Zweifel an den höchsten Gott." Zu ihm betete man als bem Donnerer, dem Blitischleuderer, dem Herrn ber himmlischen Wetter, bes heitern Himmels: in langer Dürre zogen Processionen von Frauen mit bloßen Füßen und aufgelösten Haaren auf eine Böhe, und flehten ihn um Wasser an." Auf Bergeshöhen fühlte man sich ihm vor allem nahe, dort huldigte man ihm als dem Jupiter des Besuv, des Apenninus u. j. w. Auf der Paghöhe des großen Bernhard, deffen Umwohner in Hannibals Zeit ben Gott Boninus verehrten,10 ftand zwischen dem Hospiz und dem Gee ein Jupitertempel. Dort find mehr als dreißig bronzene Votivtafeln von Soldaten und andern römischen Reisenden gefunden worden, die dem höchsten gütigsten Inpiter Poninus ihr Gelübde für glückliche Hin= und Rückreise lösten." Aber nicht die Natur allein lenkte sein allmächtiger Wille; er war zugleich der "Lenker der göttlichen und menschlichen Dinge und herr ber Geschicke," 12 und als solcher Schützer, Erhalter, Sieger, Schlachtengott und Friedensbringer, überhaupt Vollender jedes Beginnens, Helfer in jeder Roth und Gefahr. Es gab fein großes

<sup>1) 3. 3.</sup> Orelli 1348. 2) Orelli 1336. 3) Orelli 1404. 4) Horat. S. II 2, 124. 5) Tertullian, de anima 39. 6) Plutarch. Amator c. 2. 1.

<sup>7)</sup> Lobeck Aglaoph. p. 1172. 8) Henzen-Orelli Index p. 31 sq.

<sup>9)</sup> Petron. Sat. 44. Breller R. M. 173, 1. 10) Liv. XXI 38 f.

<sup>11)</sup> Promis Antichità d'Aosta p. 61 ff. 12) Orelli 1269.

ober kleines, öffentliches ober privates Anliegen, das ihm nicht aubefohlen, kein Ereigniß, in dem nicht die Offenbarung seiner Allmacht erkannt werden konnte. Ein hoher Beamter von senatorischem Stande löst in Campanien dem Jupiter sein Gelübde, "weil er an diesem Orte eine dringende Gefahr bestanden und seine Gesundheit wieder erlangt hat;" ein Verwalter des vornehmen Hauses der Roscier als dem Erhalter der Besitzungen dieser Familie (in der Gegend von Brescia).2 In der etrusfischen Stadt Tuder hatte einst "ein verruchter Sclav ber Commune" "mit abscheulicher Arglist" eine Tafel mit den Ra= men fämmtlicher Decurionen (Stadträthe) in einem Grabe vergraben. um dieselben so den Mächten der Unterwelt zu weihn. böchste Gott hatte durch seine Macht das Verbrechen an den Taa gebracht, ben Thäter ber Strafe überliefert, und Stadt und Bürgerschaft von der Anast vor den drobenden Gefahren befreit. löste ein von der Stadt besonders ausgezeichneter Freigelassener sein Gelübde für das Wohl der Stadt, des Stadtraths und des Bolks von Tuder "bem höchsten besten Jupiter, bem Bewacher und Erhalter."3

römischen Inschriftsteinen entnommenen Beispiele gu bäufen würde überflüssig sein; die gewählten werden genügen, um die Natur des Glaubens an eine durch die Gottheit geübte Borschung anschaulich zu machen; ihre Masse, Mannichfaltigkeit und Verbreitung über alle Theile ber römischen Welt läßt eine im Großen und Ganzen entsprechende Berbreitung des Glaubens annehmen, den fie bezeugen: wenn auch immerhin ein beträchtlicher Theil biefer Denkmäler von Ungläubigen oder Indifferenten herrühren mag, die die Erhaltung Mangel an der herrschenden Cultusformen durch ihre Anerkennung unterstützen bie Menge ber ober sich nicht zu ihr in Widerspruch setzen wollten. Eine solche Anbegnemung oder Nachgiebigkeit konnte aber nur gegenüber einem Glauben stattfinden, bessen Herrschaft unbestritten war. es gegen die Thatsache dieser Herrschaft kein einziges Zeugniß in der gesammten griechischen und römischen Litteratur Dieses Zeitraums,

und Inbifferenten.

<sup>1)</sup> Orelli 1267. 2) Henzen-Or, 5619. 3) Orelli 3726.

wol aber manche unverwerfliche, die sie ausdrücklich bestätigen. Allerdings ist wegen der großen Verbreitung des Epikureismus glaublich. daß die Zahl der Läugner der Vorsehung beträchtlich war, aber das Berhältniß dieser Ungläubigen zu den Gläubigen auch nur annähernd zu bestimmen, war selbst für den sorgfältigsten und weitblickendsten Beobachter in jener Zeit ebenso unmöglich als in irgend einer andern; und die unbestimmten Ausbrücke der Schriftsteller, die über die reli= giösen Zustände der Mitwelt sich im allgemeinen äußern, sagen uns nichts, was wir nicht ohnedies schon wüßten. Wenn Plinius fagt, daß ein Theil ber Menschen feine Rücksicht auf die Götter nehme, daß der blinde Zufall als Gottheit verehrt werde; und Juvenal, bag nach manchen alles vom Zufall abhänge, fein Lenker sonbern bie Natur ben Gang ber Weltordnung regele;' ober ber Jude Philo, daß nach dem Glauben vieler alles in der Welt sich ohne höhere Leitung aus eigner Kraft bewege und Gesetze und Sitten, Rechte und Pflichten ber Menschen einzig und allein ber menschliche Berstand festgesetzt habe: 2 so sind dies nur ungenaue Umschreibungen ber Epikureischen Lehre, die auch Tacitus, als die Ansicht, daß in den menschlichen Dingen ber Zufall walte, dem Stoischen Vorsehungsglauben entgegenftellt.3 Der Glaube an ein unabanderliches Fatum, bessen weite Verbreitung er so wohl als Plinius bezeugt, schließt . den Vorsehungsglauben keineswegs aus, wie denn auch bekanntlich die stoische Schule den einen mit dem andern zu vereinigen wußte. Auch bei Plutarch, ber in einer eignen Schrift' Aberglauben und Unglauben als die entgegengesetzten Abirrungen von der wahren Frömmigfeit behandelt hat, sind unter ben Atheisten hauptfächlich Epikureer zu verstehn; eine Andeutung über bas Verhältniß ihrer Zahl zu der der Gläubigen gibt er nicht; doch wenn er, bessen religiöse Richtung dem Aberglauben so nah verwandt war, tropbem den Atheismus für den minder schädlichen Irrthum erklärt, so fann man faum glauben, daß er von seinem Umsichgreifen eine Gefahr für die Religion befürchtete: hätte sich die materialistische Weltanschauung in

<sup>1)</sup> Juv. XIII 86.

<sup>2)</sup> Philo T. I p. 262 Pfeiff.

<sup>3)</sup> Tac. A. VI 22.

<sup>4)</sup> Plutarch. De superstitione.

einer Beforgniß erregenden und das fromme Gefühl beleidigenden Weise breit gemacht, so würde Blutarch sie schwerlich als eine natür= liche Reaction gegen das Uebermaß ber Superstition anerkannt' und so milbe beurtheilt haben. Daß der Glaube an die Götter allgemein. Die Atheisten der Gottesläugner sehr wenige waren, sagt nicht bloß Maximus von eine keine keine Minorität. Thrus.<sup>2</sup> sondern auch Avuleius: "die in die Philosophie uneinae-Thrus,2 sondern auch Apuleius: "die in die Philosophie uneingeweihte Masse der Unwissenden, der Heiligkeit ledig, der wahren Erfenntniß baar, arm an Frommigkeit, untheilhaftig der Wahrheit, mißachtet die Götter theils durch überängstliche Berehrung, theils burch trotige Berschmähung, jene im Aberglauben, diese im Unglauben, jene voll Kurcht, Diese voll Selbstaennasamteit. Denn diese Wesammt= beit der hoch im Aether wohnenden, von menschlicher Berührung abgeschiednen Götter verehren, doch nicht in gebührender Weise, Die meisten; es fürchten sie alle, boch aus Unkenntniß; es läugnen sie wenige, doch aus Gottlosigkeit."3 Hiernach erschien also mindestens bamals die Zahl der Atheisten und Materialisten, wenn auch an und für sich nicht gering, boch ber Masse ber Gläubigen gegenüber als eine kleine Minorität: und diese Ausicht bestätigt im wesentlichen Lucian, bessen Zeugnift um so schwerer ins Gewicht fällt, ba er ohne Aweifel febr viel lieber die entgegengesetzte Wahrnehmung konstatiert bätte. Er läßt die um ihre fernere Berehrung besorgten Götter eine öffentliche Disputation zwischen einem Epifureer als Läuaner und einem Stoifer als Vertheidiger des Vorsehungsglaubens anboren. wobei der lettere die schimpflichste Niederlage erleidet. "Aber, faat Hermes, was ist benn dabei für ein großes Uebel, wenn nur wenige mit dieser Ueberzeugung nach Hause gehn? benn groß ist die Zahl berer, die die entgegengesetzte Ansicht haben, die Mehrzahl der Gellenen, die große Masse, und alle Barbaren."

> Wie viele Erweiterungen auch die antike Götterwelt burch die massenhafte Aufnahme orientalischer und barbarischer Gottheiten erfahren hatte, so war boch im Berhältniß ber Gläubigen zur Gottheit keine Beränderung eingetreten. Kür die menschlische Schwäche und Hülflosigkeit, die nach Blinius richtigem Ausdruck die Gottheit nicht

<sup>1)</sup> Plutarch. De superst. c. 13. 2) Oben S. 433. 3) Apulej. De deo Socrat, ed. Oudendorp. II 122. 4) Lucian. Jup. Tragoed. in f.

anders als durch Auflösung in unzählige Einzelwesen begreifen konnte, war durch Bermehrung und Bermannichfaltigung der göttlichen Personen der Berkehr mit der böhern Welt eher erleichtert als erschwert. Nicht blok ber Glaube an eine durch die Götter geübte Vorsehung blieb der ungeheuern Mebrzahl der Menschen unentbebrlich, sondern das Glaubensbedürfniß dieser Mehrzahl forderte und ichuf unaufhörlich das Wunder, und es waren nicht allein die Weiber und die große Menge, wie Strabo meinte, die ber "Legenden und Wundergeschichten" be= Aber auch daß, so weit sich die römisch-griechische Kultur er= streckte, die aus der Verschmelzung der beiden Religionen hervorgegangene Götterwelt trot des Ansehns der neuen Götter im großen und ganzen die Herrschaft behauptete, und trot aller Mischungen sich in den Gemüthern der Menschen immer von neuem herstellte: auch das wird sich hoffentlich aus der bisberigen Darstellung ergeben baben.

Zum Schluß ift hier noch ber Kultus in Betracht zu ziehn, Der kultus dessen Wirkung auf unaufhörliche Kräftigung und Neubelebung des Wirtungen auf die Er-Glaubens sehr hoch angeschlagen werden muß. Selbst eine völlige baltung bes Glaubens. Ueberschwemmung bes Occidents durch die Religion des Ostens hätte den Glauben an die alten Götter nicht zu entwurzeln vermocht, so lange überall ihre Kulte in den überlieferten Formen fortdauerten, bie mit bem gangen öffentlichen und Privatleben im innigsten Busammenhange standen, allen bedeutenden Momenten des einen wie bes andern Weihe und Berklärung gaben, und Sinn, Gemuth und Phantasie aufs mannichfachste fort und fort in Anspruch nahmen und fesselten. So lange überall die Tempel "mehr erhaben burch die persönliche Gegenwart der sie bewohnenden Gottheiten als durch Schmud ausgezeichnet und an Geschenken reich" bie Beter einluben; so lange sehr zahlreiche Feiertage, Festlichkeiten und religiöse Ceremonien aller Art, als Opfer, Processionen, Bittgänge, Schauspiele, an die Macht, Größe und Herrlichkeit der Götter so wie an ihr Berhältniß zu ben Menschen fortwährend aufs eindringlichste erinnerten: so lange konnte der Glaube der Menschen unmöglich von den Bahnen

<sup>1)</sup> Minuc. Fel. c. 7.

weichen, die ihm die ehrwürdige Ueberlieferung so vieler Jahrhunderte vorzeichnete, und die unzählige Generationen als die zur Wahrheit führenden erprobt hatten.

Nicht bloß die Fortdauer aller angesehenern römischen und griechischen Gottesdienste bis in das späte Alterthum, ist eine unbestrittene Thatsache, sondern auch die Erhaltung obscurer und lokaler Aulte, so wie unverständlich gewordener religiöser Ceremonien, Gebräuche und Formen durch zahlreiche Nachrichten für so verschiedene Länder bezeugt, daß bei einer so ungemein zähen Lebensfraft der religiösen Ueberlieferung eine große und wesentliche Berminderung ihres Bestandes im Laufe der Jahrhunderte überhaupt als unannehmbar erscheint.

Erhaltung uralter Kulte und Ritual in Italien.

Das römische Ritual hat sich mindestens zum großen Theil bis Rituale in die letzten Zeiten des Alterthums in Formen erhalten, die einer jenseit der Anfänge der römischen Geschichte liegenden Zeit ihren Ursprung verdanken, und auf jenen urältesten Anschauungen der Götterwelt beruhn, die in Latium lange vor der lleberfluthung der römischen Religion durch die griechische geherrscht hatten. Die litur= gischen Gefänge, auch den Prieftern felbst, die sie Jahr für Jahr vorschriftsmäßig absangen, zum Theil unverständlich, enthielten die Anrufungen der Götter mit den längst verschollenen Namen, mit benen die ältesten Ansiedler der Hügel am Tiberufer sie genannt hatten, und Jahr aus Jahr ein wurde ein ebenfalls aus grauer Vorzeit stammendes gottesdienstliches Ceremoniell mit derselben peinlichen Genauigkeit von den Prieftern vollzogen. Diese unveränderte Fortdauer tausendjähriger, wie in Bersteinerung erhaltener Cultusformen ergibt sich am deutlichsten aus den Protofollen der Ackerbrüder (fratres Arvales), ben einzigen einer geistlichen Genoffenschaft, bie sich erhalten haben.2 Diese Brüderschaft, in der Kaiserzeit regelmäßig aus Männern des höchsten Abels und den Kaisern selbst bestehend, feierte im Mai "ber göttlichen Göttin" (dea Dia — eine uralte Benennung ber mütterlichen Erbgöttin, ber Spenderin bes Fruchtsegens) ein breitägiges Fest für bas Gebeiben ber jungen sprossenden Saaten,

Das Nitual ber Arval= brüber.

<sup>1)</sup> Quintilian, I 6, 40. 2) Das folgende hauptfächlich (zum Theil wortlich) nach Mommsen Ueber die römischen Aderbrüber. Grenzboten 1870 1 S. 161 ff.

in einem Haine der Götten mit uralten, von der Art nie berührten Bäumen, der fünf Miglien von Rom an der campanischen Strafe Ru den Feierlichkeiten des zweiten Festtags gehörte, daß bie Briefter bei verschlossenen Thüren im Tempel gewisse Töpfe berührten und mit frommem Gebet besprachen. Die neuesten Ausgrabungen im Arvalenhain haben Scherben von Gefäßen robester Fabrif, ohne Drehscheibe aus freier Hand gefertigt zu Tage gefördert, wie sie sonst in Latium nur unter dem Peverin (d b. der Lava der in vorge= schichtlicher Zeit erloschenen Bulfane bes Albanergebirges) vorfommen. "Offenbar waren dies die Breitöpfe aus jener Zeit, wo man das Korn noch nicht zum Brote but, sondern als Brei stampfte." einer spätern Zeit besselben Tages gürteten die Priester, nachdem alle nicht zum Collegium gehörigen Personen den Tempel verlaffen hatten, in den heiligen Raum eingeschlossen ihr Gewand zum Tanze, und sangen ober sagten nun ein Gebet an ben Mars und die Laren oder Lasen um Abwendung des Verderbens "in einem Latein, welches bereits 400 Jahre vor Cicero eine veraltete Sprache gewesen sein muß," ihnen selbst "so unverständlich wie das Ahrie Eleison dem Megner, weshalb auch jedem Priester vorber sein Textbuch von den Dienern überreicht ward." Der Text dieser Litanei, in einem im 3. 218 unter dem Kaiser Elagabal abgefaßten Protofoll erhalten, ist bas älteste Dokument ber lateinischen Sprache, bas wir kennen. Ein Jahrtausend mochte damals vergangen sein, seit die Ackerbrüder zum ersten Mal die dea Dia mit diesem Gebete angerufen hatten. viesem Jahrtausend hatten die ungeheuersten Umwälzungen die Gestalt der bewohnten Erde völlig verwandelt. Die Tiberstadt war aus einem Bauerndorf zum Mittelpunkt eines Weltreichs geworden, ihr Morgen und Mittag war vergangen, ihr Abend bämmerte herauf. Auf dem Throne, den August errichtet hatte, saß ein Sonnenpriester aus dem so oft gedemüthigten und so tief verachteten Sprien. Und noch immer tonte das alte Lied, bessen Worten schon die Konige Roms mit Andacht gelauscht hatten:

Uns Lafen helfet!

Nicht Sterben und Berberben, Mars, Mars, laß einstürmen auf mehrere! Satt sei grauser Mars!

Mit berselben, allen zerstörenden Einflüssen trotenden Zähigkeit er-

bielten sich auch im übrigen Italien uralte Localfulte: wie ber Göttin Cupra an der Küste von Bicenum, der noch Hadrian einen Tembel errichtete, der Eures zu Falerii,1 der Nortia zu Volsinii,2 und anderer Götter, beren Unsehn, wie Tertullian spottet, theils gleich dem der Raths= berrn dieser kleinen Städte sich nicht über deren Weichbilder,3 theils aber auch, wie bas der (hauptsächlich bei Terracina und am Soracte verehrten) Feronia über einen großen Theil Italiens erstreckte.4

Fortbauer uralter Rulte

Die erstaunliche Menge und Mannichfaltigkeit der in Griechen-Briechen- land fortbestehenden, großentheils ebenfalls aus einem fernen Alterthume stammenden oft seltsamen, selbst roben, blutigen und entsetlichen Localculte lernen wir hauptfächlich aus Plutarch, Pausanias und inschriftlichen Denkmälern kennen. Gine Anzahl von charakteri= stischen Beispielen wird hinreichen zu zeigen, sowohl wie überreich bunt und vielgestaltig die Fülle der griechischen Gottesdienste noch immer war, als auch mit wie stannenswerther Zähigkeit auch hier im Kultus uralte Traditionen sich behaupteten. In Paträ feierte man jährlich das Fest der Artemis Laphria folgendermaßen. sehr großen Opferaltar wurden im Kreise grüne Baumstämme von je 16 Ellen Länge aufgepflanzt, inwendig das trockenste Holz gehäuft und ein beguemer Aufgang am Altar burch aufgeschüttete Erde bergestellt. Am ersten Tage fand eine prachtvolle Procession statt, deren Beschluß die jungfräuliche Priesterin der Artemis auf einem von Hirschen gezogenen Wagen machte. Um zweiten Tage war das Opfer, zu dem sowohl die Stadtgemeinde als die einzelnen wetteifernd bei-Alle Opferthiere wurden lebendig auf den Altar geworfen, steuerten. worunter egbare Bögel, Wildschweine, Hirsche, Rehe, junge und ausgewachsene Wölfe und Baren, bierauf bas Teuer angezündet. sah dann wol einen Bären ober ein anderes Thier sich losteißen und ausbrechen, worauf es wieder zurückgeschleppt wurde, doch nie war ein Mensch von einem Thier beschädigt worden. In derselben Stadt wurde ein Bild bes Dionpsos, mit bem Beinamen "ber Bolksrichter" in einem Schrein verehrt, ber nach ber Legende bei ber Eroberung Trojas von dort fortgeführt worden war. Neun vom Bolke

<sup>1)</sup> Preller R. M. 249 f. 2) Derf. baf. 561, 1. 3) Tertullian. Apol. 24. Ad Nation. II 8. 4) Breller 238 f. Henzen-Or. Ind. p. 27. Lanciani Bull. d. J. 1870, 26 ff. 5) Sertsberg, Gesch. Griechenlands unter b. Herrschaft b. Römer II 477 ff. 6) Pausan. VII 18, 7.

aus den angesehensten gewählte Männer und ebenso viele Franen beforgten seinen Dienst. In einer bestimmten Nacht während bes bem Gotte beiligen Festes trug ber Briefter ben Schrein aus bem Tempel heraus. Dann gingen alle Kinder aus ber Stadt mit Aehrenfranzen an den Fluß Meilichos: so waren nach der Legende die in alter Zeit ber Artemis geopferten Kinder befränzt worden. Kränze legten sie bei ber Artemis nieder, badeten im Flusse, setten Ephenfranze auf und gingen so zum Tempel bes Dionysos.1 der Nähe des Flusses Crathis war ein Heiligthum der "breitbrüstigen Erdgöttin" mit einem uralten Holzbilde. Die Priesterinnen mußten feusch leben, und zugelassen wurden nur solche, die bis dahin nur einen Mann gefannt hatten. Die Wahrheit ihrer Aussage wurde burch einen Trunt von Ochsenblut erprobt, und die, welche die Probe nicht bestanden, sogleich bestraft, unter mehreren gleichberechtigten Bewerberinnen entschied das Loos.2 Das Bild ber Artemis Orthia zu Sparta war nach ber auch von Paufanias geglaubten Sage baffelbe, bas Orest aus dem Taurischen Tempel entführt hatte; noch immer forderte die Göttin eine Bespritung ihres Altars mit Menschenblut, daher wurden noch immer Jünglinge an ihrem Altar blutig gegeißelt. Die Priesterin hielt bas kleine Holzbild ber Göttin im Arm; wenn bie Beißelnben einen Anaben wegen seiner Schönheit ober seines Stanbes schonten, wurde es ihr so schwer, daß sie es nicht tragen konnte: Plutarch fagt, man habe auch in seiner Zeit viele unter ben hieben sterben gesehn.3 Zu Alea in Arkadien wurden bei einem Fest des Dionysos nach einem Spruch des Delphischen Orafels Frauen gegeißelt.4. In Orchomenos in Böotien verfolgte alljährlich an dem Test der Agrionien der Priester des Dionysos die angeblich von den fluchbeladnen Minyas= töchtern stammenben Frauen mit dem Schwert in ber Hand; bie Frau, die er einholte, durfte er tödten, und dies hatte zu Plutarchs Zeiten ber Priester Zoilos wirklich gethan. Aber für biese fromme Wuth traf der Zorn der Götter nicht bloß ihn selbst, der an einer schenßlichen Krankheit starb, sondern auch die Stadt Orchomenos, die in Berlust und Nachtheil gerieth: die Orchomenier nahmen dem

<sup>1)</sup> Pausan. VII, 19. 20. 2) Id. VII 25, 8, 3) Id. III 16. Plutarch. Lycurg. c. 18, 2. 4) Pausan. VIII 23, 1.

Geschlecht des Zoilos das Priesterthum und verliehen es fortan durch Zu Alpheion in Arkadien wurde vor andern Gottheiten Athene verehrt, die nach der Ortslegende dort von Zeus geboren und auferzogen war; vor dem großen Teit, das ihr jährlich gefeiert wurde, opferten die Bewohner dem Heros Migagros b. i. Kliegenicheucher, und beteten zu ibm, und wurden bann während des Geftes nicht von den Fliegen belästigt.2 In dem benachbarten Titane war ein von Kranken, die in der Nähe Wohnungen fanden, viel besuch= ter Astlepiostempel; innerhalb der Mauer des Tempelbezirks standen alte Cypressen. Bon dem Bilde jah man nur Kopf, Hände und Küße, übrigens war es mit einem wollnen Leibrock und Mantel befleidet; eine baneben stehende Statue ber Spgieg war über und über mit haaren bedeckt, die die Frauen zu Ehren der Gettin sich abschoren, und mit Streifen babhlonischer Teppiche. In der Rähe war ein Altar ber Winde, denen der Priester jährlich in einer Nacht opferte und babei auch in vier Gruben geheime Opfer warf, um bas Toben der Winde zu milbern, wozu er Beschwörungslieder, wie man fagte, von der alten Zauberin Medea fang.3 Bei Trozen war in ber Nähe bes Musentempels ein Altar bes Schlafs, bem sie mit ben Musen zusammen opferten, da, wie sie bort sagten, dieser Gott den Musen der liebste sei. Hauptfächlich aber verehrte man zu Trozen Hippolyt, den Sohn des Thefens, in einem glänzenden Tempelbezirk. Die Trözenier läugneten, daß er von Pferden ge= ichleift und so gestorben sei, vielmehr sei er zum Himmel aufgefahren, und bort im Sternbilde bes Wagenlenkers fichtbar. Sein Priefter verwaltete das Amt lebenslänglich, jährlich wurde ihm ein Fest gefeiert, und außerdem schor jede Jungfrau ihm zu Ehren sich vor ber Hochzeit eine Locke ab und legte sie in seinem Tempel nieder.4

Aus allem also, was wir über die religiösen Zustände Griechenslands bis zu Ende des zweiten Jahrhunderts und zum Theil noch aus späterer Zeit wissen, gewinnt man wie gesagt den Eindruck, daß der alte Bestand der einheimischen Kulte durch die neu eingedrungnen ausländischen keine irgend wesentliche Einbuße oder Veränderung

<sup>1)</sup> Plutarch. Qu. Gr. 38. Hertzberg a. a. D. 259. 2) Pausan. VIII 26, 4.

<sup>3)</sup> Pausan. II 11, 6. II 12, 1. 4) Id. II 31, 5. 32, 1.

erlitten hatte. Und boch waren auf bem griechischen Festlande wie auf den Inseln die schon in der Diadochenzeit eingeführten Dienste ber äghptischen Gottheiten Isis, Osiris und Serapis ungemein verbreitet und hochangesehn: und wenn außerdem ber Rult bes Mithras ber einzige orientalische sein sollte, von dem bis jetzt (in Athen und Thera) Spuren nachgewiesen sind,2 so lassen boch die Spöttereien Lucians über die Mischung der Göttergesellschaft voraussetzen, daß noch manche andre Götter bes Orients in Griechenland Berehrung gefunden hatten; jener in Athen stattfindenden Disputation über die Vorsehung wohnen Bendis, Anubis, Mithras u. a. bei. Mindestens in vielbesuchten Safen wie Korinth werden die fremben Götterdienfte zahlreich gewesen sein, während allerdings in dem verödeten und vom Weltverfehr wenig berührten Innern des Landes die alten Kulte eine mehr oder minder ausschließliche Herrschaft behauptet haben mögen.

Nicht minder gewiß als die Fortdauer zahlloser alter römisch= Fortdauer ber italischer und griechischer Kulte in den Zeiten der Theofrasie ist, daß Beibeiligung am Gottes. überall die regelmäßige Betheiligung am Gottesbienfte eine fo all= gemeine war, daß die gänzliche Unterlassung der üblichen heiligen Gebräuche Anstoß erregte, oder boch als Ausnahme auffiel. Gegen ben Philosophen Demonax in Athen erhoben sich sogar Ankläger, weil man ihn niemals opfern sah und er allein von allen nicht in die Eleufinischen Musterien eingeweiht war: doch verstand er den ihm in der Bolksversammlung brobenden Sturm (manche hatten bereits Steine gegen ihn in ben Sanden) zu beschwichtigen.3 Der Unfläger bes Apulejus, Sicinius Aemilianus hatte zu Dea wegen seiner ihn offenbar auszeichnenden Irreligiofität ben Beinamen bes aus Bergil befannten "Berächters ber Götter" Mezentius erhalten. hatte er zu einem Gotte gebetet, nie einen Tempel besucht; ging er an einem Heiligthume vorüber, so bachte er nicht baran burch eine Rußhand seine Berehrung zu bezeigen. Selbst ben Göttern bes Landes, die ihn fleiden und nähren, fagt Apulejus, gibt er feinen Theil der Ernte oder die Erstlinge ber Heerde ab; auf seinem Gut

bienfte.

<sup>1)</sup> Hertherg a. a. D. 11 267 ff. 485. 2) Breller R. M. 757.

<sup>3)</sup> Lucian. Demonax 11. Friedlaenber, Darftellungen III.

Ovier.

ist kein Heiligthum, kein geweihter Ort oder Sain. Ja die, welche bort gewesen sind, sagen, daß auf seinem Gebiet nicht einmal ein Stein mit Wohlgerüchen beträufelt ober ein Baumast befränzt ift.' Das Umsichgreifen des Christenthums in der Provinz Bontus machte fich, wie Plinius in seinem befannten Schreiben an Trajan im 3. 112 berichtet, badurch bemertbar, daß (zunächst wol in ber Stadt Amisus und den benachbarten Orten, Die Tempel fait leer standen. Die Teier der beiligen Teste unterblieb und die Nachfrage nach Opferthieren fast ganz aufhörte: boch besserte sich dieser für Plinius ebenso auffallende als Besorgniß erregende Zustand in Folge seines Einschreitens gegen die Christen.2 Wie ungeheuer der Berbrauch von Opferthieren im Römischen Reiche war, mag man versuchen sich nach ber Angabe Suetons vorzustellen, daß in Folge ber allgemeinen Freude über Caligulas Regierungsantritt in nicht vollen drei Monaten (jelbitverständlich in Rom allein) beren über 160000 geschlachtet wurden.3

Betkitigung ber Frommigfeit burch Tempelbauten

Daß aber auch die Frömmigkeit der Gläubigen sich fort und . fort burch Erbauung und Instandhaltung von Tempeln und beren Ausschmückung mit Götterbildern, Gaben, Widmungen und Stiftungen aller Art aufs eifrigste bethätigte, ergibt sich namentlich aus den bezüglichen, fo äußerst zahlreich erhaltnen Inschriftsteinen. Gelbft in ber Zeit, die man als die Zeit des tiefiten Verfalls ber Religion zu betrachten pflegt, schrieb Lucrez, noch immer sei ben Gemüthern ber Menschen jene Furcht eingepflanzt, die den Glauben und die Berehrung der Götter ins Leben gerufen habe: jie laise auf dem ganzen Erdfreis neue Göttertempel entstehn und fülle sie an Beiertagen mit zahlreichen Besuchern.' Daß in einer Zeit unausgesetzter furchtbarster Erschütterungen der Staatsordnung von einer Menge von Tempeln und Heiligthümern in Rom ein Theil verfiel und ihr Areal selbst von Privatpersonen widerrechtlich in Besitz genommen wurde, fann gewiß fein Beweis für eine allgemeine Abnahme des Glaubens sein; und wenn die Zahl jämmtlicher der Berstellung bedürftigen

<sup>1)</sup> Apulej. Apol. ed. Oudend. II p. 518 sq. 2) Plin. ad Tr. 96, 10. Mommsen, Hermes III 50, 3. 3) Sueton, Calign c. 14. 4) Lucret. V 1161—1168. 5) Margnardt He. d. R. A. IV 75.

und von August im 3. 726=28 v. Chr. wirtlich hergestellten sich auf 82 belief,' so ist wol sehr fraglich, ob diese Zahl im Berhältniß zur Bejammtzahl für flein ober für groß zu halten ift.

Auch von der ungeheuern Menge ber Bauten, Schenfungen und andre Stiftungen, u und Stiftungen aus Privatmitteln zu Kultuszwecken, Die wir aus den Inschriften Italiens jo wie aller Provinzen tennen lernen, wird ohne Zweifel ein Theil aus andern als religiösen Beweggründen berzuleiten sein; aber ebenso wenig ist ein Grund zu bezweiseln, baß bei weitem die meisten dieser frommen Gaben und Opfer gebracht find, um die Gnade ber Götter zu verdienen oder zu erhalten oder geängstete Bewissen zu beruhigen: gar manche sind laut den Inschriften "nach einem Gesicht" oder "anf Geheiß" oder "Mahnung" ber Gottheit im Traum erfolgt.2 Man darf nach diesen Zeugnissen annehmen, tag ein sehr großer Theil der Tempel im ganzen römischen Reich von Privatpersonen auf eigene Kosien erbaut worden ist, Die zuweilen überdies ein Kapital zur Instandhaltung des Gebäudes auswarsen." Namentlich in Italien (wo in Appians Zeit d. h. unter Antoninus Pius nächst dem Capitolinischen Jupitertempel Die zu Antium, Lanuvium, Tibur und ber Diana zu Aricia bie reichsten waren, wetteiserten die wohlhabenden Municipalen mit ihren zu hehem Range aufgestiegenen Landsleuten in Rom, ben Patronen und sonstigen Gönnern ihrer Städte," ihre Munificenz und Anhänglichkeit an Die Heimath vor allem auch burch beren würdige Ausstattung mit Goueshäusern zu beweisen. Ein P. Lucilius Gamala stellte z. B. zu Oftia in der Zeit Augusts einen Tempel des Volcanus ber, und baute die Tempel ter Fortung, Ceres und Spes neu;" ein Chepaar zu Affiji baute einen Tempel wie es icheint bes Cafter und Pollux, und fügte auch die Bildfäuten berselben bingu; auf der Insel Malta verwenbete ein Privatmann auf den Bau eines marmornen Aponetempels

<sup>1)</sup> Mommsen R. G. D. A. p. 58. 2) 3. 3. Orelli 1344. 1790.

<sup>3) 3.</sup> B. 100,000 HS für einen Tempel ter Venus Calva (?) in ber Cifel 124 p. C. Henzen 5681. 4) Appian. B. C. V 24: ἐν αἰς μάλιστα πόλισι απί νέν είσι θησαυροί χρημάτων ίερων δαψιλείς.

<sup>5)</sup> Orelli 781 (Ummidia Quadratilla) Th. 13 209 f. (Plinius). Th. 13 82, 1 (Cleander u. f. w.) Ugl. oben S. 118-122. 6) Mounnsen B. t. S. G. 1849, 296,

die Summe von 110792½ S. u. f. w. Aber auch für die länd= lichen Tempel wurde von den großen Besitzern, auf deren Grundstücken sie standen, gesorgt: so ließ Plinius einen verfallenen Tempel ber Ceres auf einem seiner Güter größer und schöner erneuern.2

Außer vollständigen Neubauten, außer Herstellungen und Ergänzungen verfallner Heiligthümer's find in Inschriftsteinen Dar= bringungen und Herstellungen einzelner Theile und Baulichkeiten jeder Art, wie Altare, Opferfüchen,4 Säulen, Giebel, Fußböden, Ornamente u. f. w., so wie Schenfungen und Stiftungen zu solchen Zwecken äußerst zahlreich verzeichnet. Besonders häufig wurden besonders von Götterbilder in die Tempel gestiftet, zum Theil sehr kostbare. So schenkte 3. B. eine Priesterin zu Acclanum eine silberne Statue ber Felicitas; 6 ein Officier vermachte zu Formiä 100000 S. (7250 Thir.), für welche Summe Prozessionswagen der Göttin Minerva nebst allem Zubehör aus 100 Pfund (= 65½ Zollpfund) Silber angefertigt Bei der testamentarischen Bestimmung einer Frau, daß wurden.6 das Bild eines Gottes in einem bestimmten Tempel ihrer Vaterstadt mit ihrer Namensunterschrift aus 100 Pfund errichtet werden sollte, entstand die Frage, ob die Erben eine Bronzefigur liefern dürften, ober angehalten werden könnten eine silberne oder goldne machen zu laffen. Der berühmte Jurift Cervidius Scavola (Lehrer bes Septimius Severus) entschied mit Rücksicht barauf, daß sich in dem Tempel nur filberne und bronzene Beihgeschenke befanden, daß eine filberne Statue zu liefern fei. Undre Fromme ließen die Bilber ber verchrten Gottheiten wenigstens vergolden, gang oder theilweise, z. B. die Füße, besonders aber das Gesicht oder ben Bart; 3u Corfinium ließ z. B. einmal eine "Dienerin ber großen Mutter die große Mutter ausbessern und vergolden, dem Attis die Haare vergolden und die Bellona ausbessern." Der man stattete die Götterbilber nach Vermögen mit ihren Attributen oder allerlei Schmudsachen und Rostbarkeiten aus. In einem Tempel ließ z. B. jemand nach Eingebung eines Traumes die Schlange (etwa des Aesculap) aus eignem

Götterbil= bern.

<sup>2)</sup> Tb. 13 209 f. 3) 3. B. Orelli 1515. Henzen 1) Henzen-Or, 6124, 6126. 5) IRN 1092. 4) IRN 5435 (Sulmo). 6) IRN 4093. 5669 u. f. w. XXXIV 3, 38 § 2. 9) Pers. II 55 ed. Jahn p. 134. 9) IRN 5434.

Gelbe machen.' Ein Augustale zu Ariminum bestimmte im Testament die Errichtung einer Statue bes "Bater Liber" mit einem goldnen Halsbande von 3 Unzen, einem Thyrsus und einem silber= nen Becher von 21/2 Pfund.2 Zu Reii (Riez im füdlichen Frankreich) brachte ein Chepaar dem Aesculap "wegen der ungemeinen Wirkung ber Kraft bes Gottes die sie an sich erfahren hatten," gemäß ihrem Gelübde eine Bronzestatue des Schlafgottes (vielleicht waren sie von dem Leiden der Schlaflosigkeit befreit worden) und einige Pretiosen bar, als eine goldene Rette aus Schlänglein und eine filberne Schreibtafel.3 Un einem unbefannten Orte brachte eine Großmutter zu Ehren ihrer Enkelin ber Isis eine Statue ober ein andres Weihgeschent von 112% Pfund Silber bar, und außerdem einen Schmuck von Berlen, Smaragben und andern Ebelsteinen für Kopf, Hals und andre Körpertheile, unter andern laut dem Berzeich= niß: in den Ohren 2 Smaragden und 2 Berlen, am kleinen Finger 2 Diamantringe, am folgenden einen mit verschiednen Steinen, Smaragben und einer Perle, am Mittelfinger einen mit einem Smaragt, an den Schuhen 8 walzenförmig geschliffne Edelsteine.4 wurden auch in die Tempel andre Statuen als die der dort verehrten Götter gestiftet, und überhaupt Schenfungen gemacht, Die nicht auf den Kultus Bezug hatten, sondern zur Erhöhung der Bracht und Schönheit ber Tempel, zur Bermehrung ihrer Schätze bienen sollten: so vermachte ein Bürger von Rhegium dem Apollotempel seiner Baterstadt ein Bergamentbuch in einem Elfenbeinkäsichen und 18 Gemälde.6 Aber auch an Zuwendungen für Priester und Tempeldiener fehlte es nicht. Scävola erörterte die testamentarische Bestimmung einer Frau, bag ihre Erben "dem Priester, dem Tempel= wächter und den übrigen Freigelassenen" in einem bestimmten Tempel am Tage eines von ihr bei demselben gestifteten Jahrmarkts 10 Denare geben sollten: dies sei als eine jährlich zu leistende Zahlung zu verstehn.7

Im ganzen Kultus wirkte ohne Zweifel nichts so mächtig und Die Bilber-

<sup>1)</sup> Ib. 6314. 2) Orelli 1484, genauer Tonini Rimini p. 331, 4.

<sup>3)</sup> Orelli 1572. 4) Orelli 2510. 5) 3. 3. Plin. ep. III 6.

<sup>6)</sup> IRN 5. 7) D. XXXIII 1, 20 § 1.

zugleich so stetig zur Erhaltung und Kräftigung bes Glaubens als ber Bilderdienst, bas Anschaun ber im Bilde gegenwärtigen Gottheit, das selbst widerstrebende oder wankende Gemüther überwältigend ergreifen fonnte, die Möglichkeit sie perfonlich zu verehren, mit ihr gewissermaßen von Angesicht zu Angesicht zu verkehren. Wenn auch ein Theil der Philosophen, wie Seneca, den Bilberdienst verwarf. jo machten andre, wie Maximus von Turus, mit vollem Recht geltend, vie Schwäche der menichticken Natur, beren Abstand von der Gettbeit so groß sei, wie der der Erde vom Himmel, bedürfe der ünnlichen Zeichen um die Gottheit zu erfassen, und die wenigsten könnten ihrer entbehren; und von den bei den verschiednen Bölfern jo vers schiednen Symbolen der göttlichen Wesen sei das würdigste, weil das gottähnlichste, die Menschengestalt.2 Es bedarf nicht erst ber Zeugnisse. des nit der daß der naive Glaube der Massen das Bild unwillfürlich und under wußt in den Gott selbst verwandelte. Die Betenden ließen sich ven dem Tempeldiener möglichst nab ans Dhr des Götterbildes bringen, um beffer gehört zu werden's und flüsterten ihm Gebete und Gelübbe, die geheim bleiben follten, zu;' sie hefteten die Wachstafeln, auf denen ihre Gelübde verzeichnet waren, an die Kniee des Vildes, damit der Gott ihr Anliegen nicht vergessen möchte; und ließen auch, wenn ibre Gebete unerhört blieben, ihren Zorn an den Bildern aus. Berwünschungen und Drohungen wurden damals gegen die Getter ebense wohl wie in driftlichen Zeiten gegen die Beiligen ausgestoßen," Die gandleute fluchten bei ichlechtem Wetter und die Schiffer im Sturm dem Jupiter. Doch damit begnügte man sich nicht immer. Wie die alten Arfadier ihren Pan prügelten, wenn sie mit leeren Händen von der Jagd heimkehrten, wie der Lazzarone in Neapel Die Beiligen, mit denen er unzufrieden ist, beschimpft, mit Füßen tritt, der Spanier die Virgen ins Wasser wirft," so trieb auch damals die Bergmeiftung und bie Wuth bes Schmerzes zu Mißhandlungen ber

> 1) Beller III 1, 292. 2) Max. Tyr. Diss. VIII. 3) Séneca epp. 41, 1.

3bentifica= tion bes Bil-

<sup>4)</sup> Jahn ad Pers. II 4 sqq. 5) Intpp. ad Juv. X 55 unb ad Apolej. Apol. p. 515 Oudend. 6) Mildert, Enlturgeschichte bes beutschen Bolls II 196 f.

S) Mayer, Neapel u. d. Neapolitaner. Meinere, 7) Epictet. D. III 4, 7. Geich, aller Relig. 1 182. Schömann Gr. Alt. II 167.

Götterbilder. Als nach den ersten beunruhigenden Nachrichten von der Krankheit des Germanicus sich in Rom das Gerücht von seiner Genesung verbreitete, strömte noch am späten Abend alles mit Lichtern und Opserthieren auf das Capitol und die Pforten des Tempels wurden beinah erbrochen, weil alle meinten ihre Gelübde nicht schnell genug lösen zu können: am Tage seines Todes wurden Steine gegen die Tempel geschleubert, Alkäre der Götter umgestürzt, von manchen die Hauslaren auf die Straße geworfen.

Raum wäre zu ermessen, wie weit der robe Volksglaube die Identification des Bildes mit ber Gottheit durchzuführen und festzuhalten vermochte. Was Senecas Indignation bei einem gelegentlichen Besuch auf dem Capitol so fehr erregte,2 war zum Theil altes Ritual, zum Theil aber erschien ihm eben ber Glaube, ber in bem Bilde die Gottheit selbst sab, unbegreiflich findisch, und boch waren die Aeußerungen dieses Glaubens faum befremdender und lächerlicher als die bisher erwähnten. Nach uraltem gottesdienstlichen Brauch wurde den Capitolinischen Göttern von verschiedenen dienenden Berjonen aufgewartet, Zupiter hatte seinen eignen Lictor, einen Diener jum Anfagen der Tagesstunden, einen andern zum Salben. dieser mit Bewegungen der Arme in der Luft seine Verrichtung nur pantomimisch aussührte, ebenso bewegten Tempelvienerinnen der Jung und Minerva die Hände, als ob sie ben Göttinnen bie Haare ordneten, andre hielten ihnen ben Spiegel vor. Dagegen biejenigen, welche "die Götter zu ihren Terminen vor Gericht einluden, ihnen ihre Alagidriften vorwiesen und ihre Sachen vortrugen," waren offenbar Betende, die den Beistand der Gottheit erflehten, und Seneca jah auch Frauen auf dem Capitol sitzen, die evermuthlich nach Träumen, glaubten von Jupiter geliebt zu werden und bort seinen Willen erwarteten. Wie jede Bilderverehrung in ihrer niedrigs sten form gestaltete sich also auch die damalige zu einem roben Götsendienst.

So genügte also ber Götterglaube noch immer bem Bedürfniß

<sup>1)</sup> Sucton. Calig. c. 5 sq. 2) Seneca ap. Augustin. C. D. VI 10; ed Haase III p. 426; vgl. Preller R. M. 128, 1. Was alius nomina deo subicit heißt, weiß ich nicht.

der antiken Menschheit, indem er dessen unendlich verschiedenen Richtungen so wie den unzähligen Entwicklungsstusen des geistigen Bewußtseins entsprechend sich in ebenso unzähligen Formen gestaltete. So groß der Abstand von dem Glauben eines Plutarch und Marc Aurel zu dem jener Schiffer und Bauern war, die bei schlechtem Wetter dem Iupiter fluchten: diese wie jene glaubten gleich sest an dieselben Götter und an deren Macht und Fürsorge für die Menscheit, und der Unterschied zwischen den von einander am meisten abweichenden Glaubenssormen war kein größerer als zwischen dem höchsten und niedrigsten Verständniß des Göttlichen innerhalb des Christenthums.

## 2. Judenthum und Chriftenthum.

(Vegensat bes Monotheisnus zum Polytveisnus.

Un der strengen und intoleranten Ausschließlichkeit der monotheistischen Religionen fand die Expansivkraft des Polytheismus ihre Schranke, mit ihnen war keine Bereinbarung möglich. Was den Bekennern des Götterglaubens. als das höchste und heiligste galt, das verdammte das Indenthum wie das Christenthum als greuelvoll, sluchwürdig und seelenmörderisch. Unheilig, sagt Tacitus, ist bei den Inden alles, was bei uns heilig ist, wiederum erlaubt bei jenen, was sür uns unrein. Die Götter, zu denen die Heiden beteten, waren den Inden todte Götzen oder böse Dämonen. Die Lengnung des Göttlichen erschien dem Glauben, der es nur in einer Fülle von Gestalten zu erfassen vermochte, oft als das eigentliche Wesen des Christenthums und darum dessen Gehren gotteslästerlich oder atheistisch, Christen und Atheisten waren den Göttergläubigen gleich verhaßte und oft neben einander genannte Feinde des Glaubens.

Beide Religionen fommen hier nur in ihrem Gegensatz jum

<sup>1)</sup> Tac. H. V 4. 2) Egl. über ben jüdischen Bolksglauben und Philos Berhältniß zum heidenthum. Zeller, G. d. Ph. III 2, 298. Selig Cassel: Juden (Geschichte) in Ersch und Grubers Encyclopädie S. 20 f.

Lucian. Alexander 25 u. 37. Justin. Mart. Apol. 1 6. 13. Euseb.
 H. E. IV 16.

Heidenthum und insofern sie mit ihm in Wechselwirkung standen in Betracht. Eine Andeutung ihrer Stellung innerhalb bes römischen Weltreichs und ber wesentlichen Momente, die ihre Berbreitung beförderten oder hemmten, ist für den Bersuch eine Gesammtanschauung der religiösen Zustände auch in der frühern Kaiserzeit zu gewinnen, unerläßlich, boch kann biese Betrachtung nur die Spigen ber Er= scheinungen streifen.

Das Berhältniß ber beiden monotheistischen Religionen zum Berschiedenes Götterglauben war ein sehr verschiedenes. Obwohl die Berdammung bes heidenthums bei beiden eine gleich unbedingte und uneingeschränfte war, so stand boch nur das Christenthum dem Beidenthum eigentlich feindlich gegenüber. Das Judenthum, "eine Religion wunderbar geeignet zur Abwehr, aber niemals zur Eroberung bestimmt" (Gibbon), schloß sich vielmehr ab, als daß es suchte sich auf Kosten bes Heidenthums auszubreiten. Die überall zerstreuten, innig unter sich zusammenhängenden jüdischen Gemeinden übten aller= bings auf das Heidenthum eine gewisse Anziehung aus, thaten ihm aber niemals in einer Weise Abbruch, daß seine Existenz hatte gefährdet erscheinen fönnen: und trot gelegentlicher Reibungen und Conflitte war die Stellung des Judenthums zum Heidenthum im großen und ganzen eine friedliche. Das Chriftenthum dagegen trat von Anfang an mit dem vollen Bewußtsein seiner welterobernden Mission in die Geschichte ein, und fündigte dem Heidenthum den Rampf auf Leben und Tod an. Schon in seinen unscheinbaren ersten Anfängen, als seine Bedeutung nur dunkel geahnt werden konnte, wurde sein Gegensatz zur Welt, der als sein eigentliches Wesen erschien, als "Haß des Menschengeschlechts" empfunden und mit unversöhnlichem Haffe erwidert. Diese Feindseligkeit steigerte sich, je länger der Kampf dauerte, je mehr der noch im Besitz der Herrschaft und weltlichen Macht befindliche Glaube ben Boben unter fich schwinden fühlte. Mindestens schon zu Anfang des dritten oder zu Ende des zweiten Jahrhunderts, als das Christenthum wie eine. stetig wachsende Fluth nach Ueberschwemmung der tiefern Schichten der Bevölkerungen mehr und mehr in höhere Lebensfreise eindrang,

Berbältnik bes Jubenthums und Chriften= thums zum Polytheis= mus

<sup>1)</sup> Gibbon, Hist. vol. II ch. XV.

verbreitete sich unter den Anhängern des alten Glaubens die Reigung, alles öffentliche und allgemeine Unglück vom Zorn der Götter über ben zunehmenden Verfall ihres Dienstes abzuleiten und bas Christen= tium und seine Bekenner als die Berschulder dieses Zorns verant= wortlich zu machen. "War ber Tiber aus seinem Bette getreten, hatte der Nil sich nicht auf die Felder ergossen, blieb der Himmel fest und regenlos, bebte die Erde, brach Hunger ober Seuche ein, fo erhob fich sofort ber Ruf: "die Christen vor die Löwen!" Der greise Bischof Bothinus endete unter L. Berns zu Lugdunum als Märthrer unter ben Mißhandlungen bes Bolfs: "alle glaubten sich schwer zu vergehn und gottlos zu handeln, wenn sie sich an dieser Robbeit nicht betbeiligten, benn ibre Götter würden sie dafür strafen."2 länger besto mehr gewann bie Ansicht Boben, bag mit bem Gintritt des Christenthums in die Welt ein allgemeiner Berfall des Menschengeschlechts begonnen habe.3 Wie bald sollte die Zeit kommen, wo als Urfache bes göttlichen Zorns ber Irrglaube ber Juden und Beiden betrachtet und ihnen nun dieselben lebel und Unglücksfälle zur Last gelegt wurden, als deren Urheber früher die Christen gegolten batten.

Zerstreuung der Inden in der alten Welt.

Die erste Verbreitung des Christenthums ist durch die Zerstreuung der Juden in der ganzen alten Welt aufs wirksamste gesördert worden. Diese Zerstreuung hatte früh begonnen und zu Ansang der Kaiserzeit bereits einen hohen Grad erreicht. Strado sagt, daß "bereits in jede Stadt eine Judenschaft eingedrungen war und daß man nicht leicht einen Ort der Welt auffinden könne, der diesen Stamm nicht aufsgenommen habe und von ihm behauptet werde;" Josephus, daß tein Volf auf der Erde sei, unter dem nicht ein Theil von ihnen lebe." Die Apostelgeschichte nennt als Juden und Judengenossen aus "allerlei Volf, das unter dem Himmel ist," die in Jerusalem die Apostel in Zungen reden hörten: Parther, Meder, Clamiter, Bewohner von Mesopotamien, Kappadocien, Pontus, Asia, Phrygien, Pamphylien,

<sup>1)</sup> Tertullian. Apol. c. 37, 40. Bgl. Gieseler, Kirchengesch. l 1,2 253. Thickirner, Fall d. Heithums 484 st. 2) Euseb. H. E. V 1, 31. 3) Z. B. Arnob. adv. gent. l 1. 4) Nov. Theodos. Tit. III § 8 (Detret von 438).

<sup>5</sup> Strabo ap. Joseph. A. J. XIV 7, 2. 6) Joseph. B. J. II 16, 4.

Acghyten, Kyrene, Rom, Kreta und Arabien. Der König Herobes Agrippa gählt in einem Schreiben an Caligula die Länder auf, wo fich jüdische Colonien befanden : Aegypten, Phonicien, Sprien, Colesprien, Pamphylien, Cilicien, ber größte Theil von Asia bis Bithynien und die Küsten der innersten Buchten des schwarzen Meers; in Europa Theffalien, Bootien, Macedonien, Actolien, Attica, Argos, Korinth, vie meisten und besten Landschaften bes Peloponnes, von Inseln Euböa, Appros, Kreta; endlich die Länder jenseit des Euphrat, und Libben.2

Außerhalb des römischen Reichs waren es namentlich die Länder 3h e Ansiedzwischen Cuphrat und Trigris, die eine starte jüdische Bevölferung batten,3 und nach Unterbrückung ber letzten nationalen Bestrebungen in Palästina wurde Babylonien das Centrum eines neuen judischen Lebens, das sich über alle Theile des persischen Reichs verbreitete. Auch in Arabien bieten jüdische, byzantinische und arabische Nachrichten viele Spuren eines weitverzweigten jüdischen Lebens. Innerhalb bes römischen Reichs mag die jüdische Bevölkerung außer Palästina in Aleinasien und Sprien am dichtesten gewesen sein; namentlich in der Einwohnerschaft von Antiochia bildete die schon von Seleucus Nicator hier angesiedelte judische Colonie ein sehr bedeutendes Contingent." Rach Kleinasien hatte schon König Antiochus ber Große aus Mesepotamien 2000 jüvische Familien verpflanzt, um in Lycien und Phrygien eine zuverläffige und tapfre Bevölferung zu haben. Eine ober zwei von den Synagogen auswärtiger Gemeinden in Jerusalem gehörten ben Juden aus Asia und Cilicien.9 Jonien (nach Ephefus" hat Justinus den Dialog mit dem Juden Tryphon verlegt), Kappadocien mit der Hauptstadt Meschag, Cilicien mit Tarsus find als Site judischer Gemeinden befannt. Bon ber aus Apamea in Bithynien nach Ierufalem zu sendenden Tempelsteuer belegte ber Brator En. Flaccus 62 v. Chr. gemäß feinem Berbet ber Goldausfuhr fast 100 Bfund Gold öffentlich mit Beschlag, boch war bies

lungen in ben öftlicen

<sup>2)</sup> Philo legat, ad Gajum p. 587 M. 1) Acta apostol. 2, 5-11.

<sup>3)</sup> Dio LXVI 4. 4) S. Cassel a, a. D. S. 175 ff. 5) Ebbas. 165.

<sup>6)</sup> Philo in Flace. 582 M.: καθ' έκάστην πόλιν παμπληθείς 'Ασίας καί 7) Renan, Les apôtres p. 223. 8) Joseph. A. J. XII 3, 4.

<sup>9)</sup> Act. Apost. 6, 9. 10) Act. apost. 19, 8-20.

schwerlich die ganze Summe; kleinere Summen derselben Steuer wurden in Laodicea, Adramyttium, Pergamus konfiscirt. Zu Anstiochia in Pisidien wie zu Ikonium in Lykaonien predigte Paulus in den Schulen der Juden. Auch in Armenien waren sie zahlreich.

Bon den griechischen Inseln werden Areta und Melos als Wohn= fite wohlhabender jüdischer Bevölkerungen genannt, die unter August einen Prätendenten, der sich für ben von Herobes ermordeten Alexander ausgab, aufs reichste unterstützten; bie zweite Frau des Josephus war eine Jüdin aus Kreta "von sehr edlen und im Lande sehr an= gesehenen Eltern." 3 Auch auf Chpern (wo namentlich die Gemeinde von Salamis aus ber Apostelgeschichte befannt ist) waren die Juden zahlreich bis zum 3. 116; seit den in dem damaligen Aufstande verübten Greueln durften sie die Insel nicht mehr betreten.6 In Griechenland und Macedonien find die Gemeinden von Athen, Korinth, Thessalonich, Beröa und Philippi aus der Apostelgeschichte bekannt. Zwei Erlasse von Arcadius (397) und dem j. Theodosius (412) an ben Präsekten von Illyricum (Macedonien und Dacien) verbieten Beunruhigungen ber bortigen Juden und ihrer Synagogen. Bor Theodosius II., der sie aus Constantinopel verbannte, hatten sie ihre Synagoge dort auf dem von ihren Officinen benannten Plat der Chalkopratien gehabt.9 Auch an den nördlichen Küsten des schwarzen Meeres ist ihre Berbreitung früh erfolgt. Außer einer jüdischen Gemeinde von Olbia 10 sind deren zwei in der Krimm aus Inschriften bekannt: zu Panticapäum, die ums 3. 89 n. Chr.," und zu Anapa, bie schon 42 v. Chr.12 bestand: in den dortigen (griechisch abgefaßten) Befreiungsurfunden von Stlaven wird zur Bedingung gemacht, daß die Befreiten im Judenthume verharren follen. Außerdem ist fürzlich in ber Nähe von Dichufutkale (Judenburg) und Baktichi Sarai auf

<sup>1)</sup> Cie. pro Flaceo c. 28. Ilib. Inschrift in Smyrna CIG 9897.

<sup>2)</sup> Act. apost. 13, 14. 14, 1. 3) S. Caffel a. a. D. 174.

<sup>4)</sup> Joseph. A. J. XVII 12, 1. B. J. II 7, 1. 5) Id. Vita 76. 6) Dio LXVIII 32. 7) Züdische Inschriften zu Aegina CIG 9894, Paträ 9896, Athen 9900.

<sup>8)</sup> Cod. Theodos. XVI 8, 12 n. 21 (S. Caffel a. a. D. S. 124).

<sup>9)</sup> S. Cassel S. 53. 10) Stephani (Parerga archaeol.) Bull. de l'Ac. de St. Petersb. 1860 I p. 246. 11) CIG II Add. p. 1005 nr. 2114' und ''. Bgl. p. 1006 (2126'); p. 1008 (2131'). 12) Stephani a. a. D. S. 244 st.

einem mit uralten Bäumen bepflanzten Friedhof eine Anzahl von Grabsteinen mit hebräischen Inschriften entdeckt worden, deren älteste in die 3.6 u. 30 n. Chr. gesetzt werden.<sup>1</sup> Nach einer alten Tradition soll eine Masseneinwanderung griechischer Iuden nach Matarcha oder Tamatarcha (jetzt Taman) in der Nähe des alten Phanagoria in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts stattgefunden haben.<sup>2</sup>

Die jüdische Bevölkerung Aegyptens betrug im Anfange bes ersten Jahrhunderts eine Million, mehr als ein Achtel ber gesammten Einwohnerschaft.3 In Alexandria bewohnten sie von den fünf Quartieren ber Stadt zwei hauptsächlich, saßen aber auch in ben übrigen zerftreut, in allen Stadttheilen sah man ihre von Bäumen umgebenen Synagogen, fie hatten auch ihre eigne Synagoge zu Berusalem. Un dem bortigen Handel und der Schiffsahrt waren sie gewiß betheiligt,5 trieben aber auch Ackerbau und Handwerke.6 Auch das Gebiet von Chrene hatte eine starte judische Bevölferung, ber ebenfalls eine von den fünf erwähnten Synagogen zu Jerusalem gehörte. An dem Aufstandsversuche eines Jonathas im 3. 70 nahmen bort ihrer 2000 Theil.8 Die Gemeinde von Berenice hatte (nach einem noch erhaltnen Ehrendefret für einen M. Titius) wie es scheint im 3. 13 v. Chr. neun Vorsteher (Archonten).º Bei bem furcht= baren und weitverzweigten Aufstande der Juden, der im 3. 116 in Chrene, Aegypten und gleichzeitig auch in Chpern und Mesopotamien ausbrach, sollen bort 220000, in den beiden letzten Ländern 240000 Meuschen von ihnen umgebracht worden sein.10 Im westlichen Africa hat sich die Spur einer judischen Gemeinde zu Sitifi in Mauretanien," jüdischer Einwohner auch anderwärts erhalten.12

Aus Rom und Italien wurden, wenn eine Nachricht des Bales in Italien, rius Maximus Glauben verdient, schon im J. 139 von dem Prätor

<sup>1)</sup> Chwolson, Hebräische Grabsteine aus b. Krimm. Mem. de l'Ac. de sciences de St. Petersb. VIII Série IX (1866) Nr. 7. 2) Chwolson a. a. D. S. 60 f. 93 f. 3) Philo in Flace. p. 971. 4) Th. H<sup>2</sup> 83. 5) Philo ibid. p. 1010.

<sup>6)</sup> Id. ibid, p. 973. 7) Joseph A. J. XVI 6, 1. Thrige Cyrene p. 219 sq.

<sup>8)</sup> Joseph. vita c. 76. 9) CIG 5361 mit Böchs Ann. 10) Dio LXVIII 32. S. Cassel S. 13. Euseb. Chron. Ol. 224 (wonach der Ausstand sich auch auf die Thedaide erstreckte). 11) Henzen-Or. 6145 (pater synagoges).

<sup>12)</sup> Inscr. de l'Alg. 2072 (Pompejo Restuto Judeo etc.).

En. Cornelius Sispallus außer den Chaldäern auch die Juden, "welche die römischen Gebräuche durch ben Dienst des Jupiter Sabazios zu verunstalten versucht hatten," auszewiesen. neunzig Jahre später bildeten fie, theils ohne Zweifel in Folge ber Kriege des Lucullus und Pompejus als Gefangene massenhaft nach Rom geführt und bort freigelassen,2 theils in Folge ber zwischen Orient und Occident so viel inniger und mannichfaltiger gewordenen Beziehungen eine ansehnliche Masse: burch ihre Zahl, ihr enges Zusammenhalten und ihren Einfluß hofften die Ankläger des Prätor Flaccus eine Unterstützung zu erhalten.3 Die ganze Region jenseit des Tiber wurde hauptfächlich von ihnen bewohnt. Eine Gesandtichaft des Judenkönigs Herodes wurde angeblich von 8000 ihrer in Rom ansässigen Glaubensgenossen zu August begleitet; und im 3. 19 n. Chr. 4000 Freigelassene in wassenfähigem Alter, "die von jüdischem und ägpptischem Aberglauben angesteckt waren," zur Deportation nach Sardinien verurtheilt. Tropdem waren im 3. 49(?) die Juden in Rom wieder zu einer solchen Menge angewachsen, daß ihre in Folge der innern Unruhen in der Gemeinde für räthlich erachtete Ausweisung wenigstens nur sehr theilweise ausgeführt werden fonnte." Auch die römischen Juden hatten eine Synagoge in Jerufalem, in Rom find sieben Synagogen aus Inschriften belannt. Ein von Bosio entdeckter, hauptsächlich von den Juden der Transtiberinischen Region benutter Begräbnisplat (an der via Portuensis bei Cotte rojato, ist nicht wieder aufgefunden worden; bagegen ist ein andrer an der Appischen Straße vor dem Capenischen Ther (wo in Juve= nals Zeit der Hain der Egeria und der Camenen von ihnen gepachtet war)," und ein britter jenseit der Kirche S. Sebastiano in der Rähe des altdristlichen ad catacumbas." Die Inschriften sind überwiegend

<sup>1)</sup> Valer, Max, 1 2 § 3. 2) Philo leg. ad Gaj. 1014. 3) Cic. pro Flacco 28, 1. 4) Philo 1. 1. 5) Xh. 13 310. 6) Dio LX 6. Tillemont H. d. E. II 481.

<sup>7)</sup> Garrucci Cimitero — in vigna Rondanini p. 38: bie ber Campenses (ClG 9905 Orelli 2522) Augustenses (ClG 9902 sq.; Nuove Epigr. Giud. p. 11) Aggrippenses (ClG 9907) Siburenses (? Ib. 6447) Volumnenses (Or. 2522. richtiger Spon Misc. X 220; Fabretti 465, 101) Elaeenses (ClG 9904). Sinc achte (Calcaretensium?) ist zweiselhaft.

8) Garrucci p. 3f. (Juv. III 17 sqq.).

<sup>9)</sup> De Rossi Bull. cr. 1867 p. 16.

griechisch, allerdings zum Theil bis zur Unverständlichkeit jargonartig: dies war also ihre gewöhnliche Verkehrssprache, daneben sinden sich lateinische, aber keine hebräischen.' In gelegentlichen Erwähnungen erscheinen die römischen Juden armselig und zigeunerhaft, als Schacherer, Bettler, Wahrsager.<sup>2</sup> Die Gräber so wie die ganze Anlage des von Bosio gefundenen Kirchhofs war roh und dürstig, nirgend fanden sich Fragmente von Marmor oder Malerei außer dem roth aufgemalten siebenarmigen Leuchter.<sup>3</sup> Dagegen auf dem Kirchhof an der Appischen Straße sinden sich Malereien und darunter sogar Figuren der heidnischen Möhthologie, mit wahrscheinlich symbolischer, doch noch unenträthselter Bedeutung. Auch in Portus sind Spuren einer früh dort angesiedelten jüdischen Gemeinde vorhanden.

Im übrigen Italien wird Putcoli ein Hauptsitz ber Juden gewesen sein,6 von wo sie sich in die Städte Campaniens verbreiteten. Die Existenz einer Gemeinde zu Capua ist durch die Grabschrift eines dortigen Synagogenvorstehers, zu Benusia durch die fürzlich erfolgte Entdeckung jüdischer Katafomben erwiesen." Bei ber Belggerung Rearels burch Belifar erflärten bie bortigen Juden die Stadt mit Lebensmitteln versorgen zu wollen, und leisteten bei ber Einnahme hartnäckigen und unerwarteten Widerstand." In Apulien und Calabrien (bessen Küstenbeschaffenheit ber Midrasch besonders im Ange haben soll), bilbeten im 4. Jahrhundert die Juden einen jo großen Theil der Bevölkerung, bag nach einem faiferlichen Erlag vom 3. 395 ber Bestand ber Gemeinderäthe in vielen Städten in Frage gestellt war, weil sie zur Uebernahme ber städtischen Aemter nicht verpflichtet au sein behaupteten.10 3m mittlern und nördlichen Italien, wo ihre Ansiedlungen vermuthlich ebenso alt sind als im südlichen, sinden

<sup>1)</sup> Garrucci p. 63. 2) Renan Apôtres p. 289 f. Cin jildifcher Wahrfager δόξαν ἐπὶ τούτω πολλὴν ἔχων Procop. B. G. I 9. 3) Bosio Roma Sotterr. p. 142 sq. 4) Garrucci Cimitero 65 f. Nuove Epigr. 2 f.

<sup>5)</sup> De Rossi Bull. cr. III 40. 6) Th. II<sup>2</sup> 75, 8.

<sup>7)</sup> IRN 6357; vgl. S. Cassel a. a. D. 144. 8) O. Hirschfeld Bull. d. J. 1567 p. 149. De Rossi bezieht, (wie bereits Marini) auch princeps libertinorum in einer pompejanischen Juschrift aus eine Judengemeinde, weil die italischen, bez. römischen Juden Act. ap. 6, 9 so heißen: Bull. Crist. II 69 st. n. 92 st. L. Garrucei Bull. Nap. N. S. II (1854) p. S. 9) Procop. B. G. I 8 n. 16.

<sup>10) 3.</sup> Caffel 3. 141. Cod. Theodos, XII 1, 157 sq.

fich beren Spuren erst spät. Gregor ber Große (ber in seinen Briefen auch die Sunagoge in Terracina erwähnt) schreibt an den Bischof von Luna, daß er keinem Juden auf seinen Gütern gestatten solle, dristliche Stlaven zu besitzen, was bort vorgekommen war.' "Der jüdischen Gemeinde zu Genua gedenkt Theodorich als uralt, als solche ist auch die zu Bologna bekannt."2 Daß auch in Sicilien Juden früh in großer Anzahl gewohnt haben, ist an sich wahrscheinlich. Der Quaftor und Scheinanfläger des Berres, Q. Cacilius Niger. war ein (von Freigelassenen stammender) Jude.3 In den Schreiben der Päpste ist mit Bezug auf die Bewirthschaftung der Batrimonien der Kirche, die sich über beide Sicilien und Sardinien erstrecken. vielfach von ihnen die Rede. Nach den Briefen Gregors d. Gr. gab es in Palermo, Messina, Agrigent jüdische Gemeinden, er ließ sich 594 ein Berzeichniß aller Besitzungen, auf benen Juden lebten, anfertigen, nm jedem einzelnen im Falle der Bekehrung ein Drittel ber Steuer erlassen zu können.4 In Sardinien wird sich sicherlich die von Tiberius dorthin zwangsweise ausgeführte jüdische Colonie fortgepflanzt haben; in Cagliari war Jahrhunderte lang ein jüdisches Gemeindeleben.5

in ben westlichen länbern.

In Spanien, "das in Mischna und Talmud erwähnt wird." hat sich vor dem Illiberitanischen Concil (nach der gewöhnlichen Annahme zwischen 300 u. 309), das der Juden bestimmt Erwähnung thut, onur eine Spur von ihnen erhalten: eine Grabschrift eines jüdischen Kindes in Abdera (Adra) in Bätica, die nach der Form der Buchstaben dem Ansange des dritten Jahrhunderts anzugehören scheint. Mit dem Uebertritt des Königs Reccared zum Katholicis-

<sup>1)</sup> Cassel S. 147. 2) Ebbas. Orelli 2523 (Pola): matri pientiss. religioni Indaicae metuenti (?). Zwei jilbische Inschriften aus Mediolanum: Renan et le Blant Rev. archéol. 1860, 348. 3) Plutarch. Cic. c. 7. (ἀπελευθερικὸς ἄνθρωπος, ἔνοχος τῷ Ἰονδαίζειν). — Suidas: Καικίλιος Σικελιώτης — ὑήτως σοςιστεύσας ἐν Ῥώμη ἐπὶ τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος, ἀπὸ δούλων, ὡς τινες ἱστορήκασι, καὶ πρότερον καλούμενος Ἰρχάγαθος, δόξαν δὲ Ἰονδαῖος. Gine (von Bernharby angenommene) Berwechslung mit dem Quästor des Berres halte ich mit Mueller Hist. Gr. fr. III 331 (der an die Staventriege u. die vielen Sprer in Sicilien erinnert) nicht sür wahrscheinlich. 3ild. Inschrift in Syracus CIG 9595. 4) Cassel 141. Zunz, z. Gesch. u. Litteratur 484 f. 5) Cassel 147, 65.

<sup>6)</sup> Derf. S. 55. Concil. Illib. can. 49. 50. 78. 7) Huebner Cll. II 1982:

mus (586) beginnt die Reihe der drafonischen Gesetze des westgothischen Reichs gegen die Juden.' Auch von alten Berbindungen mit Gallien sollen jüdische Nachrichten zeugen. Archelaus, Sohn bes Herobes, wurde von August nach Bienna verwiesen.2 An die Decurionen von Coln erließ Constantin im J. 321 die Berfügung: die Juden sollten im Allgemeinen zur Uebernahme des Decurionats genöthigt, nur zwei bis drei davon befreit werden dürfen.3 Undre Erwähnungen in grie= dischen oder römischen Quellen scheinen sich nicht vor Sidonius Apollinaris zu finden.4 In England reichen bestimmte Nachrichten über den Aufenthalt der Juden nicht über das achte Jahrhundert binauf.5 Aus dem Mangel von Nachrichten aber auf das Fehlen einer jüdischen Bevölkerung zu schließen, ift überall um so weniger zulässig, als bies vielmehr gewöhnlich seit dem frühen Mittelalter ein Beweis für ihre ungestörte Existenz ist. Sieronymus sagt, daß sie "von Meer zu Meer, vom britannischen bis zum atlantischen Ocean, von Westen zu Süben, von Norden zu Diten, auf der ganzen Welt" wohnten.

Seit dem großen judischen Kriege hatten die Inden eine Ber- Burgerliche sonalsteuer von zwei Drachmen an den Tempel des Capitolinischen Jupiter zu entrichten; dies führte namentlich unter Domitian zu Berationen und Bedrückungen, welche Nerva jedoch abstellte.8 Abgesehn von dieser Steuer war die bürgerliche Berechtigung der Juden als solcher im römischen Reiche vollkommen unbeeinträchtigt. Befreiung von Aemtern, die sie in der Uebung ihrer Religion stören konnten, genoffen sie sogar ein Borrecht." In denselben Sinne hatte August angeordnet, daß die Bertheilungen von Geld und Getreide in

<sup>. .</sup> nia Salo | nula an. I | mens. IIII. die I | Judaea, Bgl. auch Cassel in Frantels Ztichr. für Wiffensch. b. Jubenthums 1846 G. 227.

<sup>1)</sup> Caffel S. 57. Le Blant und Renan feten die Inschrift einer Jubin gu Tortosa (Dertosa) in 3 Sprachen (griechisch, lateinisch, hebräisch) in die Zeit vor ben Inbenverfolgungen, etwa ins 6. Jahrhundert; Chwolfon a. a. D. S. 83 (wegen bes griechischen) in die Zeit vor ber westgothischen Einwanderung.

<sup>3)</sup> God. Theod. XVI 8, 3. 2) Joseph. A. J. XVII 13, 2. Caffel S. 61. 4) Basnage Hist. des juiss VII 10, 18. 3ilbische Cassel S. 64 u. S. 4. Grabschrift zu Narbo aus ber Zeit König Egizas (687) Rev. arch. a. a. O. p. 348

<sup>7)</sup> Hieronym. Commentar. in 5) Cassel S. 115. 6) Caffel S. 141. Amos 3. 1443. Caffel a. a. D. 24. 8) Caffel S. 6 f. 9) Derf. S. 4. Friedlaenber, Darftellungen III. 33

Rom, falls fie auf einen Sabbath fielen, für die Juden am folgen-

Inten. Der Judenhaß.

ben Tage stattfinden sollten.' Wenn bennoch Philo sagt, baß Juden schon zufrieden sein müßten, wenn sie andern gegenüber nur nicht und sociale zurückgesetzt würden,2 fo erklärt sich dies aus ihrer socialen Stellung, Stellung ber die allerdings im ganzen eine sehr ungünstige war: am meisten natürlich da, wo wie in Aegypten, ein besonders starfer Nationalhaß gegen sie bestand, oder unmittelbar nach Kriegen und Aufständen, in benen sie Ströme von Blut vergossen hatten; wie denn namentlich die Veußerungen des Judenhasses bei dem ä. Plinius, Quintilian, Tacitus wol mit auf Rechnung des Eindrucks zu setzen sind, den der jüdische Krieg binterlassen hatte. Aber auch abgesehn von dem wilden Kanatis= mus, der in diesen Verzweiflungsfämpfen wüthete, reichte schon ihre hochmüthige Berachtung aller andern Nationen, Culturen und Reli= gionen, ihre Absonderung von Tisch und Bett ihrer Nachbarn, verbunden mit ihrem hartnäckigen Zusammenhalten unter einander hin, sie "allen Menschen zuwider" zu machen und als ein von Menschenhaß erfülltes Bolf erscheinen zu laisen. Die von juden= feindlichen Schriftstellern (hauptsächlich auf Grund ägpptischer Quellen) 3 verbreiteten Beschuldigungen, llebertreibungen und Erdichtungen trugen bazu bei ben Judenhaß zu nähren. Nach Tacitus unterrichteten sie ihre Projelyten vor allem in Berachtung der Götter, Verläugnung bes Vaterlandes, Geringschätzung der Eltern, Rinder und Geschwifter. Rach Invenal lehrte Moses, man solle nur Beschnittenen ben Weg weisen, wenn sie verirrt find, nur sie an die Quelle führen, wenn sie verschmachten.7 Rach Apio mästeten in der Zeit des Königs An= tiochus Epiphanes die Juden jährlich einen Griechen mit Leckerbissen, opferten ihn dann feierlich an einem bestimmten Tage in einem Walde, aßen seine Eingeweide und schwuren babei den Griechen ewige Feindschaft." Und zu diesem feindsetigen Hasse gesellte sich Berachtung ihrer Niedrigfeit und Armseligfeit, ihrer widrigen Unsauber= feit, ihrer peinlichen, als abergläubisch verspotteten Befolgung so vieler

t) Philo leg. ad Gaj. 1015 P. 2) Id. ib. p. 1018. 3) Plin. H. N. XIII 46. Quintilian. III 7, 4. Tac. H. V 4, 5, 8. 4) I Thessalonic. 2, 15. Renan Apôtres 289, 1. 5) Gieseler Lebrb. b. A. G. 4. 1 1, 51, 4. -6) Tac. H. V 5. 7) Juv. XIV 98. S) Joseph. c. Apion. II 7.

anscheinend grundlosen, lächerlichen und seltsamen Gebräuche und Außer der Beschneidung wurde besonders die Enthaltung von Schweinefleisch belacht, zu beffen Genuß sie der tumultierende Pöbel wol (wie bei der von Philo beschriebenen Judenhetze zu Alexan= bria) zu zwingen suchte; und bas unverbrückliche Festhalten an ber Sabbathrube, durch die sie, wie Seneca sagt, den siebenten Theil ihres Lebens verloren.

Aber es fehlte bem Judenthum auch nicht an Freunden, und Anziehungsbiese gewannen ihm zum Theil jene Tugenden, die selbst seine Geg- autenthums. ner auerfannten, und die Josephus in seiner (unter Trajan verfaßten) Vertheidigungsschrift rühmt: ihre unwandelbare Frömmigkeit, ihr strenger Gehorsam gegen bas Gesetz, ihre Bedürfniftosigfeit, ihre Miltthätigseit, ihr einträchtiges Leben unter einander, ihre Todesverachtung im Kriege, ihr Fleiß in Handwerken und im Ackerbau im Frieden, ihr unerschütterliches Gottvertraun.2 Doch mehr Projelyten als durch seine Lehre und die Tugenden seiner Befenner gewann bas Judenthum wol durch deren unerschütterliche, so oft heldenmüthig bewährte Ueberzeugung, daß es die einzig wahre Religion sei. Daß die Zahl derer in allen Ländern sehr groß war, die ganz oder theilweise bas Mosaische Gesetz befolgten, darin stimmen judenfreundliche und judenfeindliche Berichte überein, und namentlich die Frauen erwiesen sich auch hier als "Führerinnen zur Gläubigfeit."3 "Solche Macht, jagt Seneca, haben die Bränche Diejes höchst verruchten Bolts bereits gewonnen, baß sie in allen Ländern eingeführt sind, sie, die Besiegten, haben ihren Siegern Gesetze gegeben." Horaz, Persius und Juvenal bezeugen, daß zu Rom viele sich am Sabbath aller Geschäfte enthielten, fasteten und beteten, Lampen anzündeten und Kränze aufhängten; andere studierten auch bas Mosaische Gesetz, besuchten Spinagogen und jandten die Tempelsteuer nach Jerusalem. Schon lange, jagt Josephus, hat sich Racheiferung unfrer Frommig=

1) Die Belegstellen bei Renau p. 288-291. 2) Joseph. c. Apion. II 39, 41.

<sup>3)</sup> Th. 13 413, Renau p. 292 f. 4) Seneca De superst. ed. Haase III 5) Horat, S. I 9, 69. Pers. V 179 sqq; vgl. De Rossi Bull, crist. V (1867) p. 14. Juv. XIV 97 sqq. Marquartt Htb. IV 90. Fronto ad M. Caes. ed. Naber p. 32: Nec aliter Kal. Sept. expecto, quam superstitiosi stellam qua visa jejunium polluant (Athen, IV p. 156).

feit auch unter den Massen verbreitet, und es gibt keine griechische noch barbarische Stadt oder Provinz, wohin nicht unsre Sabbathruhe gedrungen ist, und die Fasten und das Lampenanzünden und die Enthaltung von den uns verbotenen Speisen beobachtet wird. Sie versuchen auch die unter uns herrschende Eintracht nachzuahmen und die Mittheilung vom eignen und die Arbeitsamkeit in den Handwerken und die Standhaftigkeit in den für das Gesetz zu ertragenden Leiden. Was aber das Wunderbarste ist, ohne das Lockmittel der Lust hat das Gesetz sich selbst in sich selbst stark erwiesen, und wie Gott durch die ganze Welt gegangen ist, so ist das Gesetz durch alle Völker gewandert.

Religions u. Belehrungs freiheit bls auf Habrian.

Der Uebertritt zum Judenthum war bis auf Hadrian (jene kurze Zeit der Berfolgung unter Tiber abgerechnet) gesetzlich durchaus unbehindert, so wie die von Casar und August gewährleistete, volle Religionsfreiheit der Juden, abgesehn von vorübergehenden Unterbrückungsversuchen, unangetastet. Im 3. 42 erließ Claudius ein Ebikt, "daß die Juden in seinem ganzen Reiche ihre väterlichen Gebräuche unbehindert beobachten sollten, wobei er sie zugleich erinnere, seine freundliche Gesinnung nicht zu mißbrauchen und nicht die Superstitionen andrer Bölfer zu verachten, sondern . sich mit Beobachtung der eignen Gesetze zu begnügen;" und dies Edift blieb auch später in Kraft.2 Daß es auch von Seiten ber Juden an Bekehrungsversuchen andersgläubiger nicht fehlte, bezeugt schon Horaz, und namentlich von den Pharifäern ist befannt, daß sie "Baffer und Land umzogen, um einen Proselyten zu machen."4 Doch nachbem Antoninus Pius die von Hadrian verbotene Beschneidung den Juden zwar an ihren Kindern nach wie vor zu vollziehn erlandt, bagegen die Beschneidung von Richtjuden aufs strengste untersagt hatte, können in Folge dieses auch später in Kraft gebliebenen Edikts,5 abgesehn von ben gewiß seltnen Uebertretungsfällen, feine formlichen Uebertritte jum Jubenthum' mehr stattgefunden haben, die Proselpten

<sup>1)</sup> Joseph. c. Apion. II 39. 2) Joseph. A. J. XIX 5, 3; vgl. De Rossi Bull. cr. 1865. p. 90. 3) Hor. S. I 4, 142: ac veluti te Judaei cogemus in hanc concedere turbam. 4) Ev. Matth. 23, 15. 5) Gieseler, Lehrb. 1, 157 f. 6) Orig. c. Gels. II 13: οἱ Σικάριοι διὰ τὴν περιτομὴν, τὸς

dieser spätern Zeit also nicht mehr "Proselhten der Gerechtigkeit," sondern nur "Proselhten des Thors" gewesen sein, die nur die Hauptgesetze beobachteten und sich der verbotnen Speisen enthielten. Zu dieser Klasse dürfte aber der größte Theil der Anhänger, die das Indenthum im Heidenthum gewann, schon in der vorhadrianischen Zeit gehört haben.

Setzte aber die Natur des Judenthums als der Religion eines Das Chris auserwählten Bolks seiner Berbreitung auf Kosten bes Heidenthums Der Bean und für sich Schranken, so hatte das Christenthum ebenso wol ter Epriffen. bie Tenbeng, alle seinem Weltgange im Wege stehenben hindernisse zu burchbrechen, als die Kraft; und galt den Juden die Bekebrung von Ungläubigen höchstens als ein verdienstvolles Werk, so gab es für die Christen keine höhere und heiligere Pflicht als die Ausbreitung der Lehre des Heils. Das Beispiel der ersten Apostel erweckte unaufhörlich Nachfolger in stets wachsender Zahl, die nach der Lehre bes Evangeliums ihre Habe an die Armen vertheilten und den Wanderstab ergriffen um bas Wort Gottes von Bolf zu Bolf zu tragen, und beren Eifer auch unter ben größten Schwierigkeiten und Wefahren weder ermattete noch erfaltete. Die Christen waren eifrig, fagt Orige= nes,2 in ber ganzen Welt das Wort auszusäen. Die Sendboten ber neuen Lehre besuchten nicht bloß Städte sondern auch Dörfer und Gehöfte, ja sie scheuten sich nicht ins Innere ber Familien einzudringen und sich zwischen Blutsverwandte zu stellen. Stlaven suchten, wie die Heiben ihnen vorwarfen, Frauen und Kinder ihrer Herren zu ihrem Glauben herüber zu ziehen; ja die eifrigern reizten die Kinder Bätern und Lehrern den Gehorsam zu versagen um die Seligfeit zu erwerben. So mußten wie bei jeder welter-

ἀχρωτηριάζοντες παρά τοὺς καθεστώτας νόμους καὶ τὰ Ἰουδαίοις συγκεχωυημένα μόνοις ἀναιροῦνται· καὶ οἰκ ἔστιν ἀκοῦσαι δικαστοῦ πυνθανομένου, εἰ κατὰ τήνθε τὴν νομιζομένην θεοσέβειαν ὁ Σικάριος ἀγωνιζόμενος βιοῦν, μεταθέμενος μὲν ἀπολυθήσεται, ἐμμένων θὲ τὴν ἐπὶ θανάτῷ ἀπαχθήσεται. ᾿Αλλὰ γὰρ ἀρκεῖ θειχθεῖσα ἡ περιτομὴ πρὸς ἀναίρεσιν τοῦ πεπονθότος αὐτήν.

<sup>1)</sup> Euseb, H. E. III 37. 2) Orig. c. Cels. III 9. ed. Klotz.

schütternden und neugestaltenden Bewegung auch damals nur zu oft Bande der Natur zerrissen, Herzen gebrochen und "Lieb" und Treu" wie ein böses Unfraut ausgerauft" werden.

Berfolgungen feit Trajan.

Bis auf Trajan ift die Ausbreitung des Christenthums als einer Sefte des gesetlich anerkannten Judenthums im wesentlichen unbehindert gewesen. Die Verfolgungen seiner Befenner unter Nero und Domitian erstreckten sich allem Anschein nach nicht über Rom hinaus und trafen auch dort verhältnißmäßig nur wenige. Erft Trajan legalisierte die Berfolgung der Christen;2 von da ab wurde gegen sie theils als Anhänger einer vom Judenthum verschiedenen "neuen und verderblichen Superstition," theils wegen Religionsfrevel (sacrilegium), gang hauptfächlich aber wegen Majestätsverbrechen, wenn sie sich weigerten dem Kaiser zu opfern, eingeschritten.3 Bei dem lettern Berbrechen fam die Tortur gegen alle Angeflagte, die schwersten Strafen, auch die geschärfte Todesstrafe gegen Berurtheilte der niedern Alassen zur Anwendung.' Eine häufig gegen die Christen verhängte Strafe war die Berurtheilung zur Arbeit in den Steinbrüchen und Bergwerken,5 wo die schwerer verurtheilten in Retten. alle auf einer Seite bes Ropfes tahlgeschoren, unter militärischer Bewachung arbeiteten. Dionysius, Bischof von Korinth in ber Zeit bes Marc Aurel und Commodus, dankt in einem Schreiben ber römischen Gemeinde für die Wohlthaten, die sie den Noth leidenden überhaupt, besonders aber den in den Bergwerken befindlichen Brubern erwiesen: Diese von Anfang an in Rom bestehende Mildthätig= feit habe ber heilige Bischof Soter (171—179) \* nicht bloß beibehalten sondern noch weiter ausgedehnt." In der Verfolgung unter Marc Aurel (seit 177) wurde eine Anzahl römischer Christen in die Bergwerke Sardiniens geschickt, welche später die Fürsprache ber driftlichen Maitresse des Commodus, Marcia befreite.10 Auch Tertullian gedenkt

<sup>1)</sup> Giefeler, Lehrb. 4 1 1, 107. 2) De Rossi Bull. cr. 1865 p. 94f.

<sup>3)</sup> Tertullian. Apol. 10: sacrilegii et majestatis rei convenimur.

<sup>4)</sup> Le Blant Comptes rendus de l'acad. 1866 p. 358; vgl. De Rossi B. cr. 1867 p. 28. 5) De Rossi B. cr. 1868 p. 17 ff. De' cristiani condannati alle cave di marmi etc. 6) Artemidor, Onirocr. I 21. Cyprian. Epp. 77.

<sup>7)</sup> Clinton F. R. ad a. 173 et 183. S) Euseb. Chron. 2185.

<sup>9)</sup> Id. H. E. IV 23, 10. 10) Hippolyt, Ref. IX 11.

der wegen des Glaubens "in Bergwerken, Kerkern, auf Inseln" leidenden, die durch die Almojen der Brüder unterhalten, und jo "durch ihr Bekenntniß ernährt" wurden." Doch obwol unter Severus seit 203 die Verfolgung zunahm, und sich unter Maximinus Thrax erneuerte, sind es bis zu der ersten großen und allgemeinen Ber- Berbattnis folgung unter Decins (249-51) nach dem ausdrücklichen und unan-ringe Anzahl fechtbaren Zeugnisse des Origenes nur "wenige und sehr leicht zu zählende" gewesen, die für den driftlichen Glauben den Tod erlitten.2 Und selbst in der großen Verfolgung unter Decins haben nach ben Angaben von Origenes Freunde Dionysios in der sehr großen Gemeinde von Alexandria nur 10 Männer und 7 Frauen für den Glauben geblutet.3 Offenbar sind die größten Christenverfolgungen der römischen Kaiser auch nicht entfernt mit den Berfolgungen der Inquisition zu vergleichen. Unter Karl V sollen in Holland und Friesland bis 1546 mehr als 30,000 Personen den Ted von Henfers= hand für anabaptistische Irrthümer erlitten, in Spanien unter ber 18 jährigen Amtöführung Torquemades nach der geringften Schätzung mehr als 105,000 Personen bestraft, barunter 8800 verbrannt, in Andalusien in einem einzigen Jahr 2000 Juden hingerichtet, 17,000 mit Strafen belegt worden sein.4

Den Glaubens und Bekehrungseiser der Christen haben übrigens die Verfolgungen befanntlich eher entzündet als gedämpft. "Unste Lehre, sagt Clemens von Alexandria, hindern seit ihrer ersten Verfündigung Könige und Herrscher, Vorsteher der Provinzen und Statthalter, indem sie mit all ihren Söldnern und einer ungeheuern Menschenmenge wider und streiten, und unstrer, so viele sie nur können, zu vertilgen suchen: und doch blüht sie nur immer mehr. Sie stirbt nicht wie eine menschliche Lehre und welft nicht wie eine schwache Gabe, denn seine Gabe Gottes ist schwach. Sie bleibt und kann nicht gehindert werden, ob man sie gleich, wie geweissagt ist, bis aus Ende verfolgen wird."

<sup>1)</sup> Tertull. Apol. 39. De pudie. 22. 2) Orig. c. Cels. III S.

<sup>3)</sup> Gibbon Hist. Ch. XVI 75. Euseb. H. E. VI 91. 4) Buckle, Gefch. E. Civilifation übs. v. Ruge II 20. Bgl. Niebuhr Bortr. üb. R. Gesch. I 3, 295.

<sup>5)</sup> Clem. Al. Cohort, ad gent. c. 10 p. 85. Stromat. VI 18. p. 827. Tifchirner, Fall bes Heibenthums 521f.

Haupfur= fachen ber schnellen Aus= breitung bes Christen= thums.

Tech trotz des glühendsten Bekehrungseifers der Christen hätte die erhabene — für einen großen Theil der heidnischen Welt nur zu erhabene — Lehre des Evangeliums nicht verhältnißmäßig so schnell sich verbreiten können, wenn nicht noch andere Ursachen zu dieser Bersbreitung mitgewirft hätten, die theils in den Bedürsnissen und Schwächen der menschlichen Natur überhaupt, theils in den Zuständen der damaligen Gesellschaft begründet waren.

Die neue Lehre richtete sich an die ganze Menscheit, sie schloß feinen von der Verheißung des Seils aus, auch nicht den geringsten und verachtetsten. Sie fand naturgemäß den günstigsten Boden in der ungeheuern Mehrzahl der mühseligen und beladenen, der armen und unglücklichen. Sie spendete den verzweiselnden und zagenden einen ungeahnten Trost, sie eröffnete auch dem schuldbeladensten Aussicht auf Vergebung. Die Heiden spotteten: während zu andern gottesdienstlichen Weihen geladen würden, die sich rein von Schuld fühlten, versprächen die Christen, das Reich Gottes werde auch die Sünder und die Thoren aufnehmen, furz gerade die unseligen.

Sehr hoch ist auch der Einfluß anzuschlagen, den die Empfängslichkeit der Frauen für die neue Lehre auf deren Verbreitung übte. Das Christenthum erhob die Frauen in den griechischen Ländern, wo ihre Stellung eine tief herabgedrückte war, zu ebenbürtigen Gefährztinnen des Mannes, es gab der Ehe durch die innigere Seelengesmeinschaft des gleichen Glaubens und der gleichen Hossinung eine neue Weihe, dem Jungfrauenthum eine neue Heiligkeit, dem ganzen Leben der Frau für die Gesellschaft eine höhere Geltung. Nicht immer hielten die Frauen sich innerhalb der Schranken, die für ihre Stellung auch in der christlichen Gemeinde gezogen bleiben sollten. Paulus hatte zu rügen, daß sie in Korinth mit unbedecktem Haupte beteten und weissagten, er mußte ermahnen, daß sie in der Gesmeinde schweigen, nach dem Gesetz den Männern unterthan sein sollten.

Was aber dem Christenthum die meisten Gläubigen zuführte, das war die nie zuvor mit so überzeugender, alle Zweisel nieder= schlagender Gewißheit verfündete Verheißung eines bessern Jenseits,

<sup>1)</sup> Cels. ap. Orig. c. C. III 59. 2) Corinth. J 11, 5. I 14, 34.

einer ewigen Seligkeit: während zugleich mit dieser beglückenden Hoffnung die Furcht vor den ewigen Strafen, die dem Unglauben drohten, auf die Gemüther wirkte, um so mehr als der Glaube an ein nahe bevorstehendes Ende dieser Welt verbreitet war.

Auch Wunder und Zeichen, nach denen die gläubigen nicht minder als die zweiselnden und schwankenden verlangten, geschahen mindestens eben so zahlreich zur Befräftigung des christlichen als des heidnischen Glaubens. Im Namen Jesu, sagt Irenäus (Wischof von Lyon 177—202) vollbringen seine Schüler, die von ihm die Gabe emspfangen haben, Austreibungen von Teuseln, andere sehen und sagen die Zusunft voraus, andere heilen Kranke durch Auslegen der Hände und wecken Todte wieder auf. Es ist unmöglich die Erweisungen der Gnade zu zählen, welche die Kirche für die ganze Welt von Gott erhalten hat und im Namen Jesu Christi, des unter Pilatus gestreuzigten, zum Wohle der Bölker vollbringt, ohne Vetrug zu üben oder Bezahlung anzunehmen; denn wie sie diese Gaben als Geschenk von Gott empfangen hat, theilt sie sie auch als Geschenk mit.

Sodann erfüllte der felsenseste, so oft und so heldenmüthig bewährte Glaube der Christen mit Ersurcht vor einer Religion, die solche Besenner fand. "Ze mehr wir hingemäht werden, sagt Tertullian, desto mehr wächst unsre Zahl. Das Blut der Christen ist Samen. Zene starre Hartnäckigseit, die ihr uns vorwerst, wird zur Lehrerin. Denn wer würde durch ihr Anschaun nicht erschüttert und zum Forschen aufgeregt, was hier eigentlich verborgen ist? Wer tritt, wenn er gesorscht hat, nicht bei? wer wünscht nicht, wenn er beigetreten ist, selbst zu dulden?" Die Sittlichseit der Christen nöthigte auch Gegnern Bewunderung ab. Plinius, der als Statthalter von Bithynien sich veranlaßt sah, eine Untersuchung gegen die dortigen Christen (zunächst in Amisus) einzuleiten, war in dem allgemeinen Vorurtheil befangen, daß sie in ihren geheimen Bersammlungen Schandthaten verübten; doch fand er nach einer strengen Untersuchung, bei der auch zwei Stlavinnen gesoltert wurstrengen Untersuchung, bei der auch zwei Stlavinnen gesoltert wurstrengen

<sup>1)</sup> Gieseler, Lehrb. 11, 225. 2) Iren. adv. haeres. II 32, 4 p. 166. (Euseb. H. E. V 7) Gibbon Hist. ch. XV. Andre Stellen bei Tzschirner 524 f.

<sup>3)</sup> Tertull. Apol. 50. Giefeler I 70, 21.

ben, teine andre Schuld an ihnen, als einen "verkehrten und maßlojen Aberglauben." Die angeklagten betheuerten ihm, ihr Bergeben oder ihr Irrthum habe barin bestanden, daß sie gewöhnlich an einem bestimmten Tage vor Sonnenaufgang zusammengefommen seien, ein Gebet an Christus wie an einen Gott gesprochen und gelobt batten, keinen Diebstahl, Rand oder Chebruch zu begeben, die Treue nicht zu brechen, anvertrautes Gut nicht abzuleugnen. Dann wären sie auseinander gegangen, und wieder zu einem unschuldigen gemeinsamen Mable zusammengefommen. Galenus fand, daß die Christen ihr Glaube so handeln lebre, wie die Borichriften der achten Weltweis= beit: er erfannte namentlich ibre Verachtung bes Todes, ihr feusches, züchtiges, enhaltsames, streng sittliches Leben an: es gebe unter ihnen solde, die in Beherrschung des Gemüths und eifrigem Streben nach Tugend wahren Philosophen nicht nachständen.

Unlautere Clemente in

Daß die driftlichen Gemeinden freilich auch unlautere Elemente bendristlichen enthielten, daß nicht alle Sünder, die sie in der Hoffnung auf Bejjerung aufnahmen, wirklich gebessert wurden, dafür zeugen ichen die Vorwürfe, die Paulus den Gemeinden zu Korinth und Kreta machte; so wie "daß Jacobus sich genöthigt sah, den sittlichen Mißbrauch der Paulinischen Lehre von der allein selig machenden Kraft des Glaubens zu rügen, und daß die Apofalppse gegen Berführer in Pergamus (Nifolaiten) zu eifern hatte, welche nicht nur die den Heidenchristen gegebenen Speisegesetze, sondern auch bas Berbot ber Unzucht nicht achteten."3 Gerade die werkthätige Liebe und Barmberzigkeit, die die Christen unter einander übten, wurde auch von Seuchlern gemißbrancht, die sich der neuen Gemeinschaft in Hoffnung auf Beistand und andre Vortheile anschlossen. Lucian bat vom dristenfeindlichen Standpunkte die Theilnahme geschildert, die der Philosoph Peregrinus Proteus bei den Christen in Palästina fand, als er sich zu ihrem Glauben befannte, und um seines Bekenntnisses willen ins Gefäng= niß geworfen wurde. Nachdem sie vergeblich alles aufgeboten hatten, um ihn zu befreien, suchten fie wenigstens seine Gefangenschaft auf jede Weise zu erleichtern. Vom frühen Morgen an sah man bei dem Gefängnisse alte Frauen, Wittwen und Waisenkinder. Die Vorsteber

<sup>1)</sup> Plin. ad Tr. 96 et 97. 2) Giefeler a. a. D. 168. 3) Giefeler a. a. D. 112.

erlangten durch Bestechung der Wächter die Erlaubniß auch die Nächte bei dem Gefangenen zuzubringen. Reichliche Mahlzeiten wurden hineingetragen und bei den Mahlen Gebete gehalten. Selbst von den Gemeinden in Kleinasien kamen Gesandte, um zu trösten, zu rathen und zu helfen; denn sie beweisen, sagt Lucian, in solchen Fällen eine unglaubliche Hülfebereitschaft, sie geben geradezu unbe= denklich alles hin. So erhielt Peregrinus viel Geld und machte seine Gefangenichaft zur Quelle einer nicht unerheblichen Einnahme. Denn die unseligen, beißt es weiter, bilden sich ein, daß sie ewig leben werden, und achten daher dieses Leben und seine Güter nicht; auch hat sie ihr erster Gesetzgeber gelehrt, daß sie alle unter einander Brüder seien, wenn sie nur alle bellenischen Götter verlenanet baben. dagegen jenen ihren gefreuzigten Weisen verehren und nach seinen Gesetzen leben. Sie verachten also alle gleich sehr', indem sie folderlei Lehren ohne irgend eine Bürgschaft annehmen. Kommt nun ein verschmitter Betrüger zu ihnen, so fann er mit den einfältigen Leuten sein Spiel treiben und in furzem reich werden. - Uebrigens rügt auch Tertullian das llebermaß der leiblichen Pflege, das von Seiten der Gemeinden den um des Glaubens willen eingekerkerten Brüdern zu Theil wurde.2

Daß falsche Propheten aller Art, sowohl Betrüger als Schwärseltenwesen. mer und Fanatifer in den dristlichen Gemeinden für Verbreitung ihrer Irrlehren und damit für die Gewinnung von Ansehn und Macht einen besonders günstigen Voden fanden, ist eben so wenig zu besweiseln, als daß ehrgeizige, denen niedrige Lebensstellung oder sonstige Ungunst der Verhältnisse die Erreichung ihrer Ziele unmöglich machte, in dieser Genossenschaft eine Rolle zu spielen suchten, die ihnen im Staatsleben versagt war. Von Ansang an wucherte im Christensthum das Sestenwesen, und versolgte die Kirche die Sesten und diese einander mit bitterm Haß und leidenschaftlichen Beschuldigungen, die kaum hinter den von den Heiden gegen die Christen überhaupt ges

<sup>1)</sup> Lucian. Peregrin. 11—13. In der Stelle: καταφρονούσιν οὖν ἀπάντων έξίσης [καὶ κοινὰ ἡγοῦνται] sind die eingeklammerten Worte ein aus Mißverstand von ἀπάντων (das sich auf die Götter bezieht) entstandenes Glossen.

<sup>2)</sup> Giefeler 245, 41. Orig. c. Cels. III 12.

richteten Anklagen an Heftigkeit zurückblieben. So sehr, behauptete Celsus, seien die Christen unter sich gespalten, daß sie außer dem Namen kaum noch etwas gemein hätten.

Der Montanismus.

Unter den Sekten des 2. Jahrhunderts, deren eine zu Anfang des britten verfaßte Widerlegungsschrift nicht weniger als 32 aufzählt, gewann der in Phrygien unter dem Einflusse der dort herrschenden Neigung zu sinnlich=enthusiastischer Gottesverehrung entstandene Montanismus balb auch im Occident große Berbreitung. dieser Sette Montanus, der ein entmannter Cybelepriester gewesen sein soll, begann um 150 zu Pepuza in ekstatischem Zustande zu verkünden, daß sich der Paraklet ihm mitgetheilt habe, um der Kirche vie männliche Vollendung zu geben; zwei schwärmerische Frauen Maximilla und Priscilla schlossen sich ihm an, wie überhaupt Frauen, zum Theil als Visionärinnen und Wunderthäterinnen, in dieser Sette stets großen Einfluß geübt zu haben scheinen.2 Die Montanisten, sich im Alleinbesitz ber letten Offenbarungen bes Geistes wähnend, saben auf die übrigen Chriften mit geiftlichem Dünkel herab. Sie for berten eine erhöhte Ascese und tiefe Berachtung alles irdischen, verboten die zweite Che, legten übermäßigen Werth auf Chelosigkeit und Märthrerthum, und lehrten, daß Unzucht, Mord und Gegendienst für immer von der Kirche ausschließe; sie verfündeten laut das nahe Bevorstehen des Weltendes und des tausendjährigen Reichs. Theils diese Lehren, theils und noch mehr die prophetische Extase der Montanisten, welche die Gegner für eine bämonische Begeisterung erfläre ten, weckte in der driftlichen Welt vielfachen Widerspruch; trottem verbreiteten sich montanistische Anschauungen in der abendländischen Kirche, wo sie sich hauptsächlich in einer extremen Strenge und ber Neigung zu äußerlicher Regelung ber Frömmigkeit manifestirten. Die Schriften des montanistischen Tertullian, Presbyter von Carthago, blieben in bobem Ansebu.3

Der Berfasser ber "Wider» legung aller Letereien." (Hippolph?)

Die oben erwähnte "Widerlegung aller Ketzereien," von einem stark zu montanistischer Strenge neigenden Verfasser spätestens etwa 230—240 geschrieben, gibt einen höchst interessanten Einblick in die

<sup>1)</sup> Gieseler 195 ff. 2) Tertull. de anima c. 9. Gieseler 290. 3) Gieseler 286—293. 4) Bunsen, Hippolyt n. seine Zeit 101. De Rossi Bull. er. 1866

innerhalb ber driftlichen Gemeinden, namentlich durch Berschiedenbeit der Lehrmeinungen entstandenen Spaltungen und Begenfätze, jo wie in die llebelstände und Schwierigkeiten, die sich aus den Berührungen der driftlichen Welt mit der heidnischen ergaben. Der Berfasser lebte in Rom oder hielt sich wenigstens oft bort auf. Er scheint dem Papst Bictor (190-202) nahe gestanden zu haben, unter Zephprinus (212—218) nahm er lebhaften Antheil an ben Streitigkeiten der Monarchisten (welche das Göttliche in Christo nicht als eine vom Bater verschiedene Persönlichkeit auffaßten) und war ein persön= licher Gegner des Papstes Callistus (208—222). Man hat ihn bisher meistens für Hippolytus (Bischof einer Sekte in Rom, nach alten Nachrichten Bischof von Portus) gehalten, fürzlich ist die Bermuthung aufs neue begründet worden, daß Tertullian die Schrift in hohem Alter verfaßt haben könnte. Sein Angriff gegen bas Oberhaupt der römischen Gemeinde beweift nur zu klar, wie bäkliche Leibenschaften schon damals Glaubensstreitigkeiten in der driftlichen Welt wachriefen und nährten. Sein in mehr als einer Beziehung charafteristischer Bericht ist im wesentlichen folgender.'

Callistus war ein dristlicher Stlav eines ebenfalls dristlichen Seine Darsfreigelassenen im Hause des Kaisers Commodus, Namens Carpopho-Lausbahn des Dieser vertraute ihm eine nicht unbedeutende Summe an, mit rus. welcher Callistus unter dem Namen seines Herrn, aber zu seinem eignen Bortheil ein Bankgeschäft begründen sollte. Biele Wittwen und Brüder legten barin ihr Geld an. Callistus aber gerieth an den Rand des Banfrotts; um sich der Rechnungsablegung zu entziehen, floh er nach dem Hafen von Portus und begab sich auf ein zur Abfahrt bereites Schiff. Carpophorus folgte ihm; als jener seinen Herrn am Hafen erscheinen fah, sprang er ins Meer, wurde aber herausgezogen, nach Rom gebracht und von Carpophorus in die Stampsmühle (zu einer gewöhnlichen Strafarbeit ber Stlaven) geschickt. Doch ließ sich Carpophorus bewegen, ihn wieder zu entlassen, da mehrere bei der Bank betheiligte Brüder ihm mit Thränen vorstellten, daß sie im Ber-

p. 97. Epilogo sull' autore de' Filosofumeni. Döllingers Hippolyt u. Calliftus war mir leiber nicht zugänglich.

<sup>1)</sup> Refut. haeres, IX.

trauen auf ihn dem Callistus ihr Geld übergeben hätten, und daß biefer eingestehe, eine Summe in Sicherheit gebracht zu haben. Cal= listus aber, nicht im Stande seinen Berpflichtungen nachzufommen, wollte seinem Leben ein Ende machen, und zugleich die Glorie des Märthrerthums erwerben. Er begab sich, unter dem Borwande Geld einfordern zu wollen, am Sabbath in eine Spnagege und ftörte ben Gottesdienst. Die Inden fielen über ihn ber und schleppten ihn vor das Tribunal des Stadtpräfekten Fuscianus, der ihn geißeln ließ und zur Arbeit in den Bergwerken Sardiniens verurtheilte, wo sich bereits andre wegen ihres Glaubens verurtheilte Chriften befanden. Die Geliebte des Raiser Commodus aber, die bereits erwähnte Marcia, ließ in der Absicht ein gutes Wert zu thun sich von dem Vischof Victor ein Berzeichniß ber dortigen Märthrer geben und erwirtte teren Befreiung. Callistus, deffen Ramen Victor absichtlich nicht auf die Liste geset hatte, bewog den lleberbringer ber Botichaft, ben Eunuchen Spacinthus, der Marcias Pflegevater und damals Presbyter in der Gemeinde war, auch seine Befreiung bei dem Procurator von Sardinien durchzuseten. Victor war damit unzufrieden, begnügte sich aber dem zurückgekehrten Antium als Aufenthaltsort anzuweisen, wo er von einer monatlichen Unterstützung lebte. Die bisher erzählten Ereignisse fallen in die Zeit zwischen 186—190.1

Rach Bictors Tode wußte Callistus sich bei dessen Nachsolger Zephyrinus, der nach der Versicherung des Autors ein einfältiger, ungelehrter, in geistlichen Dectrinen unwissender, überdies bestechlicher und geldgieriger Mann war, in Gunst zu setzen, so daß ihn Zephyrinus nach Rom berief und über den von ihm neu begründeten Friedhof setze. Callistus verstand es jeder der in der Gemeinde habernden Parteien die Meinung beizubringen, daß er auf ihrer Seite sei, und erreichte so seine Wahl zum Vischof. Als solcher trat er mit einer verderblichen Irrlehre auf, indem er die Einheit des Vaters und des Schnes behauptete, stiftete eine Schule, und behauptete, daß, wer dieser beitrete, Vergebung der Sünden erhalte. Viele, die ihr Gewissen solchen, dass der Gemeinde gestoßen hatte, traten der Schule

<sup>1)</sup> De Rossi B. cr. 1866 p. 7.

bei. Callistus lehrte, taß ein Bischof auch wegen einer Todiünte nicht abgesetzt werden dürfe, setzte Bischöse, Presbyter und Diasonen ein, die in zweiter und dritter Ehe lebten, und ließ Geistliche, die heiratheten, im Amte. Er machte von dem Spruch "Lasset das Unstraut mit dem Weizen wachsen" die Anwendung, daß die Sünder in der Gemeinde bleiben sollten, deren Gleichniß die Arche Noah sei, in der reine und unreine Thiere waren. Er übte eine sträsliche Nachsicht, namentlich gegen vornehme Frauen, denen er gestattete mit Stlaven, oder Männern von niedrigem Stande zu leben, mit denen sie seine gültige Ehe eingehn konnten, ohne ihres Standes verlustig zu werden: und die Abneigung Kinder von solchen Mänsnern zu erziehn, führte diese Frauen zu neuen Berbrechen. So lehrte jener Gottlose zugleich Ehebruch und Mord. Unter ihm wurde auch von seinem Anhängern zuerst die Wiedertause versucht.

Un der materiellen Wahrheit der hier berichteten Thatsachen fann fein Zweifel sein, aber eben so flar ift, baß fie in feindseligster Weise zusammengestellt, gedeutet und beleuchtet sind. In wiesern die Lehre des Callistus und seine Handhabung ter geistlichen Bucht eine günstigere Beurtheilung zuläßt, soll bier nicht erörtert werden." Nach ter Tarstellung tes Autors bleibt es unbegreiflich, wie er von derselben Gemeinde, die ihn als gemeinen Berbrecher fannte, jum Cberhaupt gewählt werden konnte. Verschwiegen ist hier mindestens sein Eintritt in die Geistlichkeit, und mahrscheinlich nech manches andre, was eine solche Erhebung nach einer solchen Vergangenheit verstänt= lich machen könnte. Callisius scheint Archiviakonus des Papstes Bephyrinus gewesen zu sein; als solcher hatte er die Verwaltung ber Gemeindekaffe, die Austheilung des Gehaltes an die Geistlichen, der Almosen an die Wittwen und Waisen; in dieser Stellung fonnte er schwer vermeiben Unzufriedenheit zu erregen, aber faum zum Bischof gewählt werden, wenn seine (achtzehnjährige) Berwaltung nicht eine ganz untadelhafte gewesen war.2

<sup>1)</sup> Sehr aussührlich ist dies geschehn von De Rossi B. er. 1866 Nr. 1. Esame archeol. e critico della storia di S. Callisto narrata nel libro nono de Filososumeni. P. Il Della dottrina dommatica e della disciplina ecclesiastica.

<sup>2)</sup> De Rossi B. cr. 1866 p. 7.

Mit dem Namen des Callistus ist eine ehrwürdige, für die Geschichte des ältesten Christenthums bedeutungsvolle Anlage und zustleich eine der glänzendsten Entdeckungen auf dem Gebiet der Arschäologie unzertrennlich verknüpft. Iener von Zephyrinus an der Appischen Straße auf Besitzungen der Cäcilier neubegründete Besgräbnisplat ist allem Anschein nach der erste staatlich anerkannte Friedhof der römischen Christengemeinde gewesen, während bis dahin die Bestattungen auf den Grundstücken einzelner Mitglieder erfolgten, an deren Besitztiel der Bestand der Begräbnisplätze gesknüpft war. Diesen fortan nach Callistus benannten Friedhof, der die Ruhestätte der Päpste dis auf Miltiades († 314) war, hat in unsern Tagen die unermüdliche, geniale und glückliche Forschung de Rossis (1854) wiederentdeckt.

Die Erzählung des ungenannten Autors erinnert baran, was zuweilen vergessen wird, daß die dristlichen Gemeinden sich von der übrigen Welt unmöglich völlig abschließen konnten, vielmehr fort und fort in die Mitleidenschaft der Gebrechen und Schäden der bamaligen Kultur gezogen wurden. Daß die Apologeten des neuen Glaubens dort nur Liebe und Eintracht, hier nur haß und gegenseitige Berfolgung sahen,2 ist begreiflich. Man möge, fagt Origenes, die driftlichen Gemeinden zu Athen, Korinth und Alexandria mit den bortigen heidnischen zusammenhalten, jene seien sanftmüthig und rubig, weil sie Gott gefallen wollen, diese voll Aufruhr und mit jenen burchaus nicht zu vergleichen; auch die Häupter und Aeltesten ber Gemeinden Gottes, selbst die läffigeren und minder vollkommenen werde man auf bem Wege ber Tugend weiter vorgeschritten finden, als bie Vorsteher der Bürgerschaften.3 Damals wurden allerdings die äußersten Ausbrüche der Glaubenszwietracht noch durch den auf der ganzen driftlichen Welt laftenden Druck der Berfolgung niedergehalten; anderthalb Jahrhunderte später, als firchliche Streitigkeiten zu Rom in blutigen Kämpfen ausgefochten wurden (367), äußerte ein wohlwollender und verständiger Heide, daß kein wildes Thier dem Menschen so seindselig und verderblich sei, wie die meisten Christen einander.4

<sup>1)</sup> Reumont, Gesch. b. St. Rom I 550. 2) So Tertull. Apol. c. 39.

<sup>3)</sup> Orig. c. Cels. III 30. 4) Ammian. Marcell. XXII 5, 4; vgl. XXVII 3, 12.

So viele Urfachen nun auch zur Verbreitung bes Evangeliums Bertreitung zusammenwirkten, so hat es voch offenbar in den höhern Ständen vor thame (besonder Mitte oder dem Ende des zweiten Jahrhunderts nur vereinzelte im ersten — Anhänger gefunden. Hier leistete nicht bloß die philosophische so wie Die sonstige, mit dem Götterglauben innig zusammenhängende Bildung ben ftärksten Widerstand, sondern bier führte das driftliche Bekennt= niß auch zu den gefährlichsten Conflicten mit der bestehenden Ordnung; endlich mußte die Lossagung von allen irdischen Interessen in den Kreisen, die im Besitz von Ehre, Macht und Reichthum waren, am schwersten fallen. Dagegegen in den untern Schichten der Gesellschaft muß die (burch die Zerstreuung der Juden so ungemein be= günstigte) Ausbreitung bes Christenthums fehr schnell erfolgt sein, namentlich in Rom selbst.' Befanntlich wählte bei bem großen Brande Roms im 3. 64 Nero die Christen als die geeignetsten, der Boltswuth Preis zu gebenden Opfer, da sie "wegen ihrer Schandthaten allgemein verhaft" waren, d. h. wegen der Greuel, deren Berübung bei ihren Liebesmahlen und fonstigen geheimen Zusammenkünften der haß ihnen andichtete; obwohl die angeklagten großentheils nur des "allgemeinen Menschenhasses" überwiesen wurden.2 "Der Stifter Dieses Namens, Christus, sagt Tacitus, war unter ber Regierung des Tiberius durch den Procurator Pontius Pilatus gefrenzigt worden; doch der für den Augenblick unterdrückte verderbliche Aberglande brach von neuem aus, nicht bloß in Judäa, der Heimath vieses llebels, sondern auch in Rom, wohin von allen Seiten alles schenfliche und schandbare zusammenströmt und Anhang gewinnt."3 Ein Theil der unterirdischen dristlichen Kirchhöfe Roms gehört nach ihrer architeftonischen Anordnung jo wie nach dem Stil ihrer fünftlerischen Deforation unzweifelhaft noch dem ersten Jahrhundert an. Gerade die ältesten Krypten sind reich an Stuckaturen und Fresken

<sup>1)</sup> Baur, d. Christenthum u. d. christl. Kirche in den ersten 3 Jahrhunderten (2. Aust.) 62 f. 2) In der Pompejanischen Wandinschrift CIL IV 679 ist nach Zangemeister nur allenfalls eHRISTIAN. zu entzissern. Durch diesen Zustand des Textes ist allen früher nach Minervinis Angaben gemachten Ergänzungsversuchen (de Rossi: audi Christianos saevos olores, ich: osores; vgl. De Pomponia Graecina. Acad. Alb. 1868 IV) der Boden entzogen.

<sup>3)</sup> Tacit. A, XV 44.

und zwar im Stil und Geschmack dieser Zeit, wie namentlich der ursprüngliche Theil des Kirchhoss der Priscilla an der Via Salaria; die Wand- und Deckenmalereien mehrerer Theile des Friedhoss der Domitilla stimmen ganz mit den Pompejanischen überein. Auch die ältesten Theile der Krypten der Lucina, des frühesten Bestandtheils des Kirchhoss des Callistus, zeigen den klassischen Dekorationssiil und scheinen aus dem ersten Jahrhundert zu stammen.

- und zweis ten Jahrhuns bert.

Weit größere Fortschritte machte das Christenthum im zweiten Jahrhundert. Jener allgemeine Abfall von der Volksreligion in Bithynien, der dort die Tempel verödete und den j. Plinius erschreckte,3 wird wenigstens in den östlichen Provinzen damals keine vereinzelte Erscheinung mehr gewesen sein. In der zweiten Galfte dieses Jahrhunderts führten dristliche Schriftsteller bereits eine ich stolze Sprache.4 Es gibt fein Volf, sagt Justinus († 166) von Barbaren ober Hellenen ober wie es sonst genannt werden möge, maa es selbst obne feste Wohnungen auf Wagen umberziehn, ober in Zelten ein Momadenleben führen, in dem nicht im Namen Des gefreuzigten Jesus Dant und Gebet an ben Bater und Schöpfer Des Alls gerichtet wird. Irenaus (Bischof von Lyon 177—202) spricht von driftlichen Gemeinden in Germanien, Iberien, Gallien, im Orient, Alegypten, Libben und im Mittelpunkte der Welt (Rom). Noch über schwenglicher und schon drohend äußert sich Tertullian. ruft er den Juden zu, glauben denn alle Völker als an den gefalb: ten, der schon gekommen ist? Er zählt außer den Ländern, in denen nach der Apostelgeschichte Juden wohnten, auch Gätulien, Maure tanien, Spanien, "bie von den Römern unbetretenen, Chrisms aber unterworfenen Gegenden Britanniens," jo wie die ber Sarmaten, bit ber Germanen und "viele andre ferne und unbekannte Länder, Provinzen und Inseln" auf. Er behauptet, baß die Christen bereits fast überall die größere Hälfte ber Bevölkerungen ausmachten.3 "Burd es uns etwa, fragt er (ums 3. 199), wenn wir nicht Rache im ver-

organity:

<sup>1)</sup> De Rossi B. cr. III 1865 p. 33 ff.; bef. p. 36 u. 41 f. (mit Abbiltung)

<sup>2)</sup> De Rossi Roma sotterr. 196. 319—321. Reumont G. b. St. A. 1 382 f. 3) Oben S. 498, 2. 4) Die Stellen bei Gieseler 1 1, 159.

<sup>5)</sup> Tertull, ad Scapul. c. 2.

borgnen, sondern offne Feindseligkeit üben wollten, an Zahl und Menge sehlen? Sind etwa die Mauren, Marcomannen und selbst Parther, und die größten, doch auf eine Gegend und ihr eignes Gestiet beschränkten Völker zahlreicher als die Bevölkerung der ganzen Erde? Wir sind von gestern, und schon haben wir euer ganzes Gebiet erfüllt, die Städte, Inseln, Castelle, Municipien, Flecken, selbst die Lager, die Tribus, die Defurien, den Palast, den Senat, das Forum."

Diese Aenherungen sind nun freilich große, vielleicht um das Berhältniß zehnfache größere Uebertreibungen als sie es heutzutage in Bezug weGesammt-bevöllerung. auf das Verhältniß der driftlichen zu den Gesammtbevölferungen in allen Welttheilen sein würden. Auch stehen sie im entschiedensten Widerspruch mit der um mehrere Decennien späteren lengerung des Origenes, ber, in entgegengesetzter Richtung übertreibend, sagt, baß bie Chriften im Vergleich zur gesammten Bevölferung bes römischen Reichs nur "sehr wenige" waren.2 Einige Zahlenangaben erlauben eine muthmaßliche, freilich nur sehr ungefähre Beranschlagung bieses Berhältnisses. Die römische Gemeinde war sicherlich die größte bes ganzen Reichs, und hatte sich vom Tode bes Severus bis zur Berfolgung bes Decius eines (nur burch) eine kurze Berfolgung unter Maximinus getrübten) Friedens zu erfreuen gehabt. Nun belief sich in dieser Gemeinde nach einem Briefe des Papstes Cornelius gegen Ende dieser Friedenszeit (wo sie 46 Presbyter, 7 Diakonen, 7 Unterdiakonen, 50 Lehrer, Exorcisten und Pförtner hatte) die Zahl der Armen, Wittwen und Aranken, die durch die Unterstützungen ihrer Brüder erhalten wurden, auf 1500.3 Da nun die Gemeinde von Antiochia bei einer Gesammtzahl von 100000 Mitgliedern 3000 Hülfsbedürftige unterstütte, wird man die römische in jener Zeit auf etwa 50000 veranschlagen dürfen,4 was vielleicht der zwanzigste Theil ber Bevölferung bes bamaligen Rom war, und einen viel größern Bruchtheil ber Bevölkerung dürften bann die Chriften im ganzen Reiche bis auf Constantin schwerlich gebildet haben. Mit dieser

<sup>1)</sup> Id. Apol. 37. 2) Orig. c. Cels. VIII 69. 3) Euseb. H. E. VI 43.

<sup>4)</sup> Gibbon Hist. Ch. XV 159 ff. 5) Chastel hist. de la destruct, du paganisme dans l'Orient p. 36 veranschlagt die Christen in Constanting Zeit im

Berechnung seimmt auch sehr wohl, bag die alte und berühmte Gemeinde zu Antiochia noch in der Zeit des Theodosius sich nur auf 200000, vielleicht ein Biertel ober Fünftel ber gesammten Einwohnerschaft' belief.

Berbreitung bes Chriften-

Die Christen waren aber nicht blok noch im dritten Jahrhunthums in ben dert eine fleine Minorität, sondern diese Minorität gehörte wenigstens höbern Stän-ben erst seit bis zu dessen Anfang fast ausschließlich den untersten Schichten der Besellschaft an. Die Beiden spotteten, daß sie nur die einfältigsten, nur Stlaven, Beiber und Rinder zu befehren vermöchten, bag fie ungebildete, robe und bäurische Menschen seien, ihre Gemeinden vorwiegend aus geringen Leuten, Handwerfern und alten Frauen beständen.2 Ausdrückliche Zeugnisse driftlicher Schriftsteller bestätigen, daß der neue Glaube selbst bis zur Mitte des dritten Jahrhunderts in den höhern Ständen nur vereinzelte Anhänger zählte. sagt,3 der Friede, den die Kirche unter Commodus genoß, habe sehr zu ihrer Ausbreitung beigetragen, "so daß auch von den zu Rom durch Reichthum und Geburt bervorragenden Männern mehrere mit ihrem ganzen Hause und Geschlecht sich dem Beile zuwandten." Unter Alexander Severus sagt Drigenes,' daß gegenwärtig auch Reiche und manche der hohen Würdenträger, so wie üppige und edelgeborene Frauen die driftlichen Boten des Worts aufnahmen: Erfolge also, beren das Christenthum sich früher nicht zu rühmen gehabt hatte. Nach Tertullian nahm Severus Männer und Frauen von senatorischem Stande, deren driftliches Befenntniß offenfundig war, in Schut; und, wie bereits erwähnt, erregte in der römischen Gemeinde die von Callistus gegen vornehme Projelytinnen geübte Rachsicht Acrgerniß. Der Raiser Valerianus erließ 258 ein Rescript an den Senat, wonach die dem Senatoren- und Ritterstande angehörigen Christen ihrer Güter verlustig sein, und wenn sie bei ihrem Glauben beharrten, mit dem Tode bestraft werden, die dristlichen Angehörigen des faiserlichen Hauses und Hofftaats in Ketten zur Strafarbeit auf die

Occident auf 115, im Orient vielleicht 110, durchschnittlich 112 ber Gesammtbevölferung (ebenfo La Bastie).

<sup>1)</sup> Marguardt Hob. III 1, 195. 2) Th. 13 413 f. 3) Euseb. H. E. V 21.

<sup>4)</sup> Orig. c. Cels. III 9. 5) T6. 13 417.

. Jahrhun-

faiserlichen Besitzungen vertheilt werden sollten.' Bon der Zeit des Commodus ab ist also die Verbreitung des Christenthums in den höhern Ständen eben so ausbrücklich und vielfach bezeugt, als es an solchen Zeugnissen für die frühere Zeit durchaus fehlt.

Damit stimmt vollkommen, daß Christen und Christenthum bis Seltne Er-gegen Ende des zweiten Jahrhunderts in der flassischen Litteratur nur Untenntuiß sehr selten und beiläufig, gleichgültig und geringschätzig erwähnt werden. thums bis ins Die Acukerungen des j. Plinius und Tacitus zeigen, daß die neue Sette in Trajans Zeit die Aufmerkjamkeit der höhern Kreise Roms noch nicht so weit erregt hatte, daß man es der Mühe für werth hielt sich genauer über sie zu unterrichten. Epiftet und Marc Aurel gedenken zwar des Muthes, mit dem die Christen in den Tod gingen, aber beiden schien dieser Muth nicht auf vernünftiger Ueberzeugung, sondern auf Gewöhnung und hartnäckigem Trot zu beruhn, Marc Aurel fand überdies, daß er der Würde ermangle und selbst etwas theatralisches habe.2 Dem Aristides erschien die Demuth der Christen, die er "die Gottlosen in Palästina" nennt, als Niedrigkeit ber Gesinnung, ihre Ueberzeugungstreue als Anmaßung, und die Bereinigung zweier so entgegengesetter Eigenschaften als für sie besonders charafteristisch.3 Galen, der die Tugend ber Christen anerkannte, hatte für den un= bedingten Glauben, mit dem die Anhänger des Mojes und Chriftus an unbewiesenen Säten bingen, nur verächtliches Staunen, ba ihm wie allen Seiden der Begriff eines religiösen Dogmas etwas völlig fremdes war. In der weitschichtigen und höchst ausführlichen Geschichte Roms, die Cassius Dio unter Alexander Severus bis auf seine eigne Zeit fortführte, war offenbar der Christen nirgend gebacht: die unter Domitian verfolgten Christen waren nach seiner Angabe "des Atheismus und der Befolgung jüdischer Gebräuche" angeklagt, auch er hielt also bas Christenthum für eine jüdische Sette. Auch Herodian nennt sie nicht, und selbst die Berfasser ber

<sup>1)</sup> Cyprian, epp. 80. Clinton F. R. ad a. 25S. 2) Epictet. D. IV 7. M. Anton. XI 3. 3) Aristid. or. XLVI p. 309 J. Bgl. bie Schilberung einer allen Lastern ergebnen Christin Apulej. Met. XI 14 (certae religionis mentita sacrilega praesumtione). 4) Oben G. 522, 2. 5) Galen. ed. K. VIII 579. 657. ib. p. 171.

Raiserbiographien, die zum Theil schon unter Constantin schrieben, erwähnen sie nur äußerst selten und beiläusig. Die ersten heidnischen Schriften gegen das Christenthum erschienen nicht vor der Mitte des zweiten Jahrhunderts.' Die des Fronto wiederholten noch die absurdesten Erdichtungen des Pöbels; aber auch der Platoniser Celsus (um 150), der durch einen Juden über den Inhalt der christlichen Lehre genau unterrichtet war, sprach sich in seiner ausführlichen gegen sie gerichteten Schrift dahin aus, daß der Streit zwischen Juden und Christen (der seiner Meinung nach sich einzig darum drehte, ob der prophezeite Heiland bereits erschienen sei oder nicht) ein Streit "um des Esels Schatten" sei.

Heibnische Convertiten ber höhern Stände vor Commodus.

Die sehr wenigen Personen der höhern Stände in der Zeit vor Commodus, deren Bekehrung zum Christenthum mit einiger Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit behauptet werden kann, sind die im 3. 58 "wegen ausländischen Aberglaubens" angeklagte Pomponia Gräcina Gemahlin des Consul Plautins, der im 3. 95 hingerichtete Consul Flavins Clemens und dessen nach Pontia verbannte Gemahlin (oder Schwester) Flavia Domitilla.' Dagegen für die gleichzeitig erfolgte Hinrichtung des Acilius Glabrio (Consul 91) das Bekenntnis des Christenthums als Grund voranszusehen, bietet das unklare Excerpt aus Dies Geschichte keinen hinlänglichen Anhalt; nach Sueton erfolgte seine Verurtheilung auf Grund angeblicher Umsturzpläne.

Auch für die alte Sage von perfönlichen Beziehungen des Philo-

<sup>1)</sup> Phlegon scheint (im 13. oder 14. Buch der Chronica) die Sonnensunsternist und die Erdbeben beim Kreuzestode Christi ohne eine Aeußerung des Zweisels erwähnt zu haben, Orig. c. Cols. II 33: eine (in Erfüllung gegangene) Prophezeiung des Petrus hatte er Christus zugeschrieben Id. ib. II 14. Bei einem Autor, für den alle Wunder als solche Interesse hatten, ist daraus kein Schluß auf seine Stellung zum Christenthum oder auch nur auf eine wirkliche Kenntniß besselben zu ziehen.

<sup>2)</sup> Minue. Fel. Octav. c. 13. Fronto ed. Naber p. 263.

<sup>3)</sup> Orig. c. Cels. III 1. 4) Th. I3 414-416.

<sup>5)</sup> Dio LXVII 14. Sueton. Domit. c. 10. Unbegreislich ist daher, daß Im Rossi Bull. crist. 1865 p. 20: Il biografo di Agricola (c. 45) manisestamente allude in especie ai consoli Flavio Clemente ed Acilio Glabrione uccisi, alle due (?) Domitille ed agli altri ad un tempo dannati per la causa medesima. Ebenso weiß ich nicht, weßhalb berselbe ben unter Commodus als Christen enthaupteten Apollonius (Euseb. II. E. V 21: ärdoa rwr róre nicrwr eri nausseig zai gedocogig zesonuévor) sür einen Senator hält.

neca zum Apostel

sophen Seneca zum Apostel Paulus hat sich trot eifriger Bemühungen Das angebein thatsächlicher Anhalt bisher nicht auffinden lassen, während andrer-nich bes Seseits ihre Entstehung sehr begreiflich ift. Die theologische Anschauung, welche dem Heidenthum die Fähigkeit einer sittlichen Erhebung aus eigner Kraft durchaus bestritt, wollte und durfte damals so wenig als jest die mit der driftlichen so wesentlich übereinstimmende Sitten= lehre Senecas als ein Produkt der heidnischen Philosophie allein Ihren Ursprung auf die Einwirfung des Apostels gelten laffen. zurückzuführen lag um so näher, da seine zweijährige Gefangenschaft in Rom ihn leicht in Berührung mit Seneca bringen konnte, zumal ba der Proconsul Junius Gallio, der den in Korinth von den Juden vor sein Tribunal geführten Apostel freisprach, dessen Bruder war. Tertullian scheint die Tradition noch nicht zu kennen, er sagt Seneca ist "häufig der unfre:" ' seine Uebereinstimmung mit driftlichen Lehren erschien ihm also als keine durchgängige und als die eines außerhalb Hieronhmus aber las bereits die noch jett vorhandenen Briefe zwischen dem Philosophen und dem Apostel: eine der zahlreichen litterarischen Fälschungen, die der driftliche Glaubenseifer verursachte. Eine fürzlich entdeckte Inschrift etwa vom Ende des dritten oder Anfang des vierten Jahrhunderts zeigt, daß in einer chriftlichen Familie, die ihren Ursprung auf die Annäus Seneca zurückführte oder boch ihren Namen von ihnen ableitete, jene Travition werth gehalten wurde: eine Grabschrift zu Oftia ist von einem M. Annäus Paulus jeinem Sohne M. Annäus Paulus Betrus gesetzt worden. Die Namen ber Apostel waren bei den Christen sehr beliebt, der erstere so wie die Verbindung beider bei Heiden unerhört: ohne Zweifel sind beide Annäus Chriften gewesen.2

So wenig aber die Möglichkeit eines versönlichen Verhältnisses zwischen dem Apostel und dem Philosophen geläugnet werden kann. so müssen doch alle bisherigen Versuche diese Möglichkeit zur Bewißheit zu erheben als völlig mißlungen betrachtet werden. fürzlich gemachten Entdeckung, daß Senecas Consulat in die zweite Hälfte des Jahres 57 fiel, hat man schließen wollen, daß er als Beisiger des faiserlichen Raths zu den Richtern des Apostels gehört

<sup>1)</sup> Tertull. de anima c. 20. 2) De Rossi Bull. cr. V (1867) p. 6.

haben muffe. Aber die Ansetung der Anwesenheit desselben zu Rom in den Jahren 56-58 ift nicht erwiesen, mit größerer Wahrscheinlichkeit wird sie in die Zeit von 61-63° oder 62-64 verlegt. Ebenso wenig ist gewiß, daß der Präfekt der Prätorianer, dem Paulus übergeben wurde, Senecas Freund Afranius Burrus war.

Die oft fast wörtlich mit den Aeußerungen des Paulus über die allgemeine Sündhaftigfeit übereinstimmenden Aussprüche Senecas, gleichartigen Zuständen, Erfahrungen und freilich "aus Stimmungen hervorgegangen" sein muffen, jo wie alles was bei Seneca an driftliche Anschauungen streift, erflären fich vollfommen aus einer Entwicklungsform ber stoischen Philosophie, die in deren innerstem Wesen begründet war, und in milden Geistern sehr natürlich gerade so sich gestaltete, wie wir es nicht bloß bei Seneca, sondern bei Epiftet und Marc Aurel finden, von denen feine Tradition behauptet, daß sie aus driftlichen Quellen geschöpft haben.

Gering-schäpung bes Cpristen= thums in ber beidnischen Welt bis hundert.

Rach allem also, was wir über die ersten Jahrhunderte wissen, ist es taum bentbar, bag in ber heidnischen Welt vor ber Zeit der Severe die welthistorische Bedeutung der neuen, so wenig beachteten sum 3. Jahr- und so geringschätzig beurtheilten Religion auch nur geahnt worden Was fonnte bieser Hause geringer, unwissender, weltscheuer Menschen gegen die Ordnung des für die Ewigkeit gegründeten Welts reichs vermögen? Herrschen die Römer, rief man ihnen zu, nicht ohne Euren Gott über die ganze Welt und über Euch felbst?" Guer Gott, fagt Celfus, hat benen, Die fich zu ihm befennen, feinen Beis stand versprochen und noch viel größeres, wie 3hr sagt, und seht nun selbst wie er jenen (ben Römern) und wie er Euch geholfen hat. Statt daß Ihr Herrn der ganzen Erde sein solltet, ist Euch nicht einmal eine Erdscholle oder ein Heerd geblieben, und irrt 3hr noch im Berborgenen umber, so wird nach Euch gefahndet um Euch mit bem Tobe büßen zu lassen." Bollends die Idee einer Weltreligion mußte in einem Reich, wo so viele Religionen neben einander be-

<sup>2)</sup> So auch Reumont 1) Wie De Rossi annimmt a. a. D. 1866 p. 62. 3) Bleet, Einl. in b. neue Testament. 2. Aufl. (1866) G. d. St. Rom I 365. 5) Zeller, G. t. Ph. III S. 429 § 158. 4) Bleef a. a. D. S. 428. 6) Minuc. Fel. c. 12. 1, 637, 1 unb 644 f.

standen, unbegreiflich erscheinen. "Wäre es nur möglich, sagt derselbe Autor, daß alle Hellenen und Barbaren in Asien, Europa und Afrika bis zu den Grenzen der Erde einmüthig an ein Gesetz glaubten! — Aber wer das für möglich hält, ist ohne allen Verstand!"

Als sich aber der Sieg des Christenthums mit der Gewähr- Die lange Agonie des leistung der vollkommenen Religionsfreiheit seiner Bekenner durch Seidenthums ein Beweiß Constantin entschieden hatte, und nun auch die siegreiche Religion sür seine Le-benstraft. sogleich ihre Macht zur Unterdrückung bes Heidenthums zu üben begann,2 als der alte Glaube nicht nur keinen Vortheil mehr gewährte, iondern seinen Anhängern je länger je mehr Ungemach und Verfolgung brachte: da hätte sein völliger Untergang und der Fortschritt zur Alleinherrschaft des Christenthums sich in fürzester Zeit vollziehen müssen, wenn das Heidenthum wirklich schon seit Jahrhunderten in Berfall und Auflösung begriffen gewesen war. Daß sein Todes= fampf noch zwei Jahrhunderte währte, obwol er mit den ungleichsten Waffen geführt wurde: daß der nun völlig macht= und wehrlose Götterglaube jo lange nicht sterben fonnte, obwol das Christenthum unermüdlich und je länger besto schonungsloser alle seine Lebens= regungen mit Zwang, Plünderung, Zerstörung und Verfolgung jeder Art zu tödten fortsuhr: das beweist allein ichon, wie gewaltig die Lebensfraft auch bes gealterten Heidenthums noch war. seit den Toleranzedisten Constantins bas Christenthum sich (mit 21u8= nahme der furzen Reaction Julians) während eines Zeitraums von siebzig Jahren der Gunft und Förderung durch die weltliche Macht erfreut hatte, hatte es doch, wie bemerkt, schwerlich auch nur die Sälfte der Bevölferung gewonnen. Fast der ganze römische Adel war zur Zeit des Julianus der alten Religion ergeben, zu der auch noch unter Theodofius etwa die Hälfte des Senats sich bekannte.3 Aber auch in der seit 380 von Theodosius begonnenen Berfolgung erwies der alte Glaube eine ungemein zähe Widerstandsfraft. Mit Feuer und Eisen wurden erst im Orient, dann im Occident Tempel, Capellen und Stätten ber alten Kulte in Schutt und Asche gelegt. Doch wenn die zerstreute und wehrlose ländliche Bevölferung unter bittern Klagen

<sup>1)</sup> Orig. c. Cels. VIII 69-72. 2) Lasault, Untergang bes Hellenismus 51.

<sup>3)</sup> Lafaulr S. 99 f.

die Zerstörung der Heiligthümer geschehn lassen mußte, "auf die sie für Mann, Weib und Kind, für ihr Vieh, ihre Saaten und Pflanzungen ihre Hoffnung setzten, und mit denen ihnen alle Freuden des Lebens unterzugeben schienen" (Libanius): fo tam es in den Städten oft genug zu blutigen Kämpfen zwischen ben gegen bie Tempel wüthenben Schaaren ber Geiftlichen und Monche und bem Bolte. Ausnahme der directen Zwangsbekehrung wurde jeder Akt der Gewalt zur Unterdrückung bes Heibenthums angewendet: Berbote aller Opfer und Kulthandlungen so wie des Tempelbesuches unter Androhung ber schärfften Strafen, Aufhebung ber Privilegien ber Priefter, beren Berweisung aus ben Städten, Einziehung ber Tempelgüter; boch die wiederholte Einschärfung dieser Anordnungen und Strafen während des 5. und noch im 6. Jahrhundert zeigt, wie äußerst langfam die Ausrottung bes alten Glaubens auch bann erfolgte, ta ihm scheinbar schon alle Lebensbedingungen entzogen worden. Daß mit der bratonischen Barte ber Gesetzgebung sich zur Berfolgung des wehrlosen Heidenthums nun auch Frevel und Raubgier verbanden, beweisen die wiederholten Ermahnungen des Augustinus, nicht unter dem Deckmantel ber Religion die Heiden gu plündern und das kaiserliche Rescript v. J. 423.2 Auch das Heidenthum hatte nun seine Märthrer,3 und die scheußliche Ermordung ter schönen und tugendhaften Hypatia zu Alexandria durch die Banden des Bischofs Cyrillus im 3. 415 zeigt, bis zu welchen Greueln der Fanatismus des driftlichen Pobels fortgerissen werden founte.4

Anderthalb Jahrhunderte hatte der spstematische Vernichtungsfampf gegen das Heidenthum gewährt, und noch immer war sein Leben nicht völlig erloschen. Im Jahre 528 sah Justinian sich veranlaßt eine große Verfolgung der sogenannten Hellenen anzuordnen. In Constantinopel selbst wurden unter Patriciern, Gelehrten und Nerzten zahlreiche Anhänger des alten Glaubens entdeckt und ergrissen, von denen einer sich den Tod gab, die übrigen das Christenthum annahmen. Der Vischof Johannes von Asien bereiste 532 in kaiserlichem Auftrage die Provinzen Karien, Lydien und Phrygien und

<sup>1)</sup> Lasauly 101 f. 2) Ders. S. 131 f. 3) Ders. 140. 4) Ders. 128 f.

bekehrte und taufte dort 70000 Menschen. Wer auf Gögenopsern betroffen wurde, sollte mit dem Tode besträft werden. Im Occident hat die Fluth der Bölkerwanderung, die mit den Fundamenten der antiken Kultur zugleich die des Heidenthums zerwühlte, dessen Untergang mächtig beschleunigt; doch wurde der letzte Apollotempel auf Monte Sasino erst 529 von dem h. Benedikt in ein Kloster umzgewandelt, in demselben Jahr, in welchem die sieben letzten Athenischen Philosophen, durch ein Edikt Instinians vertrieben auswanderten, um eine Zuslucht in Bersien bei König Chosroes zu suchen.

Doch auch so konnte die Bernichtung bes Beidenthums feine In ihm waren Elemente, die aller Zerstörung Trop boten, weil sie auf unabweisbaren Bedürfnissen eines großen Theils ber Menschheit beruhten: und diese haben in neuen Formen innerhalb bes Christenthums Raum gefunden und so den Untergang bes alten Glaubens überdauert. Es war nicht bloß die heidnische Festlust, die auch im neuen Glauben Befriedigung forderte und die Kirche veranlagte Gelage und Luftbarfeiten an den Gräbern ber Märthrer zu bulden und durch Verlegung driftlicher Feste auf die Tage der abgeschaften beidnischen bem Bolte für biese Ersatz zu bieten.2 Es war vor allem die tiefe Sehnsucht den unendlichen Abstand zwischen Menschheit und Gottheit burch Mittelwesen zu füllen, Die den entgötterten Himmel aufs neue mit einem bald ins unermeßliche wachsenden Chor beiliger Gestalten bevölferte. Wenn Augustinus die Vergleichung des Cultus der Beiligen und Märthrer mit dem Bolytheismus zurückweist, so haben andre Kirchenschriftsteller, wie Basilius, ihnen genau benselben Blat in der Weltordnung angewiesen wie der spätere Platonismus den Dämonen und Heroen, oder, wie Theodoret, zwischen diesem und jenen Kultus geradezu Parallelen gezogen, um nachzuweisen, "baß an die Stelle des falschen und irrigen das wahrhaft göttliche getreten sei."3 Doch nicht immer sind heilige Personen des neuen Glaubens an die Stelle ber alten Götter und Beroen getreten, fonbern diese haben sich geradezu in jene verwandelt, so wie ihre Mythen in driftliche Legenden: ben driftlichen Märthrer Sippolytus läßt 3. B.

Heibnische Elemente, bie ben Untergang bes Heibenthums überlebten.

<sup>1)</sup> Lasauly 145 ff. 2) Baur, die christl. Kirche v. Ansang b. 4. bis Ende b. 6. Jahrhunderts 274. Lasauly a. a. D. 141 f. 3) Baur a. a. D. 271 ff.

die Legende von Pferden zerreißen, weil dies das Ende des attischen Königssohnes war, dessen Namen er trug.

"Un allem demjenigen, jagt Theodoret,2 was an ben Gräbern ber Märthrer geschieht, sollten die Griechen am wenigsten sich stoßen; benn von ihnen kommen ja die Libationen, die Sühnungen, die Herven, die Halbgötter, die vergöttlichten Menfchen. Heratles, Astlepios, Dionisos, die Diosfuren und so viele andre find zu Göttern erhoben worden: wie fann man es also den Christen vorwerfen, wenn sie die Märtyrer nicht zu Göttern machen, sondern als Zeugen und Diener Gottes ehren; — wer verdient es besser als sie, die Vorfechter der Menschen, ihre Helfer und Beschützer, die Abwehrer der Uebel, die Bertreiber der von den Dämonen verhängten Plagen sind? Kinderlose und unfruchtbare Frauen bitten sie, daß sie Mütter werden; wer eine Gabe erlangt hat, fleht sie um ihre Bewahrung an; die eine Reise unternehmen, bitten sie um ihre Begleitung auf dem Wege, Zurückkommende bringen ihnen ihren Dank bar, Zeugnisse der erfüllten Wünsche sind die ihnen geweihten Geschenke, goldene und silberne Bilder von Augen, Fägen und Sänden. ber Götter sind zerstört, benn seine eignen Todten hat ber Herr bes Alls statt jener eingeführt, jene hinausgewiesen und ihre Ehren diesen verliehen. Statt der Pandien, Diasien, Diontsien und ber andem Keste werden jetzt die festlichen Tage des Petrus, Baulus, Thomas, Sergius, Marcellus und anderer Märthrer begangen." Wenn Therdoret hinzufügt, dies geschehe nicht mit heidnischem Gepränge und sinnlicher Luft, sondern mit driftlicher Nüchternheit und Sittsamkeit, so ergibt sich aus ben oben angeführten Zeugnissen Augustins, baß diese Behauptung mindestens großer Einschränfung bedarf.

<sup>1)</sup> Döllinger, Hippolyt u. Callistus 55 f. C. Wachsmuth Griechenland, im alten d. neue. 2) Baur a. a. D.

V.

Die Philosophie als Erzieherin zur Sittlichkeit.

Daß auch die ganze antife Sittlichkeit im innigsten Zusammen- Der Busamhange mit der Religion steht, daß die Götter als Lenker der sittlichen antiken Sitt-Weltordnung und Vollstrecker ihrer Gesetze von den Menschen die der Keitgion Erfüllung der sittlichen Pflichten fordern, das Gute belohnen, das Böse gebliche Gestrafen: dies alles braucht für niemanden, der die antike Litteratur auch noch so oberflächlich kennt, erst gesagt zu werden. Nachdem morphismus. aber oben nachgewiesen worden ist, daß der Götterglaube auch im späten Alterthum in den Massen unverändert fortbestand, bedarf die Ansicht der Widerlegung, es habe der Anthropomorphismus der griechischen Religion, ber sich bann auch bem römischen Belfsglauben mitgetheilt hatte, entsittlichend wirfen fonnen; indem er den Göttern menschliche Schwächen und Leidenschaften beilegte und sie die sittlichen Gesetze übertreten ließ. Auch im Alterthum ist diese Ansicht gehegt Dionys von Halitarnaß gab der römischen Theologie der Vorzug vor der griechischen, da der Nugen der Legenden in der lettern gering sei und sich nur auf die wenigen erstrecke, die ihren wahren Sinn erfannt hätten. Der große, ber philosophischen Bilbung baare Hause bagegen werde durch sie zur Verachtung der Götter geführt ober dazu, die den Göttern beigelegten Schändlichkeiten und Berbrechen für erlaubt zu halten.' Daß Dionns in seiner Polemif gegen die Unvernunft des Volksglaubens sich zu einer solchen Behauptung hinreißen ließ, ift um jo begreiflicher, ba man annehmen barf,

t) Dionys. Hal. Ant. R. II 20.

baß die Sophistik, die sich die Beschönigung bes Verbrechens jur Aufgabe machte, in der That nicht verschmähte, auch der Legende Argumente zu entlehnen. Aber völlig undenfbar ist, daß die Thaten, welche die Legende von den Göttern berichtet, jemals wirklich im Alterthum Menschen in ihrem sittlichen Bewußtsein hätten beirren fönnen, die überhaupt geistig und sittlich zurechnungsfähig waren: daß Chebrecher, Mörder, Diebe ihre Verbrechen mit den Beispielen Jupiters, Merkurs u. f. w. vor sich und andern im Ernst gerechtfertigt haben sollten. Seneca drückt sich über diesen Punkt so aus, als wenn er die Möglichkeit eines so unbedingten Glaubens an den Inhalt der Legenden, daß er den Menschen die Schen vor der Sünde benehmen würde, gar nicht befürchtete: und ohne Zweifel mit Recht. Denn wenn die Ungläubigen den Boltsglauben gerade wegen Dieser Fabeln verwarfen, so lösten die Bernunftgläubigen zu allen Zeiten die Widersprüche zwischen der Ueberlieferung und den Forderungen der Bernunft durch Kritik und Interpretation; und die naiv und reflexionslos gläubigen beschieden sich bier Musterien zu erkennen. an die das menschliche Verständnig nicht reichte, aus denen alse um so weniger Normen für menschliches Sandeln bergeleitet werden founten. - .

Gegenüber den so überaus zahlreichen Zeugnissen für den Glauben an eine auf dem Willen der Götter beruhende und durch ihn aufrecht erhaltene sittliche Welterdnung, die in der griechischen und römischen Litteratur überall verstreut sind,<sup>2</sup> beruft man sich auf einige wenige frivole Scherze in Lustspielen und Liebesgedichten, we Verliebte für ihre Listen und Verirrungen, selbst für Schändlichkeiten das Beispiel Jupiters und andrer Götter zur Entschulrigung ansiühren, ja sogar auf den Monolog der Byblis in Ovids Metamorphosen, die ihre unnatürliche Leidenschaft für ihren Bruder durch die Geschwisterehe der Götter vor sich selbst zu rechtsertigen sucht! Mit

<sup>1)</sup> Seneca de vit. beata 26, 6: quibus nihil aliud actum est, quant ut pudor hominibus peccandi demeretur, si tales deos credidissent.

<sup>2)</sup> Bal. 3. B. Nägelsbach Nachhomer. Theol. S. 27 ff.

<sup>3)</sup> Ovid, M. IX 497 sqq. Die übrigen von Tzschirner Fall bes heidenthums. S. 26 angeführten Stellen find Meleagr. Epigr. 10; 14; 40. Terent. Eunuch. III 5, 34 (hierüber schon Augustin, Consess, 1) u. Martial. XI 43.

demselben oder noch bessern Grunde könnte man die öfter' aufgesstellte Behauptung, die schon die christlichen Apologeten des Altersthums in Verlegenheit setzte, daß die Vergehungen der Erzväter und andrer gottgefälliger Männer des alten Testaments als demoralisiscende Beispiele gewirft haben, durch ähnliche scherzhafte oder freche Aenherungen in der neuern Litteratur zu stützen suchen, in denen sich "der Teusel auf die Schrift beruft:" hier sei nur an ein sehr gemeines Gedicht Vürgers (Frau Schnips) erinnert. Ist es noch nöthig zu erinnern, daß nicht bloß die bürgerliche Gesetzgebung sene Bergehungen überall streng bestrafte, sondern daß die Götter auch als Beschützer derselben Gesetze, die sie nach der Legende gebrochen hatten, verehrt und angerusen wurden, wie namentlich der griechische Zeus so wie der römische Jupiter ein Gott der Ehe war?

Misverständniß der Natur der Gottheit und ihres Willens sind in keiner Religion ausgeschlossen, Benjamin Constant (dessen Bemertungen über den Polytheismus überhaupt auch auf den damaligen Polytheismus Unwendung sinden),3 erinnert sehr richtig, daß der allgemeine Geist der Kulte oft mit ihren sittlichen Geboten in Widerspruch steht, und daß die Leidenschaften, die jener auregt, diesen hemmend entgegentreten; daß oft genug Morde in gutem Glauben vollbracht worden sind um einem Gott zu gefallen, zu dessen Geboten das "du sollst nicht tödten!" gehört. "Die Fabeln, die eine Religion heiligt, sind der Gegenstand einer in gewisser Hinsicht mechanischen Gläubigkeit: sie scheinen sich zuweilen in einem besondern Fach der menschlichen Köpfe kestzusetzen, ehne es je wieder zu verlassen. Rom führte seinen Ursprung auf die Liebschaft des Mars und der Rhea Silvia zurück, nichtsdestoweniger erlitt jede verführte Bestalin eine furchtbare Strase."

Constant erläutert den unzweiselhaft richtigen Satz, daß die Freiheiten, die sich die Götter in der Legende in Bezug auf das Sitztengesetz erlauben, keineswegs ihre Gleichgültigkeit gegen dasselbe beweisen; durch das Beispiel der Könige, deren Ausschweifungen nichts an den Gesetzen gegen die Ausschweifungen der Staatsangehörigen

<sup>1) 3.</sup> B. von Semme (Spaziergang nach Sprakus).

a. a. D. 540 f.

3) B. Constant Du polytheisme Romain (1833) I 57 sf.
Friedlaender, Darstellungen III.

546 V. Die Philosophie als Erzieherin zur Sittlichkeit.

ändern. "In dem macedonischen Lager wurde der des Mordes überführte Soldat von Alexander verurtheilt, obwohl er selbst der Mörder des Clitus war. Gleich den Großen dieser Welt haben die Götter einen öffentlichen und einen Privatcharafter. In jenem sind sie die Stüten der Sittlichkeit, in diesem folgen sie nur ihren Reigungen, aber Beziehungen zu ben Menschen haben sie nur in ihrem öffent= lichen Charafter."

"Die Götter find nicht Urheber, sondern Gewährleister des Sitten= Sie beschützen es, aber ändern es nicht; sie erlassen seine Gebote nicht, sondern erhalten sie in Araft. Sie belohnen das Gute, bestrafen das Böse, aber ihr Wille entscheidet nicht, was gut und böse ist, und die menschlichen Handlungen leiten ihr Berdienst aus jich jelbst ab."

Beien ber antiten Gittlichkeit im

Wenn nun auch der Glaube an das Walten göttlicher Mächte, bie Chrfurcht vor ihrem Willen, die Hoffnung auf ihre Gnade, die Gegensay zur Furcht vor ihrem Zorn, im ganzen Alterthum zu den wesentlichsten Stützen der Sittlichkeit gehört und (wie bemerkt) auch als solche gegolten haben, so war boch die Sittlichkeit nicht eigentlich darauf gegründet. Die Bflichten ber Menschen gegen Gottheit, Menschheit und ihr eignes Selbst waren nicht durch Offenbarungen eines höhern Willens, nicht durch die Lehre eines göttlichen Propheten verkündet: die Heiden hatten das Geset nicht von außerhalb empfangen, sie waren, wie der Apostel jagt, sich selbst das Geset: das menschliche Pflichtbewußtsein, die menschliche Erkenntniß des Guten und Bösen war der Grund, auf dem die Sittlichkeit des griechischen und römischen Alterthums beruhte. Und der antife Mensch war nicht blok auf seine eigne Erkenntniß, sondern auch auf seine eigne Araft gewiesen. Daß seiner Natur die Sünde angeboren, daß sie von Grund aus bose sei, daven wußte er nichts,' und hatte deßhalb auch nicht das Gefühl der eignen Hülflosigkeit, und ebenso wenig den Glauben an

<sup>1)</sup> Die Orphische (schwerlich zu irgend einer Zeit sehr verbreitete) Lehre von bem Bösen in der Menschennatur als einer Folge ber Mbsammung von ben Titanen ift von biesem Glauben wesentlich verschieden: Lobeck Aglaoph. 568.

V. Die Philosophie als Erzieherin gur Sittlichfeit. 547

seine Erlösung burch eine höhere Macht als das Bedürsniß dieses Glaubens. Ihm sehlte daher auch das Verständniß dafür, daß der Glaube, den das Christenthum als Bedingung der Erlösung fordert, vollends daß die Unterordnung der Vernunft unter den Glauben ein Verdienst sein, eine erlösende und beseligende Araft haben könne. Zu den Cardinaltugenden des auf sich selbst gestellten Menschen konnte ihm die Demuth nicht gehören, noch weniger die ertragende Geduld, die dem, der eine Backe schlägt, die andre hinreicht. Uristoteles nennt gelassenes Ertragen von Veschimpfungen und Demuth gegenüber verächtlicher Vehandlung Veweise einer knechtischen Gesinnung. Der Mensch des Alterthums sühlte in sich den Muth, zwar unter dem Veistande der Gottheit, die nur das Gute wollen konnte, aber durch eigne Araft dem göttlichen in seiner Natur deren niedere Triebe zu unterwersen: und er bedurfte dekhalb auch nicht der Hossenung als einer nothwendigen und unentbehrlichen Stüte.

Bon der Gottheit fühlte er sich schon darum nicht durch einen Berhältnis unermeßlichen Abstand getrennt, weil er ihr nicht als Geschöpf dem und Mensch-Schöpfer gegenüberstand: und das parichiadans Narkalteis Schöpfer gegenüberftand: und bas verschiedene Berhältnif jur Gottbeit bedingte auch ein verschiedenes Berhältniß zur Menschheit. driftliche Grundanschauung, daß alle Menschen Erschaffene eines Schöpfers, Kinder eines Baters, folglich durch bas Band ber Brüderlichkeit verbunden, gleichberechtigt und gleichverpflichtet zu gleicher Liebe sind: diese Anschauung hat sich im außerchristlichen Alterthum erst in der Zeit des römischen Weltreichs entwickelt:2 allgemein ist fie nie geworden. Im Gegensatz zu jener unterschiedslosen Gleichheit aller geschaffenen vor Gott, erkannte das griechische und römische Alterthum die zahlreichen Abstufungen der menschlichen Existenz, die politische, nationale und sociale Entwickelungen geschaffen hatten, als zu Recht bestehend an, und weder ein göttliches Gebot noch ein sittliches Gesetz hinderte den bevorzugten sein besseres Recht gegenüber bem minder berechtigten in seiner ganzen Tragweite geltend zu machen. Die Existenz des Menschen war für den Menschen nicht in dem Grade heilig und unverleylich, wie sie es vor einer Gottheit sein

<sup>1)</sup> Aristot. Eth. Eudem. III 3 (Bekk. 1231'), Eth. Nicomach. IV 11 (Bekk. 1126'). 2) Zeller G. b. Bh. III 1, 12.

548 V. Die Bhilosophie als Erzieherin gur Sittlichteit.

muß, von der alles Leben ausgeht, und die das ihr allein zustehende Recht ihre Geschöpfe zu vernichten diesen gegeneinander nicht nur nicht eingeräumt, sondern ausdrücklich versagt hat. Aus der Stellung, die dem Menschen die antike Aussacht über Weltordnung anwies, ergab sich ihm mit seiner größern Freiheit und Selbständigkeit auch eine weiter gehende Befugniß über die Existenz der in seine Obhut oder Macht gegebenen zu versügen. Nicht bloß der Herr hatte das Recht über das Leben seiner Sklaven, auch der Vater hatte es über das seiner Kinder, und solchen, die der Gesellschaft zur Last sein würden, das Leben zu entziehn, haben Plato und Aristoteles ausschräcklich empsohlen.

Die Moralsphilosophic. Die Erkenntsniß Grundslage ber Glüdseligskeit.

Denselben Charafter der Subjektivität wie das ethische Bewußtsein des Alterthums trägt auch seine Moralphilosophie, die sich in Griechenland in der nacharistotelischen Zeit in verschiedenen, in ihren Begen weit von einander abweichenden, doch in ihren Zielen zusammentreffenden Schulen ausbildete, und seit der Mitte des zweiten vordristlichen Jahrhunderts auch in der römischen Welt verbreitete. Sie stellte dem Menschen die Glückseligkeit (bas höchste Gut) nicht in einem andern, sondern schon in diesem Leben in Aussicht, und zeigte sie ihm als ein für jeden und zwar durch eigne Kraft erreichbares Ziel. Sie wies ihn an, seinen Halt, den der Chrift im Bertrauen auf die Hülfe einer höhern Macht findet, in seinem eignen Innern zu suchen, das ihm der feste Punkt in dem Kosmos der sittlichen Welt werden sollte. Während das Christenthum die Erlösung durch den Glauben verheißt, verkündete die antife Philosophie die Befreiung durch das Wissen. Die Erkenntniß des bösen und guten, nach der Bibel die Berheißung des Versuchers, war für sie das erreichbare Ziel alles menschlichen Strebens. Dem wissenden (bem weisen) wurden die Uebel, die die Menschheit guälen, wesenlos, oder sie vermochten doch nicht seine in sich selbst ruhende und abgeschlossene Seligfeit zu stören, die Erkenntniß überwand selbst die Schreden des Todes; war boch, wie Socrates sagte, das ganze Leben ber Philosophen eine Borbereitung auf den Tod.2 Durch die Erkenntniß ward der Mensch über das Niveau menschlicher Schwäche er-

<sup>1)</sup> Beller II 1, 586. II 2, 574. 2) Cic. Tusc. 1 30.

hoben, den Einwirkungen der Außenwelt entzogen, für ihre Schläge Jene Seligfeit aber bestand nicht im Besit sonunverwundbar. bern in der Entjagung, der Bedürfnißlosigkeit, im Berzicht nicht bloß auf äußere Güter, sondern auch auf die wichtigsten Interessen, auf die angebornen und beglückendsten Reigungen und Gefühle der Die Giadmenschlichen Natur. Der Wahlspruch Epiftets: Ertrage und Ent= Resignation. fage! faft in gewissem Sinne Die Summe ber Lebensweisheit, also auch die Glückfeligkeitslehre aller philosophischen Spiteme zusammen. Der Zweck aller Philosophie, fagt Seneca, ist bas Leben zu verachten:1 glückselig, sagte Demonax, ist nur der freie, und frei nur, wer nichts hofft und nichts fürchtet.2 In ber Abschließung vom Staatsleben fommen Spifurcismus und Stoicismus mit bem Christenthum überein; wie der Apostel Paulus stellte nicht blos Epifur sondern auch Epiftet die Chelosigfeit über die Che; die Stepsis gründete die Glückseligfeit auf die Erkenntniß der Unmöglichkeit des Wiffens, also eigentlich auf einen Bergicht felbst auf die Erkenntniß.

Trug übrigens die innere llebereinstimmung aller philosophischen Schulen zur Ausgleichung ihrer Berichiedenheiten bei, Die ber römische, ganz auf praktische Brauchbarkeit gerichtete und dem Eklekti= cismus im höchsten Grade günstige Geist je länger besto mehr beförderte: so wurden boch fort und fort die zu dem gemeinsamen Ziele führenden Wege je nach ber Berschiedenheit ber Individuali= täten verschieden gewählt. Namentlich neigten zum Epikureismus die milben, weichen, friedseligen, zur Anbequemung an die Berhältniffe bereiten, zum Stoicismus die starken und strengen, zum Kampf mit der schlechten Wirklichkeit entschlossenen und befähigten, auch die barten und steifen Naturen, zu jenem die Realisten, zu diesem die Idealisten : während die allen Extremen abholden in der Lehre der neuern Afabemie ihre Befriedigung fanden, und ber Efletticismus unzählige, ben ungähligen individuellen Geistesrichtungen und ethischen Bedürfnissen entsprechende Modifikationen der Hauptspfteme schuf.

Seit ber Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. hatte wie Berbreitung gesagt die Verbreitung griechischer Philosophie nach Rom und dem sten Billosophie in ber

römischen

<sup>1)</sup> Seneca Epp. III, 5. 2) Lucian. Demonax 20.

Westen begonnen und trot aller Bersuche sie aufzuhalten stetig zu-Die Bervielfältigung der Beziehungen zu Griedenland, die immer im Steigen begriffene Einwanderung griechischer Gelehrten in Rom, die immer häufigeren oft mit längern Aufenthalten verbundenen Reisen der Römer nach Griechenland, alles dies leistete auch dem Eindringen griechischer Kunft und Wissenschaft und namentlich Philosophie mächtigen Vorschub. Als Cicero die unfreiwillige Muße seiner letzten Jahre (45—43) damit ausfüllte, die wichtigften Rejultate der nacharistotelischen Philosophie römischen Lesern in populärer Form zugänglich zu machen, kam er offenbar einem unter seinen gebildeten Landsleuten höchft verbreiteten und lebhaft empfundenen Bedürfnisse entgegen. Seine philosophischen Werke, die so wesentlich beigetragen haben, allen folgenden Jahrhunderten die Kenntniß griechischer Philosophie zu vermitteln, bildeten den Kern der neu entstehenden römischen philosophischen Litteratur; ihre gelesensten Schrifts steller gahlt Duintilian auf: Brutus, Cornelius Celfus, ber Stoifer Plautus, der Spifureer Catius, Seneca,' zu denen dann im zweiten Jahrhundert nur noch Apulejus hinzugetreten ist.

Die Opposistion gegen die Ebilosophie. Die im römischen Nationalcharalter begründeten Antipathieen.

Obwol nun aber seit dem Untergange der Republik die der Berbreitung griechischer Philosophie in der römischen Welt günstigen Einflüsse sich vermehrten und an Stärke gewannen, so erhielt sich doch jene altrömische Abneigung gegen sie, die im wesentlichen auf bem Gegensatz des auf praftische Zwecke gerichteten Sinnes gegen die Theorie, des Realismus gegen den Idealismus berubte. Der Ansicht, die Ennius eine seiner Personen aussprechen ließ, daß es wol gut sei von der Philosophie zu nippen, aber nicht sich in sie zu versenken, war auch die des Tacitus und aller gleichgesinnten römischen Staatsmänner und Patrioten, die nothwendig Gegner einer Spehilation sein mußten, die zur Gleichgültigkeit gegen ben Staat und seine wichtigsten Interessen führte. Erfannte man gleich bie Forverung an, sich mit den Lehren der Philosophie, dieser "edeln Wissenschaft" befannt zu machen, gestand man ihr auch einen heilsamen "die Leidenschaften mäßigenden Einfluß zu: so erschien doch in diesen Kreisen ein allzueifriges Studium ihrer Doctrinen für einen Römer

<sup>1)</sup> Quintilian. X 1, 123-131. 2) Tac. Agric. c. 2. 3) Tac. de orat.c. 19.

und Senator unerlaubt.1 Helvidius Priscus, der das Studiunt ber stoischen Philosophie trieb "um gegen Schicksalsschläge gerüftet Die Staatsgeschäfte zu ergreifen" und in allen Lebensverhältnissen den höchsten sittlichen Anforderungen genügte, machte nach Tacitus Ansicht eine Ausnahme; da die meisten bie "höhern Studien" nur trieben um "unter prächtigem Namen eine träge Unthätigkeit zu verhüllen."2 Der so hochverehrte Musonius Rufus spielt bei Tacitus Die Rolle eines lächerlichen Bedanten, der seine Beisheit im ungeeignetsten Moment ausframt: er versucht (im 3. 70) burch Borträge über die Güter des Friedens und die lebel des Ariegs auf die vor den Thoren Roms stehenden Legionen des Antonius Eindruck zu machen und entgeht mit Mübe den Mißbandlungen der Soldaten.3 And Quintilian stellt den "bürgerlichen und wahrhaft weisen Mann, ber sich nicht mußigen Erörterungen sondern der Staatsverwaltung widmet," den Philosophen gegenüber, die ihr wie überhaupt allen bürgerlichen Pflichten jo fern als möglich stehn. "Welcher Philosoph, fragt er, ist jemals als Richter ober in Volksversammlungen hervorragend thätig gewesen? Welcher hat sich je mit der Staatsverwaltung, für die die meisten Regeln geben, befast?" Der jungere Plinius rühmt den Titins Aristo als einen Mann, der keinem von denen, welche die Philosophie in ihrer äußern Erscheinung zur Schau tragen, an Reinheit, Frommigkeit, Gerechtigkeit, Seelenstärke nachstehn durfte: "Doch sucht er nicht Ihmnasien und Säulengänge auf, und vertreibt sich und andern mit langen Vorträgen die mußige Zeit, sondern ist stets in der Toga und in Geschäften."5 Vollends unverträglich mußte eine eingehende Beschäftigung mit der Philosophie Männern dieser praftischen Richtung für einen Regenten erscheinen. Kritif die philosophischen Studien Marc Aurels bei diesen Gegnern der Philosophie erfuhren, davon gibt ein Brief des Avidius Cassius eine Brobe. M. Antoninus, heißt es darin, philosophirt und stellt Untersuchungen über Die Elemente und über Die Seelen und über Tugend und Gerechtigkeit an, und bat fein Berg für ben Staat. -Du hast gehört, daß der Präfeft des Prätorium unseres Philosophen,

<sup>1)</sup> Tac. Agric. c. 4. 2) Id. H. IV 5. 3) Id. H. III 81. 4) Quintilian. XI 1, 35. XII 2, 6. 7. 5) Plin. epp. I 22, 6. 6) V. Avid. Cass. c. 14.

ber drei Tage vor seiner Ernennung bettelarm war, plötlich reich geworden ist." Als Alexander Severus, noch bevor er zum Thron berufen war, auf den Rath seiner Mutter Mammaa das Studium der Musik und Philosophie aufgab, bestätigten ihn in seinem Ent= schluß die ihm statt eines Orafels gebotnen Bergilischen Berse, Die den Römer zur Beberrichung der Bölfer berufen nennen, während andere Bölfer in Runft und Wiffenschaft den Preis erringen mögen.

Mistiebigteit Wie die Mutter Alexanders so hatte auch die Mutter Neros sorbie bei den ihren Sohn vom Studium der Philosophie abgehalten, zu dem er Regierungen. Wie die Mutter Alexanders so hatte auch die Mutter Neros Berfolgungen durch den Stoiker Chäremon,2 dann durch Seneca angeleitet worden ber Philo-fophen. war: "weil sie für einen künftigen Regenten schädlich sei."3 In den war: "weil sie für einen künftigen Regenten schädlich sei."3 In den Rreisen, die ein lebhaftes Interesse an der Aufrechthaltung der bestehenden Ordnung batten, vor allem in Regierungsfreisen und an ben Höfen, wurde die Philosophie nicht sowol gering geachtet, als gefürchtet: ber Cafarismus erfannte in ber "Ibeologie" für sich eine Gefahr und nicht ohne Grund. Die Rede, in welcher Caffins Dio ben Mäcenas vor August die Grundsätze der faiserlichen Politik entwickeln läßt, enthält auch eine Warnung vor den Philosophen, die revolutionäre Ansichten verbreiten. Der Kaiser möge nicht baß alle wirklichen oder angeblichen Philosophen und rechtschaffene Männer seien, weil er Areus und Atheneborns als solche erprobt habe: vielmehr bedienen sich viele dieser Maste um Staaten und Einzelnen unzählige Uebel zuzufügen. In der That befannten sich wie die Mörder des ersten Cajar, so überhaupt Frondierende und namentlich die hervorragendsten Führer der senatorischen Opposition im ersten Jahrhundert zu den Lehren der stoischen Schule, darunter Republifaner, wie Pätus Thrasea und Helvidius Priscus, die nach einem politischen Dlärtvrer= thum strebten, und von den Theilnehmern an der Pisonischen Ber= fdwörung gegen Nero (65) mindestens Lucan und Seneca. Berdächtigungen des Stoicismus und der Philosophie überhaupt fanden bei den Kaisern nur zu leicht ein offenes Ohr. Schon im 3. 62 war Rubellius Plantus im Exil getödtet worden, ber, wie

<sup>2)</sup> Zeller G. b. Ph. III 1, 611. 1) V. Alex. Sev. c. 14. 3) Sucton. Nero c. 52. 4) Dio LII 36. 5) Beller III 1, 611 f.

Tigellinus Nero vorstellte, die "Nachahmung der alten Römer zur Schau trug und die Anmagung ber stoischen Schule angenommen hatte, welche unruhige und der Gefahr tropende Geister bilde und Zur Verfolgung Thraseas (im 3. 66) ward Mero von erzeuge." Capito Coffutianus gereizt, ber bessen Enthaltung von ben Genats= berathungen als Auflehnung, ihn selbst als ein Parteihaupt schilderte: er habe Anhänger oder vielmehr Trabanten, die noch nicht den Trots seiner Meußerungen, boch sein Benehmen und seine Manieren nachahmten, starr und finster, als wollten sie den Raiser der Ausgelassenbeit bezichtigen. Entweder möge man jene Grundfäte annehmen, wofern sie die bessern seien, oder den Neuerungssüchtigen ihre Führer Dieje Sette habe die Tuberonen, die und Anstifter entreißen. Favonier, sogar bem alten Freistaat verhaßte Namen erzeugt. die Monarchie zu stürzen, schützen sie die Freiheit vor, haben sie jene gestürzt, so werden sie die Freiheit selbst angreifen.2 Der Eidam des Thrasea Helvidius Priscus, der mit jenem, wie man in Rom erzählte, die Geburtstage des Brutus und Caffius festlich beging,3 wurde unter Bespasian (zum zweiten Mal) verbannt und in der Berbannung getödtet. Er, der später zu den gefeierten Idealgestalten der stoischen Schule gehörte, den der jüngere Plinius und auch Tacitus trot seiner Eingenommenheit gegen das politische Märthrerthum mit Verehrung nennen, wird von konservativen Monarchisten wie Sucton und Cassius Dio verurtbeilt und sein Untergang als ein selbstwerschuldeter dargestellt. Nach der Darstellung des ersterns bewies Bespasian seinem berausfordernden Trot gegenüber die äußerste Langmuth, wollte seinen Tod, leider zu spät, verhindern, und hatte ihm nicht eher gezürnt, als bis er von ihm "durch höchst freche Schmähungen beinahe zurechtgewiesen" worden war. Dios Dar= stellung ist nur bruchstücks und auszugsweise erhalten; allerdings sucht er die Gehässigfeit des Verfahrens gegen Helvidius und die Philosophen überhaupt Bespasians mächtigstem Freunde Mucianus aufzubürden," aber Helvidius fei aufrührerisch und ein Pöbelfreund gewesen, habe stets die Monarchie geschmäht, die Demokratie gelobt,

<sup>1)</sup> Tac. A. XIV 57. 2) Tac. A. XVI 22. 3) Juv. V 36. 4) Epictet. D. I 2. 5) Sueton. Vespas. c. 15. 6) Dio LXVI 12 sq. Fr. Vat. 102:

demgemäß gehandelt und andere aufgereizt; als ob es die Aufgabe der Philosophie sei die Regierung mit Koth zu bewerfen, die Massen aufzuregen, das Bestebende umzustürzen und Umwälzungen berbeizuführen. Helvidius habe Thrasea nachgeabmt, ihm aber weit nach Thraseas Opposition war gegen einen Nero gerichtet gestanden. und blieb doch in Rede und Handlung masvoll, sie beschränkte sich auf vassiven Widerstand. Helvidius war mit einem Bespasian unzufrieden und trat ihm öffentlich und in Privatfreisen entgegen, er juchte den Tod und büßte für vielfache Verschuldungen. Stoifer und der von Seneca bewunderte Chnifer Demetrius äußerten nach Dio öffentlich Ansichten, die mit dem bestehenden unverträglich waren, und so erfolgte (zw. 71 u. 75)1 eine Ausweisung aller Philosophen aus Rom, mit alleiniger Ausnahme des (von Nero verbannt gewesenen) Musonius Rufus; Demetrius und ein Hostilius wurden auf Inseln verwiesen.2 Eine zweite Berbannung ber Bbilojophen erfolgte im Jahre 93° burch Domitian, im Zusammenhange mit dem Processe des Stoifers Junius Arulenus Rusticus, der Thrajea in einer Lobichrift einen heiligen Mann genannt batte, und anderer gleichgesinnter Senatoren: "die ganze Berfolgung traf die politische Opposition, insofern sie in der Litteratur und auf dem Katheder ihren Ausdruck fand, und während die namhaftesten Schriftsieller und Lehrer criminell bestraft wurden, wies die Regierung die große Masse derselben aus der Hauptstadt aus."

Umschlag nach bem Lobe Domitians.

Nach dem Tode Domitians änderte sich mit dem ganzen Regierungsschstem auch die Stellung der Kaiser gegen der Philosophie, die nun nicht bloß aufhörte als regierungsseindlich zu gelten, sondern bald auf jede Weise begünstigt wurde. In einem gleich nach Domitians Tode geschriebenen Vriese (96 oder 97) äußert Plinius seine Freude über das herrliche Wiederaufblühn des geistigen Lebens in Rom, wovon die Beispiele zahlreich und leuchtend seien, doch genüge es eines anzuführen, die Vorträge des stoischen Philosophen Euphrates. An Trajan rühmt Plinius, daß er sich die Erziehung

.4) Plin. epp. 1 10. Mommfen Hermes III 36 f.

<sup>1)</sup> Clinton F. R. a. 74. 2) Die LXVI 13. 3) Mommsen, Z. Lebends gesch. d. j. Plinius Hermes III 84 f. Die Stellen bei Clinton. F. R. a. 90

ber Jugend gang besonders angelegen sein lasse, den Lehrern der Beredsamkeit und Philosophie große Ehre erweise. "Die Studien, Die mit dem Exil von einem Fürsten bestraft worden waren, ber im Bewußtsein seiner Laster alle dem Laster feindlichen Bestrebungen mehr aus Schen als aus haß verbannte, begt nun Trajan und giebt fie in feine Räbe. Sie baben Blut und Leben, haben ihr Baterland Dio von Pruja, der unter Domitian in (freiwiedergewonnen."1 williger) Berbannung gelebt hatte, fehrte nach feinem Tobe zurück; die Regierung des ihm von früher befreundeten Nerva war zu furz als daß er von seiner Gunft hatte Vortbeil ziehen können: Doch Trajan foll ihn gefliffentlich ausgezeichnet haben," und Dio fagt in einer seiner für ihn bestimmten paränetischen Reben über die Berrschaft: der Kaiser erfreue sich an Wahrheit und Freimüthigkeit, nicht an Schmeichelei und Lüge.3 Hadrian, welcher ben Umgang mit Philosophen wie mit Gelehrten aller Art suchte, hat vielleicht zuerst öffentliche Lehrer der Philosophie in Rom angestellt; Antoninus Bins stellte beren in allen Provinzen an, nach seinem Schreiben an den Landtag der Proving Asien sollte die Abgabenfreiheit, die bei andern Lehrern auf eine nach ber Größe ber Städte fich bestimmende Bahl beschräntt war, für die Philosophen unbeschränft gelten, ba ce ihrer so wenige gebe. Die Besoldungen der ins Museum zu Alexandria berufenen Gelehrten, also auch der dortigen Philosophen dauerten fort; in Athen wurden durch, Marc Aurel aus den vier bedeutendsten Schulen öffentliche Lehrer bestellt.

Unter diesem Philosophen auf dem Thron wurde die Philosophic Mode, selbst bei den Frauen; der einst so sehr versolgte Stoicismus galt nun als Empsehlung und wurde von Strebern zum Schein angenommen oder zur Schau getragen. Bon den Lehrern des Kaisers in der Philosophie sah man besonders den Stoiter Junius Rusticus und den Peripatetiser En. Claudius Severus hochgeehrt und einflußreich. Zener ein Sohn oder Enkel des von Domitian

<sup>1)</sup> Plin. paneg. 47. 2) Vales. Dionis vita (Dio ed. Dindorf I p. XXXII sq.).

<sup>3)</sup> Dio or, de regno III p. 103 R. ed. Dindorf I p. 39.
4) Th. I<sup>3</sup> 130 u. 193. Zeller III I, 608 f. Agl. über die Abgabenfreiheit der Lehrer Kuhn, R. Berf. I 119.
5) C. Dio LXXI 35; vgl. Th. I<sup>3</sup> 61 f. u. 409.

hingerichteten, bessen Büste noch existirt,' war der Nathgeber Marc Aurels in allen öffentlichen und privaten Angelegenheiten und sein Wort galt im Frieden wie im Kriege; der Kaiser umarmte ihn stets vor den Präsesten des Prätorium, ernannte ihn zweimal zum Consul und ließ ihm nach seinem Tode durch den Senat Statuen errichten.<sup>2</sup> En. Claudius Severus, ein vornehmer Mann, war bereits 146 Consul gewesen, seinen gleichnamigen Sohn (Consul 163 u. 173) erheb Marc Aurel zu seinem Schwiegersohne. Bon den spätern Kaisern legte namentlich Septimius Severus in Besolgung des von Marc Aurel gegebenen Beispiels Interesse für Philosophie an den Tag,' und nach Tertultian genossen unter ihm die Philosophen große Redefreiheit, trot ihrer Angrisse gegen die Kaiser erhielten sie Gehalte und Statuen.<sup>5</sup> Auch Severs Gemahlin Iulia Domna wandte sich, als sie mit ihm durch die Intriguen des Günstlings Plautianus zerfallen war, der Weltweisheit zu und umgab sich mit Philosophen.<sup>6</sup>

Bersuche bie Borwürfe ber Regierungsteinblichkeit ber Philojophie zu cntkräften.

In der Zeit der Verdächtigungen und Verfolgungen der Philosophie fehlte es übrigens nicht an Philosophen, die sich eifrig bemühten, sich und ihre Wissenschaft ben Regierungen als vollkommen Martials Freund und Landsmann, der ungefährlich barzustellen. Sachwalter Decianus aus Emerita befannte sich zwar zu ben Lehren Thrajeas und Catos, d. h. er war Stoifer, aber vernünftig genug um nicht mit bloßer Bruft auf entblößte Schwerter zu rennen, wofür Martial ihn lobt: er will keinen Mann, der den Ruhm mit übereilter Bergießung seines Bluts erkauft, sondern einen, der auch ohne Märtyrerthum Lob verdient.7 Seneca hat in seinen Spisteln bie Philosophie wiederholt gegen den Vorwurf der Regierungsfeindlickeit in Schutz genommen. In einem Briefe, ber zur Zeit ber beginnenden Berrächtigungen geschrieben sein mag, spricht er so, als wenn es gang undentbar sei, daß sie je in diesem Sinne beargwohnt werden fönnte, obwol gerade aus seiner Bertheidigung hervorgeht, daß bereits Angriffe erfolgt waren." Man musse, sagt er, sich aus der Gefahr

QU.

<sup>1)</sup> Orelli 1190. Visconti Iconogr. Rom. II 419 Mil.

2) Vit. M. Antonini c. 3.

3) Borghesi Ocuvres epigr. I 247 mit ber Anm. v. Renier.
(Beller III 1, 695).

4) V. Sept. Severi c. 18. Getae c. 2.

5) Tertullian.
Apologet. (199.) c. 46.

6) Th. I3 408.

7) Martial. I 61, 10 II 5; vgl. I
24 u. 39. II Prooem. 2. I 8.

8) Seneca epp. 14, 11 f.

ber Welt flüchten und bei der Philosophie eine sichere Zuflucht suchen. ber Wissenschaft, die nicht bloß bei den Guten sondern auch bei den nicht allzu schlechten wie eine Priesterbinde schütze, die auch die schlech-"Niemals wird die Nichtswürdigkeit so ftark werden. testen ehren. nie eine solche Berschwörung gegen die Tugend zu Stande kommen. daß nicht der Name der Philosophie ehrwürdig und heilig bliebe." Uebrigens muß man sie mit Bescheidenheit und Rube üben. Er läßt sich einwenden, ob dies etwa Cato gethan habe? und migbilligt bann ausdrücklich deisen Betheiligung nicht bloß am Bürgerfriege sondern auch an den vorausgehenden Parteifämpfen als fruchtlos. Er verweist auf das Beispiel der Stoiker, die vom Staatsleben sich ausschließend, in ihrer Zuruckgezogenheit sich um die Beredlung bes Lebens und die Begründung der allgemeinen Menschenrechte "obne Beleidigung eines Mächtigern" bemüht haben. Der Weise werde nicht suchen burch sein Beispiel die allgemein angenommenen Sitten zu erschüttern, nicht die Aufmerksamkeit des Bolkes durch die Neuheit seiner Lebensweise auf sich zu ziehn. Unbedingte Sicherheit fann man freilich auch ibm nicht versprechen. In einem spätern Briefe werden dagegen die Anklagen der Philosopie als schon wirklich erhobene "Diejenigen scheinen mir zu irren, welche glauben, daß widerlegt.1 die treuen Unhänger der Philosophie hartnäckig und widerspenstig seien und Berächter ber Behörden und Könige und Berwalter bes Im Gegentheil ift niemand jenen dankbarer als gerade Staats." fie; benn fie bedürfen am meisten der Ordnung und Rube zur Berfolgung ihrer höhern Lebenszwecke, und verehren ben, der sie gewährt, wie einen Bater, weit mehr als jene unruhigen Chrgeizigen, die zwar den Fürsten viel verdanken aber ihnen ihre Dienste auch hoch an= rechnen und nie mit dem Lohn zufrieden sind. Aber jener reine und wahrhaftige Mann, ber auf die Curie und das Forum und die ganze Staatsverwaltung verzichtet hat um sich zu höheren Dingen zurückzuziehn, liebt diejenigen, die es ihm möglich machen, dies in Sicherheit zu thun, er allein legt für fie ein unerfauftes Zeugniß ab und ist ihnen ohne ihr Wissen zu großem Dant verpflichtet. Wie er seine Lehrer verehrt und achtet, durch deren Wohlthaten er aus

<sup>1)</sup> Epp. 73.

jenen Irrgängen entkommen ift, so auch sie, unter beren Schut gestellt er edle Wissenschaft übt. Die Wohlthat des allgemeinen Friebens wird in höherem Grade benen zu Theil, die ihn gut benuten. Wieder in einem spätern Briefe heißt ce: man musse mit ber Philosophie nicht prablen, denn für viele sei sie eine Ursache der Gefahr geworden daburch, daß sie mit Anmaßung und Trot geübt wurde: "sie joll beine Kehler tilgen, nicht andern die ihren vorwerfen. Sie entferne sich nicht von der allgemeinen Sitte, und scheine nicht bas Man kann ohne Brunk, ohne zu verdammen, was sie vermeidet. Gehäffigkeit weise sein." Die Aufforderung an die Bhilosophen alles auffallende zu vermeiden wiederholt sich öfter:2 schon der Rame der Philosophie sei verhaßt, auch wenn sie mit Bescheidenheit geübt werde. um so mehr wenn man durch zur Schau Tragen einer übertriebenen Asceje und Weltverachtung sich von dem Herkommen ausschließe, leicht werde dann lächerlich und gehässig, was Bewunderung erregen solle. Man solle3 die Philosophie nicht gleichsam als ein Ausbängeichild brauchen, auch seine Zurückgezogenheit solle man verbergen, vermeiden. daß sie zum Gegenstand des Gesprächs werde, die Aufmerksamket der Menschen errege.

Abneigung ber großen. Menge gegen bie Philofophie.

Man sieht, daß Seneca keineswegs nur die Befürchtungen umd Anflagen der Vertreter und unbedingten Anhänger des bestehenden politischen Systems gegen die Philosophie als ungegründet darzustellen bemüht ist, welche letzteren übrigens in allen Lebenstreisen schon barum sehr zahlreich gewesen sein müssen, weil alle zu ihnen gehörten, bie Ruhe und Ordnung als Basis jedes materiellen Fortschritts um jeden Preis wollten. Der großen Masse mußte die Philosophie auch wegen ihrer hohen sittlichen Anforderungen, ihrer strengen Berns theilung laxer Moral, ihrer die selbstzufriedene Träabeit unaufberlich aufrüttelnden Strafreden und Ermahnungen im höchsten Grade un bequem, und überdies die Prätention der Philosophen besser zu sein und höher zu stehn als andere Menschen um so beleidigender sein, je auffallender sie sich auch in Erscheinung und Tracht, Lebensweite und andern Ueußerlichkeiten zu erkennen gab. In diesem Sinne ift die Anklage gegen den Stoicismus gehalten, die Mucian bei Caffins

<sup>1)</sup> Epp. 103, 5. 2) Epp. 5. 3) Epp. 68.

Dio an Bespafian richtet.1 Die Stoifer seien von eitler Anmagung Ein langer Bart, hinaufgezogene Augenbrauen, ein grober Mantel und bloke Küße seien einem genug um sich für weise, mannbaft, gerecht auszugeben und in die Brust zu werfen, wenn er auch nicht die Anfangsgründe des Wiffens besitze. Sie sehen geringschätzig auf alle andern herab, sie werfen dem Schonen Zuchtlosigfeit, dem Reichen Habsucht, bem Urmen Servilismus vor u. f. w. Aus bemselben Grunde erklärt Dio von Pruja die allgemeine Unbeliebtheit ber Philosophie in Griechenland.2 Die Philosophentracht (Mantel ohne Unterfleid, langes Haar und Bart) zieht wie er fagt jedem, ber sich darin zeigt, Reckereien, Hohn und Spott, selbst Mighandlungen zu, denn die meisten Menschen haben die Philosophen in Berbacht, daß sie alle Nichtphilosophen verachten, verdammen und im Stillen verlachen wegen ihres Mangels an Erfenntniß beffen, mas den Menschen frommt, besonders die von allen beneideten Reichen. Deshalb glauben die meisten den Philosophen mit Spott und Berachtung zuvorkommen, sie wo möglich als Thoren und Berrückte darstellen zu muffen, womitsie benn zugleich bewiesen haben, daß die Bernunft auf ihrer Seite ift. Rurg, die Tracht, die jeden, ber sie trägt, als ichonungs= lojen Ermahner, Strafredner und Sittenrichter bemerklich macht, wird von allen so ungern gesehn, als die Tracht des Pädagogen von den Kindern.

Mit diesen Antipathien wirkte bei der Menge der halbgebildeten Ibre Zweitund ungebildeten ein sehr schlagender Grund zusammen, die mühsamen nach der An-Studien, auf die so großer Werth gelegt wurde, zu verachten und zu fien ungebilverlachen: sie waren völlig nutlos, benn burch sie erreichte man weder Beförderung oder Ansehn, noch erwarb man in der Regel Geld. Den Hohn gegen die Philosophie als eine brodlose Runft legt Bersins ben Centurionen in ben Mund, die auch sonst in ben Städten Italiens als Ton angebende Personen erscheinen und wol überall in mittlern und untern Lebensfreisen nicht weniger Autorität genossen als sie durch Wichtigthuerei und breitspuriges Wesen beanspruchten. Preist man vor diesen Männern mit geschwollenen Krampfabern die Freiheit des Weisen, so stößt sofort ein riesiger Julfennius ein fettes

<sup>1)</sup> Dio LXVI 12 fr. Vat. 102. 2) Dio Chr. or. LXXII.

Gelächter aus und tagirt 100 Griechen zu einem abgegriffenen Hundertasstück.' "Ich, sagt ein anderer von diesen nach dem Bod frinkenden Bolfe, bin für mich klug genug, und fümmere mich wenig darum so zu sein wie Arcesilas und die fich plagenden Solonen, wenn sie mit gesenktem Ropf, den Blick auf die Erde geheftet für sich murmeln oder schweigend wie Verrückte die Lippen bewegen und mit vorgestreckter Unterlippe Worte auf die Wagschale legen, in tiesem Nachdenken über Delirien irgend eines alten Schwachkopfs: als, baß aus Nichts Nichts wird, Nichts ins Nichts zurückkehren kann. Darum seht ihr so blaß aus? Darum soll man ein Frühstück versäumen?" "Darüber lacht die Menge und die prallen jungen Burschen erheben ein wieherndes Gelächter nach dem andern, daß ihnen die Nasen fraus werden."2 Ebenso gründlich verachtete natürlich die Masse der Geld = und Geschäftsleute die Philosophen. Trimalchio ordnet an, daß auf seinen Grabstein gesetzt werden soll: "Er hat klein angefangen und ist groß geworden, er hat 30 Millionen S. hinterlassen und nie einen Philosophen gebort."3

und vieler gebilbeten.

Aber der Vorwurf der gänzlichen Nuvlosigseit und Ueberstüssigkeit wurde gegen die Philosophie auch aus gebildeten Areisen erhoben. und zwar im Namen und von Seiten des gefunden Menschenverstandes, der damals wie zu allen Zeiten sich zutraute dieselben Ziele und Resultate, welchen die Spekulation auf weiten mühsamen Umwegen zustrebte, längst erreicht zu haben, und daher leugnete etwas von ihr ternen zu können. Wozu namentlich die vielen künstlichen Systeme der Moralphilosophie bei der Einfachheit und Unumstönlichkeit des allen Menschen angebornen Sittengesetzes? Und welche Philosophie lehrte benn die Wahrheit, da jede Schule die Doftrin aller andern für falsch erklärte?

Der Gegen-Philosophen.

Bon diesem Standpuntt aus wurde die Philosophie besonders sat zwischen und von denen angegriffen, die die Beredsamkeit als Ziel aller Bildungs bestrebungen ansahn, und dies wird im spätern Alterthum vielleicht die Mehrzahl der Gebildeten gewesen sein. Die so natürliche, auf inneren Wegenfähen beruhende, fort und fort durch äußere Anlaffe genährte Eifersucht zwischen Rhetoren und Philosophen führte zu

<sup>3)</sup> Petron. Sat. 71. 1) Pers. V 189-191. 2) Id. III 77-87.

unaufhörlichen, oft erbitterten Streitigkeiten über ben relativen Werth der beiden Wissenschaften. Schon die Schüler wurden zur Theilnahme an diesen Kämpfen vorbereitet. Zu den in der Rhetorenschule beklamirten Controversthemen gehörte folgendes: Ein Bater hinterläßt drei Söhne, einen Redner, einen Philosophen und einen Arzt, er setzt im Testament den zum alleinigen oder bevorzugten Erben ein, ber nachweisen werde, daß er dem Staat am meisten nüte; wo dann für jede ber brei Wissenschaften und gegen bie beiben andern gesprochen wurde. Hier wurde denn die völlige Ruglosigseit der Philosophie an ihren Früchten gezeigt. Die viel erörterte Frage. ob die Tugend gelehrt werden fonne, wurde verneint. Männer, die Fabricier, Decier, seien ohne Philosophie geworden was sie waren, aus den Philosophenschulen dagegen die größten Verbrecher bervorgegangen, wie aus der des Sofrates Thrannen und Vaterlands= Selbst zugestanden aber, daß man burch Unterricht zur Weisheit gelangen fönne, so bliebe ber einzuschlagende Weg ungewiß, denn alle Schulen ständen mit einander im Widerspruch. Philosophen bekennen überdieß, raß es trop aller Bemühungen einen wahrhaft Weisen noch nie gegeben habe. Welchen Ruten brächte also die Philosophie? Wäre sie im Kriege oder für bürgerliche Aemter au brauchen? Nichts finde man bei ihnen als Heuchelei, Faullenzerei und Anmaßung, durch die sie sich Ansehn zu verschaffen wissen. Ihre Behauptung, daß sie zur Verminderung der Laster beitragen, wider= legt der Augenschein.

Daß namentlich die Lehrer der Beredsamkeit zum großen Theil in der Regel principielle Gegner der Philosophie waren, ist einleuchtend. Bon bem alteren Seneca fagt fein Sohn, bag er bie Philo- Der a. Gesophie haßte;2 seine Gattin verbinderte er sich eingebend mit ihr zu beschäftigen.3 Quintilian, der den vom alten Cato gegebenen Begriff Duintilian. des Redners als "eines sittlich guten, der Rede kundigen Mannes" streng festhielt, behauptet, daß die Ethik eigentlich ein Theil der Redekunft, nur durch die Schuld der sie vernachlässigenden Redner

<sup>1)</sup> Quintilian. Inst. VII 1, 38; 4, 39. Fortunatian, p. 43. Quintilian. Decl. 268. 2) Seneca epp. 108, 22. 3) Seneca ad Helv. 17, 4. 26. 13 407, 3,

von ihr abgelöst, von "schwächern Beistern" in Besitz genommen und ein eignes Jach geworden sei: die Redner müßten dies Gebiet als ein ihnen gebörendes zurückfordern. Da der wahre Philosoph nichts anderes sein kann als ein sittlich auter Mann, also basselbe was der wahre Redner ebenfalls ift, so ergibt sich die Ueberflüsigkeit einer besondern Philosophie. Quintilian benutt jede Gelegenheit um seiner Gereiztheit gegen die Philosophen Luft zu machen, ihr stlavisch ängstliches Festhalten an den Schuldoctrinen und -ausbruden, ibre endlosen und sophistischen Erörterungen, ihre weitlaufigen Apparate zur Begründung ber einfachsten Gage, ihre Anmakung, Heuchelei, ihre dem Staatswohl zuwiderlaufende Weltflucht und Thatenschen zu geißeln, den einzelnen Schulen ihre Schwächen mit Behagen vorzuhalten.' Wahrhaft fomisch äußert Fronto seinen Ingrimm gegen die Philojophie, die seinen kaiserlichen Schüler Marcus der Beredsamkeit abtrünnig gemacht hatte. Dies war um so mehr zu bedauern, da Marcus sich, wie Fronto an ihn schreibt,2 ichen als Anabe burch Abel bes Beistes und Würde ber Gedanken aus zeichnete, denen nur der Glanz des Ausdrucks gefehlt habe; die Borbereitungen und Anstrengungen, die gemacht werden mußten, um auch diesen sich anzueignen, seien ihm wohl zu mühsam geworden; so habe er das Studium der Beredfamkeit verlaffen und fei zur Philosophie abgesprungen, "wo es feine Einleitung mit Sorgfalt auszuarbeiten, keine Erzählung furz, deutlich und geschickt anzubringen, keine Beweiß, gründe aufzusuchen, nichts hervorzuheben" gab. Bei seinen Lehrern der Philosophie hatte er es natürlich leichter. Er brauchte nur ihren Erläuterungen zuzuhören und durch Kopfnicken anzudeuten, daß er verstanden habe; während andere lasen, konnte er meistens schlafen; er mußte viel und lange abzählen hören, "bas erste war' so, bas zweite war' fo," und sich mühfam beweisen laffen, daß es hell sei, wenn es Tag sei, während die Sonne ins Fenster schien. Dann konnte er ruhig nach Hause gehn, und brauchte nichts in der Nacht auszudenken oder schriftlich aufzusetzen, nichts seinem Lehrer vorzulesen, nichts aus dem Kopfe aufzusagen, teine Ausdrücke aufzu-

Fronto.

<sup>1)</sup> Die Stellen s. bei Babucke De Quintiliani doetrina et studiis (Regim. 1866) p. 1—11.- 2) Fronto de eloq. fr. 9.

V. Die Philosophie ale Erzieherin gur Sittlichteit. 563

suchen, keine Shnonymen zum Schmuck anzubringen, nichts aus dem Griechischen ins Lateinische zu übersetzen. Was konnte bei einem solschen Studium erreicht werden!" Aber Marcus wollte nun einmal, wie Fronto sagt, lieber reden als beredt sein, und sich lieber mit Zwitschern und Murmeln als mit hellen Klängen vernehmen lassen.

Lucian.

Auch Lucian ist trot all seiner Berstimmung gegen die damalige Rhetorif und seines angeblichen llebergangs zur Philosophie im Grunde ein ächter Rhetor geblieben und spricht, wie Quintilian, ber Spekulation vom Standpunkt des gesunden Menschenverstandes bie Berechtigung ab. Auch für ihn bestand die Philosophie in der prattischen Lebensweisheit,2 tie nicht bloß an kein bestimmtes System gebunden, sondern auch jedem denkenden Richtphilosophen erreichbar Ihm waren die Philosophen im Allgemeinen verhaßt, wenn er auch einzelne wie Nigrinus und Demonax ausnahm, und nicht bloß wegen des Kontrastes zwischen ihren Lehren und ihrem Lebens= Die Sitelfeit, Thorheit, Wesenlosigfeit und Lächerlichfeit wandel. aller philosophischen Studien ist der Gegenstand bes Dialogs Ber-Hermetimus, ber ichen seit 20 Jahren in bas eifrigste motimus. Studium der stoischen Philosophie vertieft, feine Borlesung verfäumt, Tag und Racht über Büchern sigt, sich feine Freude gennt, blaß und abgemagert aussieht, hofft in weitern zwanzig Jahren an fein Biel zu gelangen! Doch er muß schließlich zugestehn, daß um irgend eine Philosophie für die alleinseligmachende zu erklären, zuvor eine Prüfung aller Systeme angestellt werden müßte, die allein etwa zweis hundert oder doch hundert Jahre erfordern würde. Und wo ist die Gewißheit, daß die Wahrheit überhaupt in irgend einem Spftem enthalten ist? Und wäre auch die einzig wahre Philosophie zu ermitteln, wie ware man sicher ben rechten Lehrer für sie zu finden? Und bei alledem sind die Bemühungen verer, die Philosophie studiren, gar nicht auf ben eigentlichen Zwed gerichtet, nicht auf bie Bethätigung ihres Wissens burch Handlungen, sondern auf unselige Wortflauberei, Syllogismen, Trugschlüsse und schwer zu beantwortende Fragen, und sie bewundern ihre Lehrer, wenn sie andere burch So-

<sup>1)</sup> Id. ib. fr. 4, 4. 2) Preller St. R. E. IV 1173. Zeller III 1, 732.

564 V. Die Philosophie als Erzieherin gur Sittlichteit.

phismen in Verlegenheit setzen. Anstatt nach der Frucht zu streben, arbeiten sie sich um die Rinde ab und beschütten einander mit Blättern.

Ariftides.

Urissides endlich hat offenbar eine, ihm auch durch seine Etellung in der litterarischen Welt auferlegte, heilige Pflicht zu erfüllen geglaubt, indem er in dem Kampf zwischen Rhetorik und Philosophi für die erstere mit dem ganzen Gewicht seiner Autorität eintrat. I zwei ausführlichen Reden "Für die Rhetorif" hat er sie gegen die Anschuldigungen des Platonischen Sofrates (im Gorgias) in Som genommen. Sie ist nicht bloß, was bort geleugnet wird, eine Ami. sondern steht auch mit allen Cardinaltugenden in unlösbarem Bu sammenhange: sie ist von ber Beisheit um ber Gerechtigkeit willen erfunden, und wird von ber Tapferfeit und Sittsamfeit beidutt: ber jenige, welcher weiß, wie man reben, weiß auch, wie man handelt muß: furz die Redefunst ist Fundament und Inbegriff der sittlichen sowohl wie der geistigen Bildung.2 In einer überlangen Rede bat Aristides sodann die vier großen Athenischen Staatsmänner, Militai des, Themistotles, Cimon und Perifles gegen die Anflagen des Plas tonischen Ivealismus vertheidigt, und hier hat er die ganze Schadt seines Zorns über die Philosophen seiner Zeit ausgegossen.3 Wenn man auch bergleichen ungerechte Antlagen von dem großen Platt geduldig hinnehmen möchte, so sei es doch nicht zu ertragen, w ganz nichtswürdige Menschen sich ein solches Verfahren förmlich ju Aufgabe machten und selbst einen Demosthenes zu lästern wagten. Wer würde tie Schmähungen jolder Menichen selbst gegen Lebende dulden, "die mehr Sprachfehler machen, als fie Worte bervorbringen. die auf die übrigen mit der Verachtung herabsehn, die sie ielbit verdienen, die die andern prüfen, sich selbst aber niemals, und tie Tugend preisen aber nicht üben." "Noch niemals haben sie igleich den Rhetoren) eine fruchtbringende Rede gesprochen ober ersunden oder verfaßt, nicht Gesten Schmuck verliehn, nicht die Götter geehrt.

<sup>1)</sup> Lucian. Hermotim. 2. 6. 48—67. 77. 79. 2) Aristid. or. XLV p. 96 Jebb. ed. Dindorf II 128 sq. 3) Id. or. XLVI p. 307 sqq. Jebb. ed. D. II 397 sq.

<sup>4)</sup> Id. or. XLVI p. 307 J. ed. D. 397 sq. (p. 398 statt des sinnlosen reder wird ein Wort wie dueidizourwo oder doidogouukuwo erfordert). Det Inthum Jebbs, der die ganze Stelle statt auf die Philosophen auf die Christen bezogen hat, bedarf teiner Widerlegung.

nicht Städten Rath ertheilt, nicht trauernde getröstet, nicht habernde versöhnt, nicht die Jugend oder jemand anders ermahnt, nicht auf Schmuck für ihre Reden gedacht. Sondern in ihre Löcher friechend sinnen sie bort ihre herrliche Weisheit aus, indem sie gegen einen Schatten prablen, Windhalme ernten, aus Sand Seile drehn, ich weiß nicht welches Gewebe auflösen: denn so viel sie an Weisheit gewinnen, so viel vermindern sie ihren Gewinn, indem sie glauben stolz fein zu dürfen, wenn sie von der Rhetorif übel reden: etwa wie die Stlaven zwischen den Zähnen auf ihre Herrn fluchen, besonders die stets geprügelten, oder wie ein Satur auf der Bühne bem Herakles flucht und sich versteckt, wenn er auf ihn losgeht. Es ist aber ganz natürlich, daß sie von allen übel reden, denn daran haben sie Ueberfluß, und wenn sie auch keiner Bersonen gedenken, sagen sie doch das, was sie sagen, übel: sie theilen also nur von dem ihrigen mit. Nähme man ihnen die Lüge und die Bösartigkeit, so raubte man die Kraft aus ihrem Leben. Und babei halten fie ber Welt den berelichen Namen der Philosophie wie ein Schaustück entgegen, als ob der Name es thäte: als ob ein Thersites durch den Namen des Hyacinth oder Narciß schön, ein Margites durch den des Nestor weise würde!"1

Aus den bisher angedeuteten Gründen stand also eine große Berufung ber Zahl höchst verschiedener Kreise der Philosophie ablehnend oder feind- Wegner ber selig gegenüber: römische Patrioten, Konservative aus Ueberzeugung, sittlichteit ber Instinct oder Interesse, Alltagsmenschen, benen jede Erhebung über Die Mittelmäßigkeit Unbehagen erregte, Haffer ber Prätention, banausische Utilitarier, Gegner und Berächter aller Spekulation, Bertreter ber nichtphilosophischen Bildung, die für ihr eigenes Interesse und Gebiet fämpften. Sie alle konnten ihre Unsicht von ber Entbehr= lichkeit, Werthlosigkeit oder Schädlichkeit der Philosophie nicht besser unterstützen, als durch Berufung auf die Erfahrung: bieje lehrte,

<sup>1)</sup> Id. ib. p. 309 sq. J. D. 404 sq. (p. 405, 6 ftatt ωςπεφ ου και τους δούλους etwa ώσπερ ο ίδαμεν και τους δούλους; p. 407, 2 statt είδον δέγωγε καὶ έν ψαλμφδία θεράποντας: έν κωμφδία).

wie sie behaupteten, daß die Philosophen im Allgemeinen sittlich nicht höher, ober sogar tiefer ständen als die Mehrzahl der Durchschnitts. menschen. Der Rame eines Philosophen machte baber jeden, der ibn sich beilegte, zum Gegenstand einer scharfen, unnachsichtigen und mikaunstigen Beobachtung von den verschiedensten Seiten ber, die seinen sittlichen Gebrechen, Schwächen und Lächerlichkeiten eifrig nach spürte um sie triumphirend ausweisen zu können. Wenn die Leute, fagt Epiftet, einen Mann mit einem groben Mantel und langem Haar sich unanständig betragen sehn, so beift es sofort: Seht ba, was der Philosoph thut: während man doch vielmehr nach seiner Handlungsweise sagen müßte, daß er kein Philosoph ist.' Als Gellius von Caffiope nach Brundisium übersetzte, brachte ein furchtbares Unwetter bas Schiff in die größte Gefahr. Während alles jammerte und flagte, sah sich Gellins nach einem mitreisenden berühmten stoischen Philosophen um, um aus seinem Aussehn auf seine Gemüthsstimmung zu schließen: Dieser äußerte zwar keine Rlage, verrieth aber seine Furcht durch die Farblosigfeit und den Ausdruck seines Gefichts. Als der Sturm nachgelassen hatte, trat sogleich ein reicher affatischer Grieche, der mit großem Gesolge und luxuriöser Ausstatung reiste, an den Stoifer beran und verlöhnte ibn, bag er sich in der Gefahr gefürchtet habe und blag geworden fei. Der Philosoph wied diese Impertinenz vornehm ab, bas bescheidene von Gellius über benselben Bunft geäußerte Bedenken beschwichtigte er durch Berweisung auf eine Stelle bei Epiftet, nach welcher auch dem Weisen bas Blagwerden gestattet war.2 Um bäufigsten batten sich vermutblich tie Philosophen bafür zu verantworten, raß sie bas Gelb nicht verade teten. Ulpian sagt bei Erörterung der Processe wegen schuldiger Do norare für Unterricht oder sonstige Leistungen von Gelehrten: Die Philosophen könnten seines Erachtens Ansprüche auf Honorar gerichtlich nicht verfolgen; sie hätten vor allem zu erklären, daß sie jede "Lohnarbeit" verschmähten.3 Seneca hat in einer längeren Abhandlung zu beweisen versucht, daß Philosophen reich sein dürsen. Diejenigen freilich überzeugen zu wollen ist er weit entfernt, Die nicht zugeben fönnen, daß überhaupt jemand sittlich gut sei, weil sie

<sup>1)</sup> Epictet. D. IV 8, 4 sqq. 2) Gell. XIX 1. 3) Digg. L 13, 1 § 4.

die Tugend eines andern als Vorwurf empfinden, die den Namen der Tugend und jeden der sie übt hassen: für sie ist selbst der Ch= niker Demetrius nicht arm genug. Freilich bleiben die Philosophen weit hinter ihren Idealen zurück, deren Erreichung die menschliche Kraft übersteige, aber schon sie im Geist festzuhalten und ihnen nachzustreben sei löblich. Er selbst macht auf den Namen eines Beisen keinen Anspruch, er ift nur ein der Wahrheit befliffener, nicht mit dem Besten zu vergleichen, doch besser als die schlechten, und zufrieden in der sittlichen Bervollfommnung stetig fortzuschreiten. Der Reichthum gebort zu ben indifferenten Dingen, die nicht völlig werthlos sind, der Philosoph liebt ihn nicht, zieht ihn aber vor, da er ihm die Möglichkeit gewährt, eine Anzahl guter Eigenschaften zu entwickeln, als Mässigung, Freigebigkeit, Sorgfalt, Ordnung, Sochbergigkeit. Auch Cato von Utica, der die gute alte Zeit mit ihrer Armuth pries, bejaß 4 Mill. S.1 (Seneca selbst freilich 300). Daß folde Entschuldigungen der Wider prüche zwischen Theorie und Praris. Ideal und Wirklichkeit auf die principiellen Gegner der Philosophie feinen arofin Eindruck machen fonnten, leuchtet ein, besonders ba Philosophen sich nur zu oft noch schlimmere zu Schulden fommen ließen. Schon Seneca bekennt, daß es deren gab, denen man Schlemmerei, Maitressen, Annahme von Geschenken vorwerfen konnte, Die man in der Aneipe, im Chebruch, unter den Hofschranzen antraf.2 Und jede Unwürdigkeit oder Schändlichkeit, die einer von ihnen sich zu Schulden kommen ließ, warf einen Makel mindestens auf seine gange Schule. Den Berrath, ben ber Stoifer B. Egnatius Celer gegen seinen Patron Barca Soranus im Jahre 66 geübt hatte, war noch ein Menschenalter später im frischen Andenken und wird als Probe der "Schandthaten der großen Mäntel" angeführt.3

Wenn aber den vermögenden Philosophen der Reichthum vorsgeworfen wurde, so hieß es von den armen, daß für sie eine erhabne Gesinnung wohlfeil sei. Der Stoiker Chäremon verlangt, sagt Martial, man solle ihn wegen seiner Verachtung des Todes bewunsdern. Diese Seelenstärke giebt ihm seine Bettelarmuth; daß er nichts

<sup>1)</sup> Seneca Ad Gallionem de vita beata c. 17-25. 2) Seneca epp. 29, 5.

<sup>3)</sup> Tac. A. XVI 32. Juv. III 115.

568 V. Die Philosophie als Erzieherin gur Sittlichfeit.

sein nennt, als einen zerbrochenen Krug, einen kalten Heerd, eine Matte, eine Banze, einen nackten Schragen und eine furze Toga, bie ihm auch bei Nacht als Decke bient. Was für ein großer Mann, ber sauren Wein, schwarzes Brod und eine Steen aufzugeben vermag! Wenn er nur in Reichthum und Ueppiakeit lebte, so würde er brei Mal Nestors Jahre zu leben wünschen und nichts von diesem Licht verlieren wollen. In der Armuth ift es leicht das Leben zu verachten, start ist wer unglücklich zu sein vermag.' Ippian sagt, wo bie Philosophen zur Macht gelangt seien, hatten fie fie mit größerer Barte geübt als die bildungslosen Thrannen, und daburch auch gegen die übrigen Philosophen Verdacht und Zweifel erregt, ob sie Die Philosophie um der Tugend willen oder nur als Trost für Armuth und Thatenlosigfeit erwählt haben. Auch jett gibt es viele, die arm und ohne Wirtsamkeit, und mit der in Folge dessen nothwendigen Weisheit angethan, auf die Reichen oder Hochgestellten bitter schmäben, sich dadurch aber nicht sowohl in den Ruf der Berachtung des Reichthums und der Macht, als vielmehr der neidischen Eifersucht auf beides bringen. Die Geschmähten thäten am flügsten, wenn sie sie nicht beachteten."

Afterphiloso=

Die Verstimmungen und Angriffe gegen die Philosophie vervon in Rom mehrten sich, je größer die Zahl, folglich je gemischter die Gesellschaft der Philosophen wurde, und es ist ein Symptom für die fortschreis tende Ausbreifung der Philosophie in Rom in der zweiten Sälfte bes ersten Jahrhunderts, daß (mindestens bereits unter Domitian) Heuchler vielfach anfingen sie als Maste zu benuten, hinter ber sie am ungestraftesten fündigen zu können hofften. Quintilian spricht wiederholt mit Erbitterung von diesen Menschen, die, wenn fie einige Zeit in den Borlesungen der Philosophen gesessen hätten, mit heuchlerischen Mienen urd langen Bärten sich burch Berachtung Anderer Ansehn erschwindelten, öffentlich streng und finster thaten, zu Hause grobe Ausschweifungen begingen; sie hätten den Ramen der Philosophie verhaßt gemacht, unter diesen hälten sich zu seiner Zeit die größten Laster, die ärgsten Schandthaten versteckt.3 Schon bamale,

<sup>3)</sup> Babucke I. I. 1) Martial. XI 56. 2) Appian. B. Mithridat. c. 28. p. 9 sq. 4) Martial, IX 47.

wie auch in Trajans Zeit, wimmelte in Rom jeder Stadtbezirf von grämlich aussehenden Wüstlingen, die das Wesen der Eurier zur Schau trugen und deren Leben in der That eine Neihe von Orgien war. Diese Heuchler erregten den Unwillen ehrlicher Leute auch durch ihre Unwissenheit, trot der zahlreichen Gupsbüsten von Chrysipp und andern Philosophen, mit denen sie ihre Bücherbretter schmückten. Sie waren wortsarg dis zur Stummheit, und trugen das Haar noch fürzer geschoren als die Augenbrauen; doch manchen von diesen Steisern die gleich einem dritten Cato gegen den Sittenverfall der Mitwelt predigten, verrieth seine Ueppigkeit durch die ausgesuchten Wohlgerüche, mit denen er seinen struppigen Hals einrieb.

Wenn nun schon in ber Weltstadt Rom die Zahl ber Philo- und Gwiechenjophen und Afterphilosophen jo groß, ihr Treiben in jenem bunten Gewühl, jenem rastlosen Drängen in die Augen fallend genug war um in so hohem Grade Aufmerksamkeit und Kritik auf sich zu ziehn, um wie viel mehr in der provinciellen, der Beschaulichkeit so viel günstigeren Stille von Griechenland, das doch nach wie vor die wahre Heimath ber Philosophie und der Philosophen blieb. Schon Dio von Prufa fagt an der oben angeführten Stelle, daß man die Philosophentracht überall erblicke, daß die Zahl berer die sie tragen fast größer sei als die der Schuster oder Walter oder Spagmacher oder ber Unhänger irgend eines anderen Gewerbes; aber, fett er hinzu, wenn wir auch die Tracht des Sofrates oder Diogenes tragen, jo ftehen wir freilich an Weisheit weit hinter ihnen zurück.2 Wenn nun die Philosophie im Kulturleben des damaligen Griechenland einen so breiten Raum einnahm, jo blieb doch selbstverständlich die Zahl der wahren Philosophen flein, die überwiegende Mehrzahl war es nur, wie Epiftet sagt, mit Worten, nicht mit ber That;3 aber freilich ließen die Gegner es sich nicht nehmen, gerade auf den Lebenswandel viejer bloßen Bart- und Mantelphilosophen hinzuweisen, um die Unfruchtbarkeit der Philosophie für sittliche Bervollkommnung darzuthun.' Die größte Ausbreitung gewann mit der Philosophie auch die Afterphilosophie unter Marc Aurel, wo man nach Lucian in

<sup>1)</sup> Juv. II 1—43. 2) Dem S. 559, Or. 72, 383 R. 388 R. 3) Gell. XVII 19. 4) Epictet, D. IV 8, 9 sqq.

Griechenland auf allen Straffen und Bläten lange Barte, Bucherrollen, abgetragene Mäntel und große Stöcke in Masse erblicke; wo Schufter und Zimmerleute ihre Werkstatt verließen um als Chnifer ein faules Bettlerleben zu führen.' Die Entwürdigung der Philosophie durch den Troß ihrer falschen Jünger, der Mißbrauch, ber mit ihrem Namen getrieben wurde und der die Nichtphilosophen am meisten erbitterte,2 verstärkte natürlich die Reihen ihrer Gegner und gab ihnen leichtes Spiel. Lucian hat es fich zur besondern Aufgabe gemacht das Treiben dieser Menschen dem Gelächter der Mitwelt Preis zu geben. Sie, die Berachtung des Geldes und des Ruhmes und Leidenschaftslosigkeit lehrten und Tugend als einziges Gut priesen, unterrichteten für Geld, frochen vor den Reichen, waren zorniger als bissige Hunde, feiger als Hasen, schmeichlerischer als Affen, gröber als Esel, räuberischer als Marder, streitsüchtiger als Hähne.3 Dabei ichmähete jede Schule auf die andern. Die Stoifer erklärten die Epikureer für Wollüftlinge, die Peripatetiker für gankisch und geltgierig, die Platoniter für hoffärtig und ehrsüchtig, und ihnen wiederum wurden von den übrigen Buchergeschäfte, Streitsucht und andere Laster vorgeworfen.4 Geriethen die Anhänger der verschiedenen Schulen in Streit, so gab es feine Schandthat, deren sie einander nicht anklagten. Wenn manche bann noch zur Beschönigung ihrer Lafter sich auf die alten Philosophen beriefen, wie namentlich Platonifer ben Chebruch nach Platos Republik, die Trunkfucht nach feinen "Gesetzen" ents schuldigten; o jo war es fein Wunder, wenn viele geradezu behaupter ten, die ausschließliche Bertiefung in philosophische Bücher leite vom vernünftigen Denken ab.7

Auch Aristides hat in der bereits angeführten Rede, von der Bertheidigung zum Angriff übergehend, die Philosophen als eine seder Tugend baare, mit allen Lastern behaftete Menschenklasse geschildert." Sie behaupten dem Zeus nicht nachzustehn, vermögen aber "dem Obol" durchaus nicht Stand zu halten. Sie schmähen auf die übrigen

<sup>1)</sup> Lucian. Bis accus. 6. Th. 13 62.

2) Epictet. 1. 1. Taurus bei Gell.

VII 10.

3) Lucian. Piscator 34 sqq.

4) Lucian. Hermotim, 16 sqq.

<sup>5)</sup> Lucian, Lapithae 32 sqq. 6) Lucian. Fugitivi 18 (Th. 13 409, 2) Gell, XV 2. 7) Lucian. Lapithae 34. 8) Aristid. or. XLVI 309 J. II 398 D. sqq.

aus bloßem Neide; hielte man ihnen mitten in ihren Borträgen über Enthaltsamfeit Auchen und Gebacknes entgegen, jo würden sie bie Zunge sinken laffen wie Menelaos bas Schwert, als er die Helena Wenn sie aber Helena sähen — ober vielmehr nur eine Magd wie die Phrygierin bei Menander, bann würde das Gebahren ber Sathren bei Sophoffes gegen das ihre als bloger Scherz erscheinen.' Um ihre Untreue und Habsucht zu erkennen, braucht man ibnen nichts anzuvertrauen, denn sie nehmen schon selbst soviel sie fönnen. Das Rauben nennen sie theilen, den Neid philosophische Gefinnung, die Dürftigkeit Berachtung des Geldes. Sie rühmen sich der Menschenliebe, haben aber noch nie einem andern genützt, bringen vielmehr denen Nachtheil, die sich an sie wenden. Während sie die übrigen, auch wenn sie ihnen begegnen, nicht sehn, reisen sie um der Reichen willen in die Fremde, wie die Ihrhger zur Olivenernte; sie wittern sofort ihre Rähe, bemächtigen sich ihrer und verheißen ihnen die Tugend mitzutheilen. Allen übrigen erwidern sie kaum auf eine Anrede freundlich, aber die Köche, Bäcker und sonstigen Diener ber Reichen begrüßen sie schon von weitem, noch ehe sie genau zu er= fennen sind, als waren sie eigens bazu aus bem Bett aufgestanden. Sie drängen sich vor den Thuren reicher Häuser und verkebren mehr mit den Pförtnern als mit den Hausherrn, indem sie ihre Kriecherei durch Unverschämtheit unterstützen. Sieht man sie zum ersten Mal, so nehmen sie weniger Anstand zu fordern, was ihnen nicht zufommt, als andre ihr Eigenthum zurückzuverlangen. Denn dies sind ja die, welche die Unverschämtheit Freimüthigfeit nennen, die Gehässigkeit Aufrichtigkeit, das Nehmen Menschenliebe. Sie fordern zwar fein Geld, verstehen aber es zu nehmen. Schickt man ihnen zu wenig, so beharren sie bei ihren Grundjätzen, tommt ihnen aber ein straffes Beutelchen vor die Augen, dann hat Perseus die Gorgo überwältigt: der Borwand ist äußerst schlau: "die Frau und die Kinderchen." Ihre Definition der Seelengröße ift in der That gang neu, daß sie nämlich nicht barin besicht großes hinzugeben, sondern nicht kleines anzunehmen. Einige haben es aber bereits zum Grundsate gemacht, die Gabe sich gefallen zu lassen und nach dem Empfange zu schmähen. Indem sie zugleich

<sup>1)</sup> Meineke Com. Gr. IV 30\$ (352).

wie Parasiten heucheln und wie Höhere sich insolent betragen, verbinben sie, gleich den Gottlosen in Palästina, die entgegengesetzen Fehler, Niedrigkeit und Anmaßung;' und wie jene entsernen sie sich weit von dem Wesen der Hellenen, namentlich der bessern, indem sie im übrigen stummer sind als ihr eigner Schatten; wenn es aber auf schmähen und verläumden ankommt, möchte man sie nicht mit dem tönenden Erz zu Dodona, sondern mit den im Finstern summenden Mücken vergleichen. Zu dem nothwendigen mitzuwirken sind sie untüchtiger als irgend jemand, dagegen ein Haus zu durchzuspähen und in Berwirrung zu bringen und seine Bewohner aneinander zu hetzen und zu erklären, daß sie selbst alles verwalten würden, das verstehn sie wie niemand anders.

Die Chnifer.

Am meisten wurde der Name der Philosophie durch den Trok ber Chnifer in Verachtung gebracht, beren Name und Schule nach langer Unterbrechung im Anfange ber driftlichen Zeitrechnung wieder auftaucht." Auch unter ihnen fehlte es nicht an edeln Gestalten; aber namentlich im zweiten Jahrhundert wurde der Chnismus mehr und mehr zu einem "Aushängeschild, unter dem sich eine Menge unreiner Elemente versteckte;" und die Masse dieser "Bettelmonche" des Alterthums durch Gemeinheit, Widerlichkeit und Unverschämtheit wenigstens in Griechenland zu einer wahren Landplage. firende Nachahmung des Diogenes und Antisthenes in äußerer Erscheinung, Tracht, Lebensweise und Betragen, das war alles, worin sich die auf Bedürfnißlosigfeit, Weltentsagung und Erhebung über alle menschlichen Schwächen beruhende sittliche Freiheit bei nur zu vielen befundete, die man an dem zerlumpten Mantel oder gar einem Bärenfell, dem unverschnittenen Saar und Bart, dem Stab (gelegentlich auch einer Mörserkeule)3 und Ranzen als Chnifer erkennen sollte. Die weltbürgerliche Heimathlosigseit wurde hier zur Landstreicherei, die Rückfehr zum Naturzustande zu ekelhafter Unfläthigkeit, von der Epistet in einem besonderen Vortrag beweisen zu muffen glaubte, baß sie keineswegs eine Erforderniß für Philosophen sei. sitzlosigkeit mußte als Vorwand für freche Bettelei und niedriges Schmarozerthum bienen, Die Selbsternennung zum Erzieher ber

<sup>1)</sup> Lucian. Demonax 19. 48. 4) Epictet. D. IV 11.

zurückgebliebenen Menschheit und zum Arzt ihrer Gebrechen Zuschinglichkeit und Marktschreierei rechtsertigen, pöbelhafte Grobheit statt derben Humors den Predigten dieser antisen Kapuziner zur Würze dienen.

Die Züge zu diesem abschreckenden Bilde, das Lucian breit ausgeführt hat, finden sich auch bei andern, namentlich bei Epiftet, der dem Ideal des Cynifers "die jetzigen" gegenüberstellt, die "Hund' um die Tische des Hausherrn," die dem Diogenes in nichts nachabmten, als in der ungesittetsten Awanglosigfeit, deren ganzer Chnis= mus in Stab und Rangen, großen Kinnbacken, Schlingen und Ginjaden, grobem Schimpfen und Zurschaustellen breiter Schultern bestand.' Gellius befand sich einmal bei Herodes Attifus,2 als ein solcher Bettler mit langem Haar und bis über den Nabel berabhängenden Bart diesen antrat und mit ausgestreckter Sand Geld "zu Brot" verlangte. Auf die Frage, wer er sei, antwortete er grob, ein Philosoph, das sehe man ihm ja doch an. Jemand aus der Umgebung des Herodes bemerkte, er sei ein Landstreicher und Taugenichts, der sich in schmutzigen Aneipen umhertreibe, und die, die ihm nichts geben, mit schmäblichen Schimpfreden anfalle; Derobes ließ ihm jedoch Geld zu Brot für 30 Tage reichen. Go ist denn auch an der Angabe Lucians nicht zu zweifeln, bag entlaufene Stlaven und Taugenichtse, benen ein ehrlicher Erwerb burch ein Handwerk zu sauer war, dies beaueme und einträgliche Bettlerleben wählten, das ihnen zugleich die Möglichkeit gewährte unter der Philosophen= maste ihren bestialen Reigungen zu fröhnen. Sie brandschatzten ober schoren nach ihrem eignen Ausdruck die Schafe überall mit gutem Erfolg, benn die meisten gaben aus Schen vor der ehrwürdigen Tracht oder aus Furcht vor ihren Schmähungen; und Lucian behauptet nicht bloß, daß man in ihrem Ranzen zuweilen Goldstücke, Spiegel, Salben und Würfel fand, sondern auch bag manche soviel zusammenbettelten um sich Ländereien und Häuser zu kaufen und in Ueppigkeit zu leben.3

<sup>1)</sup> Id. ib. III 22, 80 (οὐδὲν μιμοῦνται ἐχείνους  $\ddot{\eta}$  εἰ ἄρα ὅτι πόρδωνες γίνονται). 2) Gell. IX 2.

<sup>3)</sup> Lucian. Piscator 45. Fugitivi 12 sqq.

Anerkennung ter Philosophie als Kührerin zur Sittlickeit bei ben Römern.

Obwohl nun also in der griechischen wie in der römischen Welt in den verschiedensten Bildungs = und Lebensfreisen theils gegen die Bbilosophie, theils gegen die Philosophen berechtigte und unberechtigte Abneigungen ber mannigfachsten Art bestanden, so war boch offenbar die große Mehrzahl der Gebildeten auch in Rom und den westlichen Ländern von der Ueberzeugung durchdrungen, daß die Philosophie die beste Führerin zur höchsten Sittlichkeit sei: und schon die bisher geschilderte, so vielseitige und lebhafte, ja gereizte Opposition ist ohne die allgemeine Verbreitung dieser Ansicht nicht denkbar, sie sest sie Als den Vertreter der Unschauung, die im spätern vielmehr voraus. römischen Alterthum die meisten Unhänger zählte, dürsen wir wol auch hier Cicero ansehn. Nach ihm' würde es allerdings feiner Philosophie bedürfen, wenn die von der Natur in uns gepflanzten Keime ber Tugend sich ungestört entwickeln könnten. Da mir aber von Geburt an unaufhörlich unter dem Einfluß falscher und verkehrter Borstellungen stehn, sie mit der Ammenmilch einsaugen, von Eltern, Lebrern, Dichtern, endlich dem Bolf, in dem wir leben, immer mehr mit Irrthumern angesteckt werden: so bedürfen wir eine Deis lung für unsere erkrankte und verbildete Seele: und biese, die Berstellung unserer natürlichen Gesundheit kann uns allein die Philosophie geben. Dem Gewicht der je allgemein anerkannten Autorität Ciceros, ber ja in einer Schrift "Hortensius" als Anwalt ber Philosophie g genüber ber Beredjamfeit aufgetreten war, konnten sich am wenigsten alle biejenigen entziehen, die in der Beredsamkeit das Ziel und ben Inbegriff aller Bildung erkannten. Auch Quintilian, der, den Philosophen feindlich gesinnt, die Philosophie als Magd der Bered famkeit zu betrachten geneigt ist, erkennt boch an,2 daß Niemand ehne die Lehre von der Tugend und Gerechtigkeit sittlich aut sein könne. Die Behauptung, daß die Tugend ohne Unterricht erworben werden könne, achtet er kaum einer Widerlegung werth. Sein idealer Reduct soll nach seiner allseitigen technischen Ausbildung eine ebenso allseinze philosophische, in der Physik (Naturphilosophie), Dialektik und Ethik er halten. Wenn er hinzufügt, er folle ein Philosoph sein, ber sich nicht burch Schuldisputationen, sondern durch Handlungen, burch thatsack

<sup>1)</sup> Cic. Tusc. III 1-3. 2) Quintilian, Inst, XII procem. 3. c. 2, 1-25.

liche Beweise seiner Gesinnung als wahrhaft bürgerlicher Mann zu bewähren habe: so werden wir daran erinnert, daß allerdings nicht bloß über die Zwecke, sondern auch über das wünschenswerthe Maß Differenzen der philosophischen Bildung, auch unter denen, die ihre Nothwendigkeit sorberliche Maß philos oder Nüglichkeit anerkannten, in der römischen Welt die größten Meinungsverschiedenheiten berrschten. Tacitus äußert sich im Sinne jenes starren Römerthums, welches bas Studium ber griechischen Schulweisheit auf ein möglichst geringes Dlaß beschränkt wissen Dagegen genügt es Ramen wie Seneca, Perfius, Duwollte. sonius Rufus, Marc Aurel zu nennen, zum Beweise, daß auch in ber gebildeten römischen Welt die Forderung einer vollen hingabe an die Philosophie ihre Bertreter gehabt hat. Die Philosophie, sagt Seneca, läßt fich nicht als Nebenfache behandeln. Sie ist eine gebietende Herrin, sie spricht: ich nehme nicht die Zeit an, die ihr übrig behaltet, sendern ihr sollt die frei haben, die ich euch anweise. Gibt man sich ihr gang bin, richtet auf sie ben ganzen Geift, versagt sich allem andern, dann kommt man allen übrigen Menschen weit voraus und bleibt hinter ben Göttern nicht weit zurück.' Gie ist nicht da, um den Tag mit einer angenehmen Unterhaltung hinzubringen, den Müssiggängern die Langeweile zu vertreiben: sie gestaltet und bildet den Geift, ordnet bas Leben, gibt ben Handlungen Richtung, zeigt was zu thun und zu lassen ist, sitt am Steuer und lenkt burch die Gefahren der Wogen die Fahrt. Ohne sie kann niemand furchtlos. niemand ruhig leben, unzählige Ereignisse treten zu jeder Stunde ein, die einen Rath erfordern, ben man von ihr holen muß.2 zwei sehr langen Abhandlungen hat Seneca die (offenbar viel erörterte) Frage behandelt, ob für das Leben der paränetische Theil der Moralphilosophie d. h. eine praktische, die Vorschriften für alle wichtigen Verhältnisse enthaltende Pflichtenlehre genüge, oder ob diese auf ein theoretisches Spitem der Grundsätze oder Doamen bearundet werden musse, aus denen die Normen des Handelns für alle einzelnen Fälle sich ergeben.3 Die einen erklärten jenen (den paränetischen), die andern Diesen (ben bogmatischen) Theil für entbehrlich: Seneca führt aus.

<sup>1)</sup> Seneca epp. 53, 8-11. Bgs. Haupt Varia LXI. Hermes V 32.

<sup>2)</sup> Id. ib. 16, 3. 3) ld. epp 94. 95.

daß die volle und wahre sittliche Bildung nur burch die Verbindung beider erreicht werden könne. Eine auf Principien begründete Ueberzeugung muß die Basis und die Quelle aller Handlungen und Gebanken, diese müssen auf ein festes Ziel, bas zu erstrebende höchste Gut gerichtet sein, wie ber Lauf ber Schiffe sich nach einem Gestirn richtet: ohne eine solche grundsätzliche dogmatische Ueberzeugung ist eine unwandelbare Beständigkeit in Thun und Denken unmöglich; fie ift auch der Boden, in dem allein die Lebendregeln der Sittenlehre wurzeln, aus dem sie allein immer neue Lebensfraft ziehen können. Aber auch diese speciellen Regeln sind neben jenen allge: meinen Grundiäven unentbebrlich. Umgeben von verkebrten Vorstellungen, von Irrthumern aller Art, von Lüge und Schein, bedürfen wir einer unablässigen Einschärfung auch der befannten Wahrheiten. mitten in dem Getöse des Wahns einer warnenden und mahnenden Stimme, in bem Brausen ber Städte eines uns zur Seite stebenden Exinnerers, der gegenüber den Lobrednern des Reichthums, der Macht und Gunft uns die dem Studium gewidmete Rube und den aus ber lugenwelt zu sich selbst zurückgefehrten Beist schägen lehrt. Die Philosophie fann uns allein die Gesundheit ber Seele geben,' sie ist die einzige Lehrerin der höchsten Kunft, der Kunst zu leben,2 und nicht bloß die beste Führerin zur Sittlichkeit, sondern auch die einzige: es gibt keine Tugend ohne Philosophie, ebensowenig als Philosophie ohne Tugend.3

Wer eine so völlige Hingabe an die Philosophie verlangte, wie Seneca, der konnte begreislicher Weise ebensowenig mit dem Eiser ihrer Jünger als mit ihrer Zahl leicht zufrieden sein. Niemand, so klagt er (etwa ums Jahr 64), kümmere sich um die Philosophie, außer etwa wenn Schauspiele einen Aufschub erleiden oder ein Regenztag eintrete, an dem man die Zeit tödten wolle; in den Schulen der Philosophen wie der Rhetoren sei es leer. Doch diese Klagen des stets übertreibenden Schriftstellers würden höchstens beweisen, daß seine idealen Anforderungen unerfüllt blieben. Daß in der That die Philosophie auch damals in der Jugend der höhern Gesellschaft

<sup>1)</sup> Sen. Epp. 15, 1. 2) Id. ib. 90, 27. 3) Id. ib. 89, 8. 4) Id. Nat. Qu. VII 32; vgf. Clinton ad a. 63 p. C. 5) Id. Epp. 95, 23.

V. Die Philosophie ale Erzieherin gur Gittlichteit. 577

Rusus im Jahre 65, den, wie Tacitus sagt, der Ruhm seines Namens vertrieb, da er auf die Bildung der Jugend durch Anleitung zur Philosophie wirkte. Natürlich konnte nur eine erhebliche Auzahl von Schülern aus den höhern Ständen\* die Aufmerksamkeit und den Verdacht der Neronischen Negierung erregen.

Die überwiegende Mehrzahl der Philosophen, die in Rom und andern Städten des Westens (namentlich in Massilia, einem Haupt= fite dieser Studien schon in Strabos Zeit) als Lehrer wirkten, waren allerdings Griechen,' und die Anerkennung der Philosophie als einer griechischen Wissenschaft zeigt sich auch barin, daß ein großer Theil ber nichtgriechischen Philosophen wie Cornutus, Musonius Rufus, Favorinus, Marc Aurel griechisch schrieb. Wie sehr sie sich jedoch Theilnahme in Rom bereits im letzten Jahrhundert vor Christus eingebürgert ber Mömer an hatte, das zeigt nicht nur die große Anzahl von Anhängern, Ver- Edule ber ehrern und Gönnern, die sie in der gebildeten Gesellschaft Roms fand, und die Entstehung einer römischen philosophischen Litteratur: sondern noch weit mehr die Bildung der römischen Philosophenschule der Sextier. Sie war freilich nur eine Form des Stoicismus wie er sich im römischen Bewußtsein gestaltete, namentlich in so fern sie sich entschieden auf die Sittenlehre beschränfte, mit einer ascetischen aus dem Pythagoraismus entlehnten Beimischung (wie der Berwerfung ber Fleischnahrung); da sie also mit dem Stoicismus und Chnismus des ersten Jahrhunderts im wesentlichen zusammentraf, fehlte die Grundbedingung ihrer selbständigen Existenz, sie löste sich nach furzer Zeit auf und ihre Schüler traten, wie Seneca, in die große stoische Gemeinschaft zurück, aus ber die Sextier ausgeschieden waren. Während ihres Bestandes jedoch hat die Schule bedeutende Vertreter gehabt und bedeutende Wirkungen geübt. Zu ihr gehörten außer ihrem Begründer Q. Sextius, einem Mann von guter Familie (ber ben ihm von Julius Cafar angebotenen Senatorenstand und die

<sup>1)</sup> Tac. A. XV 71. 2) Plin. epp. III 11, 5. 3) Strabo IV 1, 5 p. 181.

<sup>4)</sup> Zeller III 1, 491. Der römische Philosoph Italicus (ὁ μάλιστα δοχών αὐτῶν σιλόσοφος είναι Epictet. D. III 8, 7) ist meines Wissens ganz unbefannt.

5) Zeller III 1, 599 ss.

amtliche Laufbahn verschmähte, um ganz der Philosophie zu leben) und seinem Sohne, der fruchtbare Schriftsteller Cornelius Celsus, ber gelehrte Grammatiker 2. Craffitius aus Tarent (ber seine bebeutende Lehrthätigkeit aufgab um Diefer Sette gang anzugeboren), und Papirius Fabianus, ben Sencca als junger Mann gehört hatte und hoch verehrte. Er nennt ihn einen wahren Philosophen nach Art der Alten, nicht der jetigen Kathederphilosophen, doch rühmt er auch seine öffentlichen Borträge. Man fühlte sich burch seine Ermahnungen erhoben und zur Nacheiferung aufgeregt, ohne daß man bie Hoffnung verlor, ihn sogar zu übertreffen: und wenn auch im Allgemeinen seine Zuhörer ein bescheibenes Schweigen beobachteten, fo riß sie boch mitunter die Größe seiner Gesinnung zu begeistertem Beifall bin.1

Berbreitung bed

Bon ben Systemen ber griechischen Moralphilosophie war unzweifelhaft der Stoicismus dem römischen Nationalcharakter am meisten homogen, und zählte daher auch unter den ernst nach fittlicher Bervollkommnung strebenden Römern zu allen Zeiten Die meisten Anhänger. In der langen Reihe hervorragender Personlichkeiten ber römischen Geschichte, die wir als Stoifer konnen, erblicken wir die edelsten Gestalten dieser Jahrhunderte und nicht wenige, die burch ihr Leben und ihren Tod den Ernst und die Aufrichtigkeit der aus jener Philosophie gewonnenen Ueberzengungen bethätigt haben; und auch die uns erhaltenen philosophischen Werfe romischer Schriftsteller dieser Periode gehören fast ausschließlich dieser Schule an. Daß ber Epifurcismus zu allen Zeiten nächst bem Stoicismus wol bie zahlreichsten Anhänger hatte, darf man auch ohne ausdrückliche Zengnisse von seiner Berbreitung in der römischen Welt unter dem Raiserthum voraussetzen.2 Daß die Epikureer namentlich im öffents lichen Leben nicht hervortraten, war ja in der Natur dieser Schule begründet, die die Berborgenheit gefliffentlich suchte, und ihr Bedürfniß, ihr Shitem in der Litteratur geltend zu machen war gering und hinlänglich durch ältere Schriften befriedigt. und ber übri- philosophischen Schulen waren unter ben Römern zwar ohne Zweisel weniger verbreitet, ohne Bertretung aber war wol keine, und die

Evilurei8= mus

gen Spfteme bei ben Ros

<sup>2)</sup> Beller III 1, 348, 3. 353. 1) Seneca Epp. 100, 12. 52, 11.

eklektische Richtung der Römer brachte es mit sich, daß jede auch außerhalb des Kreises ihrer eigentlichen Anhänger Interesse und Anziehung übte. Die Borträge, die der Platonifer Plutarch noch unter Domtian in Rom hielt, wurden von den bedeutendsten Männern Roms besucht; und mehrere unter ihnen traten mit dem hochverehrten Philosophen in ein dauerndes Verhältniß, wie Soffins Senecio (Conful 98, 99, 102, 107, dem Plutarch seine Biographien berühmter Männer widmete2), Fundanus (ein Schüler bes Musonius,3 boch wol Minucius Fundanus Consul 107) Terentius Priscus (bod) wol berselbe, der auch Martials Gönner war'd und andre. Gellins, der in Athen ben berühmten Platonifer Calvisius Taurus eifrig borte, gehörte zu einem großen Kreise bort studierender Römer, die alle bieselben Borlesungen besuchten." Bon ber Stellung, die ber Chnifer Demetrius in der Zeit von Nero bis Bespasian in Rom einnahm, wird unten die Rede sein. Der Chnifer Theagenes,7 ber nach Galenus Erzählung an der falschen Behandlung des Arztes Attalus (Schüler bes Soranus), eines "Efel von der Sefte bes Theffalus" starb, war zu Rom eine sehr befannte Persönlichfeit, da er täglich in den Thermen des Trajan disputierte. Als Attalus mit zahlreichen Freunden bes Patienten in bessen haus trat um ihnen denselben als Rekonvaleszenten zu zeigen, waren Chnifer und andre Philosophen gerade beschäftigt die Leiche des Philosophen zu waschen, der nach den Grundfäten seiner Schule weder Sklaven noch Kamilie hatte. Galen begründete seinen Ruf in Rom (im 3. 162)\* durch die Herstellung des 63 jährigen Peripatetifers Eudemus.º Diesen besuchten während seiner Krankheit "fast alle durch Rang und Bildung hervorragende Männer," namentlich Sergius Paullus (Conful zum zweiten Mal 168, später Stadtpräfeft),10 "ein durch philosophische Bildung und Sandlungsweise ausgezeichneter Mann,"" und der Consular Flavius

1 1 1 1 1 M

<sup>1)</sup> Plutarch. de curios. 15.
2) Lgl. Id. Qu. Conv. I 1.
3) Id. de ira cohib. 2. de trang. an. 1.
4) Id. de def, oracc. Lgl. S. 401.

<sup>5)</sup> Paccius: De tranq. an. Saturninus: Adv. Coloten. Sulla: De cohib. ira. De fac. in orbe Lunae. 6) Gell. I 2, 1. XVIII 2, 2. 7) Galen. ed. K. X p. 909 sqq. (Identisch mit dem Theagenes Lucian. Peregr. 3 sqq.?)

<sup>8)</sup> Clinton F. R. ad a. 162. 9) Galen. de praenot. c. 2 sqq. ed. K. XIV p. 605 sqq. 10) Clinton F. R. ad a. 175. 11) Galen. ed. K. H 218.

Boethus, der eifrig dem Studium der Aristotelischen Philosophie ergeben war. Dieser, sowie Civica Barbarus Consul 157, Obeim des Lucius Verus, und der Consul (162) Severus (ebenfalls Aristotelifer)' ließen sich von Galen anatomische Borträge halten; denselben wohnten (außer andern Philosophen) der (mehr dem Aristoteles als bem Plato anhängende) Peripatetifer Alexander aus Damascus (im 3. 162 Lehrer des Boethus, etwa 175 öffentlicher Lehrer zu Athen)? und Demetrius aus Alexandria bei, der lettere ein Freund des Favorinus, der täglich öffentlich in der Weise seines Lehrers über vorgelegte Themata sprach.3 Favorinus selbst, der Skeptifer war, stand bei Hadrian in Gunft und versammelte unter ihm und seinem Nachfolger eine große Anzahl von Schülern und Bewundrern, zum Theil von hohem Stande.' Gellius, der sich an ihn hauptsächlich anschloß. erwähnt als seine Freunde einen Peripatetifer und einen Stoiker "beides zu Rom angeschene Philosophen;" in einer gelehrten Gesellschaft, in welcher Gellins einmal die heißeste Sommerzeit in Tibur verbrachte, war auch ein Peripatetiker, der den Aristoteles eifrig studierte.6 — Diese im Verhältniß zu der Dürftigkeit unfrer Kenntniß der damaligen geistigen Zustände zahlreichen Erwähnungen philosophischer Studien in Rom, sowie andre gelegentliche Nachrichten (wie z. B. daß in Trajans Zeit dort bei Mahlzeiten zur Unterhaltung der Gäste platonische Dialoge aufgeführt wurden)6, lassen uns die Vorstellung gewinnen, daß in den böhern Ständen Roms seit dem Ende des ersten Jahrhunderts ein reges und vielseitiges Interesse für Philosophie verbreitet war, und die Berichte des Porphyrius über die Erfolge des Plotinus in Rom zeigen, daß dasselbe noch bis tief ins dritte Jahrhundert lebendig blieb.

ersten Jüng-lingsalter.

Die philosophischen Lehrjahre begannen für die meisten jungen Beginn bes Die philosophischen Lehrsahre begannen für die meisten jungen philosophischen Männer nach Beendigung des grammatischen und rhetorischen Unters richts ge= wöhnlich im richts.10 Gellius, der diese Studien ungewöhnlich lange fortsetze,

<sup>1)</sup> Galen. XIV 612 sq. vgf. XIX 13. 2) Clinton I. I. 3) Galen. XIV 627. 4) Philostrat. V. soph. 18. Gell, XII 1, 1-3. 5) Gell. XVIII 1.

<sup>7)</sup> Bgl. Teuffel R. E. G. 336. 6) Id. XIX 5. 8) Tb. 13 334, 2.

<sup>10)</sup> Quintilian, XII procem, 3: orator 9) Porphyr. vit. Plotini 7-9. a dicendi magistris dimissus — majora sibi auxilia ex ipsis sapientiae penetralibus petit.

scheint erst im Alter von 25 Jahren sich der Philosophie zugewandt zu haben,' während Marc Aurel seine philosophischen Studien im zwölften Jahr ungewöhnlich früh begann.2 Die große Mehrzahl bürfte mit der Anlegung ber Männertoga in die Schule eingetreten sein, die ihre Zöglinge zur sittlichen Mündigfeit entließ, unter die Männer im höhern Sinne bes Worts versette.3 Persius, ber im Alter von jechzehn Jahren die Bulla und das Anabenkleid ablegte, empfand nun, da ihm die weiße Toga gestattete, seine Augen in dem verwirrenden Gewühl Roms überall frei umberschweifen zu lassen, lebhaft das Bedürfniß, einem bewährten Führer zu folgen; um in dem Labyrinth der vor ihm liegenden verschlungenen Pfade den Weg des Lebens richtig zu wählen; er schloß sich aufs engste an Cornutus an.4 Auch Seneca war im ersten Jünglingsalter, als er bie Schule des zur Sefte ber Sextier gehörenden Alexandriners Sotion besuchte.5 Die große Mehrzahl setzte vermuthlich den regelmäßigen Besuch philosophischer Vorlesungen nur bis zur Begründung eines eigenen Hausstandes fort, obwol Plutarch in den Gorgen und Beschäften, die dieser mit sich brachte, keine genügende Entschuldigung erkennen wollte, etwas so viel wichtigeres zu vernachlässigen.º Und in der That war es offenbar nicht ungewöhnlich verheirathete und ältere Männer in die Philosophenschule geben zu sehn; Seneca war schon ein Sechziger, als er in Reapel ben Philosophen Metronax borte. Er schreibt an Lucilius, er gehe nun bereits den fünften Tag in die Schule um Metronag am Nachmittag (von der achten Stunde ab) vortragen zu hören: dieje Schule, fagt er, läßt jedes Alter zu; foll ich etwa erröthen zu einem Philosophen zu gehn? Freilich ist sie sehr wenig besucht, während bas Theater, in dem gleichzeitig musikalische Wettkämpfe stattfinden, gedrängt voll ist, und bie Schüler des Metronag werden als Thoren und Müssiggänger versvottet.7

Der philosophische Unterricht bezog sich auf die drei Abtheilungen der Philosophie, die alle Schulen anerkannten, Logik, Physik und Ethik.

<sup>1)</sup> Oben S. 415. 2) Vit. M. Antonini c. 2. 3) Seneca Epp. 4, 2.

<sup>4)</sup> Vit. Persii. Sat. V 30 sqq. 5) Seneca Epp. 49, 2 (puer) 108, 17 (juvenis). 6) Plutareh, cupid. divit. c. 7. 7) Seneca Epp. 76, 1—4.

582 V. Die Philosophie ale Erzieherin gur Sittlichteit.

Logit und Dialettik.

Nur die Platonifer verbanden damit auch damals noch, wie es scheint in der Regel, das Studium der Mathematif: in ihren Studirzimmern sah man Figurentafeln, Augeln u. dgl.,' in ihren Auditorien äußerten Die Schüler ihre Wißbegier durch gelehrte mathematische Fragen;2 bie mathematischen Reminiszenzen bei Gellius stammen wol aus seinen Studien bei bem Platonifer Taurus.3 In ber stoischen Schule, über welche wir aus jener Zeit die meisten Rachrichten haben, wurde in ber Regel mit der Logif (und Dialeftif) angefangen, wenn auch die stoischen Autoritäten über die Reibenfolge beim Unterricht nicht übereinstimmen.' Seneca nennt die Logit die "Abeschule" der Philosophen." Obwol der Stoicismus und die Philosophie überhaupt damals die Ethif so sehr zum Hauptgegenstande und Zwede des Unterrichts machte, daß die beiden andern Theile neben ihr als nicht bloß untergeordnet sondern selbst mehr oder weniger entbehrlich erscheinen konnten, bielten boch auch Männer wie Mujonius Rufus" und Epistet,2 wie sehr sie als alleinigen Zweck ber Philosophie die sittliche Bildung betrachten und wie wenig Interesse sie auch an logischen und dialettischen Erörterungen nehmen mochten,10 bie Logif als Grundlage Des philosophischen Studiums für unerläßlich, noch weniger konnte über ihre Nothwendigkeit und Nützlichkeit für eine allgemeine wissenschaftliche Bildung, namentlich bei jolchen, die sich der Beredsamseit widmeten, ein Zweifel sein." Dies trockene Studium war nun für Scharffinnige, vollends wenn sie zur Spitfindigfeit neigten, um je anziebender, als man mit der Birtuosität in der Handhabung logischer Formen in Disputationen und sonst leicht glänzen konnte. man sich, sagt Gellius, in diese anfangs abschreckende Wissenschaft erst eingelassen, so leuchtet ihr Nuten je länger je mehr ein und es entsteht eine unersättliche Luft am Lernen, der man Einhalt thun muß, weil man sonst in Gefahr geräth, in jenen labyrinthischen Irrgängen der Dialektif wie an den Inseln der Sirenen sein Leben

<sup>1)</sup> Lucian. Nigrin. 2. 2) Plutarch. de audiendo c. 10. Bgl. conj. praec. c. 18. 3) Gell. I 20, 1. XVI 18, 6. 4) Epictet. D. I 17, 6.

<sup>5)</sup> Zeller III 1, 56 f. 6) Seneca Epp. 71, 6. 7) Marc Anrels Anjicht: Zeller III 1, 676. 8) Epictet. D. I 7, 32. 9) Id. ib. I 17, 1—12. II 25. 10) Zeller III 1, 664. 11) Quintilian. XII process.

zu verbringen.' Das schlimmste an ben Sophismen, sagt Seneca, ift daß sie einen gewissen Reiz ausüben und den burch den Schein des Scharffinns verlockten Beift aufhalten und fesseln, während eine solche Menge von wichtigeren Dingen uns weiter ruft und kaum das ganze Leben hinreicht, das eine zu lernen (was der Zweck der Philosophie ist): das Leben zu verachten.2 Derartige Liebhabereien und Richtungen fanden in einer umfangreichen Litteratur reichliche Rahrung, zu der namentlich die älteren Stoiker, die dies Feld mit Vorliebe anbauten, beigetragen hatten; es gab eigene Bücher über einzelne Fangschlüsse, die keinen andern Zweck hatten, als einen andern in Verlegenheit zu bringen, wie der Haufenschluß (wie viel Körner machen einen Haufen?) der Hörnerschluß (hast du deine Hörner verloren? im Berneinungsfalle: Also haft bu noch Börner; im Bejahungsfalle: also haft du sie gehabt) und bal.3 Spielereien eines talmudischen Wiges wurden auch damals vielfach ernsthaft behandelt, und namentlich von jungen Leuten viel Zeit damit verschwendet. Alle Anfänger in der Philosophie, sagt Plutarch, legen sich am liebsten auf das, was Ruhm bringt; die einen schwingen sich aus Leichtsinn und Ehrgeiz wie Bögel zum Glanz und zur Sobe der naturphilosophischen Spekulation auf, die andern gehn auf Disputationen, schwierige Fragen und Sophismen aus, wie (nach Platos Ausbruck) Hündchen am Zerren und Schleppen ihre Freude haben; die meisten aber vertiefen sich in die Dialektit, um sich mit der nöthigen Ausruftung für die Sophistik zu versorgen.4 Diesen falschen Richtungen ber Schüler, die ihren Geift, nicht ihren Charafter bilben wollten, famen leider, wie Geneca fagt, die Lehrer entgegen, "die uns die Runft des Disputirens anstatt die des Lebens lehren," und so sei die Philosophie zu einer Wortwissenschaft (Philosogie) ge= worden. Durch die Aufnahme bessen, was in der Philologie und Mathematik entbehrlich ist, habe es die Philosophie dahin gebracht, daß sie besser zu reden als zu leben verstehe." In der Klage, daß zu viel Zeit und Kraft an Logif und Dialeftif verwendet werde, die

Epp. 108, 23. 6) Seneca Epp. 88, 42.

<sup>1)</sup> Gell. XVI 8, 16 sq. Legistet. D. II 23, 41. 2) Seneca Epp. 111, 5. 3) Beller II 1, 188 f. 4) Plutarch. De prof. in virtute 7. 5) Seneca

boch nur Augenwerke der Weisheit seien, und daß die Ethit darunter leide, vereinigten sich Philosophen und Nichtphilosophen. wärtig, sagt z. B. Epiftet, ift ber größte Fleiß auf die Auflösung von Syllogismen verwandt worden und hierin werden Fortschritte gemacht; einst wurde der größte Fleiß darauf verwandt, den besten Theil der Seele im naturgemäßen Zustande zu erhalten und barin Fortschritte gemacht.2 Besonders in der stoischen Schule war das Streben vieler Studirenden mehr ober minder ausschließlich auf Erwerbung der Birtuosität in dialeftischer Technif und Gelehrsamfeit in ber bezüglichen Litteratur gerichtet. Die noch in die Schule gebenden oder eben aus der Schule gefommenen Pedanten, Die beute schon lehren wollten, was sie gestern gelernt hatten, und "unverdaute Broden vomierten,"3 alles besser wußten als andere, und ihre Lehrer hauptfächlich in Tabelsucht und Rechthaberei kopirten, erscheinen bei ben Schriftstellern bes zweiten Jahrhunderts nicht selten als bie unerwünschten Störer ber geselligen Unterhaltungen in Griechenland. Gab es boch, wie Spiftet fagt, Leute, die zu feinem andern 3weck philosophische Vorträge besuchten und Lehrbücher studirten, als um bie Bewunderung eines Senators zu erregen, ben ihnen bas Glud etwa zum Tischnachbar geben würde, oder um die Gäste durch Aufzählung sämmtlicher Schriftsteller in Erstaunen zu setzen, die über eine gewisse Schlußform geschrieben hatten.4 Gellius fand bei einem Besuche des Herodes Attifus auf seiner Billa am Kephissus einen sehr jugendlichen, sehr redjeligen und vorlauten Stoifer, der gewöhnlich in den Gesprächen nach der Tafel das Wort ergriff, um überlange und geschmacklose Vorträge über Philosophie zu halten, von der er mehr zu verstehn versicherte als alle übrigen Griechen und Römer. Er warf mit unbekannten Ausbrücken, mit Syllogismen und Fangschlüssen um sich, rühmte sich, daß niemand ihm im Auflösen dialet= tischer Probleme gleich fomme; daß niemand wie er in ber ganzen Ethif zu Sause sei, und fühlte sich im Besitz ber wahren, die bochfte Seligfeit verbürgenden Weisheit so unerschütterlich sicher, daß er erklärte fein Kummer oder Schmerz vermöge über einen Stoifer

<sup>1)</sup> Gell. II 8. 2) Epictet. D. III 6, 3. 3) Id. ib. I 26, 16. Plutarch. De prof. in virt. 8. 4) Th. I<sup>3</sup> 348. 5) Gell. I 2.

auch nur soviel, um die Heiterkeit seines Antliges zu umwölfen. Herodes ließ darauf zu seiner Beschämung eine Stelle aus Epistet vorlesen, worin dieser ehrwürdige Greis den jungen Leuten eine gerechte Strafrede hält, die sich Stoiker nennen, und sich keineswegs durch sittlichen Werth und Gehalt auszeichnen, dagegen fortwährend läppische Lehrsätze und den Inhalt elementarer Schulbücher im Munde führen und bei dem Dunst von Worten und Spitzsindigkeiten, den sie vor den Augen der Hörer erregen, fälschlich den Namen jener erhabenen Lehre gebrauchen.

Ponfit.

Die Naturphilosophie (Physik) stand in zu engem Zusammen= hange mit ber Ethit, um nicht wenigstens bis auf einen gewissen Grad in dieser mit berücksichtigt zu werden: schon die Frage nach der Borsehung konnte eigentlich nur zugleich mit der Frage nach bem Ursprung ber Dinge und ber Ordnung bes Weltganzen erledigt Je einseitiger und ausschließlicher aber die Concentration auf die sittliche Aufgabe der Philosophie war, desto geringere Beach= tung wurde auch bieser Disciplin geschenkt: und die Ansicht des Sofrates, daß die Untersuchung über die letten Bestandtheile und Gründe ber Dinge unfer Bermögen überfteige und keinesfalls einen praktischen Werth habe, war vermuthlich eine weit verbreitete, wie sie benn auch von einer so hohen Autorität wie Spiftet vertreten wurde.2 Auch Seneca, der selbst für die naturwissenschaftliche Spekulation Liebhaberei und Interesse hatte, will sie doch nur in so weit gelten lassen, als sie zur sittlichen Bervollkommnung beitragen fann. Der Beift bedarf der Naturbetrachtung zu feiner Erholung und sie theilt ihm die Erhabenheit ber Gegenstände mit, mit benen sie sich beschäftigt. "In der Betrachtung der Welt und ihres Ur= hebers erhebe man sich über die Bürde des Leibes, man lerne seine höhere Abkunft und Bestimmung kennen, ben Körper und das Körperliche gering schätzen und sich von ihm frei machen.3 Doch freilich ist dabei die Gefahr, daß der Geist sich gewöhnt lieber sich zu vergnügen als gesund zu werden, und die Philosophie zu einer bloßen Ergönung zu machen, während sie boch ein Heilmittel ift."

<sup>1)</sup> Quintilian. XII 2, 20. 2) Zeller III 1, 664 f. 3) Zeller III 1, 622 f.

<sup>4)</sup> Seneca Epp. 117, 29.

gerade die die Phantasie so sehr anregende Naturphilosophie Dilettanten anzog, denen es um philosophische Bildung nicht Ernst war, deutet auch Plutarch in der angeführten Stelle an: Properz wollte sich ihr dann zuwenden, wenn das Alter ihn zwingen werde der Liebe zu entsagen. Dann wollte er die Gesetze der Natur sennen lernen, sich über die Ursache des Mondwechsels, der Luftveränderungen, des Regend, des Regendogens, der Erdbeben, der Sonnensinsternisse. der Erscheinungen des Sternhimmels und Meeres, der Jahreszeiten belehren, sorschen welcher Gott dies Weltgebäude kunstvoll regiere, ob der Welt ein Tag des Untergangs bevorstehe, ob es eine Unterwelt und Höllenstrasen gebe oder mit dem Tode die Existenz ende.

Ethil.

Immer aber traten Physit und Logif neben der Ethit so febr in den Hintergrund, daß die letztere als der wesentliche, wo nicht als der einzige Inhalt der Philosophie erschien. Wenn bies nach allem gesagten kaum noch eines Nachweises bedarf, so ist es ded vielleicht nicht überflüffig zu zeigen, wie auch gerade die Erziehung der Jugend zur Sittlichkeit ganz allein von der Philosophie erwartet Wie Gymnastif und Heilfunde für die Gesundheit und Kraft wurde. bes Körpers sorgen, sagt Plutarch in seiner Schrift über die Erziehung,2 fo heilt die Schwäche und Krankheit ber Seele allein die Philosophie. Durch sie und mit ihr erfennt man was edel, was schändlich, was gerecht, was ungerecht, kurz was zu erstreben, was zu vermeiden ist; wie wir uns gegen die Götter, die Eltern, bas Alter, die Gesetze, die Fremden, die Herrscher, die Freunde, die Frauen. die Kinder, die Männer zu verhalten haben: daß wir die Getter fürchten, die Eltern ehren, das Alter achten, den Gesetzen gehorden. den Herrschern willfahren, die Freunde lieben, gegen die Frauen zuchüg fein, die Kinder mit Zärtlichkeit, die Sflaven ohne Uebermuth behandeln sollen; hauptsächlich aber, daß wir weder im Glück 311 sehr frohloden noch im Unglück niedergeschlagen sein, daß wir und weder von der Lust überwältigen lassen noch im Zorn leidenschaftlich und brutal werden sollen. Dies halte ich von allen Gütern, die wir durch die Philosophie gewinnen, für die vorzüglichsten. Eltern, beißt es an einer andern Stelle,3 bie es verfaumt haben

<sup>1)</sup> Prop. IV (III) 5, 23-46. 2) Plutarch. de educ. puer. c. 10. 3) lb. c. 7.

ihren Kindern eine gute Erziehung zu geben, bereuen diese Bersäumniß gewöhnlich erft bann, wenn die Sohne ins Jünglingsalter treten und nun anstatt ein geregeltes und vernünftiges Leben zu führen, sich in Ausschweifungen und niedrige Lüste stürzen, Schmaroper und andere Jugendverderber an sich ziehn. Dirnen halten, mit Schlemmerei, Würfelspiel, Gelagen das Ihrige verprassen, Chebrüche und andere Excesse begebn, bei denen sie um ihrer Lust willen das Leben aufs Spiel setzen: hätten sie den Unterricht eines Philosophen genossen, so würden sie sich solchem Treiben nicht hingegeben baben. Wie der Landmann oder Gärtner das Unfraut aus dem Kelde, io tilgt der Philosoph die bosen Triebe des Neides, des Weizes, der Wolluft, wenn es fein muß mit tiefen Schnitten, Die Narben gurudlassen, aus der jugendlichen Seele: in andern Källen verfährt er behutsam wie der Winzer beim Beschneiden der Reben um nicht mit dem unedlen zugleich das edle auszurotten.

Ueberall wo der philosophische Unterricht so aufgefaßt, wo der Philosoph nicht bloß als Lehrer, sondern ganz vorzugsweise als Erzieher, ja geradezu als Seelsorger seiner Schüler betrachtet wurde. galt es nothwendigerweise als seine Pflicht, deren sittliches Wohl auch ju beaussichaußerhalb des eigentlichen Unterrichts auf jede Weise zu fördern, tigen und zu und folglich als sein Recht eine Aufsicht über den ganzen Lebenswandel zu führen, sie mit Rath und Ermahnung, Warnungen und Vorwürfen, mit Milbe und Strenge auf den rechten Weg zu leiten. Allem Anschein nach haben auch in jener Zeit zahlreiche hervorragende, von dem Bewußtsein der hohen Bedeutung ihres Amts erfüllte Männer, mit solchem Ansehn ausgestattet, auf ganze Generationen die größten sittlichen Wirkungen geübt, um so mehr da zu den berühmten gehrern namentlich in Athen und Rom, die, wie Musonius, die Jugend "von allen Seiten wie der Magnet das Gisen an sich zogen,"2 die Schüler selbst aus weiter Ferne herbei strömten. Ein Theil derselben trat zu ihren Lehrern in ein näheres Berhält= niß, das oft lange über die eigentlichen gebriahre hinaus, ja durch das ganze Leben fortdauerte. So blieb Perfius seit seinem siebzehnten Jahre mit Cornutus in unzertrennlicher Freundschaft verbunden, und

Pflicht und Recht ber

<sup>1)</sup> Id. de vitioso pudore c. 2. 2) Suid. s. Magniavos. Th. I 19 A.

lernte auch bessen übrige Schüler kennen, barunter ben Dichter Lucan und zwei Griechen, den Spartanischen Arzt Claudius Agathemerus und Petronius Aristofrates aus Magnesia, beides sehr gebilbete Männer, von größter Reinheit ber Seele, Die Perfius fich jum Cornutus war sein Rathgeber auch bei seinen poes Muster nahm. tischen Arbeiten und ward von ihm in seinem Testament mit einem bedeutenden Legat bedacht. Persius hat seine Dankbarkeit gegen ben geliebten Lehrer, "bem ein so großer Theil seiner Seele ganz gehörte," in Worten voll inniger Empfindung ausgesprochen: mit ihm, der seine zarten Jahre mit Sofratischer Liebe gehegt, seine Seele in der Zeit ihrer Bildsamkeit wie ein Künstler ben weichen Thon geformt hatte, glaubte er sich durch die Bestimmung der Gestirne für immer verbunden, und gerne gedachte er der in gemeinsamer Arbeit und Erholung verbrachten Tage und der bis zum Anbruch der Racht verlängerten, boch bescheidenen Mablzeiten, die die ernsten Stubien unterbrachen.2 Ein anziehendes Bild von dem Verhältniß bes Platonischen Philosophen Taurus zu seinen Schülern hat Gellins gegeben. Taurus gestattete ihnen nicht bloß oft nach bem täglichen Unterricht Fragen an ihn zu richten,3 sondern lud die sich enger an ihn schließenden häufig zu einer frugalen Albendmahlzeit, wobei ein Gericht von ägyptischen Linjen und gehacktem Kürbis mit Del bereitet die Hauptschüffel zu bilden pflegte. Hier mußten die Schüler gleich jam als "Anupperwerk zum Nachtische" Fragen und Probleme vertragen, besonders Spielereien, wie sie den von Wein belebten Beistern zusagten, z. B. in welchem Augenblick ein Sterbender eigentlich sterbe, ein Aufstehender aufstehe, ein Lernender seine Kunft verstehe: bergleis chen Fragen sollte man nicht verachten, sagte Taurus, ba die größten Philosophen sie erörtert hatten. In Krankheiten besuchte Taurus seine Schüler.6 Seine Migbilligung alles beffen, was ihm an ihrer Lebens- oder Studienweise mißfiel, sprach er je nach ben Umständen mit Freundlichkeit ober Strenge aus. Ginem reichen jungen Manne, ber mit Flötenspielern und Tragoden umzugehn liebte, sandte er, um ihn von dieser Genoffenschaft abzuziehn, eine Stelle aus Aristoteles

<sup>1)</sup> Vita Persii. 2) Pers. V. 22 sq. 36-51. 3) Gell. 1 26.

<sup>4)</sup> Id. XVII 8. 5) Id. VII 13. 6) Id. XVIII 10.

über den sittlichen Unwerth der meisten solcher Künstler zu, mit der Anweisung, sie täglich zu lesen. Einen andern, der plöglich vom Studium der Beredsamkeit zur Philosophie überging, suhr er mit harten Worten an, und wurde vollends zornig, als dieser sich mit dem Beispiel anderer vertheidigte, was ihm auch Veranlassung gab, eine schöne hierauf bezügliche Stelle aus Demosthenes anzusühren. So, sagt Gellius, bediente sich Taurus seder Art von Ermahnungen und Unterweisungen, um seine Schüler zum Guten und Nechten anzuleiten. Der Stoifer Attalus, in dessen Schule zu Kom Seneca in seiner Jugend stets als der erste kam und als der letzte blieb, ging auch auf Spaziergängen gern auf die Fragen seiner Schüler ein: wer zu einem Philosophen komme, sagte er, müsse täglich etwas Gutes nach Hause tragen, die Philosophie habe die Kraft, nicht bloß den sich ihren Studien widmenden, sondern auch den mit ihr verzkehrenden zu nützen.

Wenn die Philosophen das Leben ihrer Schüler bis ins fleinste regeln und selbst über geringfügige und scheinbar gleichgiltige Dinge (insofern auch diese auf sittliche Grundsätze bezogen wurden), Borschriften ertheilen zu müffen glaubten, so wurde ihre Berechtigung dazu offenbar ganz allgemein anerkannt, und nicht selten überließen sich auch Männer, namentlich jüngere, ihrer Leitung mit einer unbedingten Folgsamkeit, wie sie beute nur von Knaben ihren Erziehern gegenüber bewiesen wird. Ueberhaupt wurde ben Lehrern damals von erwachsenen Schülern eine größere Autorität eingeräumt als gegenwärtig. So erzählt Gellius, daß der Rhetor T. Castricius einigen Senatoren, die seine Schule besuchten, einen Berweis ertheilte, weil sie an einem Feiertage öffentlich in einer nicht standesgemäßen Tracht erschienen waren.4 Daß aber ben Philosophen die am weitesten gehende Befugniß zugestanden wurde, das leben ihrer Schüler zu regeln, ift selbstverftandlich. Attalus empfahl feinen Schülern, auf einem harten Pfühl zu schlafen, und Seneca bediente sich noch im Alter eines solchen, auf den der Körper keinen Eindruck machte. Spiftet ermahnte seine Zuhörer ben Bart wachsen zu laffen, nicht

<sup>1)</sup> Id. XX 4. 2) Id. X 19. 3) Seneca epp. 108, 3 sq. 4) Gell. XIII 22. 5) Id. 108, 23.

nur als einen schönen und würdigen Schmuck, sondern auch als ein von der Borjehung zur Unterscheidung der Geschlechter bestimmtes Zeichen, das uns nicht wegzuwerfen erlaubt sei. Ein junger Mann, ber mit zierlich geordnetem Haar und stuterhafter Kleidung in die Schule tam, batte bierüber einen längeren Bortrag anzuhören. Die Aussicht darauf, daß er sich vielleicht beleidigt fühlen, nicht wieder fommen und den guten Rath nicht befolgen werde, fonnte den Philosophen nicht von Erfüllung seiner Pflicht zurückalten, deren Bernachlässigung jener ihm später mit Recht hätte zum Vorwurf machen Aber noch weniger als zu geschmückt, wollte Epiktet seine Schüler schmutig und vernachlässigt seben, stets sollten sie sauber sein, damit die Mitschüler an ihnen Freude bätten, und er hat nicht verschmäht auf die Einzelbeiten der Körperpflege einzugehn, daß man sich schnäugen, die Füße waschen, sich vom Schweiß reinigen, Die Zähne puten folle: "warum? bamit du ein Mensch seiest und fein Thier, fein Ferkel!"3 Und diese das ganze leibliche wie geistige Wohl vom größten bis zum fleinsten umfassende, sich in die privatesten Dinge mengende Fürsorge erstreckten bie Philosophen sogar auch auf die Angehörigen ihrer Schüler, ohne wie es scheint sich ben Borwurf ber Zudringlichkeit zuzuziehn. Favorinus erhielt eines Tages bie Nachricht, daß die Frau eines seiner Zuhörer, eines Mannes von senatorischem Stande aus vornehmer Familie, von einem Sohn entbunden sei: sogleich begab er sich, begleitet von seinen fämmtlichen gerade anwesenden Zuhörern, zu dem jungen Bater, beglückwünschte ihn, und sprach bann die Erwartung aus, daß die Wöchnerin das Kind selbst nähren würde. Als beren Mutter sich bagegen erflärte, hielt Favorinus sofort eine große Rede über diesen Gegenstand, Die Gellius sich aufzeichnete und später seinen Attischen Rächten einver-Daß die Philosophen, die selbst in solchen Dingen Rath spendeten, bei allen Gewissensstrupeln und in allen schwierigen Lagen des Lebens von ihren Schülern um Rath gefragt wurden, ist selbst Als Gellius, febr jung (boch nicht unter 25 Jahr alt) verständlich. zum Richter ernannt, sich einmal in einem Prozeß für keine Partei zu entscheiden vermochte, hob er den Termin auf und begib sich

<sup>1)</sup> Epictet. D. I 16, 9. 2) Id. D. III 1. 3) Id. IV 11. 4) Gell. XII 1.

stebenden Fußes sofort zu Favorinus, an den er sich damals vor= zugsweise angeschlossen hatte, und bat ihn um sein Urtheil in diesem Kall und um Belehrung über das Richteramt überhaupt. Anschein nach hatten die Philosophen eher darüber zu klagen, daß sie zu viel als daß sie zu wenig um Nath gefragt wurden. verlangte von ihnen, wie Epiftet fagt, Berhaltungsmaßregeln in praftischen Angelegenheiten, wie von einem Schuhmacher oder Grobschmiede seine Waare, ohne durch eigene Arbeit die sittlichen Principien sich aneignen zu wollen, aus benen die Entscheidungen aller einzelnen Fälle abgeleitet werben mußten.2

In der Regel übten die Philosophen abgesehn von gelegent=

lichen Einwirkungen) eine praktische Thätigkeit und damit einen uns der Philosomittelbaren Einfluß auf die sittliche Bildung ihrer Zeit in dreierlei Berhältnissen: als Erzieher und stete Berather Einzelner, als Lehrer der Moral in öffentlichen Schulen, endlich als Missionare und Volksprediger; dies lettere Feld blieb ausschließlich den Chnikern, die es sich erwählt hatten, überlassen. Diese sämmtlichen Formen der philosophischen Berufsthätigteit werden von Philosophen und Nichtphilosophen häufig genug erwähnt, so daß sich wenigstens bis auf einen gewissen Grad von denselben eine Vorscellung gewinnen läßt. Freilich sind es hauptsächlich die Schattenseiten und llebel= stände, die Mängel und Schwächen, Mißerfolge und Unzulänglichkeiten der philosophischen Bemühungen und Leistungen, die zur Sprache gebracht werden, und bei denen besonders die so zahlreichen princi= piellen Gegner der Philosophie mit Vorliebe verweilen. Aber auch aus solchen Ausstellungen und Angriffen ergeben sich die hohen Anforderungen, die man an die Einwirkung der Philosophie auf die sittliche Hebung ber Mitwelt stellte, und wenn diese freilich von den meisten nur sehr unvollkommen erfüllt wurden, so wird doch auch

Während die große Mehrzahl sich begnügen mußte, die sittliche 1. Philoso-Bildung durch einen philosophischen Unterricht von einer boch be-

theils stillschweigend theils ausdrücklich zugestanden, daß die besten und reinsten Lehrer sie in höchstem Maß erfüllten und die allergrößte

Wirkung übten.

<sup>1)</sup> Id, XIV 2. 2) Epictet, D. III 9.

Bäusern.

Erzieher und schränften Dauer zu erstreben, suchten Vermögendere sehr häufig vornehmen einen Philosophen ganz und gar in ihr Haus zu ziehn, nicht blet zur Erziehung der Kinder, sondern auch um sich für das ganze Leben eines zuverlässigen, steten Berathers, Führers und Seelsorgers w versichern. Namentlich in großen römischen Häusern scheinen, wie in der letten Zeit der Republik, so auch in der Monarchie griechische Philosophen diese Stellung oft eingenommen zu haben. Ein in der Nähe von Bonn gefundenes Monument ift bem Philosophen C. Egrilius Eugretus, "Freunde des Salvius Julianus" (wahrscheinlich bes Consuls im 3. 175, von seiner Frau errichtet; ber Consular wollte, wie man sieht, diesen Umgang auch in der Proving nicht ent: Besonders aber erscheinen diese Hausphilosophen, wie bie Philosophen überhaupt, als Begleiter und Tröster bei der Borberei Als Julius Kanus von Caligula zum Ten tuna zum Tode. verurtheilt, ben Gang zu jenem Sügel antrat, wo, wie Seneca jagt "unferm Cafar tägliche Opfer gebracht wurden," begleitete ihn "fein Philosoph" unter Gesprächen über seine gegenwärtigen Gedanken und ben Zustand seiner Seele.2 Rubellius Plautus, ber bie Mörder Neros erwartete ohne einen Fluchtversuch zu machen, war, wie man erzählte,3 von den Philosophen Musonius Rufus und Cöranus in bem Entschlusse bestärft worden, den Tod einem angstvollen und un gewissen Leben vorzuziehn. Der Bote, der dem Thrasea das er wartete Todesurtheil überbrachte, fand ihn in ein Gespräch mit dem Chnifer Demetrius vertieft: "wie man aus dem Ernft in ihren Ge sichtern und aus den Worten, die etwa lauter gesprochen wurden. schließen konnte, erörterten sie die Ratur der Seele und die Trennung von Geist und Körper."

> Die Stellung, die griechische Philosophen durch die Eingebung dauernder Verhältnisse in großen römischen Häusern übernahmen, fonnte nur bei ber edelsten Auffassung von beiden Seiten auf ber Höhe erhalten werden, die der Würde der Philosophie angemessen Oft genug waren auch in diesen Berhältnissen die Philosophen selbst nicht einmal im Stande sich die Achtung berer zu bewahren,

<sup>3)</sup> Tac. A. XIV 59. 2) Seneca trang, an. c. 14. 1) Orelli 5600.

<sup>4)</sup> ld. ib. XVI 34.

benen sie vor allen mit ihrem Beispiel vorangehn sollten. Auf der andern Seite konnten bie vornehmen Römer wol selten gang und gar vergessen, daß die "Lehrer der Weisheit" doch nur ihre Elien- Bebandlung ten' oder besoldeten Hausbeamten waren. Die Schattenseiten dieser philosophen letzteren Stellung in Rom hat Lucian in seiner Weise breit und Schilberung. grell in einer eigenen, jur Warnung eines Philosophen Timocles verfaßten Schrift geschilbert, ber in ein vornehmes Saus einzutreten wünschte.2 Sie mögen in jener Zeit besonders oft und widrig in bie Augen gefallen sein, wo das Beispiel Marc Aurels die Philoso= phie zur Mode gemacht hatte und viele, die für sie weder Verständ= niß noch Achtung begten, vor Sehnsucht nach der Erhabenheit des Platonischen Idealismus vergehn zu müssen glaubten und in ihrem Gefolge wo möglich einen griechischen Philosophen haben wollten, ben man an seinem ehrwürdigen Neußern, langen Bart und dem guten Anstande, mit dem er den Mantel trug, auch sofort als solchen er= kennen konnte.3 Die Aussicht, in einem großen reichen Hause eine geehrte und einflußreiche Stellung einzunehmen war für viele verlodend genug, sich den Unannehmlichkeiten der Bewerbung und felbst einer Prüfung zu unterziehn, bei ber sie von ihrem Wissen und ihrer Leistungsfähigkeit Proben ablegen, sich ein Berhör über ihre Bergangenheit gefallen und sich zuweilen sehr unwürdigen Mitbewerbern gegenüber stellen laffen mußten, von denen manche die Philosophen= maste zur Empfehlung von Beschwörung, Zauberei u. bgl. benutten.4 War diese Prüfung glücklich überstanden, so kam es, etwa nach einer Einladung zu einer großen Tafel, bei der sich der Glanz des Hauses für den Reuling ebenso blendend als einschüchternd entfaltete, zur Feststellung der Bedingungen. Der Hausberr versicherte alles mit seinem neuen Hausgenossen theilen zu wollen; "denn es wäre ja lächerlich, wenn man den Mann, dem man das Kostbarste, die eigene Seele oder die seiner Kinder anvertraue, nicht zugleich als Mitbesitzer alles übrigen betrachtete." Troydem wurde ein Jahres= gehalt festgesetzt, das aber freilich mit Rücksicht auf die in Aussicht gestellte freundliche und ehrenvolle Behandlung, auf die häufigen Ge=

<sup>1)</sup> Id. ib. XVI 32: P. Egnatius — cliens Sorani. 2) Lucian. de merc. cond. 2. u. 4. 3) Id. ib. 25. 4) Id. ib. 11. 12. 40. Friedlaenber, Darstellungen III. 38

schenke an Festtagen, namentlich aber auf die erhabene Denkart der Philosophen in Geldfragen, überraschend winzig aussiel. Und so verkauften Weltweise im reisen Alter, uneingedenk aller Lobreden eines Plato, Chrysippos, Aristoteles auf die Freiheit, sich selbst in eine niedrige und schmachvolle Dienstdarkeit; gleich dem übrigen Tres der Hausbedienten, von denen sie durch ihren groben Mantel und ihr kauderwelsches Latein abstachen, rief sie in jeder Frühe die Hausglocke zu ihrem Figurantendienst, der bis zum späten Abend dauerte und Unannehmlichteiten und Entwürdigungen aller Art mit sich brachte, deren man den geduldigen Griechen nur zu viele bieten zu können meinte. Und waren sie verbraucht oder war man ihrer müde geworden, so wurden sie auf irgend eine aus der Luft gegriffene Anschuldigung hin bei Nacht und Nebel in aller Stille hülftes und von allem entblößt aus dem Hause gestoßen.

Philosophen am Sofe.

Noch viel mißlicher als in vornehmern Häusern und noch schwerer mit den Idealen der Philosophie vereinbar war die Stellung ihrer Bertreter am Hofe, ja nach der Ansicht vieler war ein Philosoph am Hofe eben so wenig an seinem Plat als in der Schenke. Plutard hat in einer eigenen Schrift zu beweisen gesucht, daß aller Schwierigfeiten und Gefahren ungeachtet ber Weise auch eine solche Stellung unter Umständen nicht ablehnen könne, weil er in ihr unverhältnis mäßig mehr gutes als in jeder andern zu wirken im Stande in Der Philosoph werde die Sorge für eine Seele, die für viele than sein, für viele Weisheit und Gerechtigkeit üben muffe, um so bereitwilliger übernehmen; benn so werde er vielen durch ben einen nüten, wie Anaxagoras als Freund und Rathgeber des Perifles, Plate des Dio, Pythagoras der Staatsmänner Italiens. Die Philosophen, Die sich der sittlichen Bildung von Privatpersonen widmen, befreien eben nur einzelne von Schwächen und Leidenschaften; der aber, welcher ben Charafter eines Regenten veredelt, fördert und beffert bamit ben ganzen Staat. Um jolder Vortheile willen müffe man es ertragen, Höfling und bedientenhaft gescholten zu werden. aller praftischen Wirfsamkeit grundsätzlich sich enthaltende Philosoph

<sup>1)</sup> Id. ib. 19. 2) Id. ib. 24 u. 40. 3) Id. ib. 39. 4) Seneca Epp. 29, 5.

gebildete und edle Fürsten nicht meiden werde, so werde ein am Staatsleben theilnehmender sich ihrer annehmen, zwar ohne Zubringlichkeit und ohne sie mit unzeitigen und sophistischen Belehrungen zu behelligen, boch bereitwillig ihrem Berlangen nach feinem Rath und Beistande zu entsprechen.

Nach den gelegentlichen Erwähnungen von Philosophen an den Höfen Augusts, Reros, Trajans, Hadrians, ber Julia Domna,2 ber "Scheinphilosophen" an bem Elagabals 3 scheint es, bag wie andere Gelehrte so auch die Lehrer der Weltweisheit wo nicht in der Reael. boch sehr häufig zu den Umgebungen der Kaiser (als συμβιωταί) gehörten: und auch biese Stellungen waren zum Theil besoldet. Lucian sagt, baß von den damals angesehensten Philosophen einer fich vom Kaiser für seine Gesellschaft bezahlen lasse, badurch aber auch genöthigt sei, trop seines Alters bie faiserlichen Reisen mit= zumachen wie ein Indischer oder Schtbischer Soldfnecht. Lon ber Perfönlichkeit ber Kaiser und von dem an ihrem Hofe herrschenden Ton hing es natürlich ab, ob' die Stellung ber Philosophen eine würdige oder unwürdige war. Seneca erinnert Marcia in seiner Trostschrift, wie Augusts Gemahlin Julia, ber sie nabe befreundet war, nach dem Tode bes Drusus Trost in dem Zuspruche "des Phi= losophen ihres Mannes" Arens gesucht und gefunden habe; er läßt biesen sich gegen Julia "ben beständigen Begleiter beines Mannes" nennen, "bem nicht bloß bas, was in die Deffentlichkeit gelangt, jondern auch alle geheimern Regungen eurer Gemüther bekannt sind;" August hatte ihm die Ehre erwiesen, nach der Eroberung von Alexandria zu erflären, baß er bie Stadt als Areus Geburtsstadt verschonen wolle. Nero dagegen bediente sich seiner Philosophen zur Beluftigung, indem er bie Bertreter ber verschiedenen Schulen bei Tafel zum Gezänt gegen einander bette.6

Thne Zweifel aber zogen die Philosophen, besonders die ihren 2. Philosophen Werth fühlten, größtentheils eine öffentliche Wirksamkeit auch ber

Schulen.

90.

<sup>1)</sup> Plutarch. c. principp. philosoph. esse c. 2, 12-14 u. fonft.

<sup>3)</sup> Vit. Elagab, 11. 2) Th. 13 408. 4) Lucian. parasit. 52. (Statt αίχμάλωτος 1. αίχμοφόρος, flatt μισθοφορεί 1. δοφυφορεί).

<sup>5)</sup> Seneca ad Marc. 4. 26. 13 127. 6) Tac. A. XIV 16.

glänzendsten Stellung am Hofe ober in einer vornehmen Familie Der Stoifer Apollonius, von Antoninus Bius als Lehrer Des jungen Marc Aurel berufen, siedelte gefolgt von einer Anzahl seiner Schüler von Chalcis nach Rom über; aber in ben Tiberianischen Palast zu ziehn, wo Marc Aurel wohnte, lehnte er ab: ber Schüler musse zum Lehrer kommen; ein Berlangen, dem der Thronerbe wirklich entsprach.' Die Eröffnung einer öffentlichen Schule ftellte nicht nur eine würdigere Existenz, eine bedeutendere unter Umständen großartige Wirksamkeit in Aussicht, die sich wie gesagt an Centralpunkten wie Athen und Rom auf die Blüthe der Jugend der verschiedensten Provinzen erstrecken konnte, und damit auch sehr glänzende Einnahmen.2 Denn allem Anschein nach bachte nur bie Mindergab! so streng, wie ber Platonifer Nigrinus, ber die Schulen ber für Geld lehrenden Philosophen Buden und Läden nannte, in dener als Waare die Tugend feil geboten würde.3

llebelstänbe ichulen.

Aber auch abgesehn hiervon gab das Verhalten der öffentlick des Unter-richts in den lehrenden Philosophen, namentlich ihre Vorträge und ihre Unterrichts methode zu mancherlei Tadel Beranlassung. Und solchen Tadel sprechen benn auch die philosophischen Schriftsteller dieser Zeit is reichlich, so eindringlich und wiederholt aus, daß man leicht eine u ungünstige Vorstellung von den damaligen Philosophenschulen gewinnen fann, wenn man sich nicht fortwährend erinnert, daß Manne: wie Musonius, Plutarch, Epiktet, Taurus in der That die höchsten Forderungen, denen sie selbst entsprachen, auch den Leistungen anderer gegenüber aufrecht erhalten durften, und baß fie unabläffig Lehrer und Schüler mahnen mußten, wie weit sie noch von dem wahren Biele ber Philosophie entfernt seien, um sie ihm näher zu führen. So fommen benn in ihren Schriften immer wieder die Schwächen Kleinlichkeiten und Mängel zur Sprache, mit denen der philosophische Unterricht behaftet war: Uebelstände, die in dieser Schärfe nur em-

<sup>2)</sup> Artemidor. Onirocr. V 83: Edoşé res agro-1) Tb. I3 115, 2. αποβάπτων είς μέλι έσθίειν έπι λόγους φιλοσοφικούς δρμήσας και την έν αύτοις σοφίαν Επορίσατο και περιεβάλλετο χρήματα πολλά. Εσήμαινε γάρ τὸ μέλι τὴν εξέπειαν τῆς σοφίας, ώς είκος, τὸν πυρισμόν δε ὁ ἄρτος. Bgl. Vit. Anton. Pii c. 10. - 3) Lucian. Nigrin. 25.

pfunden werden fonnten, wenn sie mit den Beispielen edlen und großartigen Wirkens und Strebens verglichen wurden, beren jene Zeit in ber That nicht wenige aufzuweisen hatte.

Die Wirkungen des philosophischen Unterrichts wurden aller= Bereitelung dings ohne Zweifel oft genug sowol durch die Schuld der Lehrer tungen des Unterrichts als der Schüler beeinträchtigt. Eitelkeit und Ruhmsucht, wol auch burch die Schuld ber Gewinnsucht verleitete die Lehrer oft mehr den Beifall ihrer Zuhörer als ihr wahres Heil im Auge zu haben, und auch unter diesen waren nicht wenige die eine angenehme Unterhaltung, Uebung des Scharfsinns und Erwerbung einer zum Prunken geeigneten Gelehrsamkeit dem ernsten Studium und dem schweren und schmerzlichen Ringen nach sittlicher Beredlung vorzogen. Daher trugen viele, die Jahre lang philosophische Vorlesungen mit unablässigem Fleiß besucht hatten, auch nicht einmal einen Anflug philosophischer Bildung bavon. jagt Seneca,' tamen nur um zu hören, nicht um zu lernen, ber Ergögung halber, wie man ins Theater geht: für einen großen Theil ber Zu= hörer ist die Schule ein Ort des Zeitvertreibs. Sie bezwecken nicht bas Laster abzulegen, eine neue Lebensnorm zu gewinnen, sondern sich einen Ohrenschmaus zu verschaffen. Andere tamen mit Schreibtafeln, nicht um den Inhalt, sondern um die Worte aufzufassen: Die sie mit ebenso wenig Nuten für andre anwenden als sie sie ohne Frucht für sich selbst hören. Auf manche machen die erhabenen Stellen der Vorträge Eindruck, der sich auch auf ihren Gesichtern spiegelt, aber nur wie nervenaufregende Musik, keinen bleibenden: nur wenige sind im Stande, was sie aufgenommen haben, festzuhalten. Die meisten Schüler waren also nicht in der Gemüthsverfassung, die Musonius für den Erfolg des Unterrichts als unerläßlich betrachtete.2 Ein Zuhörer, ber nicht ganz verloren ift, sagte er, muß während der Rede des Philosophen schaudern, innerlich Scham, Reue, Freude, Bewunderung empfinden, und der Ausbruck seines Gesichts muß wechseln, je nachdem die Behandlung des Philosophen, die bald die franken, bald die gesunden Theile seiner Seele berührt, ihn und sein Gewissen ergreift. In der That bezeugt Epiktet, ber Musonius gehört hatte, daß er so eindringlich gesprochen, so

<sup>1)</sup> Seneca Epp. 108, 6-8. 2) Gell. V 1, 3.

anschaulich die sittlichen Schäden vor Augen gehalten babe, daß jeder seiner Zuhörer die Rede auf sich bezog und bei dem Lebrer verienlich angeflagt zu sein glaubte. Berade dies aber war, wie auch Plutarch flagt, den meisten zu viel, die den Bortrag eines Philojophen anhörten wie den eines Tragöden oder eines Rhetors. Ge lange er sich im Allgemeinen hielt, folgten sie gerne, so bald er aber freimüthig und eindringlich ermahnte, nahmen sie dies als Zudringlichfeit übel; und manche waren weichlich genug nach einer jo verlettenden Rede aus ber Schule fortzubleiben, wie Kranke, die nach dem Schnitt des Arztes daven laufen ohne den Berband abzuwarten. Anfänger ließen sich auch durch die Schwierigkeiten des Studiums oder Vortrags abschrecken oder schämten sich um Erklärung zu bitten. ober thaten als ob ihnen alles deutlich ware, auch wenn sie nichts verstanden hatten.3 Manche hatten sogar die Dreistigkeit dem Lehrer über die Art des Unterrichts Vorschriften machen zu wollen. "Der eine, sagte der Platonifer Taurus, spricht: lehre mich dies zuerst ein anderer: dies will ich lernen, jenes nicht; einer will mit dem Gastmahl des Plato wegen der dort vorkommenden Nachtschwärmern des Alcibiades beginnen, ein anderer mit dem Phädrus wegen ber Rede des Lysias. Es gibt wahrhaftig solche, die den Plato nicht lesen wollen um ihr Leben zu veredlen, sondern um ihren Austrud zu verfeinern, nicht um sittsamer, sondern um unterhaltender 311 werden." 4 Und daß es Lehrer gab, die sich auch den unberechtigtsten Wünschen ihrer Schüler fügten, geht aus der Klage des Taurus bervor, daß manche derselben sich sogar unaufgefordert zu den Thuten reicher junger Leute drängten und dort geduldig bis zum Mittag warteten, bis ihre Schüler den Rausch der Nacht völlig ausgeschlasen Epiftet' ermahnt seine Zuhörer, wenn sie Menschen in batten.5 einer Weise reden hören, die eine völlige Unklarbeit über die ersten Grundsätze der Sittlichkeit verrathe, sich ernstlich zu fragen: bin ich wie diese? "Habe ich das Bewußtsein nichts zu wissen, wie es dem

<sup>1)</sup> Epictet. D. III 23, 29. Der verstimmelte Ansang ber Stelle: εἰ εἰσχολείτε ἐπαινέσαι με zeigt, daß sich Epittet auf die von Gellius angestihrte Neußerung (animus audientis — ocium laudandi non habet) ober eine ganz ähnliche bezuht.

<sup>2)</sup> Plutarch, de audiendo 9, 12, 16, 3) Id, ib, 17, 4) Gell, I 9, 5-10

<sup>5)</sup> Gell. VII 10. 6) Epictet. D. II 21, 8-23.

ziemt, der in der That nichts weiß? Gehe ich zum Lehrer wie zu einem Orafel, zu unbedingtem Gehorsam bereit? Ober komme ich voll Stumpffinn in die Schule, bloß um das äußerliche Beiwerk der Philosophie zu lernen, und Bücher zu verstehn, die ich vorher nicht verstand, und sie, wenn es sich so fügt, auch andern zu erklären?" Die Zuhörer, fährt er fort, kommen zwar in Philosophentracht in bie Schule, aber nicht mit einer von den Aufregungen und Sorgen der Außenwelt befreiten und gestillten Seele. Der eine hat vielleicht eben erft zu Hause mit einem Stlaven eine Schlägerei gehabt, Die ganze Rachbarschaft in Aufruhr versett; oder ein auswärtiger Studirender ist voll Berdruß, daß er keine Geldsendungen von Sause erhält, oder denkt daran, was man bort wol von ihm spricht, daß er gewiß Fortschritte mache und als ein Mann zurücklehren werde, der alles wisse. "Das wollte ich auch gerne, sagt er bei sich selbst; aber man muß so viel arbeiten und von Hause schickt mir keiner etwas, und hier in Nifopolis find die Baber elend, es ift zu Saufe schlecht und hier auch." "Und bann sagen sie: Niemand hat einen Rugen von der Schule. Aber wer besucht sie auch, um sich zu beilen und seine Ansichten läutern zu lassen, um sich bewußt zu werden, was ihm Noth thut? Was ihr in der Schule sucht, das tragt ihr auch davon. Ihr wollt über Lehrsätze schwatzen. Gewähren fie euch etwa nicht Stoff genug um mit eurem Wiffen zu prablen? Löst ihr nicht Syllogismen auf, versteht ihr nicht Sophismen und Trugichlüffe zu behandeln?"

Aber die Schüler trugen nicht allein die Schuld, daß der philo= - burch die sophische Unterricht nicht die erwünschte Frucht trug; sondern häufig genug natürlich auch die Lehrer, die wie gefagt nach Beifall, Ruhm und Geld strebten, und ba Aeußerlichkeiten, vor allem ein glänzender Vortrag auf die Mehrzahl am meisten wirkte, über ber Form den Inhalt vernachlässigten. Das graue Haar des Redners, fagt Plutarch,' die Modulation der Stimme, der Ernst bes Gesichts und bie selbstbewußte Sicherheit, am meisten aber ber Beifallslärm reißt bie jungen und unerfahrenen Zuhörer mit fort; auch der Ausdruck hat etwas trügendes, wenn er anmuthsvoll und reich, gewichtig und

<sup>1)</sup> Plutarch, de aud. 7.

wohlvorbereitet zu den Gegenständen hinzutritt. Das Lob, das Plinius bem von ihm hochverehrten Stoifer Euphrates ertheilt, zeigt wie wesentlich selbst für das Urtheil gebildeter Zuhörer die persönliche Erscheinung und die Rednerkunst eines Philosophen war. "Er trägt mit Schärfe, Würde und Geschmack vor, häufig erreicht er auch die Platonische Erhabenheit und Fülle. Seine Sprache ift reich und mannichfaltig, besonders voll Lieblichkeit, so daß sie auch widerstrebende mitzieht und hinreißt. Dazu eine hohe Gestalt, ein schönes Gesicht, herabwallendes Haar, ein sehr langer grauer Bart: welches alles, mag man es auch für zufällig und bedeutungsles halten, doch viel beiträgt seine Chrwürdigkeit zu erhöben. zug ist von strenger Einfachheit, aber ohne Bernachlässiauna, ohne ascetische Raubeit: man naht ihm mit Ehrfurcht, aber ohne Furcht. Die Reinheit seines Lebens ist die fleckenloseste, ebenso groß seine Liebenswürdigkeit: er bekämpft Laster, nicht Menschen und straft nicht die irrenden, sondern bessert sie. Man folgt seinen Ermahnungen mit gespannter Aufmerksamkeit und wünscht sich überzeugen zu lassen, auch wenn man ichon überzeugt ift." Daß vollends Rhetoren meistens nur die Form der philosophischen Porträge beachteten, ist natürlich. Wir wollen, läßt Epittet einen solchen sagen, im Vorbeigehn, bevor wir uns ein Schiff miethen, noch den Epiktet besuchen und hören, was er sagt. Dann beim Herausgehn heißt es: es war nichts an Epittet: er macht Fehler gegen die Construction und die Etymologic. Denn nur um dies zu fritisiren kommt ihr doch in die Schule.'

Schönrednerei

Epittet, der den Werth der Beredsamkeit für die Wirkung des und Beisall. philosophischen Vortrags keineswegs leugnete,2 würde die prunkende Schönrednerei und das Haschen nach Beifall bei Borlesungen und Disputationen schwerlich jum Gegenftande einer ausführlichen Erörterung gemacht haben, wenn den damaligen "Kathederphilosophen"3 beides nicht häufig vorzuwerfen gewesen ware.4 Die kleinen aus bem Leben gegriffenen Scenen, die er seinen Ermahnungen einflicht, find ganz besonders geeignet die selbstgefällige Eitelkeit dieser Klasse von

4) Epictet. D. III 23.

<sup>3)</sup> Seneca de brev. vil. 1) Epictet. D. III 9, 6. 2) ld. ib. Il 23. 10, 1: Fabianus non ex his cathedrariis philosophis, sed ex veris et antiquis.

Lehrern und die ganze Aeußerlichkeit ihres Treibens zu veranschau-Sie wünschten überall, wo sie sich zeigten, ben Ruf zu vernehmen: "O der große Philosoph!" und gingen einher als ob sie einen Spieß verschluckt hätten.' Fanden die Zuhörer sich spärlich ein und applaudirten nicht, so ging der Lehrer niedergeschlagen fort: war der Beifall reichlich, so ging er umber und fragte jeden: wie fandest du mich? — Bewundernswürdig, Herr, so wahr es mir wol gehen möge! — Wie sprach ich jene Stelle? — Welche? — Wo ich den Pan und die Mymphen beschrieb. — Ausgezeichnet. Weshalb, so fährt Epiftet in seiner Strafrede an diese philosophischen Rhetoren fort, lobtest du jenen Senator? — Er ist ein talentvoller und streb= samer junger Mann. — In wie fern? — Er bewundert mich. — Dann haft bu allerdings ben Beweis geführt! — Sieh, fagt er bann weiter, er ift feit so langer Zeit bein Schüler, er hat beine Disputationen, beine Borlesungen gehört: ift er bemüthig geworden? Ist er in sich gegangen? Ist er inne geworden wie er im Bösen steckt? Hat er den Dünkel von sich geworfen? Verlangt er nach Unterweisung? Ja, sagst du. Nach Unterweisung, wie man leben soll? Nein, Thor, wie man reben soll; denn darin bewundert er auch dich! Höre ihn, was er fagt: "der Mann schreibt wirtlich äußerst funstvoll, viel schöner als Dio!" — Du also, der du dich in einer so übeln Gemüthsverfassung befindest, so von Gier nach Beifall erfüllt bift und beine Zuhörer zählst, willst andern nüten? — Heute hatte ich ein sehr viel zahlreicheres Anditorium. — Ja sehr zahlreich, es mochten fünfhundert sein. — Das ist viel zu wenig, vielleicht tausend. Dio hatte niemals so viel Zuhörer. — Wie sollte er auch? Es ist ein recht feines Berständniß für Borträge vorhanden. Das Schöne, Herr, kann auch einen Stein bewegen. — Da habt ihr die Rede eines Philosophen, da habt ihr den Seelenzustand eines, der den Menschen nützen will, da habt ihr auch einen Mann, der einen Bortrag gehört hat! — hat etwa Sofrates, indem er seine Schüler begleitete, gejagt: höre den Bortrag, den ich heute im Hause des Quadratus halten werde. — Wozu? Du willst mir zeigen wie schön du die Worte setzen fannst? Meinetwegen, und was nütt es bir? — Du

<sup>1)</sup> Id. ib. I 21.

jollst mir Beifall zollen? — Wie bas? — Sage Th! und Bertrefflich! — Deshalb also sollen junge Leute auf Reisen gehn, ihre Eltern, Freunde, Berwandte, ihr Sab und Gut verlaffen, um bei beinen schönen Rebeschlüssen Oh! zu sagen? Thaten bas Sofrans, Cleanthes, Zeno? — "Aber, läßt Epiftet sich einwenden, gibt es nicht einen besondern Stil für ermahnende Borträge? — Gewiß! jo gut wie für widerlegende und lehrende. Doch wer hat iden jemals einen vierten, den Prunkstil, neben diesen genannt? Worin besteht benn bas Wesen eines ermahnenden Vertrags? Darin daß man einem sowol als vielen flar machen kann, in welchem Kampf sie umhergeworfen werden, und daß sie mehr an alles andere benten als an das, was fie wollen. Sie wollen das, was zur Glücfjeligkeit führt, suchen es aber anderwärts. Ift es nun zu diesem Zwed etforderlich, daß tausend Bänke aufgestellt, Zuhörer eingeladen werden, daß du in eleganter Kleidung oder in schäbigem Philosophenmäntelden auf das Katheder trittst und den Tod des Achill beschreibst? Laßt doch endlich ab, ich beschwöre euch bei den Göttern, schöne Worte und Wegenstände zu migbrauchen! Welcher Zuhörer deiner Verträge und Disputationen ift von Seelenangst für sein eignes Beil erfüllt worden oder in sich gegangen? Oder hat beim Fortgebn gejagt: ticf hat mich der Philosoph getroffen! So muß man ferner nicht handeln! Sagt er nicht vielmehr, falls du großen Beifall haft, zu einem andern: sehr artig hat er das von Xerres ausgeführt, und ein dritter daraus: nein, aber die Schlacht bei Thermophlä! Und das ist der Bortrag eines Bhilosophen?"

Wenn sich nun die Philosophen in ihrer Vortragsweise den Sophisten näherten, so äußerten auch die Zuhörer ihren Beisall in der Art, als wenn sie die Bravourstücke jener Virtuosen, nicht die ernsten Ermahnungen von Sittenlehrern vernähmen. Wenn der Philosoph, sagt Musonius, ermahnt, warnt, räch, schilt oder sonst in irgend einer Weise lehrt, die Hörer aber unbefangen und leichthin triviale Lobeserhebungen herschwatzen; wenn sie lärmen, gestifuliren, wenn sie durch Zierlichseiten des Ausdrucks, durch rhythmischen Tonfall der Worte bewegt und aufgeregt werden, so wisse, daß Redner und Hörer gleich nichtig sind, und daß da nicht ein Philosoph redet, sondern ein Flötenbläser

spielt.' Ebenso sagt Plutarch, daß der lärmende Beifall in den Bhilosophenschulen den Außenstehenden glauben lasse, es werde einem Tänzer oder musikalischen Birtuosen applaudiert.2 Er rügt auch die Ausbrücke des Beifalls, die damals aufgekommen waren. Als wenn die alten Zurufe: Schon! Weise! Wahr! nicht mehr genügten, rief man Göttlich! Inspirirt! Unerreichbar! und fügte bem Ausruf einen Eid hinzu; man äußerte seine Zustimmung einem Philosophen gegenüber mit Schlau! einem alten Manne gegenüber mit Beiftreich! ober Glänzend! Aber freilich sollte nach Plutarchs Meinung ber Zuhörer auch nicht etwa stumm und theilnahmlos dasiten und glauben, daß er wie bei einem Gastmahl gleichsam nur sich an die Tafel zu setzen habe, mährend andre sich abmühten. Allgemein üblich war, auch in Vorlesungen, die sich gar feines Beifalls erfreuten, daß die Zuhörer in gerader, nicht in nachlässiger, übermüthiger Haltung basagen, ben Redner ansahn, lebhafte Aufmerksamkeit zeigten, und einen heitern, wohlwollenden Gesichtsausdruck bewahrten, der nicht nur von Berdrießlichkeit fern war, sondern auch eine gangliche Freiheit von anderweitigen zerstreuenden Gedanken zeigte. Nicht bloß eine finftre Stirn; einen umberichweifenden Blick, eine gebeugte Saltung, ein unschickliches Uebereinanderschlagen der Beine, sondern auch ein Winken, ein Flüstern mit einem andern, ein Kächeln, schläfriges Gähnen, den Ausbruck der Abspannung und dgl. — alles dies hatte man sorgfältig zu vermeiben.3

Gerade diese bis ins kleinliche gehende Genauigkeit der Vorsschriften, durch welche Männer von so hoher und anerkannter Besteutung wie Plutarch, Epiktet u. a. zur Aufrechthaltung der Würde des philosophischen Unterrichts beitragen zu müssen glaubten, zeigt nicht am wenigsten, wie tief und weit verbreitet das Interesse an den Borlesungen und Schulen der Philosophen gewesen sein muß. Und ebenso beweisen die Ansprüche, die von den bedeutendsten Schriftstellern an die Wirksamkeit dieser Schulen fort und sort erhoben wurden, daß sie troy aller Schwächen, Berirrungen und Mißerersolge vieler Lehrer doch als die eigentlichen Stätten sittlicher

<sup>1)</sup> Gell. V 1. 2) Plutarch, de aud. 15 f. 3) ld. ib. 13-15.

604 V. Die Philosophie als Erzieherin zur Sittlichteit.

Bildung galten, und, wie uns die Werke der so zahlreichen bedeutenden philosophischen Schriftsteller dieser Zeit verbürgen, in der That mit Recht.

3. Philosos phen als Missionare ber Sittlichs teit und Boltsveediger (Chniler).

Während nun die Leiter öffentlicher Schulen ihre Wirksamkeit auf einen wenn auch noch so großen Areis von Schülern und Anhängern beschränkten, gab es auch eine Klasse von Philosophen, tie sich als wahre Missionäre ber Sittlichkeit ber ganzen Menschheit widmeten, die Chniker. War auch die große Masse dieser "Bettelmönche des Alterthums," wie sie oben geschildert worden ist, mit Recht verrusen, so waren doch die wahrhaft edlen Persönlichkeiten unter ihnen, die um jener hohen Aufgabe willen allen Gütern des Lebens entjagten, ebenso allgemein bewundert und verehrt; und auch Dio und Epittet, die geachtetsten Lehrer des zweiten Jahrhunderts, neigten zum Cynismus und stellten Diogenes neben Sofrates. Spiktet namentlich hat von der Mission der wahren Chniker den allerhöchsten Begriff:' niemand durfe sie sich anmagen ohne bas Bewußtsein, durch göttlichen Willen dazu erkoren zu sein. Alle Leidenschaft, alle Begierde muß ber Chnifer von sich thun. Die übrigen Menschen können sich hinter den Mauern ihrer Häuser verbergen, die Hulle bes Cynifers, ber kein Haus hat und unter bem freien Himmel wohnt, muß die Schamhaftigkeit sein: er muß nichts zu verbergen haben, benn wo und wie sollte er es? Er, "ber allgemeine Lehrer und Erzieher," darf nichts zu scheuen haben, wie sollte er sonst "das Amt eines Aufsehers ber übrigen Menschen behaupten können!"

Aber es genügt nicht, daß er für sich selbst Erkenntniß und Freiheit gewinnt; sondern er muß wissen, daß er von Zeus zu den Menschen als Bote gesandt ist, um sie über das Gute und Böse zu belehren, daß sie in der Irre gehn und anderwärts das Wesen des Guten und Bösen suchen, wo es nicht ist; wo es aber ist, es nicht beachten. Und nun läßt er seinen Chniker dem Bolke predigen: "O ihr Menschen, wohin laßt ihr euch fortreißen? Was thut ihr Unglücklichen? Ihr sucht die Seligkeit, wo sie nicht ist. Warum sucht

<sup>1)</sup> Epictet. D. III 22.

ihr außer ench? Im Leibe, im Reichthum, in der Macht, in der Berrschaft ist sie nicht! Seht bie Starken, Die Reichen, Die Mächtigen an, hört ihre Klagen und Seufzer, blickt auf Nero und Sardanapal, auf Agamemnon!" - Und nachbem er dies alles, namentlich die stete Angst und Noth des lettern, mit dramatischer Anschaulichkeit seinen Zuhörern vorgeführt hat, läßt er biese, ebenfalls völlig wie in einer Kapuzinerpredigt fragen: "Worin ift benn bas Gute, wenn es in all diesem nicht ist? Sage es uns, Herr Bote und Wächter!" "Wo ihr es nicht glaubt noch suchen wollt! Denn wenn ihr wolltet, hättet ihr es schon in euch selbst gefunden, und nicht nach fremdem wie nach eurem Eigenthum gestrebt. In euch, Unglückliche, sucht es! ba bilbet es aus, ba hegt und pflegt es! Wie es möglich sei, ohne hab und Gut, nackt, ohne Haus und Hof, ohne Pflege, ohne Anecht, ohne Baterland glücklich zu leben? Sehet ba, Gott hat euch ben gesandt, ber es euch durch die That beweisen kann, daß es möglich ist! Alles jenes habe ich nicht, "ich liege auf der Erde, ich habe fein Weib, keine Kinder, kein Schlößchen, sondern nur Erde und himmel und ein einziges grobes Mäntelchen. Und boch was fehlt mir? Bin ich nicht ohne Trübsal? ohne Furcht? bin ich nicht frei? - Wie begegne ich jenen, Die ihr bewundert und ehrt? Richt wie Stlaven? Wer glaubt nicht, wenn er mich sieht, seinen König und Herrn zu sehn?" — Immer aufs neue wiederholt Epiftet bann, daß ber Chnifer gang und un= behindert im Dienste ber Gottheit stehen, ben Menschen beisteben können muß, daß er durch keine Privatpflichten gebunden, in keine Verhältnisse verflochten sein barf, bei beren Verletzung er bie Gebote ber Sittlichkeit übertreten, in beren Bewahrung bagegen er bas Amt bes "Boten, Wächters und Herolds ber Götter" aufgeben müßte: wie namentlich die Che. Wo bliebe dabei jener König, der sich dem allgemeinen Besten widmet, "dem sich zur Hut die Bölker vertraut und mancherlei obliegt," der über die andern die Aufsicht führen muß, über die Gatten und die Bäter, wer seine Frau gut behandelt, wer schlecht, wer straffällig ist, wessen Haus wohl geordnet ist, wessen nicht: wie ein Arzt der umbergeht und die Pulse fühlt! Du hast Fieber, bu leidest am Ropf, bu an den Füßen; bu faste, bu nimm Speise, du bate nicht, du mußt geschnitten, du gebrannt werden. ber dazu die Muge, der durch Privatpflichten gebunden ist?" — Wenn



Er ist ber Mann von vollendeter Weisheit, wenn er es auch selbst in Abrede stellt, und unerschütterlicher Festigkeit in der Ausführung seiner Grundsäte, und von einer Beredsamteit wie sie den größten Gegenständen ziemt, die nicht funstvoll geordnet noch um Worte ängstlich bekümmert ist, sondern mit gewaltigem Schwunge ihren Gegenstand verfolgt, wie die Eingebung sie antreibt. Ich zweifle nicht, daß ihm die Vorsehung ein sittliches Leben und eine solche Macht der Rede verliehen hat, damit es unserm Zeitalter nicht an einem Beispiel und an einem lebendigen Borwurf fehle."1

Als ein Beispiel und einen Vorwurf für seine Zeit, gleichsam Demonag. ein in die Erscheinung getretenes unablässig mahnendes Gewissen seiner Mitbürger schildert Lucian auch jenen Demonax, der den größten Theil seines Lebens in Althen verbrachte, und es fast hundertjährig durch freiwilligen Hungertod endete; und bas Lob Lucians, der ja überhaupt fein Freund der Philosophie und ein so bitterer Gegner ber falschen Cynifer war, ist unverdächtig. Demonag war im Gegenfat zu Demetrius und seines gleichen, aber in llebereinstimmung mit bem ihm befreundet gewesenen Epittet, bemüht, die Schroffheiten ber chnischen Denkweise zu mildern und namentlich seinen Ermahnungen und Strafreden burch Wig und geistige Anmuth bie abstoßende Barte zu nehmen, seine ganze Philosophie trug ben Charafter ber Milbe, Freundlichkeit und Heiterkeit.2 Alle Menschen betrachtete er als Angebörige. Seinen Freunden stand er mit der That bei, so weit es zuläffig war, die Glücklichen mahnte er an die Vergänglichkeit der Glücksgüter, die durch Armuth, Verbannung, Alter oder Krankheit Unglücklichen tröftete er. Er bemühte sich, habernbe Brüder zu versöhnen, zwischen Gatten und Gattinnen Frieden zu stiften, auch bei Spaltungen in Gemeinden trat er öfter als Vermittler auf und meistens mit Erfola. So lebte er fast hundert Jahre ohne Krankheit, ohne Kummer, ohne Jemandem zur Last zu fallen oder einen anzuklagen, seinen Freunden nütlich, ohne je einen Jeind zu haben, in Athen und gang Griechen-

<sup>1)</sup> Reller III 1, 686 ff. Seneca beneff. VII 11. Epictet. D. 1 25, 22. Sueton. Vespas. c. 13. Sen S. 554. Seneca beneff, VII 1, 3. Epp. 62. 20, 9. beneff. VII 8. vgl. Jonas de ord. fibr. Senecae p. 50.

<sup>2)</sup> Epictet. D. III 22, 86 sqq. Beller III 1, 691-93, Lucian. Demonax.

land allgemein geliebt und verehrt; wo er erschien, stand man auf, auch die höchsten Beamten, und alles wurde still. In seinem höchsten Alter ging er ungeladen zum Essen und Schlafen in bas erfte beite Haus, und die Einwohner betrachteten es wie eine Erscheinung eines Gottes ober eines guten Beistes. Die Brodvertäuferinnen hängten sich wetteifernd an ihn, jede, von der er ein Brod annahm, glaubte, daß er ihr Glück bringe; die Linder brachten ihm Früchte und nannten Als einst in Athen ein Streit ausgebrochen war, reichte seine bloße Erscheinung in der Versammlung bin, um die Rube wieder herzustellen, und als er sich davon überzeugt hatte, entsernte er sich ohne ein Wort zu sagen. Die Athener begruben ihn prachtvoll auf Kosten ber Stadt und betrauerten ihn lange, den steinernen Sit, auf dem er auszuruhen pflegte, hielt man heilig und befränzte ihn ihm zu Ehren. Bei seinem Begräbniß fehlte niemand, am wenigsten von den Philosophen, diese trugen die Bahre zu Grabe.

Soluß. widling ber Philosophie in ben ersten Zahr= bunderten.

Wenn es in ber Natur ber Sache liegt, bag wir aus ber ba-Läuterung der maligen Litteratur weit mehr von den Bestrebungen zur Hebung schauungen burch die Philosophie als von deren Wirkungen erfahren, so wird sich doch aus allem mitgetheilten ergeben haben, daß die Philosophie in der That der damaligen gebildeten Welt als die wahre und höchste Erzieherin der Menschheit zur Sittlichkeit gall, und selbst die Opposition gegen sie bestätigt nur die Allgemeinheit dieser Ueberzeugung. Daß die bisher geschilderten umfassenden und eifrigen Bemühungen thatsächlich bedeutende Wirkungen bervorbrachten, ergibt sich schon allein daraus, daß eine so große Zahl der edelsten Männer dieser Jahrhunderte nach eigenem Geständniß oder dem Berichte anderer ihre Charafterbildung der Philosophie verdankten; nicht minder aus der hohen Verehrung, die den hervorragenden Philosophen von Mitwelt und Nachwelt gezollt wurde. Welt, die dem Stlaven die Menschenrechte absprach, gehörte ber chemalige Sflave Epiftet zu ben am allgemeinsten verehrten Perfenlich feiten, und der Beherrscher dieser Welt Sadrian soll sich um seine Freundschaft beworben haben.' Die bedeutendsten Lehrer und Schrifts

<sup>1)</sup> Gegen Zeller, ber an ber Angabe vit. Hadrian. c. 16. zweiselt (III 1,

V. Die Philosophie als Erzieherin gur Sittlichfeit. 609

steller bieser Jahrhunderte, der freigelassene Sklav Epiktet, der Ritter Musonius Rufus, ber Consular Seneca, ber Kaiser Marc Aurel gingen aus ben verschiedensten Ständen und Lebensstellungen hervor. Die Wirkung ber Philosophie erstreckte sich auf alle Schichten ber Gesellschaft von den niedrigften bis zu den höchsten. Die Philosophie, fagt Seneca, sieht nicht auf ben Stammbaum; ber Ritterstand, ber Senat, ber Kriegsbienft bleibt vielen verschloffen: Die Erkenntniß steht allen offen, für biesen Zweck sind wir alle edelgeboren.1 Aber nicht bloß die Scheibewände und Schranken ber Stände und Rlaffen durchbrach die Philosophie, sie hat auch die Ausschließlichkeit des Nationalitätsbewußtseins wenigstens sehr zu schwächen vermocht, und in der theilweisen Ueberwindung dieses in allen Bölkern des Alterthums, vor andern den Römern, so start entwickelten und mit so großer Härte geltend gemachten Gefühls, sich als eine der realsten bildenden und umgestaltenden Mächte der hier geschilderten Kultur= periode erwiesen. Namentlich der Chnismus und der Stoicismus haben die in ihnen von Anfang an liegende Richtung des Weltbürgerthums und der die ganze Menschheit umfassenden Bruderliebe auf dem so höchst günstigen Boden des römischen Universalreichs in einer Weise entwickelt, daß ihre Lehren über das Verhältniß des einzelnen zur Menschheit ebenfo fehr einen driftlichen Beift athmen, als sie den entschiedensten Bruch mit den specifisch antiken Weltanschauungen bezeugen. Man hat diesen Entwickelungsgang ber Philosophie von manchen Seiten nur durch direkte christliche Einflüsse erklären zu können geglaubt, aber auch bei Seneca bedarf es ihrer zur Erflärung bieser Erscheinung keineswegs, und ber Widerwille, ben Spiktet und Marc Aurel gegen "bie Galiläer" äußern, schließt bie Annahme driftlicher Einwirkungen auf beide geradezu aus.2 In der

<sup>660</sup> A. 4, ist zu bemerken, daß Epiktet im J. 65, wo Musonius ans Rom versbaunt wurde, 20 Jahr alt war, Hadrian ihn also bei seinen Ausenthalten in Griechenland (122. 125. 129) — im Mter von 77—84 Jahren — sehr wol ausgesucht haben kann.

<sup>1)</sup> Seneca Epp. 44, 1. u. 2.

<sup>2)</sup> Epictet. D. IV 7, 6. M. Antonin. XI 7. Zu der Annahme von Renan (Les apotres ch. 13), daß hier Sicarier und Zeloten zu verstehen seien, sehe ich Friedlaender, Darstellungen III.

That ning eine vorurtheilsfreie Betrachtung zu dem Ergebniß gelangen, daß der Stoicismus und Chnismus aus eigner Kraft sich in dieser Zeit zu einer Höhe und Reinheit der sittlichen Auffassung von Menschenrechten und Menschenpflichten erhoben haben, die im frühern Alterthum nicht erreicht worden ist. Den stoischen Grundsatz von ber Zusammengehörigkeit aller Menschen, die, wie Epiktet es ausbrückt, alle Gott jum Bater haben, also Brüber sind, haben erft bie Stoifer biefer Zeit in seiner ganzen Tragweite und bis in seine letzten Conse quenzen verfolgt. Ausbrücklich und wiederholt lehren sie die Feindes: liebe, die ertragende Geduld und Nachsicht nicht bloß mit den Irrenden, fondern auch Bergebung des uns gethanen Bosen und bessen Bergeltung mit Wohlthaten.2 Doch den untrüglichsten Maßstab für Fortschritt in der Auffassung des Verhältnisses des einzelnen gegen die Menschheit gibt die Bergleichung der damaligen Ansichten über bie Stlaverei mit benen ber ältern Philosophen. Während Plato an biesem "Arebsschaden ber alten Welt" feinen Unftof nahm, ben Bedanken einer fünftigen, völligen Aufhebung ber Stlaverei niemals faßte; während Aristoteles sogar ben Beweis antrat, daß sie in der Natur begründet sei, die Sklaven als "lebendiges Eigenthum" und bie Barbaren als geborne Stlaven der Hellenen betrachtete: betont Seneca, daß wir die Sflaven vor allem als Menschen, als niedriger stehende Freunde, und insofern sie mit uns unter berselben höhern Macht stehn, als Mitstlaven ansehn sollen.3 Und daß viese Lehren in ber That zur Berbesserung des Zustandes der Stlaven wesentlich beigetragen haben, ist unbezweifelt. Die von der damaligen Philos fophie geübten Wirfungen haben sich weit über ihre eigne Zeit hinaus erstreckt: wir haben aus bem dritten Jahrhundert bas ebenso merte würdige als unverdächtige Zeugniß des Origenes, daß mährend wenige noch Plato lasen, Spiktet "von Allen" gelesen werde.4

Eine Zeit, die aus eigner Kraft sich zu höhern und reinern sittlichen Anschauungen erhob als das ganze frühere Alterthum; die

teinen Grund, in ber zweiten Stelle, wo of zororeavoi fieht, scheint fie mir fogar unmöglich.

<sup>1)</sup> Bgl. Zeller III 1, 267 f. u. sonst. 2) Zeller III 1, 278 (Seneca) 660 (Musonius) 675 (Epistet) 683 f. (Marc Aurel). 3) Zeller II 1, 571 (Plato) II 2, 537 f. (Aristoteles) III 1, 278—80 (Stoiter). 4) Orig. c. Cels. VI 2.

nicht bloß einen Musonius, Spiktet und Marc Aurel hervorbrachte, sondern in der diese Verkünder einer milden, acht menschlichen Sitten- unbaltbarkeit lehre auch die allgemeinste Bewunderung, ihre Lehren allgemeine eines allge-Berbreitung fanden, fann nicht eine Zeit bes tiefften Sittenverfalles tenverfalls in gewesen sein, wie sie so oft genannt worden ift. Wenn es überhaupt keinen Gradmeffer für die Sittlichkeit einer auch noch so genau befannten Periode gibt, so am allerwenigsten für diese Jahrhunderte, aus benen und nur vereinzelte, theils auf bestimmte Gebiete beschränfte, theils gefärbte ober einseitige Berichte vorliegen. lettern gehören die rhetorischen Deklamationen des ältern Plinius und Seneca, zu den erstern die Darftellung der Greuel im Raiserhause, ber furchtbaren Folgen eines schrankenlosen Despotismus, ber furchtbaren Unterdrückung ber Aristofratie burch bas Casarenthum bei Tacitus und den übrigen Geschichtsschreibern, der Corruption, des Schmutes und der Sittenlosigkeit, deren Rom wie jede Weltstadt ein überreiches Maß in sich barg, bei ben Satirifern und Martial. Aus diesen Quellen allgemeine Schlüsse auf die Sittlichkeit des ganzen Beitalters zu ziehen, wurde selbst bann unftatthaft sein, wenn nicht felbst sie unter so viel widrigen, häßlichen und abschreckenden, vielfach auch wohlthuende und erhebende Gindrude boten, Gindrude die in andern Quellen, wie in ben Briefen bes jungern Plinius, ben Werken bes Quintilian, Plutard, Gellins sogar entschieden überwiegen. Und wenn man von jenen rhetorischen Deklamationen über ben Untergang ber guten alten Zeit absieht, wird man in ber Litteratur schwerlich Zeugnisse bafür finden, daß die Menschen jener Zeit selbst in einer Periode bes allgemeinen Sittenverfalls zu leben glaubten, wol aber für bas Wegentheil. Selbst Seneca schließt eine grelle Schilderung ber herrschenden Unsittlichkeit mit ber Erklärung, daß er die Schuld nicht an seiner Zeit haften lassen wolle. "Darüber haben unfre Vorfahren geflagt, flagen wir und werden unfre Nachfommen flagen, baß die Sitten in Berfall seien, die Schlechtigseit herrsche, die Menschen immer tiefer in Gündhaftigfeit versinken, die menschlichen Zustande sich verschlimmern. In Wirklichkeit aber bleiben sie unverrückt und werden es bleiben, nur mit geringen Verschiebungen nach ber einen oder der andern Seite: gleich Waffern welche die fteigende Fluth weiter vorwärts trägt, die sintende auf einem zurückliegenden Raum

612 V. Die Philosophie als Erzieherin gur Sittlichteit.

bes Ufers festhielt." "Die Laster sind nicht ben Zeiten eigenthümlich, sondern den Menschen. Rein Zeitalter ist von Schuld frei gewesen." Tacitus war überzeugt, daß nicht alles bei den Frühern besser gewesen sei, sondern daß auch seine Zeit vieles für die spätern nachahmungswürdige hervorgebracht habe: vielleicht finde in den Sitten wie in den Dingen überhaupt ein Kreislauf statt.2 Und Marc Aurel, dessen Weltanschauung ganz vorzugsweise durch die stoische Lehre vom ewigen Areislauf der Dinge bestimmt wurde, der in der Geschichte nur ein ewiges Einerlei sab, mußte auch die menschliche Schlechtigkeit für etwas sich zu allen Zeiten gleich bleibendes halten. "Was ist Schlechtigkeit? fragt er. Was du oft gesehn hast! Wovon die Häuser und die Städte jetzt voll sind, davon wird man auch die alte, mittlere und neue Geschichte erfüllt finden, und nichts ist neu." Aber nichts als Schlechtigkeit in der Gegenwart zu sehn, davon war er weit entfernt. Nichts stimmte ihn so froh, als die Borzüge der Zeitgenossen sich vor Augen zu halten, und es gab für ihn keine größere Freude, als die Abbilder der Tugenden, die sich in den Charafteren ber Mitlebenden offenbarten, in ihrer Gesammtheit zu überblicen.3

<sup>1)</sup> Seneca Beneff. I 10. Epp. 97. 2) Tac. A. III 55. 3) M. Antonin. Comm. VII 1. VI 48.

## VI.

Der Ansterblichkeitsglaube.

.

Ueberall und zu allen Zeiten hat da, wo der Unsterblichkeits= glaube nicht durch Offenbarungsglauben bestimmt worden ift, neben seinen verschiedenen Formen Zweifel, Unglaube und Leugnung der Unsterblichkeit bestanden; und vermuthlich hat es immer Menschen lichteits gegeben, für die das Leben nur als ein endliches erträglich war, die Die Läugner. der Gedanke einer ewigen Fortdauer sogar mit Schauder erfüllte. Es ist merhvürdig, daß gerade eine der thatfräftigsten Naturen, die wir aus der spätern römischen Welt fennen, der ältere Plinius, ben Unsterblichkeitsglauben in fast leidenschaftlicher Weise von sich weist: er, bessen Existenz doch eine bevorzugte war, ber mit unermüdlicher Austauer jede Minute seines Lebens für ben Staat, für die Menschheit, für die Erkenntniß der Wahrheit nutbar zu machen strebte, und in diesem Streben einen edlen, seines Lebens würdigen Tob fand.

"Für alle, fagt er, tritt mit ber letten Stunde baffelbe ein, was vor der ersten war, und Gefühl und Bewußtsein gibt es für Seele und Körper nach dem Tode so wenig als vor der Geburt. Menschliche Eitelfeit setzt die Existenz in die Zukunft fort, und erlügt ein Leben in die Zeit des Todes hinein, indem sie der Seele bald Unsterblichkeit, bald Umgestaltung, bald den Unterirdischen Bewußtsein beilegt und Manen verehrt und die zu Göttern macht, die sogar Menschen zu sein aufgehört haben: als ob unser Athem sich auf irgend eine Weise von dem aller übrigen Geschöpfe unterschiede, ober als ob man nicht in der Natur so viele länger währende Dinge

fände, denen boch Niemand Unsterblichkeit prophezeit. Welchen Körzer hätte benn aber die Scele an sich? Welchen Stoff? Welches Dents vermögen? Wie Gesicht, Gebör und Taftsinn? Welchen Gebrauch dieser Gaben oder welches Gut ohne sie? Wo ist der Aufenthalt und wie groß in soviel Jahrhunderten die Menge der schattengleichen Seelen? Beschwichtigungsmittel für Kinder und hirngespinnste einer Sterblichkeit, die nie aufzuhören trachtet! — Welcher verwünscht Wahnsinn, daß das Leben durch den Tod erneuert werden soll! Und wo gabe es jemals Ruhe für die Erschaffenen, wenn in höberer Regionen das Bewußtsein der Seele fortbauerte, und Schatten is der Unterwelt? Wahrlich dieser angeblich süße Trost und diese Glaubensseligkeit nimmt dem eigentlichsten Gut der Natur, dem Ich, seine Kraft und verdoppelt den Schmerz des Sterbenden burch i Aussicht auf eine fernere Zukunft. Denn wenn es füß ist zu leben, für wen kann es süß sein gelebt zu haben? Aber wie viel leichte und sicherer wäre es, daß jeder sich selbst glaubte, und die Erfahrung über die der Geburt vorausgehende Zeit als Beweis der Sicherbeit für die Zufunft gelten ließe!"1

Die Epitus reer. Mates rialistische Grabschrifs ten.

Diese Acuberung einer an buddhistische Lebensanschaumsen streisenden Sehnsucht nach der Bernichtung steht vereinzelt. Ihr die materialistische Ausfassung der Seele und die darauf beruhende Leugnung der Unsterblichkeit war mindesteus ebenso verbreitet ab der Epikureismus, durch den auch die Anschauung des Plinius ohne Iweisel mittelbar oder unmittelbar bestimmt wurde und mit den sein Materialismus auch in der Borstellung einer himmlischen Arkunst der Seele und ihrer "Berwandtschaft mit den Gestirnen" übereinstimmt.<sup>2</sup> Die Aussicht auf ein Ende des Daseins war für die überzeugten Bekenner dieser Lehre keine traurige, denn es war eben die Aussicht auf eine ewige Ruhe. Ihnen ziemte, als satte Gisch selassen Schlaf zu überlassen.<sup>3</sup> "Dem ewigen Schlaf" ist das Denkmal eines epikureischen Philosophen S. Matrinius Balentius von, seiner überlebenden Gattin gewünscht.<sup>4</sup> Auch andre ebenso bezeichnet

<sup>1)</sup> Plin. H. N. VII 188—191 (fiber vie ausgelassene Stelle vgl. Zeller)<sup>2</sup> 620, 1). 2) Plin. H. N. II 95. Zeller III 1, 388.

<sup>3)</sup> Lucret. III 938 sqq. 4) Orelli 1192.

ober "ber sicheren Ruhe" (Socuritati) geweihte Grabmäler beuten bie Lengnung ber Unsterblichkeit an,' wenn auch nicht überall ber Ausbruck so unzweideutig ist, wie in der selbstverfaßten Grabschrift eines Nicomedes auf Kos, (der wie es scheint ein herumziehender Sänger der homerischen Gedichte war): "Nach Verhöhnung des Wahns liege ich hier in unerwecklichem Schlaf."2 Gine lateinische Grabschrift lautet: "Ich habe gelebt und an nichts jenseits des Todes geglaubt;"3 eine griechische: "Nicht ist ein Kahn in Hades noch ein Charon bort, tein Acatus als Pförtner noch ein Kerberus. Wir alle aber die der Tod hinabgeführt, find morsche Anochen und Asche, andres aber nichts;" 1 in einer andern heißt es von dem Todten, er sei nun nach Durch= messung der Lebensbahn ein Grab, ein Stein, ein Bildniß geworden. Ein offenbar viel gebrauchtes Distichon lautet: "Ich war nicht und ward, ich war und bin nicht mehr, so viel ist wahr. Wer anders fagt, ber lügt: benn nicht werde ich sein."6 Defter wird noch hinzugeset, daß ber Tod kein Uebel sei, da mit dem Leben auch das Bewußtsein aufhöre. Ein L. Mäcius Marcus, ber bei Lebzeiten für sich und die Seinen ein "ewiges Haus" erbaute, sagt in der Inschrift (als noch lebender): "Ich war einst nicht und bin jetzt; ich werde einst nicht sein: es grämt mich nicht."7 Einer Berstorbenen sind auf einem Grabstein die Worte in den Mund gelegt: "Ich war einst nicht und bin nicht mehr. Ich weiß nichts bavon: es trifft mich "Der Tod, heißt es auf einem andern Stein, ift bas lette und auch das heilsamste."9 Mit der Leugnung der Fortdauer wird auch die Aufforderung zum Genuß des vergänglichen Lebens verbunden 3. B.: "Ich war nichts, ich bin nichts. Und du der du lebst, iß,

<sup>1)</sup> Somno aeterno: Orelli 4428; vgl. Henzen Index p. 200. Securitati sacrum Or. 4849. Or. 4448. J. O. M. (D. M.?) et perpetuae securitati. 4453: Dis securis. Renier Inscr. de l'Alg. 1755. D. m. s. perpetuae securitati 946. securitati perpetuae 947 securitati eterne. 2) Stephani Tit. Gr. V (Ind. schol. Dorpat 1850) s. XVIII p. 12. 3) Marini Iser. Alb. 117, 6. 4) CIG 6298.

<sup>5)</sup> Stephani Bull, hist. phil. de l'Acad. de St. Pétersb. XI 238. 6) Anth. Gr. XIII 798 nr. 44 = Welcker Syll. Epigr. n. 61 p. 93 sqq. (95) = Keil Syll. Inscr. Bocot. p. 189. Stephani Tit. Gr. V 18 (bessen Exstlärung ich aber nicht beisstimme). 7) Orelli 4811. 8) Or. 4809. Bgl. den Zuruf an den Leser der Grabschrift bei Renier Inscr. de l'Alg. 717: Non sueras: nunc es iterum: nunc desines esse. 9) Murat. 1597, 3 (Marini Iscr. Alb. p. 117, 7).



ziehn: und so ist es kein Wunder, daß gerade hier auch jene niedrigste Abart des Spikureismus sich breit macht, die das einzige wahre Gut im gröbsten Sinnengenuß suchte. Defter wird auf eine in diesem Sinn abgefaßte Grabschrift des Königs Sardanapal hingedeutet oder ihr Inhalt variirt z. B. "was ich gegessen und getrunken, habe ich mit mir genommen, was ich zurückgelassen, habe ich verloren." Nicht anders sind die Grabschriften zu verstehn, in denen Bäder, Wein und Liebe, mäßig genossen, als die Quelle des wahren Lebensgenusses gepriesen und von dem Todten gesagt wird, er habe alles mit sich ins Grab genommen, d. h. alles was das Leben an wirklichen Gütern bieten könne sei in seinen Besitz übergegangen und damit gleichsam ein Theil seiner selbst geworden.

Die Anzahl der materialistischen Grabschriften ist nun gegenüber den vielen Tausenden, die keinen Zweisel an der Fortdauer verrathen, verschwindend klein, obwol wie gesagt keins von den Hindernissen existirte, die die Neußerung solchen Unglaubens an dieser Stelle gegenswärtig auch dem rücksichtslosesten Materialisten beinah unmöglich machen, da überhaupt die Empfindung der antiken Welt von der der modernen in Bezug auf Grab und Tod eben in mehr als einer Beziehung wesentlich verschieden war: jene fand selbst scherzhafte Neußerungen mit dem Ernst des Grabes nicht unvereinbar. Aber daß der Materialismus verbreitet war, würde man trozdem annehmen dürfen, selbst wenn nicht bestimmte Zeugnisse über die große Bersbreitung des Epikureismus (besonders unter den Ungebildeten, und wir dürfen wol nach heutiger Analogie vermuthen, noch mehr unter den Halbgebildeten) vorhanden wären. Freilich sehlt jede Möglichskeit das Verhältniß der Materialisten zu den Unsterblichkeitsgläubigen

<sup>1)</sup> Muratori 1677, 2; vgl. Stephani der andruhende Heratles S. 36 (288), dessen Ansicht von einem "Glauben an eine Fortdauer der Wirkungen des im diesseitigen Leben gegessenen und getrunkenen ins jenseitige" ich aber keineswegs theile. 2) Orelli 4816. Gruter 910, 12 bei Stephani a. a. D. S. 16 f. Bgl. cum vives, benesac: hoc tecum seres Henzen 6042. De Rossi Bull. d. J. 1853 p. 89 s. 3) Auch obseine Borstellungen nicht; Luxor. (Anthol. lat. ed. Riese 319) De sarcophago ubi turpia sculpta suerant. Bgl. den Sarsophag in D. Mülster Denkmäler d. a. Kunsk II Taf. XLIV nr. 548. 4) Cie. Tusc. IV 3, 7. Fin. I 7, 25. Zeller III 1, 348 A. 3. Bgl. 353 f.

für irgend eine Zeit zu bestimmen; daß sie aber auch im spätern Alterthum trot ihrer relativ großen Zahl immer nur eine kleine Minorität gebildet haben, dafür sprechen Gründe genug.

Läugnung ber Unsterblich= Spftemen.

Wenn übrigens auch die Leugnung der Unsterblichkeit nur in teit in andern der materialistischen Philosophie Epikurs ein Haupt- und Kundamentalsatz des Systems war, so wurde doch die Endlichkeit der Seele auch in andern philosophischen Shstemen angenommen. Zwar der Glaube ber Stoifer an eine begrenzte, boch unbestimmt lange Fortbauer nach dem Tode hatte in der praktischen Anwendung im wesentlichen dens jelben Werth und dieselbe Wirkung wie der Unsterblichkeitsglaube. Doch Panätius, der um die Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. im Kreise ber Scipionen zu Rom, später zu Athen lebte, großes Ansehn genoß und namentlich auf die Römer, die sich bem Stoicismus zuwandten, zu allen Zeiten großen Einfluß übte, wich wie in andern Bunkten so auch hier von der Ueberlieferung der Schule ab. Er leugnete die Fortbauer gänzlich, wie dies unter den peripatetischen Philosophen, denen er sich vorzugsweise anschloß, auch Dikaarch, ein unmittelbarer Schüler bes Aristoteles, gethan hatte, dem die Seele das Ergebniß aus der Mischung der körperlichen Stoffe, in ihrem Dasein an den Körper gebunden und durch alle seine Theile ver-Aristoteles selbst hat zwar eine Fortbauer bes benkenden Geistes gelehrt, aber keine persönliche und individuelle, und hat die Vorstellung, als ob die Gestorbenen (die das Volk in Griechenland "die Seligen" nannte) glücklich sein könnten, ausbrücklich zurück-Von den spätern Beripatetikern bat Strabo aus Lampsakus, ber Schüler des Theophraft, allem Anschein nach den Unsterblichkeits glauben ganz aufgegeben; und der mit dem Namen eines zweiten Aristoteles geehrte Alexander von Aphrodisias (in der Zeit der Severe) hat die Leugnung der Unsterblichkeit auch bei Aristoteles selbst nachzuweisen gesucht.

Glaube und Beweis ber Unfterblich=

Aber eine Philosophie gab es doch auch, die die Unsterblichkeit mit ebenso großem Nachbruck behauptete, als der Epikureismus sie leugnete: die Platonische, die einzige die sie auch wissenschaftlich zu beweisen unternahm, da für den Pythagoreismus die Lehre von der Unsterblichkeit und Seelenwanderung vielmehr ein Dogma als ein philosophischer Sat war. Wie überhaupt ber Platonismus die bem

Successive Company

überirdischen zugewandten Geister unwiderstehlich anzog, so war Platonismus namentlich seine Seelenlehre ein Trost und eine Beruhigung für goreismus. alle, die mit dem Bedürfniß des Unsterblichkeitsglaubens das einer philosophischen Begründung ihrer lleberzeugungen verbanden: auch Cato von Utica, dieser "vollendete Stoiker" wie ihn Cicero nennt, und ber durch seinen Tob zu einer Ibealgestalt bes spätern Stoicismus wurde, las, bevor er jum Selbstmorde schritt, ben Phadon Platos. Freilich konnte Platos Beweis der Unsterblichkeit niemanden über= zeugen, der nicht schon überzeugt war, auch war seine Unbündigkeit durch die Kritik Stratos nachgewiesen worden: aber wie für Cicero so genügte gewiß für die Meisten bas Ansehn und ber Name Platos als Bürgschaft für die Wahrheit seiner Lehre, und sie wollten lieber mit ihm irren, als mit seinen Gegnern die Wahrheit erkennen. Und so haben edlere Naturen, deren Anschauungen gleichzeitig durch Glauben oder Ahnung, Speculation, ethisches Bedürfniß und ein hohes Bewußtsein ber Menschenwürde bestimmt wurden, auch im spätern Alterthum vorzugsweise im Platonismus Befriedigung gesucht und gefunden, während solche, bei benen ein mustischer Hang vorwaltete, sich dem in neuerer Gestalt wiederauflebenden Phthagoreismus zuwandten.

Doch unter den gebildeten der römischen Welt war in den ersten nachdristlichen Jahrhunderten wahrscheinlich die Zahl derer am größten, die theils keinem philosophischen Shstem ganz und gar nachhingen, sondern nach individuellem Bedürfniß ihre Weltansicht durch Wahl aus verschiedenen Shstemen bildeten, theils von der Philosophie überhaupt nur mittelbar und in geringem Maße beeinflußt waren. Ein großer Theil von diesen wird theils das Bedürfniß nicht empfunden theils darauf Verzicht geleistet haben, über die Unsterblichkeit zu einer sesten Ueberzeugung zu kommen. Die so ganz entgegengesetzen Ressultate, zu denen die verschiedenen philosophischen Richtungen gelangt waren, die Bestreitung der von den angesehensten Lehrern aufgestellten Sätze durch andre nicht minder angesehene mußte namentlich steptische Geister zu der Ansicht führen, daß die wissenschaftliche Erforschung dieses Gegenstandes zu den Aufgaben gehöre, welche die menschliche Kraft übersteigen: eine Ansicht, bei der auch ein Sokrates stehen

Ein Die Zweisler.

<sup>1)</sup> Cic. Tusc. 1 17, 39; 21, 49.

geblieben war, wenn gleich seine Natur ihn zum Glauben an die

Fortbauer hinzog. Es ist sehr natürlich, daß namentlich den Forschern, die den Körper zum Gegenstande ihrer Untersuchung machten, bie schwersten Zweifel an der Unförperlichkeit der Seele aufstiegen. Der Arzt Galenus, obgleich nichts weniger als ein Materialist und ein entschiedener Gegner Epikurs, fand boch die Platonische Borstellung von der Immaterialität der Seele sehr bedenklich; denn woburch sollten sich, fragt er, unförverliche Substanzen von einander unterscheiden, wie kann ein unförperliches Wesen über ben Körper verbreitet sein, wie kann ein solches rom Körver so afficirt werden, wie dies bei der Seele im Wahnsinn, in der Trunkenheit und in

ähnlichen Zuständen der Fall ist? "Er getraut sich nicht diesen Punkt au entscheiden und ebenso wenig beabsichtigt er die Unsterblichkeit zu

behaupten oder zu leugnen."1

Quintilian.

Tacitus.

Galenus.

Aber auch Quintilian rechnet die Frage, ob die vom Leibe gelöste Seele unsterblich sei ober wenigstens eine gewisse Zeit fortdaure, unter die unentschiedenen,2 und ebenso wenig war Tacitus hierüber zu einer festen Ueberzeugung gekommen, als er im reifen Mannesalter das Leben des Agricola schrieb. Er schließt es mit dem Wunsch, daß ber Berftorbene fanft ruhen moge, "wenn es eine Stätte für die Geister der Frommen gibt, wenn, wie die Weisen annehmen, große Seelen nicht mit bem Körper erlöschen" — Dies letztere im Hinblid auf die Lehre des Chrhsippus, daß nur die Seelen ber Weisen bis jum Weltbrande fortbauern.3 Und felbst Cicero, für ben ber Unsterblichkeitsglaube so hohen Werth hatte, fand es boch nicht überflüssig, die Todesfurcht auch für den Kall zu beschwichtigen, daß die Seele im Tobe untergebe.4

Ciccro als Repräsentant unter ten ge-b.lbeten Etlettitern.

Doch wenn auch Cicero ben Zweifel als berechtigt anerkannte, stand ber Glaucigen seine eigene Ueberzeugung so fest, als es ohne Offenbarungsglauben möglich ift, und seine Gründe für die Unsterblichkeit dürfen wir gerade darum als die Gründe der Mehrzahl der Gläubigen unter den Gebildeten voranssetzen, weil sie nicht sowol auf Dogmen oder wissenschaftlich bewiesenen Resultaten, als vielmehr auf ben Instinkten,

<sup>1)</sup> Beller III 1, 740. 2) Quintilian. V 14, 13. 3) Tac. Agric. 46. Bgl. Zeller III 1, 185, 5. 4) Zeller III 1, 593.

Bedürfnissen und Empfindungen beruhen, die theils der menschlichen Ratur überhaupt eigen find, theils sich burch die besondern Ginflusse ber römischen Kultur entwickelt hatten. Denn obwol Cicero ben Platonischen Beweis der Unsterblichkeit ausführlich mittheilt, so sagt er doch wie bemerkt ausdrücklich, daß für ihn die Ueberzeugung eines Plato auch ohne Gründe bestimmend sei, und er führt diesen Beweis allem Anschein nach mehr zur Befriedigung ber Ansprüche anderer Sein Glaube wie ber aller verwandten Naturen als seiner eignen an. beruhte vor allem auf einem hohen Begriff von der Größe und Würde des Menschengeistes, auf der Bewunderung und Chrfurcht vor seinen Kräften und Leiftungen. Der Beift, ber Sprache und Schrift erfunden, ben Menschen zum Menschen gesellt, die Bahnen ber Gestirne gemessen, die ganze Kultur, die Künste, Poesie und Philosophie geschaffen hatte, konnte nach seiner Ueberzeugung unmöglich irdischer und vergänglicher Natur fein. Seine Kraft, seine Weisheit, seine Erfindung, seine Erinnerung erschien ihm göttlich; sein Ursprung konnte nicht auf Erden sein, er mußte vom himmel stammen und Diese Ueberzeugung bestätigte ihm die Ueberbarum ewig sein. einstimmung aller Bölker, die hier ebenso vollständig war als im Glauben an Gottheiten, ferner ber Glaube ber größten Beifter seiner eignen Nation und die Auerkennung der Unsterblichkeit in dem seit so vielen Jahrhunderten unverändert festgehaltenen religiösen Cultus Auch in ber Sorge ber Menschen für die Zeit nach ihrem Tobe, ber Aufopferung ber Besten für die Nachwelt, in dem so allgemeinen und natürlichen Streben nach Anerkennung bei spätern Geschlechtern und Nachruhm glaubte er einen Beweis für die Fortbauer zu finden: überall und zu allen Zeiten hätten gerabe bie an Beift und Charafter hervorragendsten Menschen so gehandelt, wie man eigentlich nur in der Aussicht auf eine Fortbauer handeln könne; in dem Glauben aber der edelsten und besten dürfe man eine Erkenntniß des Wahren erblicken. Und einen fast poetischen Ausdruck hat Cicero seinem Glauben an persönliche Fortdauer in dem "Traum bes Scipio" gegeben, in dem die Seligfeit der großen Totten der Borzeit in höhern Sphären geschildert wird, die aus dem Kerker bes Leibes zum wahren ewigen Leben emporgehoben sind.1

<sup>1)</sup> Cic. Tusc. 1 12 sqq. Rep. VI 9 sqq.

Die Stoiler.

Wenn wie gefagt unter ben Gebildeten bes spätern römischen Alterthums die Lebensanschauungen ber Mehrzahl auf einem Eklekticismus beruht haben mögen, der dem Ciceronischen verwandt war, so war es unter ben philosophischen Systemen ohne Zweifel ber Stoicismus, ber neben bem Epicureismus bie meisten Anhänger Es ist schon bemerkt worden, daß die stoische Lehre von einer zählte. endlichen Fortbauer für die praktische Anwendung dem Unsterblichkeitsglauben so gut wie gleich kam, da nach dieser Lehre die Menschenseele erst am Ende der Weltperiode, welcher sie angehört, in den Urstoff oder die Gottheit zurückfehren sollte; und nur darüber waren die Stoiter unter sich nicht ganz einig, ob alle Seelen so lange bauern sollten, wie dies Aleanthes, oder nur die der Weisen, wie Chrysippus Der beredteste Berkünder bes stoischen Glaubens an ein Fortleben im Jenseits in den ersten Jahrhunderten nach Christus ist Seneca, der freilich dem Platonismus näher stand als die ältern Stoiter. Er betont auch weit stärter als sie ben Begensatz bes Leibes gegen den Geist. "Der Leib oder wie er ihn auch wol verächtlich nennt, das Fleisch, ist etwas so werthloses, daß wir nicht gering genug von ihm benten fonnen; er ift eine bloße Gulle ber Secle, eine Behausung in die sie nur für turze Zeit eingekehrt ist und in der sie sich nie wahrhaft heimisch fühlen kann, ja eine Laft, von der sie gedrückt wird, eine Fessel, nach beren Lösung, ein Kerker, nach dessen Deffnung sie sich sehnen muß;" "mit ihrem Fleische hat sie zu kämpfen, durch ihren Leib ist sie Angriffen und Leiden ausgesetzt, an sich selbst ist sie rein und unverletzlich, ebenso erhaben über ihren Leib, wie die Gottheit über den Stoff. Das wahre Leben der Seele beginnt daher erst mit dem Austritt aus dem Leibe." Nach Seneca sollen die Seelen der Guten nach dem Tode (wie in der katholischen Lehre vom Fegefeuer) einer Reinigung unterliegen; geläutert steigen sie bann in den Aether auf, um bier nach der stoischen Lebre bis zum Weltbrande fortzuleben. In Senecas Borftellung von dem Leben im Jenseits sind die Anklänge an Platonische, ja an dristliche Anschauungen stark. Ihm ist "dieses Leben das Vorspiel

Seneca.

<sup>1)</sup> Zeller III 1, 184—189 u. 633, bem ich bas Folgende, zum großen Theil wörtlich, entlehne.

eines bessern, der Leib wie gesagt eine Herberge, aus welcher der Beift in seine böbere Beimath zurückfehrt; er freut sich auf den Tag, welcher die Fesseln des Körpers zerreißen werde, den Geburtstag der Ewigkeit, wie er ihn, mit ben alten Chriften auch im Ausdruck zusammentreffend, nennt; er schildert den Frieden der Ewigkeit, der uns brüben erwartet, die Freiheit und Seligkeit des himmlischen Lebens, das Licht der Erkenntniß, dem dort alle Geheimnisse der Natur sich erschließen; er vergißt auch das Wiederschn nach dem Tode, das Zusammensein der vollendeten Seelen nicht; er faßt den Tod zugleich als den großen Gerichtstag auf, an dem über jeden das Urtheil gesprochen werde, und leitet aus dem Gedanken eines Jenseits die Kraft zu einem sittlichen Leben her; er beruhigt sich selbst über den dereinstigen Untergang der Seele mit dem Gedanken, daß sie in einer andern Gestalt wieder aufleben werde." Trot dieser scheinbar jo wesentlichen Uebereinstimmung mit dem driftlichen Unsterblichkeits= glauben ist auch hier nichts, was der stoischen Lehre widerstrebte und sich nicht schon allein aus ihrer spätern Entwicklung und Gestaltung, namentlich in Beiftern wie ber Senecas, vollkommen erklären ließe. Obwol die Möglichkeit driftlicher Einflüsse nicht ausgeschlossen ist, tann sie boch um so weniger als erwiesen gelten, als manche ber betreffenden Ausbrücke und Aeußerungen sich gerade in einer von Senecas ältern, lange vor den erften nachweisbaren Anfängen bes Christenthums in Rom verfaßten Schrift (ber Trostschrift für Marcia) finden.

Unter den Platonisern der spätern Zeit gehörte Plutarch von Die Plato-Chäronea zu den einflußreichsten, gewiß auch darum weil sein Platoniss tarch. Mund kein streng dogmatischer, sondern durch Eklekticismus und Hinsneigung zum Pythagoreismus modificirter, seine Darstellung eine ganz populäre war. Auch er darf daher als Bertreter einer in der damaligen gebildeten Welt weit verbreiteten Richtung gelten. So sest er von der Wahrheit des Unsierblichkeitsglaubens überzeugt war, von welchem er erklärt, daß er mit dem Vorsehungsglauben stehe und falle, so scheint dieser Glaube "auch ihm mehr ein praktisches Postulat als das Ergebniß einer wissenschaftlichen Untersuchung zu sein; er beruft sich

<sup>1)</sup> Zeller III 2, 164 f. Friedlaenber, Darstellungen III.

für ihn auf die Gottverwandtschaft des menschlichen Beiftes, auf die Nothwendigkeit einer fünftigen Bergeltung und eines Ersates für bie Uebel bes Lebens, auf das tröstliche des Gedankens an eine Fortbauer und ein Wiedersehn nach dem Tode; eine genauere Erörterung ber Sache hat er nirgends versucht. Bom Jenseits verspricht er sich mit Plato eine reinere Gotteserkenntnig und eine volle, burch feine finnliche Uffette mehr getrübte Gemeinschaft mit ber Gottheit; boch gilt dies natürlich nur für die Seelen, welche sich durch Tugend und Frömmigkeit geläutert haben; solche werden aus Menschen zu Beroen und aus heroen zu Damonen, ja einzelne erheben sich zu göttlicher Bürde wie Herafles und Dionufos; andere fehren früher oder fpater in menschliche Leiber zurud." Nach einer sehr verbreiteten (orphischrythagoreischen) Borstellung glaubte auch Plutarch, daß sich "die Seelen unmittelbar nach dem Tode zwischen Erde und Mond aufhalten, die ungerechten werden hier bestraft, die gerechten erheben sich zum Monde um in Betrachtung ber Welt ein seliges leben zu führen, noch andere sinken wieder zur Erde herab. In gewissen langen Perioden muffen aber alle Seelen in einen Leib zurücktebren, wie ja schon Plato angenommen hatte." Noch "weitherziger" als der Platonismus Plutarchs und zugleich noch mhstischer gefärbt ist der Platonismus des Apulejus, in welchem als besonders charafteristisch ber Werth und die Bedeutung hervortritt, den für seine gesammte Weltanschauung ber Dämonenglaube gewonnen batte. Dämonen sind Mittelwesen und Vermittler zwischen ber irdischen und höhern Welt, und zu ihnen gehört auch die menschliche Seele, sowol während ihres Erdenlebens als nach ihrer Befreiung vom Leibe, wenn es auch nur Dämonen niederer Art sind, die "in die Herberge des Leibes einkehren." Die Vorstellung daß die Seelen der Guten und Gerechten nach bem Tobe auf der Erde als Schutzgeister walten, bie ber Bosen zu unstätem Umberspuken als Larven verdammt sind, "für gute Menschen eitle, für boje verderbliche Schreckbilder" — Dieje Borstellung fällt schon ganz und gar mit dem römischen Bolksglauben zusammen. Dem Platonismus nabe stehn auch die Anschauungen Baufaniae. des Paufanias. Er fagt, daß die Unfterblichkeit der Seele feines

1) Beller III 2, 190 f.

Grabbent=

Wissens zuerst von den Chaldäern und Indern behauptet worden, benen dann Griechen und vornehmlich Plato gefolgt sei. felbst baran nicht zweifelte, zeigt, abgesehn von seinem Dämonenglauben, Die Acuferung: in seiner Zeit würden Menschen nicht mehr zu Göttern wie einst Herakles, Amphiaraos und die Dioskuren, und der Zorn ber Götter folge nicht wie früher auf der Stelle dem Frevler, sondern warte seiner in ber Zeit, wenn er von hinnen geschieden sei.'

Wenn wir nun unzweifelhaft zu ber Annahme berechtigt find, baß alle hier betrachteten Formen des positiven Unsterblichkeitsglaubens unter den gebildeten Klassen der römischen Welt in den ersten Jahrhunderten eine große Zahl von Anhängern und Bekennern erfüllten und befriedigten, so fehlt uns, wie gesagt, jede Möglich= keit das Berhältniß dieser Gläubigen zu den Ungläubigen für irgend eine Periode dieses Zeitraums irgend wie zu bestimmen. Unleugbar ist aber wie man sieht, daß gerade auch in den Kreisen der philosophisch gebildeten oder doch von solcher Bildung influirten dem Zweifel, ber Gleichgültigfeit, der Leugnung nicht bloß ein auf tiefem Bebürfniß beruhender fester Glaube, sondern sogar Sehnsucht nach einem höhern Leben gegenüberstand: und fein Erund zu ber Behauptung, daß selbst in diesen Kreisen die Zahl der Ungläubigen die ber Gläubigen überwogen habe.

Zu den Zeugnissen des Unsterblichkeitsglaubens und der Hossnung Andeutungen auf ein höheres Dasein gehören auch zahlreiche bildliche Darstellungen Lebens auf von Graburnen und saltären, Sarkophagen und sonstigen Grabbenks und andern malern, von benen die mit fünftlerischem Schmud ausgestatteten vorzugsweise boch nur von wohlhabenden, also in der Regel höher gebildeten benutzt werden konnten. Nicht immer freilich ift die Sprache bieser Bildwerke verständlich; die damalige künstlerische Produktion, die ja überhaupt die neuen Kunstbedürfnisse aus dem unermeglichen Vorrath der vorhandenen Schöpfungen zu befriedigen suchte, hat auch hier vielfach ältere Darstellungen in einem neuen Sinn verwendet. Zu diesen gehört auch die große Masse der figurenreichen mythologischen Scenen, mit benen bie Borberseiten ber Sartophage geschmückt

40 \*

<sup>1)</sup> Paus. IV 32, 4. VIII 2, 2. Pfundtner, bes Panfanias Lebens- und Glaubensanschauungen (Programm bes Anciphöf. Cymnasiums) Königsberg 1868.

sind: ihrer Arbeit nach rühren dieselben in überwiegender Mehrzahl aus ter Zeit vom zweiten bis vierten Jahrhundert her, und find vielfach, vielleicht in der Regel, nicht auf Bestellung geliefert, sondern zur Auswahl für Käufer gearbeitet, also so wie sie der großen Mehrzahl zusagten und gewöhnlich verlangt wurden.' Wenn nun bier die Beziehung der dargestellten Mythen auf Tod, Unsterblichkeit und Jenseits oft nicht mit Sicherheit nachweisbar, und vielleicht in der That zuweilen nichts anderes bezweckt worden ist als eine gefällige und bedeutende Ausfüllung des Raumes durch allgemein beliebte Darstellungen, so ist doch bei einem großen Theile der Gegenstände der Sinn, in welchem sie zur Bergierung diefer Steinsärge gewählt find, nicht zweifelhaft.2 Die Gestalten des Mythus sind bier gleichsam poetische Thren zum symbolischen Ausdruck abstrakter Ibeen: und auch hier herrscht noch jene Tendenz der griechischen Kunft und Poesie, das Menschendasein durch Erhebung in ideale Gebiete zu verklären. Mur felten kommt (wie in ber Promethensfabel) die Bereinigung und Trennung von Seele und Körper geradezu zur Darstellung; gewöhn= lich wird ber llebergang in ein anderes Leben und bessen Seliafeit oder Unseligkeit burch die Schickfale der Götter und Beroen verfinn-Besonders gern wurde die Entführung der Proserpina ins Schattenreich und ihre Wiederkehr zur Welt des Lichts zum Schmud von Sartophagen gewählt, besgleichen der Tod des Abonis, dem ja ebenfalls eine Auferstehung folgt; vielleicht ist auch die Entführung ber Töchter bes Leucippus durch die Diosturen zu einem höhern Dasein in ähnlichem Sinne zu verstehn. Die Geschichte der Alceste und des Admet, Protesilaus und Laodamia deuten die Hoffnung auf ein Wiedersehn nach dem Tode, die Fortbauer der Gattenliebe im Jenseits an. Herfules, ber durch unablässiges Ringen sich von ben Gebrechen ber Sterblichkeit befreiende und auch über die Mächte ber Unterwelt siegreiche Held, erscheint in seinen Kämpfen und Arbeiten als der eigentliche Ueberwinder des Todes. Adill auf Schros, der ein kurzes glückliches Leben einem langen thatenlosen vorzog, und für diese Wahl mit der Versetzung ins Elhsium belohnt wurde, soll wie

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 187. 2) Hir vas folgende vgl. E. Petersen Sepolero scoperto sulla via Latina. Ann. d. J. 1860 p. 348 ff.; 1861 p. 190 ff.

es scheint ben Lohn verbürgen, der die Tugend erwartet, die Geschichte bes Aftäon, des Marsyas, der Klytännestra, der Gigantenkampf vielleicht die Strafen, die den Frevler treffen werden. Auf die Freuden ber Seligen beuten die mit besonderer Borliebe bargestellten froben Bereinigungen, Tänze und Keste bes Schwarms, der das Gefolge des Bacchus bilbet, jenes bunte Gewühl der Bacchanten, Mänaden, Saturn, Pane und Centauren, beffen Fülle nach Böthe auf Sarkophagen und Urnen den Tod überwältigt: "die Afche da drinnen scheint im stillen Bezirk noch sich des Lebens zu freun." Auch der Gott selbst verbürgte burch seine Wiedergeburt aus dem Tode nach Orphischer Lehre den Eingeweihten seiner Musterien die Unsterblichkeit; die von ihm zum Himmel erhobene Ariadne erschien als ein Vorbild der aus ber Endlichkeit befreiten und in eine höhere Welt entrückten Seele, der Jubel und die festliche Freude des bacchischen Kreises, wie gesagt, als ein Sinnbild ber zu hoffenden Seligkeit. Den Zustand ber Seligen scheinen auch die Züge und Chore ber auf ben Wellen bes Oceans sich wiegenden Nereiden und Meergötter, die Spiele von Bu beiden Seiten ber Bia Latina find Liebesgöttern zu bedeuten. bei Rom 1857 und 1858 zwei einander gegenüberliegende, stattliche, zweistödige Grabgebände entdedt worden, die ber zweiten Hälfte bes zweiten Jahrhunderts n. Chr. angehören. Die Gewölbedecke des Hauptgemachs im Unterstock des einen, die drei Sarkophage enthielt, ist reich mit Stuckreliefs verziert: ein Medaillon in der Mitte stellt die Seele des Berstorbenen als verhüllte Gestalt von einem Greifen emporgetragen vor, umgeben von 24 Medaillons mit Bacchanten und Mereiden, und Liebesgüttern in kleinen vieredigen Feldern.2

Wenn es also dahin gestellt bleiben muß, ob selbst in der kleinen Minorität der Gebildeten der Unsterblichkeitsglaube mehr Gegner als ber unge-Bekenner gablte, jo fann es keine Frage fein, bag in ben Maffen

<sup>1)</sup> Plutarch. cons. ad ux. c. 10. 2) Ein Dedengemalbe, sider aus einem Grabmal wahrscheinlich bei Rom, aus bem cod. Pighian, herausgegeben von Jahn Ber. b. Sächs. Gef. 1869 S. 1 ff. ist verwandter Art. Das Hamptbild (Kigur auf einem Biergespann, wol ber zum himmel getragene Berftorbene) ift umgeben von Bilbern, bie auf bas jenseitige Leben Bezug haben: bie Danaiben.

zu allen Zeiten eine ungeheure Mehrzahl die seit der Urzeit von Jahrhundert zu Jahrhundert fortgepflanzten Vorstellungen von der Fortbauer der Seelen im Jenseits, ungeachtet aller im Laufe der Zeit eingetretenen Modifikationen, im wesentlichen festhielt. Der Glaube an die eigene Fortdauer gehört zu den stärtsten und verbreitetsten Instinkten und Bedürfnissen der menschlichen Seele, was ja auch bas Studium der Naturvölker sowol wie der ältesten Culturvölker im Allgemeinen bestätigt, wenn gleich es an Ausnahmen nicht fehlt; er reicht namentlich bei den indogermanischen Nationen weit über die Anfänge aller Ueberlieferung hinaus. Der Unsterblichkeitsglaube ist ber menschlichen Natur ebenso gemäß als der Glaube an das Walten höherer Wesen; er entspringt aus dem Schauder vor der Vernichtung, der Selbsterhaltungstrieb greift hier instinktmäßig über ben Tob hinaus. Der zum Bewußtsein erwachte Mensch sucht im Jenseits Die Lösung für die Räthsel des Lebens, den Trost für seine Leiden und Täuschungen, "am Grabe noch pflanzt er die Hoffnung auf." Der Reflexion, Die zum Zweifel und zur Leugnung führt, fann immer nur eine Minderheit fähig sein; die Schnsucht nach der Bernichtung, die in Usien seit so vielen Jahrhunderten Millionen erfüllt (eine wol noch nicht völlig aufgeklärte Erscheinung), ist jedenfalls ein Produkt von Faktoren, bie ben Zuständen, der Natur und Kultur bieses Welttheils ausschließlich eigenthümlich sind.

Allerdings sind nun materialistische Strömungen wie zu allen Zeiten so auch im spätern griechisch-römischen Alterthum hier und da in die Massen gedrungen: daß sie aber dort jemals sich verbreitet, dem positiven Glauben erheblichen Abbruch gethan haben, läßt weder die Analogie ähnlicher Erfahrungen in neueren Zeiten annehmen, noch spricht dafür die wie zesagt verhältnismäßig geringe Zahl materialistischer Grabschriften von Personen der untern Klassen. Auch äußern diesen gegenüber andre ein sestes Bertrauen auf eine Fortzauer und ein Wiederschn nach dem Tode, wie z. B. jene Inschrift auf dem gemeinsamen Grabmal eines Schepaars, von welchem die

Herakles und Allestis, Apoll n. Marsyas, Eros n. Pan (vor Dionysos u. Ariadne), die alle mit Sarkophagreliefs übereinstimmen, und wieder von kleineren Bildern umgeben sind, worunter zahlreiche Erotenfiguren.

Frau zuerst gestorben war: "Ich erwarte meinen Mann." Namentlich aber bestätigen zahlreiche unzweifelhafte Zeugnisse, daß ber Bolksglaube im großen und ganzen, soweit die römisch=griechische Kultur reichte, noch immer durch die uralten römischen und griechischen Borftellungen vom Jenseits bestimmt wurde, die sich im Laufe ber Jahrhunderte vielfach verschmolzen hatten, und mit denen sich je länger besto mehr orientalische Anschauungen verbanden.

Zwar haben römische Antoren zu verschiedenen Zeiten versichert, Fortbauer ber daß an die alten volksthümlichen Fabeln von der Unterwelt Niemand Vorstellungen von der Un Kein altes Weib sei fo schwachsinnig, sagt Cicero, baß es Die "Acherontischen tiefen Regionen des Orcus, das bleiche von Finsterniß umhüllte Reich des Todes" fürchte.2 Niemand, fagt Seneca, ift so findisch, daß er sich vor dem Cerberus und der Finsterniß und den Gespenstergestalten ber Todtengerippe fürchtet.3 Daß cs Manen gibt, sagt Zuvenal, und unterirdische Reiche, einen Cochtus und ichwarze Froiche im Stygischen Schlunde, und daß so viele taufende in einem Nachen über bas Baffer feten, bas glauben felbst von den Kindern nur die kleinsten, die noch kein Eintrittsgeld in ben Bädern zahlen.4 Allerdings ift nun wahr, daß bie gricchischen Vorstellungen, von denen bier hauptsächlich die Rede ift, in Italien und den westlichen Ländern überhaupt weniger verbreitet waren, obwol boch auch dort ihre durch die in der Schule allgemein gelese= nen Dichter, durch die Theater, durch die bildende Kunst unaufhörlich und tausendfach geförderte Berbreitung feine geringe gewesen sein fann, und von den angeführten Autoren unzweifelhaft unterschätzt ward. Die Fortdauer des römischen Bolfsglaubens an die Manen zu leugnen, fonnte Juvenal im Ernst kaum einfallen, und er hat wol nur die grobsinnlichen Vorstellungen von ihnen als gänzlich aufgegeben bezeichnen wollen, auch dies freilich sehr mit Unrecht: wie benn Aufgetlärte fiets nur zu leicht geneigt find, Die in ihren Kreisen herrschenden Ansichten als die vernünftiger Weise einzig möglichen und folglich allgemeinen vorauszusetzen. Um wenigsten konnte Juvenal



<sup>1) 13 428, 5.</sup> Bgl Inscr. de l'Alg. 3864 (Cartena): Mi fil(i), mater rogat ut me ad te recipias. Grut. 376, 5 (vgl. Mommsen Hermes III 60, 5): mater rogat, quam primum ducatis se ad vos. 2) Cic. Tusc. 1 21, 48. 3) Seneca Epp. 24, 18. 4) Juv. II 149 (Esse aliquid Manes mit Antlang an Prop. V 7, 1: Sunt aliquid Manes).

aber den Unsterblichkeitsglauben überhaupt leugnen wollen. Daß er von den Ansichten seiner gebildeten Zeitgenossen mindestens soviel wissen mußte, als wir, wird wol niemand in Abrede stellen.

Der Glaube an ben Tedtenfährs mann.

Aber wenigstens von einer der von Zuvenal verspotteten griechischen Fabeln find wir im Stande nachzuweisen, daß fie bamals und frater im Bolf febr allgemein und fest geglaubt wurde, und zwar auch in den westlichen Ländern: es ist die Fabel von dem "grausen Fergen bes Rahns auf bem tothigen Schlunde" wie Juvenal selbst ihn ein anderes Mal nennt, dem der Todte seinen Heller als Kährgeld mit dem Munde reichen muß.1 Daß das Bolf in den griechischen Ländern allgemein an die Wirklichkeit des Todtenfährmanns glaube, bezeugt ausdrücklich Lucian: "In dieser Borstellung ist die große Menge so sehr befangen, daß wenn einer ihrer Angehörigen stirbt, sie ihm zuerst einen Obol in den Mtund stecken, der für ten Fährmann als Bezahlung der Ueberfahrt bestimmt ist, ohne zu prüfen welche Münze in der Unterwelt gangbar ist u. s. w.2 Roch heute findet sich diese Sitte in Griechenland und auch Charon lebt, wenn gleich in veränderter Gestalt im Glauben und in den Liedern des Boltes fort "als Charontas over Charos, der mürrische Greis, welcher bald wie ein schwarzer Vogel auf sein Opfer niederschießt, bald als fliegender Reiter die Schaaren der Berstorbenen durch die Lüfte zum Todten= reiche führt." Wie allgemein verbreitet, wie tief gewurzelt mußte ein Glaube sein, bessen Lebensfraft sich als eine so unzerstörbare erweist, obwol seit anderthalb Jahrtausend ihm scheinbar alle Bebingungen ber Fortbauer entzogen sind! Auch nach Italien bat er sich früh verbreitet. Sfelette mit Münzen im Munde sind sowol in den Pränestinischen Gräbern aus der Zeit von der Mitte des vierten bis zweiten Jahrhunderts v. Chr. als in römischen ber ersten Kaiferzeit gefunden worden; desgleichen in Gräbern in den Rhein= landen aus der mittlern und letten Raiserzeit, und auch im Occident hat sich bieje Sitte wenigstens bis ins Mittelalter erhalten.

Wenn hiernach also wol kein Zweifel sein kann, daß etwas, was nach Invenal nur kleine Kinder glaubten, in der That von tausenden

<sup>1)</sup> Juv. III 265. 2) Lucian. De luctu 10. 3) Wachsmuth, Griechensland im alten das nene 118. K. Mendelsohn-Bartholdu Gesch. Griechenlands I 46. 4) Preller Gr. Myth. I<sup>2</sup> 639. 5) Marquardt Hb. V 1 A. 2262.

und aber tausenden im ganzen römischen Reich geglaubt wurde, so werden wir ebenso wenig an der Fortdauer und Verbreitung der übrigen volksthümlichen Vorstellungen von der Unterwelt zweifeln Den Berficherungen des Gegentheils bei Cicero, Geneca Beugniffe für und Juvenal steht die ebenso-bestimmte Versicherung Lucians gegenüber. Er fagt, daß die große Menge der gemeinen Leute sich das lichen Bor-Benfeits gang fo vorstelle wie es die Dichter schilderten: ' ein un= acheures finiteres von Pluto und Proservina beherrschtes Todtenreich mit dem Kochtus und Phriphlegethon, dem Uchernsischen See, dem biamantnen Thor, das Meafos mit dem Cerberus bewacht, der Asphobeloswiese mit dem Lethestrom, den Todtenrichtern, die die Guten ins Elysium senden, die Schlechten den Furien zu Martern aller Art überliefern, während die große Zahl berer, die weder gut noch boje waren, als Schatten auf der Asphodeloswiese umberirren und sich von den Grabspenden und Todtenopfern nähren. Blutarch faat.2 daß biejenigen, die sich vor den Bissen des Cerberus und dem Faß ber Danaiden fürchteten, sich durch Weihen und Reinigungen davor zu schützen suchten, durch welche sie die Gewähr zu erhalten alaubten. im Habes an einem bellen Ort in reiner guft unter Scherz und Tang fortzuleben. Er meinte allerdings, daß es "nicht sehr viele" waren, die diese "Ammenmärchen" glaubten; natürlich war seine Schätzung ebenso subjectiv und ebenso durch zufällige Eindrücke bestimmt, wie die gueians, dem die Menge der Glaubenden sehr groß erichien, und hierin sind die Angaben beider gleich unzuverlässig. Schwerlich fann man aber bei ber großen Menge geläutertere An= sichten vom Leben nach dem Tode voraussetzen als bei einem Manne wie Aristides: der doch auch geglaubt zu haben scheint, daß die in die Eleufinischen Mysterien nicht eingeweihten in ber Unterwelt in Schlamm und Finfterniß liegen würden.3 In seiner Schrift "Bom Aberglauben" zählt Plutarch die Vorstellungen von tiefen Pforten des Hades, von Keuerströmen und jähen Abstürzen der Sthr, von einer Finfter= niß voll von Gespenstern, wo Schreckgestalten erscheinen und flägliche Laute sich hören lassen, von Richtern und henkern, von Schlünden

stellungen.

<sup>1)</sup> Lucian. De luctu 1-10. 2) Plutarch. Non posse suaviter vivi 27, 4 p. 1105. 3) Aristid, or. XIX p. 259 Jebb.

und Abgründen, die von tausend Qualen erfüllt sind — alle solche Vorstellungen zählt er zu den Ausgeburten des Aberglaubens: dan er diesen aber selbst für ein weitverbreitetes Uebel bielt, gebt wie gesagt aus dem Eifer bervor, mit dem er ihn befämpft.

Daß nun von den griechischen Borstellungen gar manches, wo nicht das meiste, auch in den Bolfsglauben des Westens übergegangen ist, darf man, wie gesagt, namentlich mit Rücksicht auf die Wirkung. die die römischen Dichter durch die Schule übten, voraussetzen; seit Ennius waren ausführliche Beschreibungen der Unterwelt ein Lieblingsgegenstand der Epifer gewesen, und vor allem wird die so ausführliche Schilderung Bergils mittelbar und unmittelbar die Borstellungen von unzähligen beeinflußt haben. Mit der Zeit mischten glaubens mit sich hie und da auch orientalische, jüdische und christliche Elemente in den Bolfsglauben ein. Bielleicht haben schon Lucan und Statius in ihre Schilderung ber Unterwelt ben aus ber Bibel befannten Beelzebub aufgenommen: beide reben von einem Obersten der Unterweltsgötter, "der im tiefsten Abgrunde des Tartarus hausend alle übrigen Mächte ber Unterwelt beherrscht."2 Ein unzweifelhaftes, sehr merhvürdiges Beispiel von Vermischung griechischer und orientalischer Borstellungen bietet eine beibnische Grabkammer bei Rom, die von Berehrern des Bersischen Mithras und Eingeweihten seiner Mysterien errichtet zu sein scheint. Auf verschiedenen Gemälden ist bier erst "die Entführung und das Hinabsteigen der Bibia" (wie die Inschrift lautet) durch Pluto vorgestellt, deren Viergespann Mercur führt; dann führt "Mercur der Bote" Bibia vor das Tribunal des Unterweltgottes (DISPATER) und seiner Gemahlin (ABRACVRA); Bibia wird von Alcestis als einer Beschützerin treuer Frauen (und zugleich einem Prototyp der Palingenesie) geleitet, zur rechten stehen die Schicksalsgottheiten, eine männliche und zwei weibliche Gestalten Ein brittes Bild zeigt die "Einführung der (FATA DIVINA). Bibia" burch ben "guten Engel" (BONVS ANGELVS) zu den Freuden der Seligen. Sechs Personen verschiedenen Alters und Geschlechts lagern bei einem Mahl, über einer steht der Name Bibia,

Bersetung bes Bollsorientalischen Elementen.

<sup>1)</sup> Plutarch. De superstit. 4 f. p. 167 A. 2) Preller R. Dt. 466, 2. Bgl. auch Lucan. Phars. VI 745 sqq.

über dem ganzen Bilde: "die durch das Gericht der Guten gerichsteten:" endlich sieht man ein Mahl von sieben Männern, von denen drei phrhzische Mützen tragen, mit der Ucberschrift: "die sieben frommen Priester."

Es bedarf nicht erst dieser und ähnlicher Zeugnisse, daß die Die Ersten als Vorstellungen einer mehr oder minder materiellen Existenz der Ab- eine materielle geschiedenen, welche die alten, seit undenklichen Zeiten fort und fort überlieferten Fabeln voranssetzen, in ben Massen ebenso verbreitet waren als jene Fabeln selbst. Die ungeheure Mehrzahl der Menschen founte damals noch weniger als jetzt der Abstraktion fähig sein, die Die Vorstellung einer rein geistigen Existenz erfordert. Bei jedem Bersuch zu einem Bilde bes unbefannten Lebens mußte und muß die sich selbst überlassene Phantasie, unwillfürlich und unbewußt, mit den Farben und Formen arbeiten, die sie dem befannten Leben entlehnt, und ihre zartesten und duftigsten Bilder sind ebenso wenig unförperlich als ihre rohesten und gröbsten. Daß diese letztern die einzigen waren, die die große Menge fassen und festhalten konnte, liegt in der Natur ber Sache. Um so weniger burfen wir an ber Bersicherung Lucians zweifeln, ber Glaube Bieler fei, daß bie Todten fich von ben Spenden, Opfern und Mahlen wirklich nährten, die die Ueberlebenden ihnen barbrachten; daß viele Geräthe, Rleider, Schmud in ber Meinung mit sich verbrennen oder vergraben ließen, daß sie im andern Leben bieser Dinge bedürfen oder davon Rugen haben würden.2 In der That stammt ein großer Theil von Gegenständen bes häuslichen Lebens, die unfre Muscen bewahren, aus Gräbern, in welche man bem Krieger seine Waffen, dem Handwerker und Rünftler sein Sandwerkszeug, ber Frau ihre Toilettengegenstände, dem Rinde fein Spielzeug mitgab.3 Bei Lucian erzählt ein Mann, er habe seine Liebe zu seiner seligen Frau nicht bloß während ihres Lebens, sondern auch bei ihrem Tode bewiesen, indem er ihren gangen Schmuck und ihre Kleider mit ihr verbrannt habe; boch erschien sie ihm am siebenten Tage, als er gerade Platos Phadon las, beschwerte sich, daß eine ihrer vergoldeten Sandalen nicht mitverbrannt war, und bezeichnete

<sup>1)</sup> De Rossi Bull. d. Inst. 1853 p. 87 sf. Henzen-Orelli 6042. 2) Lucion. De luctu c. 14. 3) Marquarbt Hdb. V 1, 367 sf.

die Stelle, wo sie unter einem Kasten liege, hier wurde sie gefunden und ihrem Wunsche gemäß nachträglich verbrannt. Die ben Tobten mitzugebenden Gegenstände waren offenbar nicht selten testamentarisch genau bestimmt. Das Testament eines begüterten Römers in ber Gegend des heutigen Langres (aus der frühern Kaiserzeit) verordnet, daß all sein Geräth zur Jagd und Vogelstellerei mit ihm verbrannt werden solle, als Lanzen, Schwerter, Messer, Schlingen, Bogelhütten (?), Bogelleim, Jagdzelte u. f. w., Gänften und Tragsessel, ein aus Binsen geflochtener Nachen, seine sämmtlichen binterlassenen buntgewebten und gestickten Kleider und alle Sessel (?) Dasselbe Testament verordnet die Anaus Elenthiergeweihen.2 vilanzungen von Obstgärten bei dem Grabmal, die fort und fort burch brei Gärtner und teren Lehrlinge in Stand erhalten werden follen: Gärten, Rebenpflanzungen und Parke wurden besonders gern bei Gräbern angelegt, "bamit die abgeschiedenen Seelen sich an ber schönen Natur erfreuen möchten."3 Man barf glauben, daß von ben noch erhaltenen, auf Ausschmückung und Kultus der Gräber bezüg= lichen, testamentarischen Verfügungen gar manche in dem Glauben an eine Theilnahme der Abgeschiedenen an den Freuden und Genüssen dieser Welt erlassen worden sind, sehr häufig gewiß in dem Glauben an ein materielles Fortleben der Abgeschiedenen und zwar bei ihren Gräbern.

Sinnlice Worstellungen Jenjeite.

Bei so sinnlichen Vorstellungen konnte natürlich auch Lohn und von Lohn u. Strafe im Jenseits nur sinnlich gedacht werden: wie Bildwerke und Gemälde sie vor Augen stellten, wie die Dichter sie schilderten, vor allen Bergil, beffen Beschreibung ber Unterwelt gewiß einen weit größern Einfluß auf die Vorstellungen der spätern römischen Welt geübt hat, als die Dantes im Mittelalter. Natürlich gestalteten sich die Bilder des andern Lebens in der Phantasie der Ein= zelnen nach Individualität, Gesinnung und Bildung unendlich verschieden, feiner und gröber, edler und gemeiner, erhabener und niedriger. Auch Plutarch, der die volksthümlichen Vorstellungen von den Leiden der Seelen nach dem Tode als Ammenmärchen verachtete. hat selbst in ihrer Ausmalung einen wahren Höllenbreughel geliefert.

<sup>1)</sup> Lucian. Philops. 27. 2) Kiessling Anecdota Basileensia I (1863).

<sup>3)</sup> Serv. ad Verg. A. V 760; vgl. Marquarbt a. a. D. A. 2363.

<sup>4)</sup> Plutarch. De sei, num. vind. c. 22.

Seine Schilderung des Jenseits beruht (nach dem Vorgange Platos) auf dem Bericht eines wieder zum Leben erwachten Todten, eines Thespesius aus Soli in Cilicien in der Zeit Bespasians, bessen Seele die Erinnerung an die während der Trennung vom Körper empfangenen Einbrücke behalten hat. Die Strafen für die Berschuldungen sind dreifach abgestuft. Um gelindesten sind sie für jene, Die schon auf Erden gebüßt haben. Wer aber aus diesem Leben ungestraft und ungeläutert kommt, wird so lange gepeinigt, bis jede Leidenschaft aus ihm durch Schmerzen und Qualen getilgt ist, die an Heftigkeit und Stärke die fleischlichen so weit übertreffen, wie die Wirklichkeit den Traum an Deutlichkeit. Narben und Striemen bleiben von den Leidenschaften bei den einen längere, bei den andern fürzere Zeit zurück, daher die Farben der Seelen bunt und mannich= fach sind: die blutrothe Farbe verräth Grausamkeit, die bläuliche, daß hier die Wollust ausgerottet ist u. s. w. Die Farbe zeigt das Ende der Läuterung und Bestrafung an, nach ihrem Verschwinden erscheinen die geläuterten Seelen durchaus gleichfarbig und glänzend. An dem Orte der schwersten Strafen ertönt Jammergeheul der Seelen, die dort die gräßlichsten Martern leiden. Der Erzähler sieht die Seele seines Baters voll von Malen und Narben aus einem Schlunde hervorfommen und die Hände nach ihm ausstrecken, während er von seinen Peinigern zu neuen Büßungen (für einen im Leben unentdeckt gebliebenen Giftmord) geschleppt wird. Er sieht Seelen, die gleich einem Anäuel von Schlangen um einander geschlungen, sich gegenseitig fressen. Dort sind ferner brei Seen, von siedendem Golde, von faltem Blei, und von rauhem Gifen; Damonen, die Schmieden gleichen, tauchen mit Werkzeugen die Seelen ber Sabsüchtigen barin unter und ziehen sie wieder heraus. Nachdem sie in dem Goldsee glühend und durchsichtig geworden, erstarren sie in dem Bleisee zu ber Härte von Hagelförnern, dann werden sie in dem Eisensee schwarz und spröde, so daß sie durch Zerbrechung und Zerreibung neue Gestalten annehmen, hierauf kommen fie aufs neue in ben Golbsee und leiden bei biesen Beränderungen unfägliche Qualen. Manche, die schon von Strafe befreit zu sein glaubten, werden auf die Klagen und Vorwürfe ber Seelen ihrer Nachkommen, die im Leben für ihre Berbrechen hatten bugen muffen, zu neuen Martern geschleppt. Zuletzt sieht er die Seelen derer, die behufs einer zweiten Geburt in Thierleibern von ihren Peinigern mit Werkzeugen aufs gewaltsamste umgestaltet werden. Unter ihnen ist auch die Seele des Nero, die außer andern Qualen mit glühenden Nägeln durchschlagen ist. Sie sollte in einem Bipernleibe leben, aber auf das Gebot einer Stimme, die plötzlich aus einem gewaltigen Lichte erscholl, ward ihr der Leib eines zahmen Thiers zum Ausenthalt angewiesen, das singend an Sümpfen und Seen lebt (etwa eine Unke); "denn die Götter seien dem Nero auch eine Belohnung schuldig, da er die Hellenen, das beste und gottgeliebteste Volk unter seinen Unterthanen, in Freiheit gesetzt habe."

Ob und welche Strafen in dieser Bision als ewige zu denken sind, ist nicht flar. Daß aber ber Glaube an ewige Strafen (neben den endlichen, eine Läuterung bewirkenden) bestand, ist gewiß; auch war er beinahe mit Nothwendigkeit durch den Glauben an eine ewige Seligkeit bedingt. Auch diese werden die Massen mehr oder minder grobsinnlich aufgefaßt haben; daß namentlich die Borstellung von unaufhörlichen Freudenmahlen und Gelagen ber Seligen im Jenseits zu allen Zeiten verbreitet gewesen ist, unterliegt keinem Hatte boch schon Plato über den "ewigen Rausch" ge-Zweifel. spottet, den die orphische Lehre den Tugendhaften in Aussicht stellte, und ber gewiß von sehr vielen buchstäblich verstanden wurde. Gewiß werden auch in den nachdristlichen Jahrhunderten in der heidnischen Welt ganz ähnliche Hoffnungen verbreitet gewesen sein, wie unter ben Juden und driftlichen Chiliaften, Die nach Hieronhmus und Augustinus im tausendjährigen Reiche außer schönen Weibern und reichem Kindersegen Ueberfluß jeder Art erwarteten, vor allem aber "unmäßige fleischliche Gastmähler, in welchen eine solche Menge von Speisen und Getränken aufgetischt wird, bag fie nicht nur über alle Schranken ber Mäßigkeit, sondern fogar über allen Glauben hinaus-Diesen niedrigen Auffassungen ber Seligkeit entsprachen geht."2 ebenso niedrige Ansichten von der Möglichkeit sie durch religiose Ceremonien, namentlich Einweihung in Mhsterien als Gnatenmittel,

<sup>1)</sup> Plutarch. de virt. morali c. 10: οἱ δὲ (θάνατον) καὶ τιμωρίαις αἰωνίοις καὶ κολασμοῖς φρικώθεσι κακὸν εἰναι νομίζουσιν. 2) Lobeck Aglaoph. 826. Corrobi Gesch. b. Chiliasten II 492 ff. Hieronym. in Jesaiam c. 55 u. 60. In Zachariam c. 40. Augustin C. D. XX 7, 1.

gemein= beit bes Geifter=

zu erwerben, wie es ja Plutard, und Aristides bezeugen. Verheißungen ber im spätern Alterthum so verbreiteten ägyptischen Mensterien gehörte z. B. die Labung burch "bas fühle Wasser" in ber Unterwelt: auf mehrern griechischen und römischen Grabschriften wird Dsiris ober auch ber herr ber Unterwelt Aidoneus angefleht, bies bem Tobten zu gewähren.' Dies erinnert an die Bitte um Kühlung ber abgeschiedenen Seelen, die in driftlichen Grabschriften nicht bloß an Christus, sondern auch an Märthrer gerichtet wird.2

Die große Verbreitung des Unfterblichkeitsglaubens auch im 3. Die Allspätern Alterthum bedarf nach allem bisher gesagten keines Beweises mehr; sie ergibt sich aber auch schon allein aus einer bisher noch glaubens nicht berücksichtigten Thatsache: aus der großen Verbreitung des für die Glaubens an Geistererscheinungen, also an die Möglichkeit der Wieder- meinheit fehr der Gestorbenen, überhaupt an einen innigen Zusammenhang ferblichber Geisterwelt mit der Welt ber Lebenden, an ein stetes Eingreifen glaubens. der erstern in die lettere. Dieser Glaube, bei den Römern wie bei den Griechen uralt, hat sich bei beiden Bölfern nicht in ganz gleicher Während namentlich bei den Römern die Vor-Weise entwickelt. stellung, daß die guten Beifter der Abgeschiedenen als Schuggeifter (Lares) ber Lebenden walten, uralt, fest und allgemein war, ihren Ausbruck im Cultus und durch diesen bann immer neue Rahrung und Kräftigung fand,3 taucht dieselbe zwar auch in der ältesten griechischen Poesie auf (Hesiod sagt: Die Seelen ber Menschen bes goldnen Zeitalters seien nach beffen Ablauf gute Dämonen geworden, die als Wächter ber sterblichen Menschen in Nebel gehüllt über die Erde wandeln, über Recht und Unrecht wachen und Reichthum geben): aber bann verschwindet sie wieder bis zu der Zeit, wo der spätere Platonismus sie mit seiner Dämonlehre verschmolz.4 Auch ber bem Glauben an Geifter ber Guten als schützende Laren bei ben Römern nothwendig entsprechende Glaube an die Geister der Bosen als spukende, "selber gequälte und andere quälende" Larven und Lemuren läßt

<sup>1)</sup> Orelli 4766; vgl. E. Plew De Sarapide (Regim. 1868) p. 31. Rossi Bull cr. 12ff. 3) Preller R. M. 72 f. 486. Marquardt Sob IV 212.

<sup>4)</sup> Lehrs Pop. Auff. 146 ff. 5) Niffen Das Templum 148.

sich in Griechenland nicht so als allgemein und fest gewordener Volks= glaube nachweisen. In andern Beziehungen dagegen stimmt ber Geisterglaube beider Bölfer völlig überein. Namentlich heftete er sich hier wie dort an die Geister gewaltsam umgekommener (deren unver= söhnlicher Zorn auch unschuldige verfolgt und verdirbt), und unbegrabener. Wenn übrigens auch in den spätern Jahrhunderten der römische und griechische Geisterglaube durch hin und her übertragene Vorstellungen sich immer mehr ausgeglichen haben wird, so fehlt boch dem lettern der feste Anhalt, die bestimmte Form und Richtung, welches alles dem ersteren der öffentliche Kultus, auch abgesehn von der Berehrung der Laren gab. Die Vorstellung eines ununterbrochenen Wechselverkehrs zwischen Unter= und Oberwelt unterhielt und bestärfte im römischen Volksglauben namentlich die Eröffnung des mundus b. h. ber tiefen Grube, bie in jeder Stadt den Göttern und Geistern ber Tiefe zugleich als Göttern ber Saat geweiht war, an drei Tagen im Jahr (24. August, 5. October, 8. November), wo dann die Schaaren "ber Schweigenden" ungehindert ein- und ausfahren fonnten; jodann das Allerseelensest am 21. Februar (Feralia) und in der vorausgehenden Woche (13-20 Parentalia), bessen Bernachlässigung einft nach ber Legende ein großes Sterben zur Folge gehabt hatte; endlich die Gebräuche, mit denen man in den drei Nächten der Lemurien (9., 11. und 13. Mai) die spusenden Geister beschwichtigte und versöhnte.2

Daß nun Unsterblichkeits und Geisterglaube nicht bloß in innigster Wechselbeziehung stand, sondern daß auch der erstere sich gerne durch den letztern stärkte und befestigte, ist ebenso selbstwersständlich wie daß Zweisler durch Erscheinungen überzeugt wurden, oder bereit waren, sich durch sie überzeugen zu lassen. Ein Monument, das ein Ti. Claudius Panoptes und seine Frau Charmospne ihren beiden gestorbenen Töchtern "nach einem Gesicht" errichteten, trägt die Inschrift: "Du, der du dies liesest, und zweiselst, daß es Manen gibt, fordre uns nach geschehener Verpflichtung (nämlich daß der des Irrthums überführte zahlen muß) auf, und du wirst zur

<sup>1)</sup> Lobeck Aglaoph. 302 k. Preller R. M. 499. 2) Preller R. M. 456. 483, 499.

Einsicht gelangen."1 Aber auch in gebildeten Kreisen fiel Geifter= glaube und Unsterblichkeitsglaube vielfach zusammen. Freilich spotteten bort nicht bloß alle, die epikureische und materialistische Anschauungen begten oder zu ihnen neigten, über ben Nachtsput ber Lemuren (fo gut wie über Träume, Wunder, Hegen und Zauberei) und behaupteten, bag nur Weiber, Kinder und belirierende Kranke Gespenster fähen,2 sondern auch ein großer Theil der Unfterblichkeitsgläubigen verhielten sich in Bezug auf Geistererscheinungen zweifelnd oder ablehnend, wie 3. B. Seneca. Ob dies aber auch selbst in den Kreisen der philo= sophisch gebildeten (namentlich) seit dem zweiten Jahrhundert) die Mehrzahl war, steht bahin. Die Gesellschaft bes Eufrates, Die Lucian im "Lügenfreunde" schildert, in der niemand zweifelt, daß es "Dämonen und Gespenster gibt und baß die Seelen ber Todten auf ber Erbe umherwandeln und erscheinen so vielen sie wollen," besteht außer einem Arzte, aus einem Beripatetiker, einem Stoiker, einem Platoniker und einem heiligen Pythagoreer, und Gufrates felbst ift ein Mann, ber sich gründlich mit Philosophie beschäftigt hat.3 Am festesten hielten am Geisterglauben die Neupythagoreer und pythagoraisirenben Platoniker, die in den Erscheinungen eine Bürgschaft für die Wahrheit nicht bloß ihres Unsterblichkeitsglaubens, sondern auch ihrer Dämonenlehre fanden. Der philosophirende Rhetor Maximus aus Thrus, ber gang auf dem Boben eines bereits zum Reuplatonismus hinneigenden Platonismus steht, betrachtet wie alle gleichgesinnten die Dämonen, zu benen auch die abgeschiedenen Seelen gehören, als das eigentliche Band zwischen der sinnlichen und überfinnlichen Welt.4 Die zu Dämonen gewordenen Seelen, jagt er, sind betrübt über ihr vergangenes Leben, beseligt über ihr jetiges; betrübt aber auch über bie verschwisterten Seelen, die noch auf der Erde weilen und in Menschenliebe zu dem Wunsche gestimmt, sich ihnen zuzugesellen und sie aufzurichten, wenn sie gleiten. es ist ihr Auftrag von der Gottheit, die Erde zu besuchen und sich zu betheiligen an aller Menschengeburt, an allem Menschengeschick,

1 1 1 1 July 1

<sup>1)</sup> Henzen 7346. 2) Horat. Epp. II 2, 208. Plutarch. Dio 2, 2.

<sup>3)</sup> Lucian. Philops. 5. 6. 29. Ueber ben Peripatetiker Antistheues, ben Phlegon. Mirabb. 3 als Gewährsmann anführt, vgl. Zeller II 2, 59.

<sup>4)</sup> Beller III 2, 182 ff. Friedlaenber, Darftellungen IIL

Menschendenken und Menschenhandeln und den Guten zu helfen, den Unrecht leidenden beizustehn, den Unrecht thuenden aber die Strafe aufzuerlegen.' Er erzählt ohne den leisesten Zweifel, daß die Bewohner von Ilium ben hektor oft in Sprüngen mit blitenden Waffen über das Gefilde eilen fähen, und daß Achilles auf der kleinen Insel im schwarzen Meer vor der Donaumündung, wo er als verklärter Heros ein Heiligthum hatte, oft den Schiffern erschienen sei: einige saben ihn in der Gestalt eines jugendlichen Mannes mit blondem Haar in goldener Rüstung einherspringen, andere hörten ihn einen Schlachtgefang fingen, noch andere hörten und faben ibn; einen, ber auf der Insel eingeschlafen war, hatte Achill selbst aufgeweckt, in ein Belt geführt und bewirthet; Patroflus schentte ein, Achill spielte die Cither, auch Thetis und ein Chor von andern Dämonen war zu-Apulejus (der wie bereits bemerkt die Dämonenlehre mit besonderer Borliebe behandelt hat) richtet in seiner Bertheidigungsrede wegen der ihm Schuld gegebenen Zauberei gegen jeinen Unflager (nach beisen falscher Angabe er sich ber Figur eines Steletts zu magischen Zwecken bedient haben sollte) folgende Berwünschung: "Dir wende für diese Lüge der Gott, der zwischen der Ober- und Unterwelt hin und her wandelt (Mercur), die Ungunft beider Götterfreise zu, und laffe beinen Bliden unaufhörlich Geftalten ber Tobten begegnen, und soviel Schatten, Lemuren, Manen und Larven es irgend gibt, alle Nachterscheinungen, alle Grabgespenster, alle Schrechnisse der Leichenbrandstätten."3 Plutard beruft sich (in der Widmung ber Biographien des Dio und Brutus an Sossius Senecio) ben Läugnern von Geistererscheinungen gegenüber auf diejenigen, die diejen beiden jo seelenstarken und philosophischen Männern ihr Ende nach ihrer eigenen Aussage vorherverkundeten. Daß es in einem Bade zu Chäronea, wo zu Lucullus Zeit ein Mord vorgefallen war, gespuft hatte und noch sputte, berichtet er nach den Angaben anderer ohne, wie es scheint, daran zu zweifeln.4 Der Geister- und Dämonenglaube war aber auch mit andern philosophischen Anschauungen als der Platonischen sehr wol vereinbar. Der Chniker Peregrinus Protens,

<sup>1)</sup> Maxim. Tyr. XV 6. Lehrs Bop. Auff. 148. 21 Max. Tyr. XV 7.

<sup>3)</sup> Apulej. Apol. p. 504. 4) Plutarch. Dio c. 2. Cimon c. 1.

der sich nach Lucians Bericht mit dem Rufe: "Mütterliche und väterliche Dämonen, nehmt mich gnädig auf!" — in die Flammen ftürzte, hatte verbreitet, ihm sei bestimmt, nach seinem Tode ein nachthütender Dämon zu werden, und man konnte nicht zweifeln, daß einfältige genug behaupten würden, ihm Nachts begegnet, burch ihn von Fieber befreit worden zu sein.' Der jüngere Plinius, beffen Ansichten hauptsächlich burch stoische Lehren bestimmt waren (er hatte ben Stoifern Euphrates und Artemidor nabe gestanden), erbittet sich die Ansicht seines Freundes Licinius Sura (Consul 102) darüber, ob es Gespenster gebe und ob sie eine eigene Form und übermenschliches Wesen (numen) haben, oder ob es eitle Einbildungen find, die nur aus unserer Furcht ihre Gestalt empfangen.2 Er glaubte bas erfte und erzählt zum Beweise unter andern eine Bespenfter= geschichte, die der des Pythagoreers Arignotus (in Lucians "Lügenfreund") sehr ähnlich ist. Ein großes Haus zu Athen wurde durch einen allnächtlichen Spuf unbewohnbar; ber Beift erschien in ber Geftalt eines abgezehrten alten Mannes mit langem Bart und Ketten an Händen und Füßen, mit denen er furchtbar raffelte. Endlich hatte ein Philosoph Athenodorus den Muth, der Erscheinung Stand zu halten, die ihm so lange winkte, bis er ihr mit einem Lichte folgte; im Hofe verschwand sie plötzlich. Am folgenden Tage grub man an diefer Stelle nach und fand ein Berippe in Retten, nach beffen regelmäßiger Bestattung ber Spuf aufhörte. Diese Beschichte glaubte Plinius, wie er fagt, auf die Versicherung andrer, einen noch findischern Sput berichtet er ohne ben leisesten Zweifel als selbst erlebt. Plinius Freund Sueton fagt, es sei hinlänglich befannt, daß vor dem Begräbnisse Caligulas die Wächter der Lamianischen Garten, wohin man seine Leiche gebracht hatte, von Gespenstern erschreckt worden, und in dem Hause, in dem er gestorben, keine Racht ohne Sput vorübergegangen sei, bis das haus abbrannte.3 Die Bespenstergeschichte, aus der Göthe den Stoff zur Braut von Corinth entnommen hat, steht in ben "wunderbaren Erzählungen" bes Phlegon von Tralles, eines Freigelassenen bes Raifer Hadrian, unter bessen Ramen Schriften bes lettern erschienen fein follen. Phlegon theilt

<sup>1)</sup> Lucian. Peregr. 27 sq. 36. 2) Plin. Epp. VII 27. 3) Sueton. Calig. c, 59. 41 \*

einen (wie es scheint an ihn gerichteten) Brief eines zur Zeit bes Vorfalles in Korinth in officieller Stellung befindlichen Berichterstatters mit, ber bie Eröffnung bes Grabes jenes Mädchens veranlaste; nach seiner Erzählung hatte sie sechs Monate nach ihrem Tode den jungen Gast ihrer Eltern nächtlich besucht, man fand, wie er als Augenzeuge versichert, statt ihrer Leiche nur die ihr von dem Fremden gegebenen Geschenke, einen eisernen Ring und einen vergoldeten Becher. Der Schreiber des Briefs erbietet sich, falls darüber an den Kaiser berichtet werden sollte, Personen, die aller Einzelheiten fundig seien, nach Rom zu senden.' Roch mehr Beispiele eines Trassen Geisterglaubens ber Gebildeten im zweiten Jahrhundert liefern bie Schriften bes Paufanias,2 und boch wird auch feine Glaubensseligfeit, wenn möglich, von der Gespenstersucht des Philostrat und Cassins Dio übertroffen. Der Lettere berichtet wiederholt gan; ernsthaft, wie bei großen Ereignissen die Todten in Masse aus den Gräbern aufftanden, 3. B. bei der Schlacht von Actium und dem Berjuche Neros den Korinthischen Isthmus zu durchgraben.3 Er erzählt, daß im Jahre 220 ein Beift, ber nach seiner eigenen Aussage ber Beift Alexanders d. Gr. war, auch bessen wohlbekannte Gestalt, Züge und Kleidung trug, mit einem Gefolge von 400 als Bacchanten gekleideter Menschen von der Donan bis zum Bosporus zog, wo er verschwand: feine Behörde wagte ihn aufzuhalten, vielmehr wurde ihm überall auf öffentliche Kosten Nachtlager und Nahrung gegeben.4

Die Tobtens beschwörung.

Auch die häufige Erwähnung der Zaubereien, bei benen Geister beschworen wurden, läßt auf eine große Verbreitung eines unbedingten Geisterglaubens in den höhern und gebildeten Areisen schließen. Die Geisterbeschwörung wurde, allem Anschein nach sehr häusig, Veranlassung zu grauenhaften Verbrechen, da der Zauber angeblich über Seelen von gewaltsam (besonders vor der Zeit) umgekommenen am meisten Macht haben sollte, daher Morde, namentlich Kindermorde zu diesem Zweck offenbar nur zu oft verübt wurden. Unter den römischen

<sup>1)</sup> Paradoxogr. ed. Westermann p. 117 sqq. 2) Pfunbtner b. P. Lebensu. Glaubensanschauungen S. 16 (Paus. I 32, 3. VII 10, 4. VI 6, 3 sq. VI 20, 8).

<sup>3)</sup> Dio Ll 17. LXII 17. 4) Dio LXXIX 18. 5) Lobeck Aglaoph. p. 221 sqq. Marquardt Hbb. b. A. IV A. 805 u. 815. Bgl. befonders Tertallian. De anima c. 56 sqq.

Kaisern haben Nero, Caracalla, Divius Julianus und Elagabal viese Bon ben beiben lettern berichtet Dio Art ber Magie getrieben. ausdrücklich, daß sie dabei Kinder schlachten ließen. ber feine Art der Zauberei und Wahrsagerei unversucht ließ, beschwor, um sich von den Erscheinungen seines Baters und seines gemordeten Bruders zu befreien, die ihn verfolgten, unter andern ben Beist des erstern und des Commodus, doch vergebens; wie man in Rom flüsterte, war zugleich mit bem Schatten bes Severus auch ber des Geta heraufgestiegen.2 Aus demselben Grunde beschwor Nero den Geist seiner Mutter Agrippina.3 Er war am leidenschaftlichsten der Geisterbeschwörung ergeben und da ihm "Menschen zu schlachten ja höchst erwünscht war," mag er ihr auch die meisten Opfer gebracht haben. Der Bartherkönig Tiridates, der im 3. 66 mit einem Gefolge von Magiern nach Rom fam, weihte ihn in die "magischen Mahlzeiten" und alle Geheimnisse der Magie ein; boch muß Rero dieser Zauberei schon früher gefröhnt baben. Denn Lucan († 65) hat eine mit allem Luxus des gräßlichen ausgemalte Episode ber Tobtenbeschwörung seinem Epos offenbar in feiner andern Absicht eingefügt, als um seiner Berdammung Dieser Leidenschaft bes Raisers, dem er (seit 64) feindlich gegenüberstand, einen starken Ausdruck zu geben. Es ist Sextus "der unwürdige Sohn des großen Bompejus," der in der Pharsalia die Zufunft durch Todtenbeschwörung erfahren will; die heiligen und erlaubten Prophezeiungen verschmähend, hat er sich zu "ben abscheulichen Geheimnissen der götterfeindlichen Magier" und zu ben Schrecken ber Unterwelt gewendet; "bem elenden waren die Himmelsgötter nicht allwissend genug!" Die Here Erichtho, die seinem Wunsch willfahrt, ist ein entmenschtes Wesen, ihren Un= fpruch von ben Unterweltsgöttern erhört zu werden begründet sie durch die greuelvollsten und unnatürlichsten Verbrechen, die sie in Masse begangen hat, und unter benen Kindermord ausdrücklich angeführt wird. Die Beschreibung ber Todtenbeschwörung selbst macht auch an und für sich betrachtet nicht den Eindruck eines bloßen Phantasie=

<sup>1)</sup> Dio LXXIII 16. LXXIX 11. 2) Id. LXXVII 15. Herodian. IV 12, 3.

<sup>3)</sup> Sucton. Nero c. 34. 4) Plin. H. N. XXX 14 sqq. 5) Genthe De Lucani vita et scr. p. 22. 6) Lucan. Phars. VI 420—434. 7) Id. ib. 706—711; vgl. 529 sqq. 560.

gemäldes. Alle ihre Einzelheiten laffen sich fast Punkt für Punkt aus andern ähnlichen Schilderungen belegen; daß der Beift nur auf Befragen Antwort gibt, aber von selbst nicht redet,' ist eine für Beisterbeschwörung fast nothwendige Boraussetzung; und daß die Bere eine Leiche wählt, deren Lunge unversehrt ift, weil der Todte sonst nicht sprechen fann, ist auch schwerlich eine dichterische Erfindung. sondern sieht ganz wie eine den Gläubigen gewiß sehr einleuchtende Doctrin der Beschwörer aus.2 Sehr begreiflich ist auch, daß Diese am leichtesten die Leichen fürzlich verstorbener beleben zu können an-Beschwörungen von längst abgeschiedenen Beistern mögen wol am besten ohne Zeugen gelungen sein. Go hatte der Alexandrinische Gelehrte Apio den Schatten Homers citirt um von ihm zu erfahren, in welcher ber sieben Städte, bie ihn ben ihrigen nannten, er wirklich geboren sei: leider durfte er die ihm gewordene Antwort nicht mittheilen;3 vielleicht gab er benselben Grund an, wie ber Weist des Protesilaus bei Philostrat: weil dann nämlich die übrigen Städte in ihrem Eifer in der Berehrung Homers nachlassen würden. Uebrigens bedienten sich die Zauberer der beschwornen Beister, sowie anderer Dämonen auch, um ihre Teinde mit Erscheinungen zu guälen, ihnen Kranfheiten und Schmerzen zu senden, ihre Zunge zu feffeln u. bgl. Solcher Zauber wurde auch burch Beschwörungen geübt, die, auf Bleitafeln geschrieben, in Gräber niedergelegt wurden und von denen eine Anzahl sich erhalten hat." Dieser Zauber ift eine Art der sogenannten Devotion, durch die man Lebende ben Dlächten der Unterwelt weihte, sie beruht auf dem eben so alten als verbreiteten Glauben, daß diese Mächte über das Leben Gewalt haben und es hinabzuziehn streben;7 die zu ihnen gehörenden Beister der Tobten, die man gleichsam beschwichtigend die Guten oder die Holden (Dei Manes) nannte und mit Opfern verfohnen zu muffen glaubte,"

1) Id. ib. 761 sqq. 2) 630 sq. vgf. Apulej. Metam. II 40. Heliodor. Acthiop. VI 14. Quintilian. decl. 10. Anthol. lat. ed. Riese I 406. 3) Lehrs Qu. ep. p. 7. 4) Philostrat. Heroic. ed. K. p. 319, 3. 5) Lobeck Aglaoph. p. 222 sq.

Die Devo-

<sup>6)</sup> Gesammelt von Marquardt Hdb. IV 134, vollständiger von Wachsmuth R. rhein. Mus. 18, 559 st. A—K. (Ueber J. vgl. Henzen Bull. d. Inst. 1866 p. 252). Ferner Henzen-Or. 7409. Mommsen CIL. 819. 7) Bgl. auch CIL II 2255 (a. C. 19): dei Manes ad se receperunt Abulliam. 8) Marquardt Hdb. IV 212. Fresser R. M. 466 st.

werden auch in der alten Devotionsformel, durch die der römische Feldherr bas feindliche Heer dem Tote weihte, angerufen.' In einer Grabschrift, die ein Mann seiner verstorbenen Frau errichtet hat, versichert er, daß er ihre Ueberreste angstvoll wie eine Gottheit ehre. "Schone Liebste ben Mann, ich flebe, schone, daß er ferner noch viele viele Jahre stets bir Opfer und Kränze bringen möge, und mit buftendem Oel die Lampe füllen."2

Kennen wir nun auch von dem damaligen Beisterglauben vor= züglich nur die finfteren und unheimlichen Seiten, so zeigt fich boch auch hier, wie weit verbreitet und unwiderstehlich ber Hang war sich in die Geheimnisse des Jenseits und der Beisterwelt zu vertiefen; und wenn auf die Phantasie das Grauen immerhin die unwider= stehlichste Anziehungstraft geübt haben mag, so wird sie sicherlich auch geschäftig gewesen sein, gegenüber ben Qualen und ber Rube= losigfeit der Unseligen den Frieden und die Wonnen ber Seligen auszumalen.

Doch freilich war der Troft, den der Unsterblichkeitsglaube den Unterswiede Menschen jener Zeit und dem Alterthum überhaupt gab, sehr ver= und antiken schieden von dem, den die driftliche Hoffnung auf eine ewige Selig= den Glänbigen bietet. Nicht bloß daß dem antiken Unsterblichkeits= leutere dem glauben die unumstößliche Sicherheit und Gewißheit eines Offen= Leben guge= barungsglaubens und damit auch der feste Anhalt abging, den dieser für die Gestaltung der Bilder des andern Lebens gewährt: er war auch keineswegs so ausschließlich wie der christliche Glaube auf die Ewigkeit gerichtet, sondern wol ebenso sehr wenn nicht in noch höherm Grade der Zeitlichkeit zugewandt. Nach dem römischen Volks= glauben wie nach der Platonischen Dämonenlehre war ja der Lohn ber Guten nicht ober nicht vorzugsweise, zu eigner Seligfeit in ein überirdisches Dasein entrückt zu werben, sondern an den Leiden und Freuden der spätern Menschen schätzend, helfend und leitend Theil zu nehmen. Die Aufopferung der Besten aller Zeiten und Bölker fonnte Cicero sich faum anders erklären, als daß sie auch nach ihrem

Unster lich= leitoglau-

<sup>1)</sup> Liv. VIII 9. 2) Bengen in Gerhards Archaol. Ang. Rr. 112 S. 201.

Tobe vermögen würden, Zeugen der von ihnen ausgegangenen

bächtniß ber

Wirfungen wie ihres Ruhmes zu sein.' Der ganze Todtenkultus der Griechen und Römer hatte bie Tendenz ben Zusammenhang zwischen den Lebenden und den Todten ununterbrochen zu erhalten. Wohnungen der Todten waren nicht abgeschiedene, stille, selten besuchte Der Bunst Ruhestätten, wie unfre Kirchhöfe, sondern vor den Thoren der Städte einer Fort-bauer im Geju beiben Seiten ber Landstraße wurden fie angelegt, wo ber Strom des lebendigen Verkehrs gerade am stärksten vorbeifluthete: jowol, wie Barro fagt, zur steten Mahnung für die Vorüberziehenden, daß auch sie einst zu dieser Rube gelangen würden,2 als zur unaufhörlichen Erhaltung und Erneuerung des Gedächtnisses der Abgeschiedenen, nicht blok bei Angebörigen und Nachkommen, jondern bei allen später lebenden. "Titus Lollius Masculus, jo lautet eine römische Grabschrift, ift hier neben ben Weg gelegt, bamit die Borbeigehenden fagen : Titus Collius sei gegrüßt."3 Nicht selten werden die Wanderer in ber Inschrift ausgefordert dem Todten einen solchen ehrenden und freundlichen Nachruf zu gönnen und ihnen Segen gewünscht, wenn sie es thun würden, ja es wird selft dem Todten eine Ewiderung auf ibre Anrede in den Mund gelegt, so daß eine Art Dialog zwischen ihm und dem Vorübergebenden durch ben lettern vom Grabstein abgelesen werden konnte.4 Und wie der Glaube verbreitet war, daß die Todten sich an solchen Zeichen des Antheils von Seiten aller lebenden ohne Unterschied immerfort erfreuen würden, so natürlich nicht minder, daß die Opfer, Spenden und Festmahlzeiten an ihren Gräbern, ber Blumenschmuck, in dem an den "Rosen= und Beilchentagen" die Denf= male prangten, das Licht der frischgefüllten Grabeslampe und der Duft ihres wohlriechenden Dels ihnen mindestens als Beweise eines fortdauernden Andenkens bei den Rachfommen wohlthuend sein würden: und jo erfolgten alle jolde Darbringungen in der Boraus= setzung, daß es der Wunsch der Abgeschiedenen sei mit den spätern Geschlechtern gleichsam fortzuleben. In demselben Sinne sind auch

<sup>1)</sup> Cic. Tusc, I 15, 35. 2) Varro L. l. V1 6. 3) Orelli 4737 (Aquae Sextiae). 4) 3. B. Orelli 4743 sq. Bull. d. J. 1864 p. 155: "Have Victor Fabiane." "Di vos bene faciant amici, et vos viatores habeatis deos propitios. qui Victorem Publicum Fabianum a censibus P. R. non praeteritis. Salvi eatis, salvi redeatis. Et vos qui me coronatis vel flores jactatis, multis annis faciatis."

auf den griechischen Grabbenkmälern vorzugsweise Scenen aus dem vergangenen Leben der Gestorbenen bargestellt, "ihre Existenz gleichsam fortgesetzt und bleibend gemacht." Die unmittelbare Gegenwart vieser einfach rührenden, die menschliche Theilnahme in hohem Grade anregenden Darstellungen berührten Göthes auch hier bem antiken verwandten Beist aufs wohlthuendste. Ihm sagte es besonders zu, daß die Menschen auf diesen Grabsteinen nicht die Sande falten, nicht in den himmel schauen, sondern bei einander stehen, wie sie auf Erden bei einander gestanden, einander geliebt haben: "der Wind, der von den Gräbern der Alten herweht, kommt mit Wohlgerüchen über einen Rosenhügel." Und auf diese Fortdauer im Gedächtniß der Nachwelt haben im ganzen Alterthum auch solche Werth gelegt, vie den Glauben an eine versönliche Unsterblichkeit verwarfen oder nicht bedurften. Selbst Epifur, in bessen Glückseligfeitslehre ber Sat, daß Sein und Bewußtsein mit dem Tode aufhöre, den eigentlichen Schlußstein bildet, verordnete in seinem Testament, daß sein Geburts= tag und der 20. jeden Monats zu seinem und seines Freundes Metrodor Andenken festlich begangen würde: und in der That ist dies noch Jahrhunderte nach seinem Tode von seinen Anhängern geichehn.2

Wenn der antike Unsterblichkeitsglanbe aber auch an einer per= Der antike unsterbliche sönlichen Fortdauer in einem höhern, reinern, folglich seligern Dasein leitsglaube nicht wie ber festhielt, so seute er boch keineswegs das jenseitige Leben in einen so drifflice ein schroffen Gegensatzum irdischen als ber driftliche, und stand deshalb licher Eroft. auch dem Unglauben und dem Zweifel nicht so schroff gegenüber als Dieser. Wenn die griechische Volkssprache die Todten "Selige" nannte,3 fonnten sie ihr schon darum so beißen, weil sie den Mühfalen, Leiden und Täuschungen bes Lebens entrückt waren.' Der Tod, ber biese Erlösung brachte, erschien barum auch bann nicht als ein Uebel, wenn er bas Ende bes Seins war. Den Gegensatz ber driftlichen und antiken Auffassung drücken vielleicht am besten die Worte aus, die Sofrates in der Apologie des Blato nach seiner Berurtheilung zum Tode zu seinen Richtern spricht: der Tod sei entweder ein ewiger

consul-

<sup>1)</sup> Göthe Werfe (1840) 23, 43. 2) Beller III 1, 354, 3. 3) Jahn ad Pers. III 105. 4) 3. 3. 0r. 1197.

Schlaf ober der Uebergang zu einem neuen Leben, in keinem von beiden Källen aber sei er ein Uebel. Beide Aussichten erscheinen hier also als tröstliche, nur die eine in höherem, die andere in geringerem Grade: während der driftliche Glaube den Tod, dem keine Auferstehung folgt, als das unseligste Loos der Seligkeit gegenüber Ihm ist das andre Leben das wahre, von dort empfängt das irbische Dasein sein Licht, ohne beffen Strahlen es völlig bufter sein Nicht in der Weise, sagt Lactantius, wie die Philosophen geglaubt haben, wird die Seligfeit dem Menschen zu Theil. fann er nicht sein, so lange er im Leibe lebt, der nothwendig burch Berfall der Auflösung zugeführt werden muß, sondern erst dann, wenn er nach Befreiung der Seele von der Gemeinschaft des Körpers im Geiste allein lebt. In diesem einen allein können wir in biesem Leben selig sein, wenn wir es auch noch so wenig zu sein scheinen: daß wir die Berlockungen ber Lüste fliehend und allein der Tugend dienend in allen Mühsalen und Kümmernissen leben, welche Uebungen und Stärkungen in der Tugend sind: daß wir jenen rauben und schweren Weg einhalten, ber uns zur Seligfeit frei gegeben ift. Also kann das höchste Gut, beffen Besity felig macht, nur in der Religion und Lehre enthalten sein, die die Hoffnung der Unsterblichkeit in sich schließt.2 Augustinus nennt geradezu das ewige Leben das höchste Gut, so wie den ewigen Tod das höchste Uebel. Wol fann auch hienieden der felig genannt werden, deffen ganges Sein auf jenes Ziel gerichtet ist, der es in glübender Liebe und treuer Hoffnung festhält: doch mehr durch die Hoffnung als durch die Wirklichkeit. Ohne diese Hoffnung gibt es nur falsches Gluck, nur Leid und Elend.3

Den antiken Unsterblichkeitsglänbigen war die Aussicht auf ein besseres Jenseits zwar ein hohes, doch nicht das höchste, nicht ein unentbehrliches Gut. Ihnen hatte das der Menschenwürde gemäß vollbrachte Leben seinen eignen, das in den Dienst der Menschheit gestellte einen unvergänglichen Werth. Die Sehnsucht nach der Ewigkeit, die damit verbundene Verachtung dieses Lebens entspringt einer Weltanschauung, die dem rein antiken Geiste im Großen und Ganzen fremd ist. Auch sie hat freilich ihren Ausdruck im Plato-

<sup>1)</sup> Plato Apol. 40 C. 2) Lactant. Div. Inst. HI 12. 3) Augustin.c. D. XIX 4, 1 n. 20.

nismus und den von ihm ausgegangenen oder beeinflußten Richtungen gefunden: doch ist sie — wenigstens vor der Entstehung des Neuplatonismus — auf enge Kreise beschränkt geblieben.

Es ist eine verbreitete Unsicht, daß für die Menschen des Alterthums dieses leben beschalb einen höhern Werth gehabt habe, weil ihre Hoffnungen auf das Jenseits weder so felsenkeste, noch so hell leuchtende sein konnten als die der Christen. Aber der Gesammt= eindruck der griechischen und römischen Litteratur bestätigt diese Anficht feineswegs. Die angeborne, an der ewig neuen Herrlichfeit ber Welt, wie an der Größe und Schönheit des Menschenlebens genährte Lust am Dasein ist allerdings ächt antif. Aber sie ist nur der eine Pol der antiken Weltanschauung, dem als der andre eine aus tiefster Empfindung menschlichen Elends und menschlicher Hülflosigfeit ents springende Resignation gegenübersteht, deren bald schmerzliche, bald ergebungsvolle Aeußerungen sich wie ein rother Faden durch die ganze antife Litteratur ziehn. Schon Homer, dem doch der Gedanke an das Jenseits jo völlig trostlos erichien, läßt den höchsten Gott fagen: Bon allem, was auf der Erde athmet und friecht, ist nichts jammervoller als der Mensch! Aber wenn er noch glaubte, daß im Saaledes Zeus zwei Fässer stehn, eines mit den guten, das andre mit den bosen Gaben, so sind es bei den spätern zwei Fässer des Bosen, nur eins des Guten,' und dem Simonides erschien das Menschenleben so von Uebeln erfüllt, daß zwischen Leiden und Leiden nicht einmal die Lust einzudringen vermag. Es ist gerade die Zeit der Jugend= und Mannesfraft des griechischen Geistes, in welcher ber, unter andern auch von Sophofles ausgesprochene Gedanke sich in mannichfachen Formen wiederholt: das beste Loos sei, gar nicht geboren zu werden, das nächst beste, so bald als möglich nach der Geburt zu gehn, woher man fam.2 "Jung rufen die Götter, wen sie lieben, aus der Welt," heißt es bei Menander, dem geistvollsten Dichter ber Alexandrinischen Epoche, aus bessen Fragmenten uns ganz vorzugsweise der gedämpfte Ton einer resignirenden Lebens= auffassung entgegen klingt:3 ihm erschien als "bes Menschenlebens

<sup>1)</sup> Lehrs Pop. Auff. 43. 2) Rägelsbach Rachhomer. Theol. 228; vgl. 373 u. Stobaei Florilez. ed. Meineke IV 102 (P K). 3) Horlel die Lebens-weisheit bes Komilers Menander S. 23 u. 29.

Zwillingsschwester Traurigkeit," und der als der Glücklichste, "der ohne Kummer ber Welt Erhabenheit geschaut, und eilig bann gurudgekehrt von wo er kam." Auch in der römischen Litteratur fehlt es an Aleuferungen verwandter Natur feineswegs. So batte Cicero seinen "Hortensius" mit einer Betrachtung über die Eitelseit und Unseligkeit der Menschen geschlossen. Die Irrthümer und Mühsale des Lebens, hieß es bort, scheinen jenen alten Weisen Recht zu geben, nach deren Ausspruch wir geboren sind um die in einem frühern Leben begangenen Sünden zu büßen; so wie dem Aristoteles, Der in ber Berbindung ber Seele mit bem Körper eine Marter erfannte, wie sie die Etrustischen Seeräuber an ihren Gefangenen verübt haben follen, die fie Gesicht auf Gesicht mit Leichen zusammenbanden und so umtommen ließen.' Wie sich bei Plinius das Gefühl der Unfeligfeit bis zur Sehnsucht nach ber Bernichtung steigerte, und bag ibm der Tod als das beste Geschenk der Natur erschien, ist bereits erwähnt. Und wenn einem Marc Aurel die Uebel des Lebens wesenles waren, so waren ihm auch dessen Güter "eitel, morsch und gering," bas Leben selbst "ein Krieg und ber Aufenthalt eines Gastes," seine Zeitdauer ein Punkt, vor und hinter uns der endlose, alles verschlingende Abgrund. Und body sollte und fonnte in dem ewig fortrauschenden Strom der Bergänglichkeit der Mensch feststehn wie ein Gels im Meer: wenn er, um die Augenwelt völlig unbefümmert, mit verehrungsvoller Ergebung gegen das Schickfal sich in die Stille seines Innern wie in eine feste Burg zurückzog; wenn er bem bert wohnenden Gotte treu blieb, wenn er als Theilchen des großen Ganzen die Forderungen der Natur erfüllte. Wenn er so mit beiterer Gelassenheit in jedem Augenblick das Ende erwartete, mochte es Bernichtung ober Wandlung sein, dann schied er sanft aus dem Leben, gleich ber reifen Frucht, die in ihrem Falle die Natur als ihre Schöpferin preist und bem Baume bantbar ift, ber sie trug.

<sup>1)</sup> Cic. Hortens. fr. 55. Lgl. Consol. fr. 1 u. 2. 2) M. Antonin. Comm. V 33. 23. IV 49. IV 3. II 17. III 5. 16. IV 48.

## Nachtrage und Berichtigungen.

- S. 7 3. 8 b. u. Statt Auletas I. Auletes.
- S. 7 A. S. Ueber ben Goldreichthum Galliens und Britanniens, namentlich Irlands vgl. E. aus'm Weerth der Grabfund von Wald-Algesheim S. 29, 2. De Rossi Bull. cr. VI 47: Verghe d'argento rinvenute in Inghilterra ed in Irlanda colle impronte sequenti: EX OFFE | HONORINI; EX OF PA | TRICI.
- S. 9 3. 9 v. 0. Die Einkünfte bes (aus bem Halsbandproces bekannten) Cardinals Kidwig von Rohan gibt auf ungefähr 14 Mill. Lstr. (1,666,000 Thlr.) an Carlyle Ausgew. Schriften, beutsch von Areyschmar I 189.
- S. 14 A. 7. Mach Gallo Annali di Messina III 3 (bei Hartwig Aus Siscilien [1867] I 12) ist bas Eisessen erst seit Mitte bes 16. Jahrhunderts in Siscilien (wieder) eingeführt. In Spanien aß man schon zur Zeit der Mauren Eis.
- S. 16 A. 3. Auf bem Standpunkt des Plinius steht in der Beurtheilung des Luxus seiner Zeit im wesentlichen Ulrich von Hutten: De Guajaci medicina c. XIX ed. Boecking V 459 sq.
  - S. 20 3. 10 v. o. Statt Archestatrus I. Archestratus.
- S. 33 A. 2. Ein gebratener Pfau (mit Nüssen gemästet) war auch in Sevilla noch 1815 in altmodischen Häusern bei großen Mahlzeiten die Hauptschüssel. Fernan Caballero Ausgew Werke (Paderborn 1865 ff.) VII 68 f. VIII 67.
- S. 50 3. 8. Joh. von Horned Bedenken über die Manusacturen in Dentschland S. 113 st.: "Die ausländischen Waaren sind eine wahre Pest und Würgeefigel unstrer Wohlsahrt, denn die Wollen-, Leinen-, Seiden- und die französischen Waaren, diese wahren Blutegel des österreichischen Staates, entziehn demselben wenigstens 15—20 Mill. Gulden — und zwar Wollenwaaren 7, Seidenwaaren 7, französische 3." Bgl. desselben Desterreich über Alles S. 95, wo die jährliche Geldaussuhr für diese vier Gattungen von Waaren auf mehr als 16 Mill. Gulden jährlich veranschlagt wird.
  - S. 60 A. 4. Statt XXXVI 7 [. XXXVI 49 sq.
  - S. 64 3. 8 v. o. Bgl. über ben Palast bes Bedius Bollio Th. 13 239, 8.
- S. 64 3. 12 v. n. Bgl. ilber ben Petilianischen Palast bes Sparsus Martial. XII 57, 18—25.
- S. 62 A. 2. Bgl. Bruzza Iscr. dei marmi grezzi Ann. d. Inst. 1870 p. 166 ff. Nach Serv. A. VIII 720 (Beder Hob. I A. 865) war schon ber (726 bestieierte) Tempel bes Apollo Palatinus erbaut de solido marmore, quod adlatum

fuerat de Portu Lunge. Die Erbanung des Haufes des Mamurra (S. 60) scht Promis dell' antica Luni p. 49 ins J. 48 v. Chr.

- S. 65 A. 5. Ueber bie (ebenfalls unter Claudius eröffneten) Steinbrücke von granito bigio im mons Claudianus, so wie über die bortigen Porphyrbrücke vgl. Bruzza a. a. D. S. 169 ff.
- S. 67 A. 1. Bruzza a. a. D. S. 138. Die Daten auf Marmorblöden reichen vom J. 17 (? auf einem Blod von cipollino 1865 in der vigna Torlonia gefunden p. 172, 2) bis 206. Die Ziffern, welche auf L(oco) folgen, geben die in einem bestimmten Gange eines Bruchs (nel corso dell' anno? Bruzza S. 110) gebrochnen Blöde an. Sie steigen auf Porta Santa (nach Corsi marmor Carium oder Jassense S. 148) bis 1095, auf cipollino bis 2400 (? S. 140 Mr. 131). Bull. d. J. 1870 p. 10: Considerando le varie specie di marmi vediamo che l'africano su portato a Roma massimamente al tempo de' Flavj: il cipollino. pavonazzetto, pario a quello d'Adriano, il giallo a quello di M. Aurelio.
  - S. 75, 2. Ueber die Basiliten vgl. Jordan Topographie Il 218 f.
  - S. 78, 1. Bgl. Jorban Top. II 219 f.
  - S. 81 A. I. Statt Carto 1. Carlo.
  - S. 89 3. 11 v. u. Statt Ramenclatoren I. Romenclatoren.
- S. 104 Z. 16. Bgl. Michaelis Arch. Anz. 1860, 115 f. Jordan Topegr. II 169.
- S. 105 3. 16 f. Die Rebe bes Aristides auf Rom sest Waddington Vie du rhéteur Aristide Mem. de l'Inst. 1867 p. 255 ins 3. 145.
- S. 119 3. 16 ist die Stelle: "Quadratus, ber bis 3. 23: verschönert ist." zu streichen. Der Quadratus, von dem Aristides a a D. spricht, ist nicht der Sophist, sondern der Urgroßvater des Apelles, der 93 (als sust.) und 105 Consul war. Waddington a a D. p. 258 f. Bgl über die Bauten eines Rufinus (vielleicht Bater des Sophisten Claudius Rusinus) wahrscheinlich zu Smorme denselben p. 257 f. (Aristid. ed. Dind. I 510. 514. 526).
- S. 123 Z. 14 v. u. Den von Nipperden ins I 58 gesetzten Brand von Lyon setzt mit Wahrscheinlichkeit ins I. 64 oder Ansang 65 Jonas De ordine librorum L. Annaei Senecae philosophi (Berol. 1870) p. 62.
- S. 124 Z. 14 ff. Das hier erwähnte Erdbeben fiel nach Waddington a. a. D. p 242 ff. in die Zeit zwischen 138 u. 142. Außer diesem und dem Erdbeben, das Smyrna zerstörte, erlebte Aristides noch ein brittes, das 151-152 Mitplene verwüstete und auch Kleinasien erschütterte.
- S. 124 Z. 3 v. u. Statt 63 ober 64 l. 62 ober 63. Für das erstere entscheidet sich Jonas 1. 1. p. 53 sq., der die Namen der Consuln bei Seneca Qu. N. VI 1, 2 für interpoliert hält.
- S. 129 3. 7 v. u. Ueber die Wasserwerke Agrippas und deren Ausschmildung vgl. Jordan Topographie d. Stadt Rom II 58 ff.
  - S. 129 A. 1. Statt cultumae (. cultumve.
- S. 138 A. 3. Daß auch die Fronten der Gebäude zuweilen bemalt ober mindestens bunt gestrichen waren, zeigt das Gedicht an die Nymphe ber aqua

Albula Mommsen IRN 7146: Tiburis adversae dominus qua despicit aedem Frontibus et pictis Aelia villa nitet.

- S. 141 A. 3. Die Fortbauer ber bekorativen Wandmalerei bis in die späteste Zeit bezeugen auch die Epigramme des Luxorius in Africa, unter dem Bandalenkönig Thrasamund (496—523); und auch die Gegenstände der von ihm beschriebenen Bilder wird man nicht für neue sondern sür längst gebräuchliche zu halten haben. Es sind solgende: De turre in viridiario posita, ubi se Fridamal aprum pinxit occidere (Anthol. lat. ed. Riese I 304). De Romulo picto, ubi in muris fratrem occidit (lb. 325). De Diogene picto, ubi lascivienti meretrix barbam vellit et Cupido mingit in podice ejus (ib. 374; dies letztere vielleicht ein Taselgemälde).
- S. 157 3. 2 v. u. Die Bilder des ersten Gordianus wurden sogleich nach seiner Erhebung in den Städten Africas verbreitet. Herodian. VII 5, 8: παν δή το Λιβύων έθνος έδεδονητο εύθέως, και τας μεν τοῦ Μαξιμίνου τιμάς καθήρουν, είκόσι δε και άνδριασι Γορδιάνου τας πόλεις έκόσμουν.
- S. 168 3. 11 ff. Die Statue des Balerius Pudens ist erst unter Antonims Pins errichtet, der ihn zum curator reip. Aeserninor(nm) ernannt hatte.
- S. 176 3. 7 u. 8 v. u. Statt ben der Aphrodite auf Anidos l. die der Aphrodite auf Appros.
- S. 176 A. 2. Inschrift zu Antium: D. m. | Suro | numulario | amici | subacciani | i(mpeusa) c(ommuni) r(estituerunt)? Lanciani Bull. d. J. 1870 p. 15.
  - 3. 181 3. 18. Statt Cassobior I. Cassiobor.
- S. 185 A. 3. Am Tiberuser zwischen tem pons Aelins und bem Mausolenm Augusts in ober bei den Navalia (Preller\_Regionen 241—243) besand sich ein zweiter Abladeplatz sür Marmor, und nach dort gesundenen Inschristen der statio marmorum scheint es, che quivi risiedesse quella parte dell' amministrazione cesarea che aveva la cura dei marmi, dei quali aveva pur quivi una parte e le officine ove gli saceva lavorare (neben denen es aber anch private gab). Bruzza a. a. D. p. 137 s.
  - C. 190 3. 11 b. u. Statt beispiellose I. beispiellos.
- Sold 3. 6. Statt 4000 l. 40000. Rietschel erhielt für die Gruppe von Göthe und Schiller zu Weimar, an der er 3 Jahre (1554—1856), davon 2½ ununterbrochen arbeitete, ein Honorar von 5500 Thr. Seine Auslagen betrugen 1600. Er erward also damals, wo er auf der Höhe seines Ruhms stand, jährlich nicht viel über 1300 Thr. Oppermann Ernst Rietschel S. 287.
- S. 203 A. 2. Ueber Ludius (ober S. Tadius) vgl Helbig Wandgemälde ber verschütteten Städte 385 ff.
- S. 219 B. 16. Zu den Zeugnissen griechischen Kunstsinns gehört auch die (zum Theil verdorbene) Stelle Aristid. or. XLV 30 sq. J. II 38 sq. Dind. Aristides sagt dort, daß οἱ μέγιστοι ἐν ταῖς τέχναις dadurch groß waren, daß sie sider die frihere Kunst hinausgingen und παῖδας τοὺς πρὸ αὐτῶν ἀπέδειξαν: wo beispielsweise Phidias, Zeuris, Hippotrates und Demosthenes genannt werden.
  - S. 226 3. 2 v. u. Statt adjectis HS II 1. adjectis HS CC.

S. 234 A. 2. Die Form diverbium vertheibigen Bückeler N. Icht. Philol. 1871, 273 und Ritschl Canticum und Diverbium bei Plautus N. The Must. 1871, 599 ff.; vgl. bes. 618, 48. Daß die trochaischen Septenarseum; ben cantica gehörten, hat Ritschl überzeugend nachgewiesen. Dagegen sam unicht zugeben, daß die palliata nur Declamation, Recitativ und Melodram tem glaube vielmehr nach wie vor, daß die (monologischen) cantica in der Thus fern Arien entsprachen. Sbenso wenig kann ich zugeben, daß beim musikste begleiteten Epos eine andre Vortragsweise als die melodramatische "gar wentbar" (S. 623, 55) sei; vgl. oben S. 235, 6.

S. 246 A. 5. Bgl. die Beschreibung ber Hochzeitsmusit in bem Epitlets mium Laurentii Anthol. lat. ed. Riese II 742 (aus Claudians Zeit: pro-

XXVII) 60-64:

Tympana, chorda simul, symphonia, tibia, buxus Cymbala, bambilium (?), cornus et fistula, sistrum, Quaeque per aeratas inspirant carmina fauces, Humida folligenas exclament organa voces.

S. 253 A. 7. Bgl. Belbig Bandgemalbe S. 348 f.

S. 255 3. 6 u. 7. Statt der berühmteste Birtuose I. die berühmte

Birtuofen.

S. 285 3. 9: Bgl. S. 324 A. 4. Wenn die Stelle bei Auson. Priksores V, 4: Tu paene ab ipsis orsus incunabulis Dei poeta nobilis series coronae praeserens Olympiae Puer celebrasti Jovem — wie es scheint, and den agon Capitolinus bezogen wird, so ist sie das dritte Beispiel eines ingertretenen Anaben, und man möchte glauben, daß die Betheiligung wir jugendlichen Dichtern nicht bloß ausnahmsweise erfolgte.

S. 287. Die Themas der Rhetorenschulen wurden auch gerates unsgeführt. Wenn die Episteln Ovids uneigentliche Suasorien sind (Teufick S. 455), so ist das Gedicht Anthol. lat. ed. Riese 198: Verba Achillis in potthenone, cum verba Diomedis audisset, eine eigentliche. Eine Comteval

Berametern ib. 21, mit lleberschriften ber Theile.

S. 333 A. 2. Bgl. das Lobgedicht auf Nero Anthol. lat. ed. Ried 180 sqq. (Bückeler N. Rb. Mus. 1871 S. 235. 491).

S. 339 Z. 11 v. u. Bielleicht meint Martial nicht Libius, sonden & sienus Crispus (Seneca benef. l 15, 5. NQ. IV praes. 6. Epigr. 6).

S. 369 lette Zeile. Statt weit mehr I. weit weniger.

S. 388 Z. 8. "Nach dem Diplom von Felsö-Nana (Comitat Telm: Ungarn) publiciert von W. Henzen Bullet. 1871 p. 145 K., war Sex. Imstructions cos. II am 20. Februar (x kal. Mart.) neben imp. Caes. Trojst Aug. Ger. II., also im J. 98; ohne Zweisel also an des zu Ende James est storbenen Kaisers Nerva Stelle getreten. Daß er noch von Nerva zum Sexist besigniert worden war, geht mit Sicherheit aus Plinius paneg. 61 herver. Wa an dieser Stelle sich keine Andentung findet, daß Trajan wegen seines Ableben den Termin des Amtsantrittes für Frontinus beschleunigt habe, is is

anzunehmen, daß Nerva das ordentliche Consulat des Jahres, wie es die Kaifer fehr häufig thaten, schon um die Mitte bes Januar niebergelegt ober wenigstens ben Krontinus zu seinem Ersatmann vom 1. Februar ab bestimmt hatte. Dieser wird bann mit Trajan zusammen bis zum 1. Mai bie Fasces geführt haben; benn es scheint nur in seltenen Fällen, 3. B. im 3. 69, von ber feit ben letten Zeiten Neros üblichen viermonatlichen Dauer ber Consulate in ben beiben ersten Nundinen abgewichen worden zu sein, während allerdings bas lette Drittel bes Jahres fehr häufig unter zwei Consulpaare getheilt wurde. — Kür bie Chronologie Martials ergibt sich jett, bag Epigr. X 48 nicht vor Februar 98 verfaßt sein tann. Söchst wahrscheinlich aber ist es auch nicht nach, sondern während Frontins Consulat geschrieben; benn ba "Frontino consule" nun nicht nicht als Beitbestimmung für "die lette vorhergegangene Beinleje" gelten fann (Dlommfen Hermes 3, 122 Anm. 1), so bilrste es nur als eine etwas hochtrabende Umschreibung für "nunc" gefaßt werden können. Ich finde mich badurch in meiner früheren Bermuthung (Philol. 26 p. 70), daß bas Epigramm in den April 95 gehöre, bestärft, und ba ber Plat bes Gedichtes in ber Mitte bes Buches es wahrscheinlich macht, bag es nicht zu ben letztgeschriebenen zu zählen, folglich bie Bublication von Buch X2 frilhestens in ben Herbst 98 (vielleicht erst Anfang 99) zu setzen ist, so vermag ich Mommsens bereits in dem Nachtrage über Martials Buch X und XII (Philol. 27 p. 631) von mir angezweifelter Anjetung von ber Herausgabe bes 12. Buches "schon im Frilhjahr 101" um so weniger beizutreten, als ich seitbem noch zwei neue Argumente gefunden zu haben glaube, welche bas bestrittene Consulatsfahr bes L. Arruntins Stella (Mommfen hermes 3, 123; meine Abhandlungen im Philol. a. a. D.) nicht auf 101, sondern auf 102 fixiren bilirften. — Der College bes Stella war am 19. Oftober (Orelli 784) L. Julius Marinus, bessen Ibentität mit bem Arvalen L. Julius L. f. Fab. Marinus Caecilius Simplex überall zugegeben wird. Er muß in das Arvalencollegium an Stelle des C. Junius Tabius Dlefitanus cooptiert worden sein und erscheint in ben Protocollen zuerst im Mai und im Rovember oder December bes 3. 91 (Marini XXIV 2), dann nur noch in den Berfammlungen zu Anfang des 3. 101 (Bull. 1869 p. 114), zuletzt am 25. März. Aus bem Umstande, daß er bier nicht als cos. desig. bezeichnet ist, glaube ich - worüber ich ansführlich in einem Auffate liber bie consules suffecti (Philol. 31 p. 277 ff. besonders p. 284) ge= handelt habe — ben Schluß ziehen zu bürfen, bag er eben für bas 3. 101 nicht besigniert war, also sein Consulat in bas folgende Jahr gehort. - Dieselbe Folgerung leite ich aus ber Amtslaufbahn bes Marinus ber, welche aus seiner Chreninschrift (Marini Arv. tav. LVIII) bekannt ift. Diese Inschrift lautet: L. Julio, L. f. Fab. Marin . . . . | Caecilio. Simplici. IIII. viro | viarum. curandarum. tr. mil | leg. IIII. Scythicae. q. propr. pro | vinciae. Macedoniae. aedili. plebi | praetori, leg. propr. provinciae. Cypri | leg. pro. pr. provinciae. Ponti. et | Bithyniae. proconsulatu. patris. sui | curatori. viae. Tiburtinae. fratri-Arvali | leg. Aug. leg. XI. C. p. f. leg. imp. Nervae. Trajani | Aug. Germ. provincia. Lyciae. et | Pamphiliae. pro. cos. provinciae. Achajae | cos. — Die Friedlaenber, Darftellungen III. 42

Nennung ber priefterlichen Bürde inmitten ber übrigen Aemter, namentlich aber bes Confulates am Schluffe, mahrend beibe fonft fehr gewöhnlich außer ber Reibe an ben Anfang gestellt werben, ift ein bentlicher Fingerzeig, bag bie Memter in genau dronologischer Folge aufgegählt sind und ber Stein im Confulatsjahre selbst oder bald nachher geseyt worden ist. Danach war Marinus, nachdem er schon in reiferem Alter, wenigstens brei Jahre nach seiner Bratur Arvale geworden, jum Beschlöhaber ber XI. Legion ernannt und verwaltete als Legat bes Kaisers Trajan Lytien, bann bas Proconsulat von Achaja, che er Consul wurde. Seine lytische Statthalterschaft kann nicht vor 98 beginnen, weil bei ber im fibrigen burchaus correcten Kaffung bes Textes sonft bie Erwähnung bes Laifers Nerva vor ber Trajans erforderlich gewesen wäre. Nehmen wir für die Dauer biefer Berwaltung bie ilbliche Zeit von zwei bis brei Jahren, so konnte Marinus zwar schon um die Mitte des Jahres 100 abgelöst werden, kann aber nicht unmittelbar banach bas Proconfulat von Achaja für bas Verwaltungsjahr 100'101 übernommen haben, weil für bie ersten Monate bes Jahres 101, ficher bis Ente März, seine Anwesenheit in Rom burch bie Arvaltafel biefes Jahres (Bullet. 1869 p. 114) bezeugt ift. Es bleibt bemnach mur bie Annahme übrig, bag a Mitte 101 als Proconsul nach Achaja gegangen und von dort nach Jahressinst anrildgefehrt fei, um bas inzwischen ihm filr September und Oftober (ober in bas ganze leute Drittel) bes 3. 102 zuerkannte Consulat als College bes ? Arruntius Stella zu befleiben." S. R. Stobbe.

- S. 420 am Schluß. Fr. Rühl (Die Verbreitung des Justinus im Mittelalter S. 31 ff.) theilt aus einem, von Radulfus de Diceto um 1210 versasten, im brittischen Museum handschriftlich erhaltnen Buch de viris illustribus quo tempore scripserunt, unter andern, wie es scheint aus einer verlornen Chronit geschöpften Notizen auch solgende mit: Agellius scribit anno C. LXIX: was zu meiner Ansetzung der Vollendung der Noctes Atticae frühestens im 3. 175 vollsommen gut paßt.
  - S. 424 3. 9 v. u. Statt hatte l. hatten.
  - S. 425. 3. 9. v. o. Statt äußerten I. äußern.
  - S. 450 in ber Randbemerfung: Statt unanständig 1. unanstößig.
  - ©. 511 A. 5. Statt III 40 L. IV 40.
- S. 572 3. 9 v. u. Augustin. Civ. Dei XIV 20: Et nunc videmus adhue esse philosophos Cynicos: hi cuim sunt, qui non solum amiciuntur pallio, verum etiam clavam ferunt.

## Register.

(Die erste Zahl bezeichnet bie Seite, bie zweite, wo sie hinzugefügt ift, bie Anmerkung.)

Abfuhr (aus ben Aloafen) 104. Acclimatisation von Thieren und Gewächsen 31 ff. Acilius Glabrio, Statue aus vergolbeter Bronce 143 f. A. G. (Conful 91) 534. Abägina, Göttin v. Turobriga 454, 1. 485, 6 Aboration ber Kaiserbildnisse 153. adulescentia bei Gellius 416. aedificator 77. Megypten, f. Stäbte 110 f. Stabilität f. Kunst 182. Musik (altägyptische) 243, 4 und 5 (ägypt.=alexandrinische 244). Meg. Gottheiten 447, von Fremben verehrt 484, in Griechen= land 497, L. Juden in Aleg. 509. Aelianus 437 ff. Aelius Berus, Statuen 163, 3. Aemilianus Strabo 166, 3. 174, L aes tabulare <u>175, 5.</u> Aesculap f. Astlepios. Aesop, Bater und Sohn 12. Affectionspreise 82 f. Afterphilosophen 568 ff. agon Capitolinus 323, 394. Albanus 394. Neroneus f. Nero. Agricola 113, 2. Agrippa, Bauten für die Wafferverforgung Roms 129, 3. Agrippina, ihr Mantel aus Goldstoff 44, 5.

Alabaster, orientalischer (Onnx) 65, 4. 66, 1 Alcantara, Briide von A. 116, 4. 205 f. Alexander v. Abonoteichos 470 f. Alexander (von Cotyaum) Bauten 119, 4. Alexander (ans Damascus) Peripatetifer 580. Alexander Severus, malt 209. Hervenverehrung 456, gibt die Philosophie auf 552. Alexandria. Berlenlurus in Rom seit ber Eroberung von A. 54, 3. Me= randrinische Infrustation 60, 5. 65, 2. Al. Lurussclaven 90 f. Musit 243 f. Juben 509. 249. Alte Kunstwerke 194, 3. 211 f. Alterthümler, Parthei ber A. in ber Litteratur 278 ff. ambubajae 244. Amethystpurpur 47, L Amulius, Maler 68, 5. 203. amygdala 35. Anaitis 448. Anapa, Judengemeinde in A. 508, 12. Anklagen, gemalte 146 f. Annäus Paulus, A. P. Petrus 535. Annianus 414. Annius Florus, bichtet früh 285, 4. 324. Annona 454. Anthropomorphismus 543 f. 42 \*

Antinous, Portraits 150, 3. Kult 456 f. Antiochia in Sprien, judische Gemeinde 567, S. driftliche 531. Antoninus Bius, erlaubt bie Beschneis bung ber Juden 516, stellt Bhilofobben an 555. Antonius Julianus 401. Antonius Saturninus 378. 384. Antrittsgelber bei Ehrenämtern 116 f. 132, 3. Antrittomablzeiten, priesterliche f. cena. Aphrodite f. Coprus. Apicius 11. 33. Apollinaris 401. Sulpicius Apollinaris 414. 416. Apolloborus, Architekt Trajans 205. Apollonius, Stoiter 596, 1. Appian über Philosophen 568, 2. Aprifose 37, 5. Apulejus, Statuen 170, 2. 174, 1. Runftbeschreibungen 219, 3. Stellung in ber Litteratur 367. Dämonenlebre 432 f. Unsterblichfeiteglaube 626. Gespensterglaube 642. Aquabufte 95 f. A. von Sinope 116, 2. Arbeitstheilung in den bild. Künften 197. Architeften 113, 5. römische 205 f. faiserliche 205. Architektur, römische 204 f. Aricia, Ausgrabungen 180, 1. Aristides, über die Menge ber Stäbte im r. Reich 108 f. Statuen be8 Berhältniß zu Marc A. 170, L Aurel 364, religiöse Schwärmerei 440 ff. über die Christen 533, 3. Begner ber Philosophie 564 f. über Philosophen 570 ff. Runftfinn 655. Armenzimmer (in Palästen) 67, 8. Arruntius Stella 343, 5. Hochzeit bes St. 347. 381. 392. Schauspiele 381. 384. 392. Confulat 389. 657 f. Artemiborus Athlet 381.

Artemidorus Traumbeuter 474 ff. Artemis Laphria zu Batra 494. Orthia zu Sparta 495. Arvalbrüber 492 f. Arverner, Stadt ber A. Koloffaler Mercur 177, 3. Mfia (Broving), ihre Städte 111. Afmins Pollio, ftellt Bilften v. Antoren in Bibliotheten auf 316. Gründer ber Recitationen 317, 1. Asklepios, Wunder bes A. 440 ff. 476 f. 479, 3. 501, 3. Tempel zu Titane 496, 3. Astrologie 467 f. Afpl bei Raiserbildniffen 153, 4. Atedius Dlelior 402. Atheismus ben Christen vorgeworfen Atheisten, wenige 490, mit Christen zusammen genannt 504, 3, Athen, Bauten des herobes Atticus in A. 120 f. bes Sabrian 126 f. Statuen bes Sabrian 160. Athenäum, Borlefungen im A. 322, 6. Athleten, Statuen 173, 4. Attalus, Arzt 579, 8. Stoifer 589, 3 und 5. Atticus 401. Augustalien 323, 2. 393. Augusts Statuen zu Rom 160 f. Theilnahme an ber Boesie 306 f. Freigebigkeit gegen Dichter 332. Götterverehrung 448. Glaube an Vorzeichen 464 f. an Träume 474, 2. A.'s Berhältniß zu Arens 595. Ausgrabungsberichte 135 f. Ausländische Nahrungsmittel 19 f. Aust. Bögel f. Bögel. Ausstattung f. Deforation. Austernzucht, fünstliche 32. Avendes (Aventicum), rom. Bafferleitung 96, 3. Avidius Caffins über M. Aurel 551 f.

Bab des Fronto 64, 6. des Claudins Etruscus 65 f. tägliches 97, 1. Bäber, städtische 96 f. Barea Soranus 567, 3. Barbarengötter 450 ff. Baumwolle 43. Bauten, gemeinnützige ber Communen 113 ff. Einzelner 118 ff. 167. Beamte, Statuen 165, 1. Begräbnifpläte ber Juben in Rom 510. Des Callistus 528. 530. ber Christen in Rom 529 f. Beifall bei Recitationen 320. in Philo= sophenschulen 602 f. Beleidigung von Kaiserbildnissen Maje= stätsverletzung 153 f. Belenus 483. Beredsamkeit, Lehrstuhl ber griech. B. in Rom <u>363.</u> Berenice, Diamantring ber B. 52, 1. 214, <u>4.</u> Berenice, Juben zu B. 509, 9. Bergfrystall 80, 4. Bergwerte, Christen zu B. verurtheilt 518 f. 526. Bernsteinhalsbänder 57, 4. Beryll 52. Betelfaft 50, 4. Bewirthungen 99. 167. Bibliotheten, öffentliche 316. Bierländer 42 f. Bilder, historische 144 ff. 194, 4. bei Gerichtsverhandlungen 146 f. für Schiffbrildige 147, 3. Bilberdienst 176 f. 502 f. Bilbhauerwerkstätten in Rom 185, 3. in den Steinbrilchen 185 ff. Pompeji 189, 4. Bithonien, Städte 115 f. Bläsus 402. Blasinstrumente 238 ff. Blumen bei Gastmählern 26. Dächern und an Fenstern 97 f.

Blumenlugus, römischer u. moberner Bologna Brand 123, 5. Borbeaux, Austernparke in B. 32, 5. Weine 42. Brände 122 f. Brechmittel, Gebrauch ber Br. nach der Mahlzeit 28 f. Britannien, Villen in Br. 128, 1. Bronce, zu Götterbilbern verwendet 143. zu Ehrenstatuen 222. goldete zu Statuen 143. korinthische 82, <u>2</u>. <u>214, 2</u>. Broncestatuen, Zahl zu Rom 181. Buchhandel 318 ff. Bücherpreise 315. Burgunberweine 42. Byssus 43. D. Cäcilius Niger, Jude 512, 3. Cäcilius Rhetor, Jude 512, 3. Cälatur 213. Cafar, f. Gebrauch von Brechmitteln 29, 1. Bezahlung einer Perle 55, 3. Mitführung von Mosaitsußböden auf Reisen 63, 3. Runftsammlungen 211, L Cafarea in Cappadocien 112, 2. C. in Judäa 184. 193. C. in Maurctanien 193 f. Cäsius Sabinus 403. Caligula, Luxus bes C. 4 ff. Palast bes C. 68, 1. s. Statue für Jerufalem 184, 5. Musik bei s. Festen 250, 6. Freude bei f. Regierungsantritt 498, 3. Callistus Papst 525 ff. Friedhof bes C. von de Rossi entdedt 528. Calpurnius, Gedichte auf Nero 333. Calvisius Sabinus 90, 2, 276, 3. Taurus J. Taurus. \*\* Camulodunum 112. Canus, Flötenspieler 241, 2. Capito Cossutianus 553.

Capitole außerhalb Roms 114, 4. C. zu Trier, Götzenbilber 177, 2. Capitol (Römisches) Statuen 144, 172. Bedienung und Berehrung der Götter auf bem C. 503, 2. Capitolinischer Agon 254 f. Capitolin. Jupiter, Stener b. Juben an ben C. 3. 513, 3. Capua, Juden in C. 511, 7. Caracalla, Confecration 156, 2. Geister= beschwörungen 645, 3. carbasus f. Baumwolle. Carpophorus 525 f. Carrara, Marmor von C. noch nicht bei Vitruv 62, 1. Vgl. Marmor und Steinbrilche. Cafia 40, 5. T. Castricius 414. 589, 4. Cato, s. Kenntnig von Cultur= gewächsen 35 f. ber rätischen Weine 41, 5. über Chrenstatuen 144, 3. Catull, von den Modernen u. Alterthümlern zugleich bewundert 280. nachgeahmt 355. Teler 399. Celfus (Cornelius) über Brechmittel 29, 5. Anhänger ber Sertier 578. Celfus (Platoniter) über Orafel und Vorbedeutungen, über Christenthum 534, 3. 536 f. celthis 36, 6. cena aditialis 23, 3, moberne 102 f. cenae centenariae 26, 7. Charemon, Lehrer Neros 552, 2. Stoifer bei Martial 567 f. Chalotte 36, 7. Chorgefang, unison 237. Chordirigent 237. Christen halten bie Beibengötter für Dämonen 458, die vorbedeutende Träume senden tonnen 473, 1 mit Atheisten zusammen genannt 504, 3. verfolgt 518 f.

Christenthum, Berbaltniß 3. Beidenthum 505, als Urface eines allge= meinen Berfalls betrachtet 506. Chrufogonus, Mufiter bes Chr. 250, 2. Cicero, f. Saus, f. Citrustifc 81, 2. Kunstwerte 133, 4. lehnt in Cilicien Dentmäler ab 164, 4. über Haruspicin 465. philosoph. Schriftstellerei 550. über Philosophie 574. Unsterblichkeitsglaube 622 f. Nachruhm 648, 1. über die Unfeligfeit des Menschenlebens 652, 1. cinnamum (jus cinnami) 50, 4. cipollino f. Marmor. citharoedi 239, <u>2. 252.</u> Cither 234, 238 ff. Berstärfung ber C. 243, 2. Citrone f. citrus. citrus medica cedra, Citronenbaum Citrustische 81, 2. Civica Barbarus 580. Claudius unterstütt Dichter 334, 2. Edift über Religionsfreiheit ber Juben 514, 2. Claudius Severus 554 f. Clermont, f. Arverner. Clienten, Dichter als Clienten 336 ff. 343 ff. Clive, Reichthum bes Cl. 7. Juwelen bes CL 56, 3. coccum 46, 6. Cöln, röm. Wasserleitung 96, 3. schnelles Wachsthum 112, 1. Capitol 114, 4. Cöranus 592, 4. Colocafia 37, 2. Colonien, ihre Nachahmung Roms 114. collegium tibicinum et fidicinum 245, <u>7.</u> collegium symphoniacorum 245, 1. Columbarien, ausgemalt 142 f. Commobus, Bilbniffe b. C. zerftort,

Confecration 155 f. Ausbreitung bes Christenthums unter C. 532. conchae 146. Concerte 247. 252. C. auf einem Herculan. Wandgemälbe 253, 7. Conquistaboren, Schätze ber C. 6 f. Juwelen ber C. 55 f. Conftant, über Polytheismus 525 f. Constantinopel, Juben in C. 508, 9. Controversen 287 ff. C. des Seneca in ben Gesta Romanorum benutt 291. 370 f. 561, L. Copien von Kunstwerken 193 ff. trug bamit 212 f. Cornelia, Mutter ber Gracchen. Billa bei Misenum 70, 3. Statue 144, 3. En. Cornelius Hispallus 510, 1. Cornutus 581, 2. 587 f. Cortes, Juwelen bes C. 55 f. Craffitius 578. Crassus (Triumvir), Reichthum bes Cr. 8. Craffus, L. Haus und Garten bes 2. Cr. 59, 1. Creta, Juben in Cr. 508. cubilia amatoria Neros 54, 5. Cupra 494, 1. curatores operum 114, 5. curator statua:um zu Rom 180, 3. Cures 494, 1. Curvii 397. Cynifer 572 f. 604 ff. 658. Coprus, Bilber ber Aphrobite auf C. 178 f. Juben auf C. 508. Cprenaica, Kunst in C. 182 f. Cyrene, Juden in C. 509, 7. cytisus 36. Dacien 113, 4. Dacische Ariege 397. Triumph 350. Dämonen, Beibengötter von b. Christen als D. betrachtet 458. Plärtyrer und Beilige von ihnen an die Stelle ber D. gefett 539 f. Seelen verftorbener 641 f.

Dämonenlehre 429 ff. Damasippus 211, 2. 215, 6. Damianos v. Ephefus. S. Villen 72. 4. S. Bauten 119, 7. Dasumius <u>121, 6.</u> Dafumius Tullus 122, <u>1.</u> Decianus 556, 7. Decius, Chriftenverfolgung 519, 109. Declamationen 286 ff., Decoration bei Gastmählern 25 f. ber Wohnungen 79 f. 81, 3. 133. ber Foren mit Statuen 132. Demetrius (Freigelassener bes Pom= pejus), f. Reichthum 60, 2. D. Silberschmied zu Ephesus 178, 3. D. Cynifer 554, 592, 606 f. D. aus Alexandria, Philosoph 580, 3. Demonay 170, 3. 497, 607 f. deverbia 234, 2. 656. Dia, dea Dia <u>492.</u> Dialektik 582 ff. Diamant 51 ff. Dichter in ber grammatischen Schule gelesen 274. griechische 275. Lehrer zugleich Dichter 283. Frühreife D. 284 f. 656. Armuth ber D. 328. Ber= hältnisse zu den Großen und Reichen 329 f. Clientenstellungen 336 ff. Dichterfrönungen 324 f. Dichterlob hochgeschätzt 331. Dichterneid 349. Dichtersprache, von den Augusteischen Dichtern geschaffen 298. Ihre Wirfungen 309 ff. Dichtfunst f. Boesie. Dilettantismus in ben bilbenben Kiinften 200. in ber Poefie 303 ff. bessen Abnahme im 2. Jahrhundert 312 f. im böhern Alter und bei Männern von Stande 358. Dio (Caffins D.), Glaube an Träume 474. erwähnt die Christen nicht 533.

über Philosophie 552 f. Gespensterglaube 644. Dio (v. Prusa). S. Großvater 119, 3. Rhodische Rede 161 ff. 222, 225. S. Borfahren und Eltern 167, 2. Ueber bild. Kunft 219 f. religiöfer Standpunkt 435; über Philosophie 559 und Philosophen 569. Diocletians Maximaltarif 139. 146. 199, 1. Aufträge zu Kunftarbeiten 140, L. 186 f. Dionvsos zu Batra 494; zu Mea 485, 1. Briefter bes D. zu Ordomenos 495 f. Dionys v. Halifarnag iber bilbenbe Runft 215, 4, 218, 2, Distiden, gesungen 235, 1. diverbia f. deverbia. Domitian, Palast 69, 5, 205, 5. Bauten in Rom 125, 6. Triumphbogen 130. Botivrelief 147, 6. Bilbniffe 153, <u>8</u>, Deren Zerstörung 154 f. agon Capitolinus 254 f. Gedichte bes D. 311. Götterverehrung 446, Bertreibung ber Philosophen aus Rom 554, 3. Domitilla (Flavia) 534, 4. Domitins Tulins, Statuen 134, 4. 212, 5. Doppelflöte 238, 3. Drama. G. musitalischen Bestanbtheile 234, 2. Eber, ganze aufgetragen 28, 4. Ebelmetall, Ausfuhr nach Afien, Ginfuhr aus Amerika 84. Ebelsteine, Schätzung ber E. 51 ff. Nachahmung 53 f. P. Egnatius Celer 567, 3. Egrilius Euaretus 592, 1. Chrenstatuen, älteste in Rom 143. mehrere berfelben Berfon 168 f. auf Rosten ber Geehrten errichtet 169. Materiale 222 f. Eiberdaunen 15, 3.

Gis f. Gefrornes. Elagabal, Tafellurus bes E. 11, 4 22, 3. Reiderlugus 44, 2. Portraitbilber 149, <u>5.</u> 209. Englische Schlösser 75. 83. Gärten und Parke 78. Ennius im 2. Jahrhundert viel gelesen 281. Epidaurus 127, 2. Epigramme über Kunstwerke 207 f. Evittet über philos. Unterricht 598 ff. über Conifer 604 ff. über Christen 609, 2. Epiftet im 3. Jahrhunden viel gelesen 610, 4. Epitur, Gedächtnißseier für E. 649, 2. Epifureismus, Götterlehre 425 f. längnung d. Borsehung 489. Längnung b. Unsterblichkeit 616 ff. Berbreitung bei ben Römern 578, 2, 619, 3. Epiphanes, vergöttert 455. Epona 486, 3. Epos, mythologisches 348, 352. Erbbeben 124. 654. Eros 457, 6. Erfaymittel, wohlfeile 94 f. Erucius Clarus 414. Erziehung burch bie Philosophen 586 f. 591 ff. Essener. Ihr Bilderhaß 183, 5. Ethit 556 f. Endemus Beripatetifer 579, 9. Exercitien, poetische 353. Kabius Victor 202 f. Kabius Bestalis 203, 1. fabri ocularii 197, 4. Kabullus f. Amulius. facundus, Präbitat ber Dichter 295. Fälschungen von Künstlernamen 2121. Fangschlüsse 583. Fantasiemarmor 65. Farben, Luxus ber F. 46 f. Fasan 22, 4. 23. 33. Fatalismus 467 f.

```
Faustinus 402.
Favorinus 365 (mit Gellius befreundet)
  415. 580, 4. 590 f.
Feberkissen 15, 2.
Feigencultur 31 f. in Gallien 42, 5.
Felderbeden, vergoldete 69, 7. beweg-
  liche 67, 7, 68, 7,
Feldherrn. Statuen der F. in Rom
  und soust 131 f.
Keldzeichen. Portraitmedaillons auf F.
  158, <u>4.</u>
Ferentinum. Monumente 130, 5.
Feronia 494, <u>4.</u>
Feuersbrünste 122 f.
Flacens 401.
        Prätor von Bithynien 507 f.
  510, 3.
Flamingo, gegessen 22, 4. 33.
Flavius Agricola, Grabbentmal bes
  F. A. 618 f.
Flavius Boethus 579.
        Sabinus, Dentmäler 166, 1.
        Urfus 410.
Flöte 238 ff. Verstärlung ber Fl.
  243, 1. führendes Justrument 245.
  Bereconthische 246, 3.
foliatum (φουλίατον) 51, 2.
Formen für Thonwaaren 195.
Forum (zu Rom), Statuen 144. 172.
  Forum Augusts 172, 2. Trajans
  172, <u>2.</u>
Fournierung 95, 1.
Frauen, Statuen von Fr. 168 f.
        wirksam für Berbreitung bes
  Christenthums 520.
Frontinus 388. 402. 656 f.
Fronto, Bab bes Fr. 64, 6. Statue
  171, 8. Alterthimler 279 f. 285. 360.
  mit Gellius befreundet 414. Götter-
                 Glaube an Träume
  glaube 435.
  475. über Christenthum 534, 2.
  Gegner ber Philosophie 562 f.
Fronto bei Martial 378. 402.
```

```
fulminata (legio) <u>462.</u>
Gabes 110, 4.
Gärten, römische 79. 97 f.
Galenus liber Brechmittel 29, 7. ilber
  ben Gebranch ber Seibe und ber
  Wohlgeriiche 51, 1 11. 2. über täg=
  liche Bäber 97, 1. über Berufkarten
  201, 6. religiöfer Standpunkt 435.
  Glaube an Träume 473 f. Hei=
  lungen burch Träume 478, 1. ilber
  bie Christen 522, 2, 533,5. Praris
  und Borträge in Rom 579 f.
  Zweifel an b. Unsterblichteit 622, 1.
Gallien, Besteuerung G.'8 6, 1. Gold-
  reichthum 7 f. 653. ein Bierland
  42. f. Städte 110. Juden in G.
  513,
Gamala, P. Lucilins G. Banten in
  Ostia 499, 6.
Gartencultur, heutige 39, 4.
Gartenflora, moderne 78 f.
Gastmähler ber Arvalen 26, 6. priester-
  liche f. cena. Rosten ber G. 25 f.
  des Nasidienus 24, bes Lucius
  Berus 26, 3. bes Q. Metellus Pius
  26, 4,
Gebet, Rugen bes G. 480 f.
Gefäße, fostbare 80.
Geflügelzucht 33 f.
Gefrornes 14 f.
Geisterbeschwörung 644 ff.
Geißelung von Anaben in Sparta
  495, 3. von Frauen 495, 4.
Gelegenheitspoesie 345.
Gellius,
          Alterthümler
                        280.
  Chronologie s. Schriften 413 ff.
  Bgl. 566, 2. 573. 658. Schüler bes
  Taurus 579, 6. 588 f. des Favori-
  nus 580, 5. 581, 1. 590 f.
Gelübbe an Götterbilber gellebt 502, 5.
Gemeinden, driftliche zu Rom und
  Antiochia 531.
Benien ber Stäbte, Statuen 132, 6.
```

Genienarbeiter 178, 1.

Genienglaube und stult 455. Germanicus, Gedichte bes G. 308. Aufregung in Rom bei seiner Krantheit und seinem Tode 503, 1. Germanien, Luxus in ben Lagern von (3). 128, 2. Gespenstergeschichten 643 f. Gesta Romanorum, Benutung ber Controversen bes Seneca 291. 370 f. Bewichtsangaben auf Gilbergefäßen S6, 2, giallo antico f. Marmor. Glasflüffe, gefärbte 53. Glasmofait 66, 2, 67, 4. Gleichförmigkeit ber bilbenben Runft im r. Reich 189 f. Glüdseligteit (bas höchste Gut) 548. im driftlichen Ginne 650. Götterbilder 500 ff. gemißhandelt 502 f. Götter, orientalische 446. barbarische 450 ff. ägyptische 446 f. maurische 455. Lotalgötter 554. Göttermischung 449 ff. Götterfage, ihr angeblicher Einfluß auf Moral 543 ff. Göttin von Turobriga 454, 1. Goldblech zur Wandbetleidung 67, 5. Goldgeschirr 83, 3. Goldene Götterbilder 500. Goldenes Haus f. Haus. Goldstiderei 44, 4. Goldstoffe 44, 5 und 6. Gorbiane. Ihre Villa 74 f. G. I. Kenner d. Haruspicin 467, 3. Bilber 655. Gotteslängner, wenige 490. Grabbenfmäler 140 f. 175 f. 190, 2. Gr. von Spikureern 616 ff. d. Flavius Agricola 618. Andentungen b. andern Lebens auf rom. Gr. 627 ff. Darstellungen bes irbischen auf griech. Gr. 649.

Grabschriften, epitureische 616 ff. an bie Borübergebenden gerichtet 618. Gräber, übertlinchte 142, 2. ber Mär= tyrer 539, 2. an Landstraßen an= gelegt 648. Granate 35. Griedenland. S. Stäbte 112, 3. Aussuhr von Sculpturen Lotalfulte in Gr. 494 ff. Philosophen in Gr. 569 ff. Juden in Gr. 508. Griechisch, Römer schreiben Gr. 366. Berkehrssprache ber Juden 511. Griechische Künftler in Rom 201 f. Gr. Litteratur, reich an Zeugniffen für Kunstsium 217 ff. Musik 233 ff. Gppsbüsten 137 f. 569, 1. Habrian. S. Portrait in Smaragd geschnitten 53, 1. S. Billa zu Tibur 74, 3. 134 f. Bauten 125 ff. in Athen 126 f. Statuen zu Tarraco 156, 3. in Griechenland 159 f. Athen 160, bei Trapezunt 184 f. Diletiantismus in b. bild. Kunft 209. in ber Poesie 312. Alterthümler in ber Litteratur 279, 2. S. Religiosität Habrian wahrscheinlich ber 436. Casar bei Juv. VII 1. 412 f. Berbot ber Beschneidung 514. Umgang mit Philosophen 555. Halbseibe 41. Handel mit Kunstwerken 187 f. Handwerk f. Kunsthandwerk. Harmonie 237. Haruspicin 465 ff. Hans bes L. Craffus, bes D. Catulus, bes M. Lepidus 59, 1—3. Scaurus 60, 3. des Mamurra 60, 5. bes Cicero 61, 5. Hausphilosophen 591 ff. Hausrath. Ornamentit bes 5. 141. Beibenthum, lange Agonie bes B. 537 ff. Beibenverfolgung 537 ff. Beilgötter, Wunder ber S. 476 ff.

Heilungen v. Krankheiten burch Träume 476 ff. Helvivins Priscus 561 f. 553, 3. Hendekasyllaben, gesungen 234, 8. Herculaneum. Erbbeben 124. Wandmalerei 136. Rünftlerifder Schmud 180. Hercules (Herafles) 485, 487, L Herobes Atticus. Banten 120 f. Dent= mäler 174 f. Bgl. 573. 584. Herobes v. Jubaa. Bauten 122, 3, 184. Heroen. Lokalkulte von S. 479 f. Hippolyt Heros, zu Trözen verehrt 496, 4. driftl. Bischof, Autor ber Refut. omn. haeres. ? 525. Märtyrer 539 f. Sirfe 37, 4. Hochzeitsgedichte 347. Hofphilosophen 594 f. Honorare v. bild. Künstlern 199 f. v. Minsitern 256. schriftstellerische unbefannt 316. Horaz über Tafellugus 24. über Bau= lugus 62. 76, 3. über Billenbauten 70, 4. S. Oben gefungen 234, 6. in ben Schulen gelesen 276, 4. Verhältniß zu August 332, zu Mä= cenas 335 f. Humanismus 368. Symnen 253, 3. hymnologus 253, 3. Jahreseinkunfte, höchste des Alterthums 8. ber neuern Zeiten 9 f. Jaja, Portraitmalerin 150, L Jaspisring 53, 2. Incubation f. Tempelschlaf. Indische Waaren, ihr Import lins Röm. Reich 48 f. infibulatio 255, 7. Infrustation f. Marmortafeln. Inschriften auf Bauten 117, 6. Ans gaben von Statuenmaterial auf 3.

223. Preisangaben von Statuen 225 ff. religiöse 481 ff. 498 ff. Instantius Rufus 399. Instrumentalmusit, antife 237 ff. polyphon 240, 1. moderne 240 f. Johannisbrodbaum 37, 8. Journalistit, burch Gelegenheitspoesie erfett 346. Ijäns 365. Italicus, Philosoph 577, 3. Italien. Menge f. Stäbte 109. Juden. Ihr Bilberhaß 183 f. Ihre Zerstreuung 506 ff. Ausweisung, erste aus Italien 510, 1. Versonalstener 513, 3. Judenthum, Berhältniß z. Beibenthum 505. Judenhaß 514. juglandes 35. Julia, Tob ber 3. 381. 392. Julius Cerealis 404. Martialis 404. Kanus 592, 2. Nicanor 168 f. Proculus 400. Junius Maximus 41 L. Rusticus, ber ältere 554. ber jüngere 555 f. Jupiter 487 f. Justinians Heidenverfolgung 538 f. Juvenals siebente Satire 413 ff. religiöser Standpunkt 434 f. über bas Gebet 481, L juvenis bei Gellins 416. Juwelenlugus im Alterthum 51 ff. im Drient 56, 5. im Mittelalter und feit ber Entbedung von Amerika 56 f. Raifer, vergötterte. Statuen ber v. R. 157 f. 185, 2. unterftüten Dichter 331 ff. bilettiren in ber Poefie 306 ff. ehren bie Sophisten 363. Kaiferbildnisse 149 f. 152 ff. 188. bei Thromvechseln zerftört 154 f. felten

burch Umarbeitung bergestellt 161 ff. aus Golb und Gilber 223. Raiserkult 455 f. Raiserpriester 159, 2. Kanalisation 104. Kandelaber, äginetische 80, 1. Karl ber Kilhne. S. Kleiberlugus 44, 6. S. Juwelenlurus 56, 6. Karpofratianer, Bergötterung bes Epi= phanes 456 f. Karthago 110. Kaschmirshawls 48, 5. Kastanien s. juglandes. Katheberphilosophen 600, 3. Rirfche 35. Ihre Berbreitung 40, 2. Kleiderstoffe 43 f. Verschwendung ber M. 45. Rleiberwechsel 45 f. Köche. Ihre Bezahlung im alten Rom 18, 3. in neuerer Zeit 27 f. Könige. Statuen ber R. in Rom und foust 131 f. 144, 2. Kolof Neros 68, 69, 181, bes Mertur in Clermont 200, 2. Kolosse in Rom 181. Roloffale, Sang ber Romer jum R. 76. Korinthische Broncen f. Broncen. Krimm, Juden in ber Rr. 509 f. Krofus 36. Künstler, wandernde 188. seshafte 189. sociale Stellung ber bilb. Kilnfiler 206. Statuen ber R. 173. 256 (Musiter). Klinstlerfamilien 189, 6. Kultus der Kaiserbildnisse 153. Wirfungen des R. auf den Glauben 491 f. Kunstbedilrfniß, Allgemeinheit bes K. 134 f. 179 ff. Kunstbetrieb, fabrikmäßig 196 f. Kunsthandwert 196, 200. Kunstennerschaft 215 f. Kunstsammlungen 210 ff.

Runftsinn 216 ff.

Lacer, Erbauer ber Briide v. Mcantara 206, 1, Läuterung ber Seelen im Jenfeits 624, 637, Lager, Luxus in ben L. Germaniens 128, 2. Raiserbilber in Lagern 152 f. 157. 158 f. Sejans Bilb 163, 7. Laobicea 111, 3. 124, 3. Laodicener Mahlzeitlober 320. Latein, Berfall bes L. im 2. Jahrh. 297. Seine Eroberungen 299. Latrinen 104. Legenden, beibnische, und ihr angebl. Einfluß auf die Moral 543 f. Leinene Kleiderstoffe 43, 4 11. 5. libertinorum princeps 511, 8. Liebesgemächer f. cubilia. Lilie 35. 78. Limfa 485, 4. Litterarische Zustände zu Ende bes 1. Jahrhunderts 351. Litteratur, Bebeutung ber L. für bie Monarchie 304 ff. 314 ff. Livins, Berühmtheit des L. 299. Aber Abnahme des Glaubens 463 ff. Lobgedichte auf die Kaifer 331 ff. auf Messalla 337. auf Piso 337 f. Lolalgötter 453, 479, 482 f. Lokalkulte, griechische 494 ff. locare bestellen v. Kunstwerken 197, 2. Logit 582 ff. Lollia Paulina, ihr Schmuck 55, 4. Londinium 112. Lotusfrucht 36, 6. Lucan in der Schule gelesen 277. dichtet früh 284, 6. Berbältniß zu Nero Seine Wittme 339. 342. 310. Schüler bes Cornnins 588, 1. Beschreibung einer Tobtenbeschwörung 645 f. Lucian über bilb. Runft 201, 4. Sein Runftfinn 220, 2. Stellung jur Religion 436. ilber Theotrafie 449.

497. über die geringe Anzahl der Ungläubigen 490, 4. über die Christen 522 f. Gegner der Philosophie 563 f. über Philosophen 570. über Chniser 572 f.

Lucrez. S. Glaubenshaß 425.

Anculus, Luxus bes L. 6. 17. 26, 3. Marmor bes L. 60, 4. Bestyer ber misenischen Billa bes Marins 70, 3. Ludius 203, 2.

Lusitanien. L.sche Kirschen 40, 2. L. ein Bierland 42.

Lutorius Priscus 333 f.

Luxusmöbel, römische 74 f. moderne 82 f. Luxussclaven 90 f.

Lyon. Wasserversorgung 96. Vatican 114, 3. Brand 123, 3. 654.

Lyra 234, 238 ff.

Lyrische Poesie, gefungen 234.

Mäcenas 307. 334 ff. M. v. Musik eingeschläfert 250, 5.

Mäcius Celer 399 f.

Märtyrer, christliche, nach Origenes nicht zahlreich <u>519, 2.</u> Lustbarkeiten an den Gräbern der christlichen M. <u>539.</u> heidnische <u>538, 3.</u>

Majestätsverbrechen, Grund zur Berfolgung ber Chr. 518.

Mailand. Statuen 137, 4.

Mais 37.

Maler Stlaven 198. Römische 202 f. Malerinnen 203 f. 209.

Malerei von Römern getrieben 202 f. Unterricht in der M. 209.

Manbeln f. amygdala.

Manbulis 484, 6.

Manisius Bopiscus. S. Billa 73, 2.
S. Kunstsammlung 211, 6. bei Statius 409.

Marc Aurel. Statue 157, 2. In ber Malerei unterrichtet 209. Religiosität 436. als Gott verehrt 456. Glaube an Träume 474, 3. über Gebete 480, 3. Christenverfolgung 518. ilber die Christen 533. 609, 2. S. philosophischen Beschäftigungen versspottet 551 s. Ausbreitung der Ph. unter M. A. 569 s. Schüler des Apollonius 596. Beginn s. philos. Studien 581, 2. ilber d. Kreislanf der menschl. Dinge 612. ilber das Menschenleben 652, 2.

Marceller. Statuen in Sicilien 165, 4. Marcellinus 407.

Marcia, Maitresse bes Commobus 518, 526.

Marmor. Ansang s. Gebrauchs in Rom 58, 5. Olumidischer (giallo antico) 59, 3. 62, 6. von Melos (lucullischer) 60, 3. Carpstischer (cipollino) 60, 5. Carrarischer 62, 1. 653 f. Phrygischer (Synnadischer, pavonazzetto) 62, 5. Farbiger überhaupt 65 f. Alexandrinischer 65, 2. Phönicischer 66, 2. Pannonische Statuenmarmore 186. M. als Statuenmaterial 222 f.

Marmorbriiche f. Steinbriiche.

Marmorlager am Aventin 66 f. Zweites 655.

Marmorfäulen, erste in Rom 58 f. bes Scaurus 60, 3.

Marmortafeln, Incrustation berWände mit M. 60, 5. Eingelegte 65. 73. Marstempel in Rom. Statuen 131. Martial. Bon M. erwähnte Portraits 151. M. dichtet früh 285, 2 u. 3. Stellung zum Hof u. zur Aristokratie 339 ff. S. Nomentanum 343. Bershältniß zu Statius 348. Chronoslogie s. Gedichte 372 ff.

Massenproduction b. bild. Kilinste 135 ff. 179 ff. 197 f.

Massilia, Delbau in M. 41, 3. Weinbau 42.

Materialismus 616 ff.

| Placer 398.                              |
|------------------------------------------|
| Maximaltarif Diveletians 139. 146.       |
| 199, 1.                                  |
| Maximinus, Bilbniffe bes Dt. zerftort    |
| 155, <u>3.</u> 158, 2.                   |
| Maximus von Tyrus (Dämonenlehre)         |
| 433 f. über Bilberbienft 501, 2.         |
| Beifterglaube 641 f.                     |
| medica 36.                               |
| Mefitis 486, 4.                          |
| meleagris f. Numibisches Huhn.           |
| Meles, Flufigott bei Smprna 482, 2.      |
| melo, melopepo f. Melone.                |
| Delobie, Berhältniß zum Text 238.        |
| Melone 37, 7.                            |
| Melos, Juden in M. 508.                  |
| Menanber, in ben Schulen gelefen         |
| 275, <u>6</u> .                          |
| Menecrates 255, 3.                       |
| Menschenhaß ben Juben vorgeworfen        |
| 514. den Christen 505.                   |
| Menschenvergötterung 456.                |
| Mentor 213, 2 u. 3.                      |
| mesochorus 237, 2.                       |
| Mesomedes 255, 4.                        |
| Messalla, Lobgedicht auf M. 337.         |
| Metallaussuhr f. Orient.                 |
| Metronax 581, 7.                         |
| Minerva medica ober memor (Cabar-        |
| diacensis) 478 f.                        |
| Minervenfest auf bem Albanum 325.        |
| 394.                                     |
| Minucius Fundanus 579, 3.                |
| Mithrasfult 447. 497,2. Sfulpturen       |
| filr ben M. 192. Grabmal von             |
| Berehrern bes Ml. errichtet 634.         |
| Modelle, weibliche ber Bildhauer 204, 1. |
| Moderne, Parthei ber Modernen in ber     |
| Litteratur 278 ff.                       |
| Moloch-Saturn 453.                       |
| Monarchie, Einfluß ber M. auf bie        |
| Litteratur 304 ff. 314 ff.               |
| Monstreconcerte 247.                     |
|                                          |

Montanismus 523 f. Movfos, Oralel b. M. 470. Mofaitfußböben 63. 141. überall biefelben 194. Mucianus 553 f. 558 f. mullus 27. Munatius Gallus 402. Municipalpatriotismus 113 ff. Murrha, Murrhagefäße 80, 3. 82, 1. Muscheln, gegeffen 19, 3. Musit u. Poesie 233 f. 255, 1. heilige 11. profane 251, 3. Musikunterricht 256. 275, 3. Musonius Rujus 551. 577, 1: 582, 8. über philosoph. Unterricht 597, 602. Muffeline 44, 1. Mpiagros, Heros 496, 2. Moron 212. Nabobs ber römischen Republit 17. des achtzehnten Jahrhunderts 55 f. Nachbildungen von Architekturen und Landschaften 74, 3. Nardenessenz (nardinum) 51, 2 Naturgenuß 97 f. Naturphilosophie 585 f. Naturwunder 91. Neapel, Juden in N. 511, 9. Nero. Lugus bes N. 4 ff. cubilia amatoria <u>54, 5.</u> Rolof 181. 200, 1. u. goldnes Haus 68 f. Plünderung Griechenlands 130 f. Koloffales Porträtbilb 149, 4. S. Architeften 205, 4. Dilettantismus in b. bilb. Runft 209. Agon 254. Dichtet früh 284, 1. S. Gebichte 308 f. in ber Schule gelefen (?) 277, 5. von ihm felbst recitirt 322, 4. Neronischer Wettfampf 323. Neros Christenverfolgung 529. ber Philosophie entfrem= bet 551. Philosophen an f. Hof 595, 6. Beifterbeschwörungen 645. Nervas Aufforderung zu Bauten 122, 4. Gebichte 311 f.

Neryllinos Heros 479. Micaa 115 f. 124, 8. Nicetes. S. Bauten 119, 4. Micomedia 112, 1, 115. Brand 123, L Erdbeben 124, 8. Migrinus 596, 3. Nonius Binder. E. Kunftsammlung 211 f. 215, 3. 411. Mortia 494, 1. Numidisches Huhn 22, 4. 33. Numidischer Marmor f. Marmor. nux calva 35. Nomphen 484 f. Obscone Thousiguren auf Anidos 179,1. D. Vorstellungen auf Sartophagen 619, 3. Obsteultur 34 ff. Obeum ber Regilla 120. in Rom 254. Delcultur 34, 4, 40 f. in Gallien 42, 5. Ohrgehänge f. Perlen. Olbia, Judengemeinde in D. 508, 10. onyx f. Alabaster. Opal <u>52.</u> Opalring 53, 3. Opferthiere, Berbrauch von D. 498. ophites 66, L Oppianos 334, 5. Orafel, Glaube an D. 462 ff. Restau= ration ber D. 468 ff. b. clarischen Apollo 464 bes Mopfos 470. bes Alexander v. Abonoteichos 470 f. Orbilius Pupillus, Statue 168, 1. Orchestermusit 245. 246, 5. Orchomenos, Agrionien zu D. 495 f. Orientalische Luxuswaaren Drient. 45 ff. Metallausfuhr nach bem Drient 49. Wohlgeriiche 57 f. Musit im D. 244, 2. Gottheiten 444 ff. Orientalisirung ber Musik 246. Origenes gegen Celfus 476 f. über bie geringe Zahl b. Märtyrer 519. ber Christen 531. Dvids Gebichte getanzt 235, 5. D.

bichtet als Anabe 284, 3. Seine Beriihmtheit 299. 301. Ovidius, Q. 340, L Palatium. Statuen 172, 5 u. 6. Pan bei Megalopolis 479. Panätius Leugner b. Unsterblichkeit 620. Panticapäum, Jubengemeinde in P. 508, 11, Pantomimus, Musit im B. 245 f. 247, 2 u. 3. Papirius Fabianus 578. Musik an ben B. 246, 4. Barilien. Parte, römische 78. Passennus Paullus 354. Passio Ss. IV coronatorum f. Sancti. Patrone bauen in Municipien 121. Statuen von Städten errichtet 165. von Collegien 172, 2. von Clienten 173, 5. Leiftungen von Freigelaffenen für P. 198, 6. Patrone der Dichter 329 ff. 336 ff. 343 ff. Paulus (Apostel), Erlebniß zu Lystra 459, angebliches Berhältniß zu Geneca 535 f. Panfanias, Unfterblichfeitsglaube 626 f. Geisterglaube 644, 3. Pelzkleider 44, 7. Peregrinus Protens 522 f. 642 f. Peripatetiker 579 f. Berlen, aufgelöste 12. 101 f. Preise ber \$. 50, 5. 55. Lugus ber \$. 54 ff. Ohrgehänge aus B. 54. Perlhuhn f. Rumidisches Huhn. Perfins Schüler bes Cornutus 581, 2. 587 f. Pertinar Schullehrer 416. Petrarcas Dichterfrönung 325. Pfau 33, 2. 654. Pfeffer 38, 4. Pfirfich 37, 5. 40, 4. Pfirsichmandel 37, 1. Pfirsichnußapfel 37, 1. Pflaume 35.

Pfropfen 39. Pharifäer 516, 4. phasianus f. Kafan. Philosophen. Gupsbüsten v. Bb. 137 f. 569. Statuen 170, 4. die letten 539. aus Rom vertrieben 553 f. in Griechenland 569, als Jugenbergieber 586 ff. Philosophentracht 559, 569. Philosophenschulen 596 ff. Philosophie, Berbreitung b. gr. in Rom 549 ff. philosophi Bisthauer 186, 3. Philostrate. Ihre Runftbeschreibungen. 219, 3. Beifterglaube bes Bb. 646. Phlegon erwähnt driftl. Wunder 534, 1. Befd. b. Braut von Korinth 644. Phonicischer Weinbau in Ufrica 41, 6. phoenicopterus f. Klamingo. Phofit 585 f. Biraten in der Rhetorenschule 259. Bifo (C. Calpurnius), Dilettant in ber Musit 265, 3. Lobgedicht auf P. 337 f. Pistazie 37, 6. 40, 3. Plastit von Griechen getrieben 201 f. Platonifer studier. Mathematik 582, 1. Blatonische Dialoge aufgeführt 580, & Blatonismus (Dämonenlehre) 430 ff. Beweis b. Unfterblichfeit 620 f. 625. Beifterglaube 641. Plantianus Statuen 164, 2. Plinius (d. ä). S. Ansichten liber Luxus 14. 16. über Tafellurus 25, 2. 32, 1. über Obst= und Gartencultur 38 f. über ben Import indischer Waaren 48 f. über Silberlurus 86 f. S. Studiensclaven 89. S. Kunsturtheile 208. religiöser Standpunkt 427 ff. Glaube an Träume 472. 473, 3. Perhorrescirung b. Unsterblichkeitsglaubens 615 f. Plinius (b. j.) S. Billen 71, 2. 72 f. Correspondenz mit Trajan 99, 7.

S.Stiftungen filr Commune=Bauten 121, 3 u. 4. Aber Recitationen 321. Dilettantiom. in b. Boefie 356. religiöser Standpunkt 434 f. Glaube an Träume 473 f. über Berbreitung bes Christenthums 498, 2. über bie Christen 521 f. über Philosophie 551. Gespensterglaube 643. Plotinus 580, 9. Plotius Grypus 409. Plutarch über bildende Kunft 200 f. 218, L. Dämonenlehre 431, üb. Guperstition u. Unglauben 448. 449. Berehrung ägyptischer Götter 450 f. über bas Gebet 481, 3. Bortrage in Rom 579. Unfterblichkeiteglaube 625 f. Geisterglaube 642 f. Poninus (Jupiter P.) 487, 10. Poesie. Zusammenhang mit b. Musik 233 ff. gering geschätt 327. panegyrische 331. 333 ff. poetarum schola 350, 6. Poeten, die humanisten B. genannt 368. Poetische Färbung ber röm. Profa. 294 f. Poetische Sprache f. Dichtersprache. Volemo 365. Bolla Argentaria 339. 342. Bollius Kelix. S. Villa 73, L. S. Kunftsammlung 211, 7. bei Statius 411. Polyclet 212. Polyphonie d. Instrumentalmusit 240,1. Pompeji. Silbergefäße in B. 87, 3. Erdbeben 124, 9. Künstlerische Deforation ber Bäufer 137, 2. Wandmalerei 138 f. 197. Ornamentit b. Hausraths 141. Gräberstraße 142. Bildnißstatuen 166, 5. Künftlerischer Schmudüberhaupt 180. Bilbhauer. werkstatt 189, 4. Pompejus Paullinus, Gilbergeschirr des P. P. S6, 3.

Pomponia Gräcina 534, 4.

Pomponius Bassulus, Dichter 252. Porphyrgruben (mons Claudianus) 65, 5. <u>177, 3.</u> <u>654.</u> Portraitbilder 149 ff. in Büchern, in : Bibliotheten 151. 316. Cammlung von B. bes Barro 151. Portraitmalerei 152, L. Portraitmedaillons 150. f. auf Felb= zeichen 158, L. auf Sartophagen 187. Portus, Juben in B. 511, 5. Posiden ius 19, 5. Breife feltner Blumen (moberne) 79, 2. d. Luxusmöbel u. -geräthe (römischer) 80 f. v. Statuen 199, 2. 224 ff. principium Vorfpiel 253, 9. Pringeffinnen, Portraits von orientalifchen 150, 4. Privatarchitektur 128. Privatdentmäler 172 ff. Privatsammlungen v. Aunstwerten 210. Brobus, Beforberung bes Beinbans burch Pr. 42, 8. Probigien, Glaube an Pr. 463 f. Programmmusit 242. Properz bichtet friih 284, 4. Seine Berühmtheit 299. 301. nachgeahmt 354. über Naturphilosophie 586, L. Profa ber Römer poetisch gefärbt 294 f. Prosa (ber Sophisten) verbrängt bie Boefie 314. 359 ff. Prosaschriftstellerei bes Apulejus 368. Proselyten, jubische 515-517. Provingen. Berbreitung b. Obstcultur in ben Br. 40 ff. Statuen ber Statt= halter in Br. 164. In ber Kunft von Rom bestimmt 191. die Augusteischen Dichter in ben Br. gelesen 299 f. Provinzialpriester 167, 3. prunus avinm 35, 6, Bubens (Aulus), bei Martial Balerius B. f. Balerins. Burpur, Burpurgemanter, Ginfdran-

Friedlaenber, Darftellungen III.

tung ihres Gebrauchs 47, 5. Purpur= lurus 46 f. Buteoli, Juben in B. 511, 6. Pylades 245, 8. Pythagoreismus. Glaube an Unfterblichfeit 620 f. Geisterglaube 611. Pythische Flöte (pythaules) 241. 244, 5. P. Weife 242. quadratarii <u>186.</u> Quadratus. Bauten 119, 6. 654. Quintilian über bilbenbe Kunft 218, 3. D. erster öffentlicher Lehrer zu Rom 274. G. Stellung in bem Streit der Alterthümler u. Mobernen 278 f. religiöser Standpunft 426 f. über Philosophie 551. 574. Q. Gegner ber Bh. 561 f. über Afterphilosophen 568, 3. Zweifel an b. Unsterblichfeit 622, 2,Quitte 35. Rabirius, Architeft Domitians 205, 6. Recitationen 317 ff. Recitativischer Charafter bes Gefanges 236, 2. redemptor 192, 2. Regenwunder (im 3. 174) 464. Regilla. Obeum ber R. 120. Monumente 174, 5. Regulus. Güter 71, 4. Gärten und Statuen in Rom 134, 4. Statuen bes R. u. f. Sohnes 174, 3 u. 4. Reinlichkeit, Lugus ber R. 95 ff. Reis 37. Reifen ber Bilbhauer 188. ber musikal. Birtuofen 256. Reisende, Gebete ber R. an bie Lanbes= götter 483 f. Reiterstatuen, vergoldete 168, 6. Religiöse Kunft (bildende) 176 ff. R. Musik 251 f. Renaissance 368. Reproduttion in b. bild. Kunft 191 f. in ber Poefie 354. 13

Restauration bes Glaubens 435 ff. 443 ff. der Orafel 408 ff. Rettich 37, 3. Rhetoren. Ihre Bergleichungen b. rebenben u. bilbenben Künste 207 f. Gegner der Philosophie 560 ff. Rhetorenschule 288 ff. 656. Griechische Rhobus. Reichthum an Statuen 131, 2. Umarbeiten u. Umtaufen v. St. 161 ff. Nitual, altes, in Rom festgehalten 492. im Dienst ber Capitolinischen Gottbeiten 503, 2. Rom. Beschränfung bes größten Lugus auf R. 51. 92 f. Borbild ber Co-Ionien 114, 2. Der Provinzen in den Künsten 191 f. Angaben über die Kunstwerte Roms 180 f. Masse derselben 207. Christen zu Rom 529, 531. Römische Stragennamen in andern Städten 114, 3. Bildhauer 202, 2. Maler 202 f. Architeften 205 f. Litteratur beweist d. Mangel an Kunfifinn b. Römer 216 f. Roscher über ben Luxus 93 ff. Roje 35.78. Rofen bei Gastmählern 26,2. Rubellius Plautus 552 f. 592, 3. Rugland. Große Bermögen 9, S. Maffe ber Perlen 54. Verschwendung ber Arbeitsfraft 88, 2. Rutilius Gallicus 342, 404 ff. Sabbath 514, L 515, L 516. Sachwerth des Geldes 10. Sadyfeise 244, 5. Sängerinnen 244. 253, 6. Safran f. Urvins. Saiteninstrumente 238 ff. affatische 239. Salvius Julianus 592, 1. Sambuta 241, 244, 3. Sambueistriae 244, 5. Sancti IV coronati (Passio) 140, L. 186 f.

Sarbonur 52. Sarbinien, Juben in S. 512, 5. Christen in b. Bergwerfen S. 518, 5. 526. Sartophage 141. 187. Sartophagreliefe 192. Andeutungen bes modernen Lebens 627 ff. Obscone Borstellungen 619, 3. Sarmatenfriege 352. Saturnalienpoefie 344. scabillum 246, L. scarus 22, 4, 32, 1. Scaurus, Lurus bes Sc. 6. Bermögen bes Sc. 7 f. Theater (u. Haus) 60, <u>3.</u> 129, 1. Scharlach 46, 6. Schauspiele 99. 167. Scheiterhaufen ber Kaifer 146, 3. Schlangenmarmor 66, 1.1 Schnee zur Kühlung von Getränfen 11. Schulbilbung, Abnahme ber Sch. im 2. Jahrhundert 295. Schule, grammatische. Lesung b. Dichter in b. gr. Sch. 275. Ihr Einfing auf beren Berbreitung 302. Rheterische 285 ff. Philosophische 596 ff. Schullehrer zugleich Dichter 283 f. Schutymächte 486. Schweinefleisch beliebt 28, 6. Securitati s. 617, 1. Seebäber 97, 3. Seebarbe f. mullus. Dentmäler, Berftorung ber-Sejan. felben 163 f. Seibe 44. 50, 3. 51. Gelten, driftliche 522 f. Selige, Die Todten 620. 649, 3. Seligfeit, driftliche 650. Senat, becretirt Statuen 170 f. Seneca (2.) S. Lebensweise 13 f. Anfichten über Luxus 14. 16. 27. 28. Citrustifche 81, 2. Studiensclaven 89, 3. Heber Baber 97, 2. ilber bilb. Kunft 201, 1 u. 2. Als Autor be-

wundert 278. Dichtet 310, 5. S. Nomentanum 343, 3. ilber d. Göben= dienst auf b. Capitol 503, 2. angebl. Verhältniß zum Apostel Paulu8535 f. über bie Göttersagen 544. theidigung der Philosophie 556 f. über Reichthum ber Philosophen 566f. über Moralphilosophie 575 f. Ber= hältniß zu Demetrius 606 f. Schüler des Sotion 581, 5. des Attalus 589, 3 u. 5. über Phpfit 585, 3 u. 4. über b. Kreislauf b. menschl. Dinge 611 f. Unsterblichkeitsglaube 624 f. Seneca (d. ä.) in ben Gesta romanorum benutt 370 f. Gegner ber Philosophie 561, 2 u. 3. Sergius Drata 32, 3. Sergius Paullus 579, 10. Servilins Batia, f. Billen 71, 6. Severus (Kaiser). S. Memphis und Labyrinth 74, 4. beschilt bie Christen 532. Intereffe für Philosophie 556, 4. . Septimius S. bei Statius 411. Claubius S. 554 f. Severus Consul 162, 580. Alexander S. s. Alexander.

Sextier (D. Sextiu8) 577, 5. Sicilien, Juden in S. 512, 3.

Sicinius Memilianus, Megentius genannt 497.

sigilla <u>137, 1.</u> Silberblech zur Wandbefleibung 67, 6.

Silberfund, Bilbesheimer 86, 4. Silbergefäße 80, 5. alte cälirte 84, 1. Gewichtsangaben barauf S6, 2, in Pompeji <u>87, 3.</u> Stammbäume 2<u>15, 2.</u>

Silbergeschirr 53 ff. in England und Frantreich 85.

Silbergeräth, altes 211 ff.

Silbergruben von Neufarthago 84,2.

Silberne Götterbilber 500.

Gilberschüffeln §5.

Silberstoffe 44, 5 u. 6.

Silius Italicus. Billen u. Statuen 134, 5. bei Martial 396, Cöhne 396 f.

Silvanus 482. 485, 8.

Singen und Sagen 235 f.

Singvögel, gebraten 12.

Sittenverfall, angeblicher, in ber früheren Kaiserzeit 611 f.

Sittlichfeit, beibnische u. driftliche 546 ff.

Stlaven, bilb. Künftler 197 f. Kunftliebhaberei bei Sfl. 216, 2. Musiter 249 f.

Smaragd 52. geschnitten 53, 1. in Glas imitiert 53, 6.

Smprna 114, 4. 119, 4. Erbbeben 124, 8, 127, 4.

Sofrates, Zweisel bes G. an ber Unsterblichteit 621 f. 650, 1.

Colfeggiren 255, 6.

Commerringe 45, 4.

Bauten ber G. 119 ff. Sophisten. Statuen der S. 169 f. Erfolge u. Einfluß auf d. röm. Litteratur 360 ff.

Soffius Senecio 579, 2.

Sotion 581, 5.

Spanien, ein Bierland 42. Juden in Sp. 512, 6.

Sparsus 401.

spectaculorum liber 372 ff.

Spitzenmanschetten 48, 3.

Städte, ihre Menge im rom. Reich 105ff.

Statina 486, 2.

Statius. Wahrheit seiner Schilberungen 74, 2. als Epifer bewundert 281. 324. 325, 3. 328. Berhältniß jum Hof u. zur Aristofratie 341 ff. zu Martial 348. Thebaibe 349. ber Bater des St. Lehrer 275 f. Dichter 284, 2.

Statthalter. Statuen 164.

Statuen. Augen in St. eingefett 197, 3. Preise 199. 224 ff. Materiale 222 f. Bgl. Chrenstatuen.

Steinbrüche, Bannoniens 146. 186 f.

von Naros 186, 1 von Luna (Car= rara) 186, 1. 653 f. Steinornamentif in Diocletians Zeit 147. Stella f. Arruntins. Stempel für Thonwaaren 195. Stertinius Avitus 151, 6. 341, 5. 386, Stiefmütter in ber Rhetorenschule 291. Stiftungen, gemeinnützige für Mimentationen u. Unterricht 99. religiöse 199. Stoicismus, Theologie (Dämonenlehre) 429 f. Glaube an vorbebeutende Träume 473. unter M. Aurel 555 f. Berbreitung bei ben Römern 578. Glaube an Fortbauer 620. 624. Strabo über Religion 424 f. ilber ben Verfall b. Oratel 468. Stud. Ornamente u. Arbeiten aus St. 137 f. bemalter St. Analyse 190, L. Stuckmalerei 138 f. 202, 4. Studiensclaven 89. Snaforien 286 f. subaediani, fabri s. 178, 2. 655. Subalternbeamte, Statuen 165 f. Suetons Wunderglaube 465. Glaube an Traume 473 f. Gespensterglaube 643. Sulpicius Apollinaris 414. 416. D. Sulpicius Maximus, Monument bes S. M. 324, 4. Superstition 416 f. Christenthum als S. verfolgt 518. Symphonie (moberne: 241. symphonia, symphoniaci 245, 5, 6, 1. 250, 1. Spnagogen, auswärtiger Inden ju Berufalem 509, ber Juben in Rom 510, 7. Sunthefis, Wechsel ber G. 46, L. Tacitus über Lurus in Rom 17. über Poefie 327. Gein religiöfer Stand= punft 426, über bie Wunder bes

Bespasian 460. Glaube an Probi-

gien 464. iiber bie Christen 529.

über Philosophie 575. über b. Arnislauf b. menschl. Dinge 612, 2. 3mifel an b. Unsterblichteit 622, 3. Tafellurus im 18. Jahrhundert 30 f. Tafelmusit 250 f. Tagelöhne ber Kunftbanbwerter 146. 199, 1, Tafttreten 246. Tanzmusit 245. Taurus (Calvifius) Lehrer bes Gellius 417, 579, 6, 588 f. tectorium 138, <u>3.</u> Tempel für Proconfuln in den Pro-Anfiedlungen von vinzen 164, 3. Künstlern bei T. 178. reichste T. in Italien 498, 4. Tempelbauten 498 ff. Tempelschlaf 440. 477 ff. Terentius Briscus 388, 579, 5. Terpnus (Citharöbe) 256, 3. Tertullian, Montanist 523 f. Antor ber Refutatio omn. haeres.? 524. über Ausbreitung b. Cbriftenthums 530 f. Testamente f. Bermächtnisse. T. von Langres 175, 5. 636, 2. des Trimalchio 175, 6. Theagenes (Cynifer) 579, L Theater, Gebichte im Th. vorgetragen 300, 302. Theatermufit 247 f. 251, 4. Themas für schriftliche Arbeiten in der Rhetorenschule 286. filr Declamationen 286 ff. ber griechischen Gophisten 361. Theofrasie 449 ff. 497. Thibaut über b. Berfall b. Dlufit 248 f. Thierscenen, tomische, gemalt 139, 1. Thon. Arbeiten aus Th. 137 f. Thonfiguren, obscöne zu Anidos 179, L Thonlampen 141. Thonwaaren, überall bieselben 195. Thrasea, Batus, 552 f. 592, 4.

Tiberius. Statuen 163, 2. Gebichte bes T. 307 f. Glaube an Aftrologie 468. Tigellius 255, 2. Timosthenes, Componist 242, 2. Timotheos, Cithardbe 242, 3. Titinius Capito 358. Titus. Statuen in Germanien u. Britannien 166, 2. Gebichte bes T. 310 f. Toga 94. Tonfustem, griechisches 236 f. Trabition in ber antiten Runft ftreng festgehalten 196. Träume, Glaube an vorbedeutende Tr. 472 ff. Heilungen von Krankheiten burch Tr. 476 ff. Tragöben 252. Trajan. Bauten (Donaubriide) 125, 9. 205, 4. Forum 172, 2. 130, 5. Portrait 150, 1. Christenverfolgung 518. Begünstigung ber Philosophie 554 [. Trapezophor 141, 2. Traumbeutung 474. Traumoratel 470. 471 ff. Traumgesichte, Stiftungen nach Tr. <u>499, 2.</u> Trigonon 245, L Trimalchio, Luxus bes Tr. 12, 4. Wandmalereien im Hause bes Tr. 148, 2. Testament u. Grabmal 175, 6. Silberarbeiten 213 f. Kunstkennerschaft 215. Musik 251, 2. über Phi= losophie 560, 3. Trinkgläser, kostbare 80, 5. Triumph d. Bespasian u. Titus 145 f. Triumphbögen u. -thore 129, 2, 130 3 u. 4. Triumphzüge. Bilder für Tr. 144 f. Figuren 146, 2.

Trostgebichte 345.

Trüffeln 39 f.

tubur 37, L

Thrannen in ber Rhetorenschule 289. Tyrischer Burpur 47, 1. Uhrenstlaven 88, 5. Umarbeitung von Statuen 161 ff. Umbilbung älterer Kunstwerke 192. Ummidia Quadratilla 121, 5. Umtaufen v. Statuen 161 ff. Umwälzung bes Geschmads zu Enbe bes 1. Jahrhunderts 281. 354. Ungarwein 42, S. Unglaube 424. Universalität b. bild. Künste 134 f. Unterricht in der Malerei 209. Ziel des wissenschaftl. U. 269. vgl. Schule. utricularius 244, <u>5.</u> 252, <u>8.</u> Balerianus, Rescript gegen bie Christen Balerius Pubens, 13 j. Dichter 285, 4. 324. Barro. S. Ansichten über Luxus 13 f. über ausländische Nahrungsmittel 19 f. 32, 2. über bie Obsteultur Ita= liens 36. S. Imagines 151. 208, 2. Unterscheidung v. adulescentia u. juventus 416. Barro bei Martial 402. Beilchen 35. 78. Beildenpurpur 47, 1. Benulejus 400. Benus v. Melos 192. 193. Andre B. statuen 193. Benufia, Juden in B. 511, & Veredlung ber Friichte 35 ff. Bergils Ibullen gefungen 235, 3, B. in ber Schule gelesen 276 f. bichtet früh 284, 5. S. Popularität und Berühmtheit 300 f. von August beschenkt 332, 3. Sein Ginfluß auf bie epische Dichtung 354. Bergolbung im Capitol. Jupitertempel, in Domitians Palaft 69, 6. Bergolbungsfunft 95, 1. Vermächtnisse, gemeinnlitzige 99.

Bauten 118, 2 u. 3. zu Statuen 132, 4. für Priefter 506, 7. Vermögen, größte bes Alterthums S. vgl. 60. ber neueren 9 f. Berordnungen (medicinische) in Träumen 477 f. Berres. Statuen 164, 5 u. 6. Künst= ler unter s. Sklaven 198, L Berrius Flaccus, Statue 168, 1. Berstorbene, Statuen von B. 168 f. 171. in Gestalt von Gottheiten 176, Berns, Lucius B. 26, 3. bichtet früh 285, 1, Bespafian. S. Sparfamfeit 17. 338 f. Besteuerung ber Latrineninbustrie, Honorare an Musiker 256, 3. Unterstiltungen v. Dichtern 334. wirft Wunder zu Alexandria 460. Ausweisung der Philosophen 553 f. Bestinus 403. Bestricins Spurinna 358. Bettius Crispinus 409. Vibia, Grabmal ber V. 634 f. Vibins Maximus 402. Victor Papst 525 ff. Victorius Marcellus 394. 410. Villa ber Gordiane 74 f. ber Visonen zu Tivoli 134, 7. Bgl. Hadrian, Manilius Vopiscus, Plinius b. j., Pollins Felix, Regulus, Servilius Batia. Virtuosen, musikalische 252. 255 f. Vitellins. Tafellurus bes B. 22, 1. Bitruv ermähnt nicht ben Marmor von Carrara 62, 1. ebensowenig die Mar= morincrustation 62, 2. Plan eines Palasts 63, 4. 210, 2. iiber bilb. Künstler 212, 4. Voconius Victor 402.

Bögel, ausländische, in Rom eingeführt 19, 3, Vomitive f. Brechmittel. Borbebeutungen, Glaube an B. 462 ff. Borlefungen 317 ff. Vortrag bei Recitationen theatralisch Botivbilber 147, 5. Wallnüsse 35. Wanderungen der Künstler 188. Musiter 256. Wandmalerei 138 f. 655. Wasserbauten auf Billen 71 f. Wasserleitungen 95 f. Wasserorgel 238, 2 u. 3. 252, 8. Wein, griechischer in Rom 19, 4. Weinbau 34 ff. 40 ff. burch Probus erweitert 42, 8. Weltlitteratur 299. Weltruhm ber augusteischen Dicter 299 ff. Wettfämpfe, poetische 310. 323 ff. 325. Wohlgeriiche 57 f. Wohnungsmiethe Sullas 58, 3. bes Calius 61, 4. Höhe b. W. in Rom 61, 3. Bellejus über W. 63, 7. Wolle, wollene Stoffe 43. Wunder, driftliche 521. Wunderglaube 459. Bauberer in ber Rhetorenschule 291. Zehntland 112, 5. . Benoborus, Bilbgießer 194, 6. 209, 2. Zephyrinus Papft 525 ff. Berstörung v. Kaiferbildniffen 154. Zimmetfaft 50, 4. ziziphum 37, L Zobelpelze 48, 4. Zusammenspiel von Instrumenten 243. 245, 656,

Zwerggestalt, künstlich erzeugt 91, 4.

Drud von 3. B. Birichfelt in Leibzig.





